

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

A 928,729



·

838 Z92

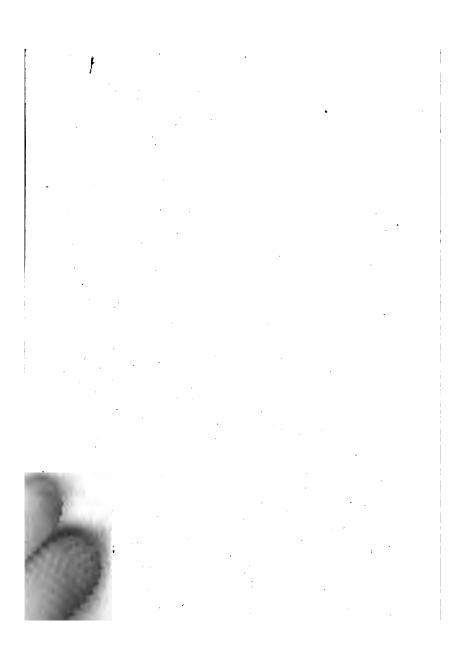

# Heinrich Zschotte's

# Gesammelte Schriften.

Dritter Theil.

Aaran.

Druck und Berlag von S. R. Gauerlanber,

1851.

ß, S

# Erfte Abtheilung.

# Novellen und Dichtungen.

In fünfzehn Banbchen.

Dritter Theil.

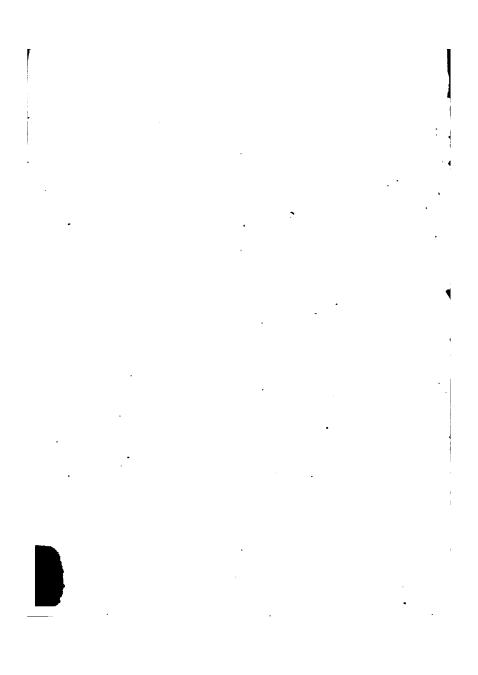

## Inhalt.

| <b>E</b> ín |             |            |         |                 |       |   |  | Seite |
|-------------|-------------|------------|---------|-----------------|-------|---|--|-------|
|             | Marr bes :  | neunzehn   | ten Jal | hrhuni          | dert& |   |  | 1     |
| Die         | weiblichen  | Stufenjo   | ihre    |                 |       |   |  | 63    |
| Der         | Millionär.  | - Eine     | Doppel  | g <b>efc</b> id | te    |   |  | 99    |
| Der         | tobte Gaft  |            |         |                 |       |   |  | 204   |
| Der         | Fürftenblid | <b>!</b> . |         |                 |       |   |  | 322   |
| Das         | Loch im 2   | lermel .   |         |                 | _     | _ |  | 371   |

• • .

# Ein Marr

bes

nennzehnten Jahrhunderts.

. • . ,

#### Borläufige Rachrichten.

Anf meiner letten Reise im Norben unsers Baterlanbes ließ ich mich einen kleinen Umweg nicht gereuen, um meiner Lieblinge einen ans dem golbenen Zeitalter bes Lebens einmal wieder zu sehen. Man erlaube mir inbessen nur, in der folgenden Erzählung Namen von Gegenden, Ortschaften oder Personen zu verschweißen oder zu verstellen. Die Geschichte ist darum nicht weniger wahr, wie unwahrscheinlich sie auch Bielen vorkommen mag.

Jener Liebling alfo'war ber Freiherr Dlivier von Flyeln, mit bem ich auf ber Gottingifchen Sochichule zugleich ben Biffenfcaften angehört hatte. Er war bamale einer ber trefflichften Bunglinge und jugleich einer ber geiftreichften jungen Danner gewefen. Die Liebe ber romifden und griechifden Schriftfteller hatte uns zusammengeführt und verbunben. 3ch nannte ihn nur meinen Achilles, er mich feinen Batroflus. Aber er hatte in ber That jebem Runftler jum Urbilb eines Achilles bienen tonnen. In Bestalt und ebler Saltung einem jungen Salbgott abnlich, Eros und Gute im bunteln Feuer feines Blide, gelent und gewandt wie Reiner, ber fühnfte Schwimmer, ber fcnellfußigfte Renner, ber wilbeste Reiter, ber anmuthigste Tanger, hatte er babet bas ebel: muthigfte und furchtlofefte Berg. Sein Chelmuth verwidelte ihn eben in mancherlei unangenehme Sandet, weil er fich oft ungerufen ber Unterbrudten annahm. Er mußte fich babei mehrmals mit Unbern fcblagen; er fcbeute bie beften Sechter nicht; ging in ben Rampf wie zu einer Luftparthie, ward babei niemals verwunbet, als ware er am gangen Leibe gefeiet, ließ aber Reinen uns gezeichnet von fich.

Seit unserer Trennung hatten wir uns mehrmals geschrieben; aber wie es benn so geht, wenn man in ben Wogen bes Lebens auseinander kömmt; wir vergaßen zwar uns nie, aber zulest boch ben Briefwechsel. Ich wußte endlich von ihm nur, baß er hauptsmann bei einem Infanterieregiment gewesen war. Jest mochte er etwa fünsundbreißig Jahre alt und im Range vorgerückt sein. Sehr zufällig ersuhr ich auf der Reise den Standort seines Regiments, und das verleitete mich, wie gesagt, zu dem Umweg.

Der Postsnecht suhr mit mir in die Straffen ber alten, weits läusigen, reichen handelsstadt ein, und hielt vor dem angesehenssten Gasthof. Sobald ich vom Auswärter mein Zimmer angewiesen erhalten hatte, fragte ich ihn, ob beim Regiment in hiefiger Bestatung nicht ein Freiherr von Flyeln sei?

"Sie meinen ben Major?" fragte ber Aufwarter.

"Major kann er wohl fein. Ift feine Wohnung entfernt von hier? Erifft man ihn um diese Zeit an? Es ift schon fpat; aber ich wunsche, daß mich Jemand zu ihm führe."

"Berzeihen Sie, ber herr ift nicht mehr beim Regiment, icon lange nicht mehr. Er hat ben Abschied genommen ober nehmen muffen."

"Duffen? Warum?"

"Er hat allerlei Geschichten getrieben, wunderliches Beug; ich weiß selbst nicht was? Er ift zulest nicht recht im Kopf gewesen; überschnappt, verruckt geworben. Man fagt, er habe fich um ben Berstand ftubiert."

Die Botichaft erschreckte mich fo, bag ich bie Faffung und bie Frage verlor.

"Und wie benn?" flammelte ich endlich, um boch etwas gu fragen und Genaueres zu vernehmen.

"Bergeiben Sie," fagte ber bienftfertige Aufwarter: "was ich weiß, hab' ich nur vom Borenfagen, benn er ift fruber weggeschict. als ich in bies Saus fam. Dan erzählt aber noch viel von ibm. Bum Beifpiel hat er mancherlei Ganbel mit Offizieren gehabt. und jeben Du geheißen, fragr ben General, jeben, er mochte fein wer er wollte. Ale er eine reiche Erbichaft von feinem Oheim in Embfang genommen hatte, bilbete er fich ein, er fei bettelarm geworben, konne feine Schulben nicht zahlen, und verkaufte, was er um und an fich hatte. Er foll auch gottesläfterliche Reben in feinem Bahnfinn ausgeftogen haben. Das Luftigfte aber ift, baß er feiner Familie jum Erot ein unehrliches Mabchen, ein Gaunerfind, geheirathet hat. Auch sein Anzug soll zuletzt gar toll gewefen fein, gar hanswurftmäßig, fo bag ihm alle Gaffenbuben nachliefen. Man hat ibn in ber Stabt fehr bebauert; benn er war vorher allgemein geliebt, und muß, fo lange er noch ben Berfland hatte, ein vortrefflicher Berr gemefen fein."

"Und wo befindet er fich jest?"

"Ich kann es nicht fagen. Er hat die Stadt verlaffen. Man hört und fieht nichts von ihm. Bermuthlich hat ihn seine Familie irgendwo untergebracht, um ihn heilen zu laffen."

Mehr wußte ber Aufwarter nicht zu berichten. Ich hatte schon zuviel gehört. Ich warf mich wie erlahmt in einen Seffel. Ich bachte mir noch die Helbengestalt des geistvollen Jünglings, von beffen Zukunft ich hohe Erwartungen gehegt hatte; der sowohl durch seinen Stand, als durch seine großen Familienverbindungen Ansprüche auf die ersten Stellen im Geer oder im Staate hatte machen können; der durch seine Kenntniffe, durch seine seltenen Geistesgaben zu allem Großen berufen zu sein geschienen, — und der nun war einer der Ungludlichen, vor deren Anblic die Mensch-heit mitleibig zurudschaubern muß! Hatt' ihn doch der Engel seines

Lebens lieber aus ber Belt hinweggerudt, benn ihn jum traurigen Schaufpiel, als flagliches Berrbilb, fieben gelaffen!

Bie gern ich ben guten Olivier gesehen hatte, war mir's nun boch lieb, ihn nicht mehr in ber Stadt zu wiffen. Ach, er mare ja boch nicht mehr Dlivier, nicht mehr mein herrlicher Achilles gewesen, sondern ein fläglicher, unkenntlicher Torso! 3ch wollte ibn nicht feben, auch wenn es mir leicht gewesen mare, ibn zu finben. Dann batt' ich meinen Gottingifchen Achilles im Gebachtnif auswechfeln muffen mit ber Geftalt eines Babnfinnigen: bas batte mir eine ber liebsten und anmuthigsten Erinnerungen geraubt. 3d wollte ihn aus bemfelben Grunbe nicht wieberfeben, wie ich feinen meiner Freunde im Sarge betrachten mag, weil ich nur bie Bestalt bes Lebenbigen in Gebanten bemahren will; ober wie ich's meibe, Zimmer, bie ich vor Zeiten bewohnte, bie nun von Andern bewohnt werben, bie nun gang anbere eingerichtet find, wieber zu besuchen. Das Chemale und Jest verwirrt fich immer in meinen Borftellungen auf eine unausstehlich : beinliche Beife.

Ich war noch in allerlei Betrachtungen über bie Natur bes menschlichen Wesens verloren, und wie derselbe Geist, welcher die Räume des Weltalls mißt, das höchste ahnet — durch Druck oder Verlegung eines unsichtbaren Theils seines Nervengewebes zum widerlich verstimmten Saitenspiel werden muß, sich und der übrigen Welt ein unverständlicher Fremdling: da trat der Aufwarter herein und rief zum Nachtessen.

Die Wirthstafel im Pellerleuchteten Speisesaal war von vielen Gaften beseth. Es traf fich, baß mir ein Blat in der Nachbarsschaft einiger Offiziere der hiefigen Stadtbesahung angewiesen ward. Natürlich leitete ich das Gespräch, sobald es einmal unter uns angekunft war, auf meinen Freund Olivier. Ich gab von ihm die genauesten Einzelnheiten an, so viel ich beren wußte, um jede

Berwechslung ber Personen zu verhaten. Denn es war ja möglich, und ich glaubte bie Möglichkeit, daß ber wahnsinnige Freis herr von Flyeln ein ganz anderer, als mein Achilles von Göttingen sein konnte. Allein Alles, was ich sagte, Alles, was ich dagegen hörte, bestätigte zu sehr, daß hier keine Berwechslung statisinde.

"Es ist jammerschabe um den Baron!" seufzte einer ber Ofsiziere: "Jedermann hatte ihn gern. Er war einer ber Bravsten beim Regiment, ein verwegener Teusel. Das sahen wir beim letten Feldzug in Frankreich. Was Reiner von uns wagte, das wagte er spielend. Aber es glückte ihm auch Alles. Denkt nur an die Batterie bei Belle-Alliance! Wir hatten sie verloren. Der General riß sich die Haare aus dem Ropf. Flyeln ries: Wir müssen sie wieder nehmen, sonst ist Alles dahin! Drei Angrisse hatten wir vergebens gethan. Da geht Flyeln mit seiner Kompagnie noch einmal vor, nimmt's mit einem ganzen Bataillon Garden auf, und bei Gott, schlägt in gräßlicher Metelei durch; nimmt die Batterie!"

"Aber es kostete auch bie halbe Kompagnie!" rief ein alter Hauptmann neben mir: "Ich war Augenzeuge. Er kam, wie ges wöhnlich, ohne Schramme bavon. Ungeheures Glud begleitete ben Menschen. Der gemeine Solbat läßt fich's jeht noch nicht aussreben, ber Baron habe sich hiebs, stichs und kugelfest machen können."

Ich hörte mit wahrer Bollust bem lobreichen Gespräch über ben guten Olivier zu. Ich erkannte ihn wieber an allen seinen Tugensben. Man pries besonbers seine wohlthätigen Hanblungen. Er war ber Grünber und Berbessere einer Schule für Solbatenkinder, und hatte bafür großen Auswand gemacht. Er hatte im Stillen viel Gutes gewirkt; immerbar ein einsaches, eingezogenes Leben geführt; nie zu dem Muthwillen, nie zu ben Ausschweisungen sich geneigt, zu welcher Jugend, Schönheit, Kraftsulle und Reichthum so leicht verloden. Ja, die Ofsiziere gestanden mir, daß der Freis

Lebens lieber aus ber Belt hinweggerudt, benn ihn jum traurigen Schaufpiel, als flagliches Berrbilb, fieben gelaffen!

Wie gern ich ben guten Olivier gesehen hatte, war mir's nun boch lieb, ibn nicht mehr in ber Stadt zu wiffen. Ach, er mare ja boch nicht mehr Dlivier, nicht mehr mein berrlicher Achilles gewesen, sonbern ein flaglicher, unkenntlicher Torfo! 3ch wollte ihn nicht feben, auch wenn es mir leicht gewesen mare, ihn gu finben. Dann hatt' ich meinen Gottingifchen Achilles im Gebachtnif auswechfeln muffen mit ber Geftalt eines Bahnfinnigen; bas batte mir eine ber liebsten und anmuthigften Erinnerungen geraubt. 3ch wollte ihn aus bemfelben Grunde nicht wieberfeben, wie ich feinen meiner Freunde im Sarge betrachten mag, weil ich nur bie Gestalt bes Lebendigen in Gebanten bemahren will; ober wie ich's meibe. Bimmer, bie ich vor Beiten bewohnte, bie nun von Anbern bewohnt werben, bie nun gang anbere eingerichtet find, wieber zu besuchen. Das Chemale und Jest verwirrt fich immer in meinen Borftellungen auf eine unausstehlich : peinliche Beife.

Ich war noch in allerlei Betrachtungen über bie Natur bes menschlichen Wesens verloren, und wie berselbe Geist, welcher bie Räume des Weltalls mißt, das höchste ahnet — durch Druck oder Berletzung eines unsichtbaren Theils seines Nervengewebes zum widerlich verstimmten Saitenspiel werden muß, sich und der übrigen Welt ein unverständlicher Fremdling: da trat der Aufswärter herein und rief zum Nachtessen.

Die Wirthstafel im Pellerleuchteten Speisesaal war von vielen Saften besetzt. Es tras sich, daß mir ein Platz in der Nachbarsschaft einiger Ofsiziere der hiesigen Stadtbesatzung angewiesen ward. Natürlich leitete ich das Gespräch, sobald es einmal unter uns angekunft war, auf meinen Freund Olivier. Ich gab von ihm die genauesten Einzelnheiten an, so viel ich beren wußte, um jede

Berwechslung ber Personen zu verhuten. Denn es war ja mögelich, und ich glaubte bie Möglichkeit, baß ber wahnfinnige Freisherr von Flyeln ein ganz anberer, als mein Achilles von Göttingen sein konnte. Allein Alles, was ich fagte, Alles, was ich bagegen hörte, bestätigte zu sehr, baß hier keine Berwechslung statissinde.

"Es ist jammerschabe um ben Baron!" seufzte einer ber Ofsiziere: "Jebermann hatte ihn gern. Er war einer ber Bravsten beim Regiment, ein verwegener Teusel. Das sahen wir beim letten Feldzug in Frankreich. Was Keiner von uns wagte, bas wagte er spielend. Aber es glückte ihm auch Alles. Denkt nur an die Batterie bei Belle-Alliance! Wir hatten sie verloren. Der General riß sich die Haare aus dem Kopf. Flyeln ries: Wir müssen sie wieder nehmen, sonst ist Alles dahin! Drei Angrisse hatten wir vergebens gethan. Da geht Flyeln mit seiner Kompagnie noch einmal vor, nimmt's mit einem ganzen Bataillon Garben auf, und bei Gott, schlägt in gräßlicher Wetzelei durch; nimmt die Batterie!"

"Aber es kostete auch die halbe Kompagnie!" rief ein alter Hauptmann neben mir: "Ich war Augenzeuge. Er kam, wie geswöhnlich, ohne Schramme davon. Ungeheures Gluck begleitete den Menschen. Der gemeine Soldat läßt fich's jest noch nicht aussreben, der Baron habe sich hiebs, stiche und kugelfest machen können."

Ich hörte mit wahrer Wollust bem lobreichen Gespräch über ben guten Olivier zu. Ich erkannte ihn wieder an allen seinen Tugensben. Man pries besonders seine wohlthätigen Handlungen. Er war der Gründer und Berbesserer einer Schule für Soldatenkinder, und hatte dafür großen Auswand gemacht. Er hatte im Stillen viel Gutes gewirkt; immerdar ein einsaches, eingezogenes Leben geführt; nie zu dem Muthwillen, nie zu den Ausschweisungen sich geneigt, zu welcher Jugend, Schönheit, Kraftsulle und Reichthum so leicht verloden. Ja, die Ofsiziere gestanden mir, daß der Freis

herr bebeutenben Ginfluß auf Beredlung bes Cons unter bem Difizierforps, auf die ernstern Sitten besielben und auf bessen wissenschaftlichere Bilbung gehabt. Er selbst habe Borlesungen über verschiedene, bem Rrieger nubliche Gegenstände gehalten, bis es untersagt worden sei.

"Und warum unterfagt?" fragte ich verwundert.

"Eben in biefen Borlefungen," antwortete mir einer meiner Tifdnachbarn . "offenbarten fich bie erften Spuren feiner beginnens ben Geifteszerruttung. Rein Jafobiner im Barifer Rationalfonvent hat jemals rafender gegen unfere monarchischen Ginrichtungen gewuthet, und gegen bie verfchiebenen europaifchen Bofe und ihre Bolitif, ale er zuweilen. Er fagte gerabezu, bie Bolfer felber wurden fruh ober fpat fich helfen, fich und ben Ronigen, gegen Ministerwillfur, Briefterherrichaft und Sanbelebebrangung. meinte auch, die Revolution werbe unvermeiblich von Bolf zu Bolf milb ober fturmifch übergeben, und werbe binnen einem balben Jahrhundert bie politische Gestalt Europa's veranbern. Genug, bie Borlefungen wurden ihm unterfagt, und billig und mit Recht. Eben fo toll beflamirte er zuweilen auch gegen ben Abel und beffen Borrechte. Benn man ihn bann erinnerte, bag er ja felbft Baron mare, antwortefe er: "Ihr habt bie Thorbeit, mich fo zu nennen: ich bin ein vernunftiger Menich und von Geburt eben fo viel. wie unfer Brofos."

"Das waren aber boch nur erft Borspuren ber Geisteszerruttung!" rief ein junger Lieutenant, "allein ber erfte Alt seiner Narrheit war, als er ben Oberstlieutenant von Berten anfiel, mit Maul= schellen bewirthete und die Treppe hinunterwarf, nachher aber die Geransforderung nicht anzunehmen wagte, und bei der Gelegenheit bas ganze Ofsizierkorps beleibigte."

"Er war boch fonft ein guter Fechter, ber eben bie blante Rlinge nicht fürchtete!" fagte ich.

"Bir tannten ibn bis babin auch ale folden. Aber wie gefagt, feine gange Ratur anberte. Ale er auf ben Blat fam, wo er fich schlagen follte, erschien er ohne Degen, bloß mit einer Ruthe in ber band, und fagte in unfer aller Gegenwart jum Dberftlieutenant mit lachenbem Munbe: Du verächtlicher Bod, wenn ich bich wirklich mit bem Degen gerfette, wurdeft bu barum mehr werth fein? Und ale ber Oberftlieutenant feinen Born nicht mehr mäßigen fonnte und ben Degen jog, entblößte ber Major faltblutig feine eigene Bruft, und hielt fie ibm bin und fagte: Saft bu Luft, Menchelmorber zu werben: ftog gu! - Bir wollten uns hinein mifchen in ben Bortwechsel, ihn zwingen, fich mit bem Dberftlieutenant ju folagen, wie Bflicht und Chre geboten. - Da nannte er uns allesammt Rarren, bie mit ihren Grundsaben von Ehre ins Irrenhaus ober ins Buchthaus geborten. Dun konnten wir balb merken. baß es nicht mehr gang richtig bei ihm im Dberftubchen ware. Einige unter une ichimpften ihn. Daraus machte er nichts, fonbern lachte. Bir begaben uns zum General, wir erzählten bemfelben offenbergig ben gangen Borfall. Der General ward fehr verbrießlich, um fo mehr, ba er an bemfelben Tage für ben Dajor ben Orben vom Sofe erhalten batte. Er bat uns, rubig gu fein: er wolle Alles vermitteln, ber Major muffe Genugthnung geben. Folgendes Morgens bei ber Barabe überreichte ber General, laut Borfchrift, mit einer angemeffenen Rebe bem Major ben Orben. Der Major nahm ihn nicht an, sondern antwortete in ben ehr: erbietigften Borten bie unehrerbietigften Dinge, bes Inhalts: "Er babe für bas Baterland, und nicht für ein Studchen Band gegen Rapoleon gefochten. Sabe er einiges Lob verbient, fo wolle er's nicht por Aller Angen an ber Bruft umber jur Schau tragen." Der General war außer fich vor Schreden. Reine Bitten, feine Drohungen fonnten ben Major bewegen, bas tonigliche Gnabenzeichen anzunehmen. - Run traten bie Offiziere vor und machten

fahrener Beg, ber balb burch tiefen Sand, balb burch ausgetretene Bache und versumpften Boben, balb burch Rieferngeftrupp fortgog, und meinem Bagen ein paar Male ben Umfturg brobte. Gine Stunde von Alveln aber erhob fich bas Land, und eine fcone breite Rabritrafie, auf beiben Seiten mit Dbftbaumen bevflangt, verfinbete bie Rabe eines reichen Gutebefigers. Die Felber fanben in ber weiten Cbene trefflich gebaut; rechts behnte fich in ber Ferne ein hoher Gichenforft mit buntelm Grun, wie ein ungeheures Laubgewinde; links bas unenbliche Meer, ein wallenber, weiter Spiegel, ber mit glangenben Bolfen am Rand bes Gefichtefreifes gufammenrann. Fineln, bas Dorf, zeigte fich zwifden Fruchtbaumen, Beiben und Bapveln por mir; feitwarts erhob fich ein großes. alterthumliches Gebaube, bas Schloß, wie aus einem Balb von wilben Raftanien hervorfteigenb. Abwarts, bem Deere naber, lag bas Dorf Mieberflyeln, ebenfalls ju Dliviers Berrichaft geborig, malerifch an fchroffe Felfen gelehnt, bie gulett, ale um= bufchte Rlippen, wie fleine Infeln weit ins Meer hinaus gingen. Binige Fifcherboote, mit Segeln, fcmarmten um bie Beftabe; auf ber Bobe bes Deeres erblidte man ein reifenbes Schiff; bie weißen Mowen flatterten ichaarenweis in ben Luften.

Je naher ich bem Dorf und bem Schloffe kam, je malerischer und freundlicher ward die Umgebung. Es lag in ihr der eigensthumliche Reiz einer Seegegend, welcher aus der Baarung des Ländlich-Anmuthigen mit der Majestät des unübersehharen Ozeans, des Geborgenen und Friedlichen einfacher hütten mit dem weiten stürmischen Leben des tückischen Elementes, erwächst. In jedem Vall ist der Berbannungsort meines Freundes reizend genug, daß man dafür ohne Gram die Freiheit, in lärmerischen Städten zu wohnen, ausopfern kann.

Sowohl auf ben Felbern als in einigen Garten fab ich fcon bie angekunbigten "Flyeler Barte." Auch ber Wirth, por beffen Schenke ich hielt und abstieg, war reichlich geschmuckt mit haarwuchs um Kinn und Mund. Er erwiederte meinen Gruß freundlich, und schien dabei doch über meine Ankunst verwundert. "Willst du etwa den Gutsherrn besuchen?" fragte er mich höflich. Ich ließ das etwas auffallende Du lächelnd durchgehen und beziahte es. "So bitt' ich um deinen Namen, Stand und Wohnort. Das muß dem herrn Olivier gemeldet werden. Er nimmt ungern Reisende an."

"Aber mich nimmt er gewiß an. Laß Er feinem herrn nur melben, es wunsche ihn einer seiner altesten und besten Freunde im Borbeireisen auf ein paar Stunden zu feben. Mehr laffe Er ihm nicht fagen."

"Wie du willft," erwiederte ber Wirth, "aber ich kann bir bie abschlägige Antwort voraussagen."

Bahrend ber Birth einen Boten fuchte, ging ich langfam burche Dorf in gerabefter Richtung gegen bas Schloß, zu bem mich ein Fugweg binguleiten fchien, ber zwischen Saufern und Baumgarten lief. Er führte mich aber irre gu einem Gebaube, bas ich für ein Baschhaus hielt. Seitwarts, jenfeits einer Biefe, floß ein ziemlich breiter Bach, hinter welchem fich bie hohen bunfeln Bilbfaftanien bes alterthumlichen Stammhaufes ber Freiberren von Riveln ichattig erhoben. 3ch befchloß bas Bageftud, mich bei Olivier unangemelbet einzuführen. 3ch hatte bem Birth abfichtlich meinen Ramen verschwiegen, um, wenn mich Olivier vor fich ließe, ju feben, ob er mich erfennen murbe? 3ch ging über bie Biefe, fanb nach langem Suchen weiter abwarts über ben Bach Steg und Weg, bie mich zwischen Buschwerfe gegen bie Bilbfaftanien gurudführten. Diefe beschatteten einen geräumigen, mit grunen Rafen bebedten runben Blat neben bem Schloffe. Ringeum jog fich im Innern ein breiter mit Sand bebedter Beg, links und rechte ftanben artige Rubebanfe unter ben breiten Zweigen

ber Baume, und auf einer ber Bante fag, ich war nicht wenig überrafcht, Dlivier. Er las in einem Buche. Bu feinen Rugen ivielte ein breifabriges Rind im Grafe. Reben ibm fag ein bilbfcones Frauenzimmer, mit einem Saugling an ber Bruft. Die Gruppe hatte etwas Wunderbarliches. Ich ftand still, halb vom Geftrauch verbeckt. Reiner fah nach mir auf. Deine Augen him gen nur an bem auten Dlivier. Gelbft ber fcmarge Bart, ber fich ihm um Rinn und Lippen fraufelte, und burch ben Backenbart mit ben finftern Locken feines Sauptes zusammenhing, fand ihm wohl an. Seine übrige Tracht hatte etwas Eigenes und boch nicht Befrembenbes. Auf bem Ropfe trug er eine Art Baret mit Boridirm gegen bie Sonne; bie Bruft offen, mit weit überlegtem Bembfragen; eine grune weite Jade, vorn über einander gefnupft, mit bis gegen bas Rnie reichenben vorn gang gusammengebenben Schöffen, weiße weite Matrofenhofen, Salbftiefeln. Es war ungefahr biefelbe Tracht, welche ich an ben Bauern gefeben batte. nur bie feinige feinern Stoffs und geschmachvoller. Seine Miene war ruhig und nachdenkend. Auch als Mann, ber ben Bierzigern entgegen ging , fonnte er noch fcon betgen. Sein Bart gab ibm ein helbenartiges Wefen und Ansehen. Es fam mir vor, als fabe ich eine eble Gestalt aus bem Mittelalter.

Indem trat der Bote meines Schenfwirths vom Schloffe in ben Kreis der Baume. Der junge Burfch zog den kleinen Rundsfilz ab, und sagte: "herr, es wunscht dich ein Fremder auf der Durchreise zu sprechen. Er fagt, er sei einer der altesten und besten Freunde."

Dlivier fah auf und fragte: "Durchreife? ift er gu Fuß?"

۴.

<sup>&</sup>quot;Rein, er tam mit ber Poft."

<sup>&</sup>quot;Bie heißt er? Boher ift er?"

<sup>&</sup>quot;Das will er nicht fagen."

<sup>&</sup>quot;Er foll mich ruhig laffen. 3ch will ihn nicht feben! " rief

Olivier, und machte bem Jungling eine Bewegung mit ber Hand, fich fortzubegeben.

"Aber bu mußt mich boch feben, Dlivier! " rief ich, und trat hervor und verneigte mich mit einer Entschulbigung gegen bas Frauenzimmer. Er, ohne fich zu bewegen, ohne meinen Gruß zu erwiedern, brehte verdrießlich den Kopf nach mir, musterte mich eine Beile mit scharfem Blick, ward ernster, legte das Bach weg, trat naher gegen mich vor, und sagte: "Mit wem habe ich zu sprechen?"

"Wie, Achilles kennt feinen Patroklus nicht mehr?" entgegnete ich ibm.

"D Popoi!" fuhr er hochbestürzt auf, indem er die Arme auseinander breitete: "Sei willsommen, mein ebler Patroflus im
französischen Frad und gepuberten Haar!" — Damit lag er an
meiner Brust. Trop seiner farkastischen Anrede wurden er und ich
bewegt und zu Thränen weich. In dieser Umarmung verschwand
ein Zwischenraum von zwanzig Jahren. Wir athmeten wieder wie
an ben Ufern der Leine, wie zu Bovenden, Norten und auf den
Schloßtrümmern von Gleichen.

Darauf führte er mich mit freudeleuchtenden Augen zu der reiszenden sungen Mutter, die verschämt erröthete, und sagte zu ihr: "Sieh', dies ist Norbert, du kennst ihn ja aus mancher meiner Erzählungen!" und zu mir: Das ift mein liebes Weib."

Sie lächelte mich mit einem mahrhaften Engelelächeln unter ihren Loden an, und fagte mit einer Riene und einer Stimme, in ber noch unendlich mehr Gute lag, als in ihrem Borte: "Ebler Freund meines Oliviers, fei mir recht fehr willkommen. Ich habe lange schon bas Bergnügen Deiner personlichen Bekannischaft ges wunscht."

3ch wollte etwas Berbinbliches erwiebern, aber ich gestebe, bas überrafchenbe trauliche Du, welches mir Unbefannten von fo

lieblichen Lippen und fo unbefangen hingefprochen, entgegentlang, fließ mich einen Augenblick lang aus aller Faffung.

"Meine Gnabige," ftammelte ich endlich: "ich habe mit bem Umweg von mehr benn zwanzig Meilen bas Gluck nicht zu theuer ertauft, Sie und Ihren herrn Gemahl, meinen altesten Freund ——"

"Holla, Rorbert!" unterbrach mich Olivier lachenb: "Rur gleich beim Anfang ein vorläufiges Bort, eine Bitte: nenne meine Frau, wie du beinen Gott nennft, einfach Du. Störe die schlichten Sitten von Flyeln nicht mit den Schnörkeln deutscher Zeresmonien: und Romplimentenmeister; das gabe unleiblichen Mißsklang in unsern Ohren. Bilbe dir jest ein, du seiest von Deutschsland und Europa zweitausend Jahre ober zweitausend Meilen weit geschieden, und lebest wieder in einer ganz natürlichen Welt, etwa, wenn du willst, im Zeltalter des vielweisen Obyffeus."

"Alfo, Olivier," fagte ich, "und bu begreifft es, mit einer fo liebenswürdigen Frau Du und Du zu fein, läßt man fich nicht zweimal bitten: also Frau Baronin, Du — — — "

"Roch einmal halt!" rief Olivier lantlachend bazwischen. "Deine Baronin sieht zum Du, wie bein französischer Frad und ber rafirte Bart zum Patroklusnamen. Meine Bauern find nicht mehr Leibseigene, sondern Freiherren; ich und meine Frau find aber nicht mehr und nicht minder Baronen, als es meine Bauern find. Nenne meine Amalia, wie sie hier Jeber neunt, Mutter — ber edelste Namen bes Beibes. — ober Frau."

"Es scheint," verfeste ich, "ihr lieben Leute habt hier mitten im Königreiche eine neue Republik gegrundet und allen Abel abgeschaft."

"Richtig, allen, bis auf ben Abel ber Gefinnungen!" ants wortete Olivier. "Und baraus fiehst bu, wir find hier zu Lande noch unendlich aristofratischer, als in euerm Deutschland. Denn bei euch bort tragt ber Gemutheabel wahrhaftig wenig ein, und

ber Geburtsabel finkt auch in ben Roth, wohin er von Rechtes wegen gehort."

"Um Berzeihung, bu bift etwas jakobinifch gelaunt!" entgegnete ich. "Ber fagt bir, baß ber Geburtsabel bei uns in ber öffentlichen Deinung fallt?"

"D Bopoi!" rief er: "muß ich benn bich noch belehren! 3ch fannte vor Jahren noch einen armen, lumpigen Juben, ben eure frommen Chriften lieber ungeboren als geboren gefeben batten. Er fcacherte fich aber fo viel jufammen, bag er balb Briefe von ber Boft mit bem Brabifat Cbelgeboren erhielt. Rach einigen Jahren war er ein reicher Mann; und bie höflichen Deutschen begriffen fogleich, bag ber Mann von außerft guter Geburt fein muffe. Alles fchrieb ihm von ba an fogleich als einem Boblgebornen Berrn Banquier. Der Banquier half aber mit feinen Dufaten Finanzminiftern und volferbegludenben Rriegeminiftern aus ber Belbflemme. Auf ber Stelle warb ber nutliche Millionar ein Sochwohlgeborner Berr Baron von und gu. - Diefe Auf. klarung ber Deutschen, biefer Spott mit bem Abelwesen führt in wenigen Sahrbunberten weiter ale bu glaubft. 3ch boffe aber. ift ber Geburtsabel bei euch null, wird ber Gemutheabel fich wieber gultig machen."

Die Baronin, um ihren Säugling in Ruhe zu bringen und mein Jimmer zu ordnen, verließ und mit den Kindern. Olivier führte mich durch feinen Garten, dessen Beete mit den schönken Blumen gefüllt waren. Um einen Springbrunnen standen auf hohen Sockeln von schwarzem Gestein weiße marmorne Brustbilder mit goldenen Unterschristen. Ich las da: Sokrates, Cincinsnatus, Columbus, Luther, Bartholomeo des las Cassas, Rousseau, Franklin, Beter der Große.

"Ich febe, bu liebst noch gute Gefellicaft!" fagte ich: "Rann man unter ben Lebenbigen Liebenswürdigere finden, als bein niebs Sid. Rov. III.

herr bedeutenden Cinfluß auf Beredlung bes Tone unter bem Ofs fizierforps, auf die ernstern Sitten beffelben und auf beffen wiffensichaftlichere Bilbung gehabt. Er felbst habe Borlefungen über verschiedene, bem Krieger nühliche Gegenstände gehalten, bis es untersagt worden sei.

"Und warum unterfagt?" fragte ich verwunbert.

"Eben in biefen Borlefungen," antwortete mir einer meiner Tifchnachbarn, "offenbarten fich bie erften Spuren feiner beginnens ben Beifteszerruttung. Rein Jakobiner im Barifer Rationalkonvent hat jemals rasender gegen unsere monarchischen Einrichtungen gewuthet, und gegen bie verschiebenen europaischen Sofe und ihre Bolitif, ale er zuweilen. Er fagte gerabezu, bie Bolfer felber wurden fruh ober fpat fich helfen, fich und ben Ronigen, gegen Minifterwillfur, Briefterherrichaft und Sanbelebebrangung. meinte auch, die Revolution werbe unvermeiblich von Bolf zu Bolf milb ober flurmifch übergeben, und werbe binnen einem halben Jahrhundert bie politische Gestalt Europa's veranbern. Genua. bie Borlefungen wurben ihm unterfagt, und billig und mit Recht. Eben fo toll beflamirte er zuweilen auch gegen ben Abel und beffen Borrechte. Wenn man ihn bann erinnerte, bag er ja felbft Baron mare, antwortete er: "Ihr babt bie Thorbeit, mich fo au nennen: ich bin ein vernünftiger Menfch und von Geburt eben fo viel, wie unfer Brofos."

"Das waren aber boch nur erft Borspuren ber Geisteszerruttung!" rief ein junger Lieutenant, "allein ber erste Alt seiner Narrheit war, als er ben Oberstlieutenant von Berken ansiel, mit Maulsschellen bewirthete und bie Treppe hinunterwarf, nachher aber die heransforderung nicht anzunehmen wagte, und bei der Gelegenheit das ganze Ofsizierkorps beleidigte."

"Er war boch fonft ein guter Fechter, ber eben bie blante Rlinge nicht fürchtete! " fagte ich.

"Wir kannten ihn bis babin auch als folden. Aber wie gefagt, feine gange Ratur anberte. Ale er auf ben Blat fam, wo er fich schlagen follte, erschien er ohne Degen, blog mit einer Ruthe in ber Sand, und fagte in unfer aller Gegenwart jum Dberftlieutenant mit lachenbem Munbe: Du verächtlicher Bod, wenn ich bich wirklich mit bem Degen gerfette, wurdeft bu barum mehr werth fein? Und ale ber Oberftlieutenant feinen Born nicht mehr magigen fonnte und ben Degen jog, entblogte ber Major faltblutig feine eigene Bruft, und hielt fie ihm bin und fagte: Saft bu Luft, Menchelmorber ju werben: ftog ju! - Bir wollten uns hinein mifchen in ben Bortwechsel, ihn zwingen, fich mit bem Dberfilieutenant ju fchlagen, wie Pflicht und Chre geboten. - Da nannte er une allefammt Rarren, bie mit ihren Grundfagen von Ehre ine Arrenhaus ober ine Buchthaus gehörten. Dun fonnten wir balb merten, baß es nicht mehr gang richtig bei ibm im Oberftubchen mare. Einige unter une fchimpften ihn. Daraus machte er nichts, fonbern lachte. Wir begaben uns jum General, wir erzählten bemfelben offenbergig ben gangen Borfall. Der Beneral warb febr verbrieflich, um fo mehr, ba er an bemfelben Tage für ben Major ben Orben vom Sofe erhalten batte. Er bat une, rubig au fein: er wolle Alles vermitteln, ber Major muffe Genugthuung geben. Folgendes Morgens bei ber Barabe überreichte ber General, laut Borichrift, mit einer angemeffenen Rebe bem Major ben Orben. Der Major nahm ihn nicht an, sonbern antwortete in ben ehrerbietigften Borten bie unehrerbietigften Dinge, bee Inhalte: "Er habe für bas Baterland, und nicht für ein Stüdchen Band gegen Rapoleon gefochten. Habe er einiges Lob verbient, so wolle er's nicht vor Aller Augen an ber Bruft umber zur Schau tragen." Der General war außer fich vor Schrecken. Reine Bitten, keine Drobungen konnten ben Major bewegen, bas königliche Gnabengeichen angunehmen. — Run traten bie Offiziere vor und machten

fahrener Beg, ber balb burch tiefen Sand, balb burch ausgetretene Bache und versumpften Boben, balb burch Rieferngeftrubb fortzog. und meinem Bagen ein baar Male ben Umflurg brobte. Gine Stunde von Flyeln aber erhob fich bas Land, und eine fcone breite Rabritrage, auf beiben Seiten mit Obstbaumen bevflangt, verfunbete bie Rabe eines reichen Gutebefigers. Die Felber ftanben in ber weiten Cbene trefflich gebaut; rechts behnte fich in ber Ferne ein bober Cichenforft mit buntelm Grun, wie ein ungeheures Laubgewinde; links bas unendliche Meer, ein wallender, weiter Spiegel, ber mit glanzenden Wolfen am Rand bes Befichtefreifes gufammenrann. Flyeln, bas Dorf, zeigte fich zwischen Fruchtbaumen, Beiben und Bappeln vor mir; feitwarts erhob fich ein großes, alterthumliches Bebaube, bas Schloß, wie aus einem Balb von wilben Raftanien hervorfteigenb. Abwarts, bem Meere naber, lag bas Dorf Rieberflyeln, ebenfalls ju Dliviers herrschaft geborig, malerisch an schroffe Felsen gelehnt, die gulett, ale umbuschte Klippen, wie kleine Infeln weit ins Meer hinaus gingen. Einige Fischerboote, mit Segeln, fcmarmten um bie Geftabe; auf ber Bobe bee Deeres erblidte man ein reifenbes Schiff; bie weißen Mowen flatterten ichaarenweis in ben Luften.

Je naher ich bem Dorf und bem Schloffe kam, je malerischer und freundlicher ward die Umgebung. Es lag in ihr der eigensthumliche Reiz einer Seegegend, welcher aus der Baarung des Ländlich-Anmuthigen mit der Majestät des unüberfehbaren Ozeans, des Geborgenen und Friedlichen einsacher Hüten mit dem weiten stürmischen Leben des tückischen Elementes, erwächst. In jedem Fall ist der Berbannungsort meines Freundes reizend genug, daß man dafür ohne Gram die Freiheit, in lärmerischen Städten zu wohnen, aufopfern kann.

Sowohl auf ben Felbern als in einigen Garten fah ich fcon bie angefünbigten "Flheler Barte." Auch ber Wirth, vor beffen Schenke ich hielt und abstieg, war reichlich geschmuckt mit Haarwuchs um Kinn und Mund. Er erwiederte meinen Gruß freundlich, und schien babei doch über meine Ankunst verwundert. "Willst du etwa den Gutsherrn besuchen?" fragte er mich höflich. Ich ließ das etwas auffallende Du lächelnd durchgehen und bejahte es. "So bitt' ich um deinen Namen, Stand und Wohnort. Das muß dem Herrn Olivier gemelbet werden. Er nimmt ungern Reisende an."

"Aber mich nimmt er gewiß an. Laß Er feinem herrn nur melben, es munsche ihn einer seiner altesten und besten Freunde im Borbeireisen auf ein paar Stunden zu sehen. Mehr laffe Er ihm nicht sagen."

"Bie bu willft," erwiederte ber Birth, "aber ich fann bir bie abschlägige Antwort voraussagen."

Bahrend ber Birth einen Boten fuchte, ging ich langfam burche Dorf in gerabefter Richtung gegen bas Schlof, ju bem mich ein Sugweg binguleiten ichien, ber zwischen Saufern und Baumgarten lief. Er führte mich aber irre ju einem Gebaube, bas ich für ein Bafchhaus hielt. Seitwarts, jenfeits einer Biefe. floß ein ziemlich breiter Bach, hinter welchem fich bie hohen bunfeln Bilbfaftanien bes alterthumlichen Stammhaufes ber Freiberren von Kineln ichattig erhoben. 3ch beschloß bas Wageftud. mich bei Olivier unangemelbet einzuführen. 3ch hatte bem Birth absichtlich meinen Namen verschwiegen, um, wenn mich Olivier vor fich ließe, zu feben, ob er mich erkennen wurde? 3ch ging über bie Biefe, fand nach langem Suchen weiter abwarts über ben Bach Steg und Weg, bie mich zwischen Bufchwerfe gegen bie Bildfaftanien gurudführten. Diefe beschatteten einen geräumigen, mit grunen Rafen bebedten runben Blat neben bem Schloffe. Ringeum jog fich im Innern ein breiter mit Sand bebectter Weg, links und rechts ftanben artige Rubebanfe unter ben breiten Zweigen

ber Baume, und auf einer ber Bante fag, ich war nicht wenig überrafcht, Dlivier. Er las in einem Buche. Bu feinen Fugen fvielte ein breijahriges Rind im Grafe. Reben ihm fag ein bilbfcones Frauenzimmer, mit einem Saugling an ber Bruft. Die Gruppe hatte etwas Wunderbarliches. 3ch ftand fill, halb vom Geftrauch verbectt. Reiner fah nach mir auf. Meine Augen biegen nur an bem guten Olivier. Selbft ber fcmarge Bart, ber fich ihm um Rinn und Lippen fraufelte, und burch ben Badenbart mit ben finftern Locken feines Sauvtes zusammenbing, fanb ihm wohl an. Seine übrige Tracht hatte etwas Eigenes und boch nicht Befrembenbes. Auf bem Ropfe trug er eine Art Baret mit Borfdirm gegen bie Sonne; die Bruft offen, mit weit überlegtem Bembfragen; eine grune weite Jade, vorn über einander gefnubft, mit bis gegen bas Rnie reichenben vorn gang aufammengebenben Schöffen, weiße weite Matrofenhofen, Salbstiefeln. Es war ungefahr biefelbe Tracht, welche ich an ben Bauern gefehen batte, nur bie feinige feinern Stoffs und geschmactvoller. Seine Miene war ruhig und nachbenfend. Auch ale Mann, ber ben Bierzigern entgegen ging, fonnte er noch fcon heißen. Sein Bart gab ibm ein helbenartiges Wefen und Ansehen. Es fam mir vor, als fabe ich eine eble Beftalt aus bem Mittelalter.

Indem trat der Bote meines Schenfwirths vom Schloffe in ben Kreis der Baume. Der junge Bursch zog den kleinen Rundsfilz ab, und sagte: "herr, es wünscht dich ein Fremder auf der Durchreise zu sprechen. Er fagt, er sei einer der altesten und besten Freunde."

Olivier fah auf und fragte: "Durchreife? ift er zu Fuß?" "Rein. er tam mit ber Boft."

<sup>&</sup>quot;Bie heißt er? Bober ift er?"

<sup>&</sup>quot;Das will er nicht fagen."

<sup>&</sup>quot;Er foll mich ruhig laffen. 3ch will ihn nicht feben! " rief

Olivier, und machte bem Jungling eine Bewegung mit ber hand, fic fortzubegeben.

"Aber bu mußt mich boch feben, Dlivier!" rief ich, unb trat hervor und verneigte mich mit einer Entschulbigung gegen bas Frauenzimmer. Er, ohne fich zu bewegen, ohne meinen Gruß zu erwiebern, brehte verbrießlich ben Kopf nach mir, musterte mich eine Beile mit scharfem Blick, warb ernster, legte bas Buch weg, trat naher gegen mich vor, und sagte: "Mit wem habe ich zu sprechen?"

"Wie, Achilles kennt feinen Patroklus nicht mehr?" entgegenete ich ibm.

"D Bopoi!" fuhr er hochbestürzt auf, indem er die Arme auseinander breitete: "Sei willsommen, mein ebler Patroklus im
französischen Frad und gepuberten Haar!" — Damit lag er an
meiner Bruft. Erof seiner farkastischen Anrede wurden er und ich
bewegt und zu Thränen weich. In bieser Umarmung verschwand
ein Zwischenraum von zwanzig Jahren. Wir athmeten wieder wie
an ben Ufern der Leine, wie zu Bovenden, Norten und auf den
Schloßtrummern von Gleichen.

Darauf führte er mich mit freudeleuchtenden Augen zu ber reiszenden jungen Mutter, die verschämt erröthete, und sagte zu ihr: "Sieh', dies ift Norbert, du kennst ihn ja aus mancher meiner Erzählungen!" und zu mir: Das ift mein liebes Weib."

Sie lächelte mich mit einem wahrhaften Engelelächeln unter ihren Loden an, und fagte mit einer Miene und einer Stimme, in ber noch unenblich mehr Gute lag, als in ihrem Borte: "Ebler Freund meines Oliviers, fei mir recht fehr willfommen. Ich habe lange fcon bas Bergnügen Deiner personlichen Bekanntschaft geswunscht."

3ch wollte etwas Berbindliches erwiebern, aber ich geftebe, bas überrafchenbe trauliche Du, welches mir Unbefannten von fo

liches Weib mit ben beiben Amsretten, und unter ben Tobten Chrwhrbigere, als biefe ba?"

"haft bu an meinem guten Geschmad gezweifelt?" antwortete Dlivier.

"Das eben nicht; aber, Olivier, bu giehft bich boch, bore ich, von aller Belt fonft gurud!" verfett' ich.

"Eben weil ich nur gute Gefellschaft liebe, bie nirgenbe weniger in Europa baheim ift, ale in ber Gefellschaft von gutem Zon."

"Doch wirft bu zugeben, lieber Olivier, daß auch außer Fineln noch gute Gefellschaft möglich fel."

"Allerbings, Rorbert, nur möchte ich feine Jahre und Gelbssummen verschwenben, um sie zu suchen. Laß uns davon abbrechen. Ihr Europäer seib von der heiligen Einfalt der Natur, wie im Bichtigken, so im Geringsten, so ungehener abgewichen, seit Jahrstausenden zu solchen verkünstelten Thieren verartet, daß euch die Unnatur zur vollen Natur geworden ift, und ihr einen schlichten Renschen gar nicht mehr versteht. Ihr seid Zerrbilder des menschen Geschlechts geworden, von außen und von innen, daß einem gesunden Wesen mitten unter euch grauen muß. Nein, du ehrlicher Norbert, brechen wir davon ab. Du würdest mich gar nicht verstehen, wenn ich redete. Ich schäe dich, ich liebe dich, ich bedaure dich."

"Bebauern? Barum bas?"

"Bell bu unter Narren lebft, und wiber bein Biffen mit Rarr fein mußt."

Bei biesen Borten Oliviers merkte ich, daß er zu seiner fixen Ibee überging. Es ward mir unheimlich bei ihm. Ich wollte ihn auf andere Gegenstände leiten, sah ängstlich umber, und sing an, da mir eben sein Bart wieder auffiel, seinen Bart zu loben, und wie er ihm so wohl stehe. "Seit wann läßt du ihn wachs sen?" fragte ich.

"Seit ich jur Bernunft gurudfehrte, und ben Duth hatte,

verunnftig zu fein. — Gefällt er dir auch wirklich, Rorbert? Mars um trägst du ihn nicht auch?"

Ich zuckte die Achseln und fagte: "Bonn's allgemeine Sitte wäre, ich trüge ihn mit Freuden."

"Da haben wir's! Beil also bie Narrheit Sitte ift, bie Ratur mit bem Barbiermeffer auch am Rinn bes Mannes mit Stumpf und Stiel auszurotten, haft bu nicht einmal ben Duth, auch nur in biefer Rleinigfeit vernunftig ju fein. Diefen Schmud bes Mannes gab Mutter Natur fo wenig vergebens, als bie Locken bes Sauptes. Aber ber Menich in feinem Babnfinn bilbete fich ein. weifer ale ber Schopfer ju fein, und fcmierte Seife ume Rinn, und glattete es mit bem Meffer. So lange bie Nationen nicht gang von ber Ratur abgefallen maren, behielten fie noch ben Bart bei. Eros bem, bag ibn noch Chriftus und bie Apoftel trugen, erklarte ihn erft Papft Gregor VII. in ben Bann. Und boch be: hielten ihn die Gerftlichen am langften bei, wie heut' noch bie Rapuziner. Aber als alte Geden begannen, fich ihres grauen Sagres ju icamen, fingen fie an, es am Rinn ju vertilgen, und auf bem Robf unter Berruden an verfteden. Weil man fich gegenfeitig in Allem zu belugen gewohnt war, fuchte man fich auch um bas Alter zu belügen. Greife hupften mit blonben Saupthagren und glattem Rinn, wie weibische Junglinge, und bas machte auch ibre Gemutheart weibifcher. Und alle Andern folgten, weil fie gur Bahrheit feinen Muth hatten. Stelle mir neben bie Belbens geftalt eines Achilles, Alexander ober Julius Cafar einen unferer heutigen Generalfelbmaricall : Lieutenante in ibrer geschmadlofen Uniform, einen unferer Glegants mit bidem Salstuch und Bierbengel im Tangmeifter : Schritt neben einen Un : tinous; bich, herr Bebeimerath von Rorbert, neben einen Senator bes alten Griechenlands ober Roms, muß man ba nicht über unfere Rarrifaturen aus vollem Salfe lachen?" -

"Du haft Necht, Olivier, fagte ich verlegen, "und wer wird läugnen, bag bie altrömische ober griechische Tracht ebler, als bie unfrige fei? Allein bei uns im Norben, wir Europäer, immer ber festanschließenben Rleiber gewohnt und bedürftig, wurden und bei bem malerischen Faltenwurf ber Orientalen und Subländer etwas unbehaglich fuhlen."

"Sieh mich an, Rorbert!" fagte Olivier lächelnb, ftellte fich por mich hin, brudte bas Baret auf feinem Ropf ein wenig feitwarts. ftemmte fed bie linte Sanb auf feine Sufte und fagte: \_36 , Rorblanber, in meiner anschließenben, bequemen und einfachen Tracht, wurd' ich neben einem altromifchen Burger fo gar übel fteben? Barum gefällt une noch immer bie fpanische, itas lienische und beutsche Tracht bes Mittelalters? Beil fie, obwohl norbifc. foon ift. Ein öfterreichifcher Reiter im Selm, felbft ber Sufar, murben beut' noch bem Blid Julius Cafare gefallen. Barum, ihr anbern fleifen herren, folget ihr nicht bem Beffern nach, wie unsere Frauenzimmer schon begonnen haben, feit fie bie Schleppen und gepuberten Toupes ablegten? Burbet ihr ench einmal icamen, von außen Rarrifaturen zu fein, vielleicht wurdet ihr bann auch von innen aufe Raturlichere tommen. Es liegt etwas Babres in bem Spruchwort: Rleiber machen Leute. Unb ich fage bir, Rorbert, meine Amalie bat mich hubscher gefunden, feit ich ben Bartwuchs nur leicht mit ber Scheere mir flutte, aber nicht vertilgte; ja, ich glaube, es ift feitbem in ihrer Juneigung etwas Inbrunftigeres erregt, feit fie ihre Bange nicht mehr an ein glattes Beibergeficht, fonbern an bas mannliche lehnt. Denn bas Weib will ben mannlichen Mann!"

Indem Olivier so sprach, war er gang Feuer. Er ftanb in ber That vor mir, wie ein fraftiges helbengebilbe aus fruhern Jahrhunberten, wie aus einem alten Gemalbe lebendig hervorgegangen; wie einer aus einer Welt, die nicht mehr unsere Belt ift, und bie wir nur bewundern, aber nicht wieber hertellen konnen.

"Bahrhaftig, bu könntest mich," fagte ich zu ihm, "zum ehrs lichen Bart bekehren, und ich gewänne babei noch, baß ich allwöchentlich breimal ber Folter bes Barticheerers entginge."

"Freund," rief Olivier lachend, "babei könnte es nicht bleis ben. Der Bart zieht viel Anderes nach fich. Denke dir deine Kigur im krausen Bart, und dazu den dreieckigen Schnabelhut auf dem Ropf, wie ein Jude; das gepuderte haupt mit dem Rattenschwänzlein im Nacken; und den französischen Frack mit Rockschen, die dir hinten wie ein Bachstelzens oder Schwalbenschwanz stehen. Fort mit den Rarrheiten! Rleide dich beschehen, schamhaft, warm, bequem, aber geschwackvoll, daß es auch dem Auge wohlthut, und die erhabene Menschagestalt nicht verzerre. Alles Zwecklose versbanne! Eben das Zwecklose ist das Unvernünstige, eben das Unsvernünstige ist das Unnatürliche!"

Als wir noch über biesen Gegenstand unsern Wortwechsel sortssehen, ließ uns die Baronin durch einen Diener zum Mittagsessen rusen. Ich ging neben Olivier schweigend hin, und hatte den Ropf voller Gedanken, die ich leider nicht aussprechen durste. Es war mir ganz wunderlich zu Muth und ich mußte den Baron ein paar Mal seitwärts ansehen. In meinem Leben war mir's nicht geworden, einen Narren so philosophiren zu hören. Ich war auch gar nicht im Stande gewesen, seinen Bemerkungen über die europäische Kleibertracht gründliche Einwendungen entgegenzustellen. Was er sagte, schien mir richtig. Hier ließ sich mit Recht anwenden: Kinder und Narren reden die Wahrheit.

## Das Gaftmabl.

Bei Oliviers Borliebe zu ben alten Römern und ben homerischen Griechen ward ich auf bem hingang zum Schloffe ein wenig wegen des Gastmahls bekummert. Denn von seinem Bart, Baret und übrigen Anzug zu schließen, tonnte ich nichts anderes, als eine für mich höchst unbequeme Haltung am Tisch erwarten, daß ich entweder altrömisch auf Bolstern der Länge nach hingelagert, oder wohl gar schneidermäßig, auf gut orientalisch, die Beine treuzweis untereinander geschlagen, die Suppe zu mir nehmen musse.

Die liebenswurdige Baronin tam uns entgegen, und führte uns ins Speisezimmer. Meine Sorge ward fogleich durch ben Anblick europäischer Tische und Stühle gehoben. Es waren zwölf Gesbecke auf bem runden Tische. Die Gäste sanden sich auch bald ein; es waren Mägbe, Knechte, Schreiber des Barons. Ein artiges junges Stubenmädichen blieb ohne Stuhl und bediente, als Hebe, beim patriarchalischen Mahle. Der Baron verrichtete, ehe wir uns setzen, ein kurzes Gebet. Dann ging's zur frästigen Suppe. Die Speisen waren vortrefflich zubereitet, doch einsach. Ich bes mertte nur, daß außer dem Bein alle Gerichte aus Erzeugnissen bes eigenen Bodens und benachbarten Meeres bestanden; daß auch sogar alle fremden Gewürze sehlten, selbst der Pfesser, deren Stelle Salz, Kümmel, Fenchel u. s. w. einnehmen mußten.

Die Unterhaltung warb heiter und allgemein; fie betraf meistens ländliche Geschäfte ober Ereignisse ber Umgebungen von Flyeln. Die Leute betrugen sich in Gegenwart ihrer Herischaft weder blobe noch unbescheiben, sondern mit vielem Anstand. Ich sam mir unster biesen hübschen bartigen Männern in ihrer schlichten Tracht, mit ihrem brüderlichen und doch ehrerbietigen Du, — ich möchte saft sagen, etwas albern, ober lächerlich vor, und faß da mit meis

nem Puberfopf, fteifen Jöpfen, Frack und geglätteten Kinn mitten in Europa, wie in einem fremben Belttheil. Es war mir recht wohlthuend, baß, fo fehr ich auch von Allen abstach, und so häusig mir auch zwischen bem Du, besonbers wenn ich bamit die reizende Baronin anreden follte, ein Sie burchschlüpfte, boch Niemand zum Lachen gereizt warb.

Nach einer halben Stunde ließ uns die Dienerschaft allein; wir brei Andern aber pflogen des Mahles und wurden beim alten goldenen Rheinwein traulicher im Gespräch.

"Ich fah bir's wohl an," fagte bie Baronin lachelnd zu mir, indem fie einige Lectereien von Badwerk aufftellte, "bu vermiffest in Flyeln bie Hamburger ober Berliner Ruche."

"Und ich sehe es meiner liebenswürdigen Freundin an," verssetzt ich, "daß ich ber Rüche von Flyeln noch bas gebührende Lob schuldig geblieben bin, bas ich selbst auf Untosten ber Berliner und hamburger Rüche zollen kann, ohne eine Schmeichelei erborzgen zu muffen. Nein, ich bekenne bir, zum ersten Mal in meinem Leben lernte ich bewundern, welch eine leckere Rost unser heimathlicher Boden auftischen kann, und wie leicht wir sogar ber Moluffen entbebren konnen!"

"Setze hinzu, Freund Norbert," fagte Olivier," "und mit ben Moluffen auch die Ueberreizungen unserer Nerven und die fremben Laster, die sich aus den überreizten oder abgereizten Nerven im frankhaften Leib entwickeln. Dhne gesundes Fleisch und Blut kein gesunder Sinn und Muth! Die meisten Europäer sinn beut zu Tage Selbstmörder, Leibes " und Seelenmörder zugleich, vermittelst ihrer Rochkunke. Was eure Rousseau's und Pestalozzi's gut machen wollen, tödtet ihr wieder mit Kasse, Thee, Pscher, Mussal-nussen, Jimmet. Lebet einsach, lebet natürlich, und ihr könnet zwei Orittel eurer Predigten, Moralbücher, Juchthäuser und Aposthesen ersparen."

"Ich geb' es zu," fagte ich, "und man wußte bas schon längft; allein . . . ."

"Aun benn!" rief er: "eben barin besteht bie bis jest heils lose Narrheit ber Europäer. Sie wissen bas Bessere und meiben es; sie verabscheuen bas Schlechtere und suchen es. Sie vergisten ihre Speisen und Getränke mit theuern Gisten und halten Dokstoren und Apotheker, wieber genesen zu können und bie Bergistung zu erneuern. Sie beförbern die vorschnelle Reise ber Anaben und Mädchen, und jammern hintennach erschroden über beren verswilberte Triebe. Sie ermuntern durch Gesetz und Belohnungen, ohne es zu wollen, das Sittenverberben, und ftrasen es hintennach mit Galgen und Schwert. Sind sie nicht allesammt den Irrens häuslern gleich?"

"Aber, lieber Dlivier, bas war boch wohl von jeher fo?"

"Ja, Rorbert, von jeher, bas heißt, so balb und so oft bie Menschen fich einen Schritt weiter von ber Ratur entfernten gur Barbarel herüber. Wir aber, burch ben Schaben ber Bater endslich gewarnt, sollen nicht nur wissenseicher, als fie, sonbern auch weiser sein. Wozu sonft unser Wiffen? Denjenigen achte ich für ben Bernünftigften, welcher mit ber Unschulb und Lebensreinheit ber Naturkinder die mannigsaltige Kenntniß und Geiftessbilbung bes Zeitalters vereinen kann. Gibft bu bies zu, Rorbert?"

"Bie follt' ich nicht?"

"Bie, bu gibft bies ju? und machft in beinem Saufe und in beinem Innern nicht ben Anfang bes Beffern?"

"Es könnte boch unter gewiffen Umftanben möglich werben. Inbeffen bekenne ich bir, Dlivier, wir Runstmenschen so gut, wie je bie einfachten Raturmenschen, hangen in ben schwer zerbrechelichen Banben ber Gewohnheit. Unfer gekünsteltes Sein ist an fich selbst schon wieber eine Art Ratur geworben, die wir nicht ungestraft plöglich ablegen können.

"Bormals bacht' ich gfelch bir, Rorbert. Ich habe mich bes Gegentheils aus Erfahrung überzeugt. Es gehörte nur ein eins ziger schwerer Augenblick bazu, ein ftarkes herz, ben erften Rampf zu bestehen mit ber Raferei ber Welt, um zur Gludfeligfeit und Ruhe burchzubrechen. Ich schwanfte lange; ich fampfte lange vergebens. Ein bloßer Jufall entschied mein Gluck, und bas Gluck meiner sammtlichen Angehörigen."

"Und biefer Jufall? Erzähle mir auch ben, " fagt' ich, benn ich war begierig, bas kennen zu lernen, was unmittelbar auf Gesmuth und Berftand meines Freundes so mächtig eingewirkt hatte, ihn zu ben feltsamsten Grillen und zu ber schwärmerhaftesten Lesbens und Handlungsweise überzuloden.

Er fand auf und verließ une.

"Richt fo, lieber Norbert, sagte bie Baronin, indem fle mich eine Beile schweigend anblickte, und es lag in dem gartlichen Lächeln ihres Auges eine tiefe Frage an mein herz: "du fühlft Mitleiden mit meinem Manne?"

"Rur mit ben Ungludlichen, nicht mit ben Gludlichen, follen wir Mitleiben haben!" verfeste ich ausweichenb.

"Bielleicht weißt bu's, er ist verabscheut von seinen Berwandten, verachtet von seinen ehemaligen Bekannten, und wird von aller Welt als Berruckter behandelt."

"Liebenswürdige Freundin, vielleicht einiges abgerechnet, was mir wohl Uebertreibung scheint, die mit kluger Umsicht zu meiben ware, um nicht anstößig zu werben, — dies abgerechnet, bekenne ich, fand ich bisher an Olivier nichts, was des Abscheues ober der Berachtung werth ware. Doch ich kenne ihn noch viel zu wenig."

"Lieber Freund," fuhr fie fort, "und gilt bir bie Stimme ber offentlichen Meinung nichte?"

"Benigstene noch über meinen Olivier nichte," erwieberte ich,

einft gur Kreuzigung ber Unschuld rief; daß die öffentliche Meiunng Bolferverwufter groß nannte; daß sie Beise für Bahnfinnige hielt, und Briefter ber Thorheit und Ueppigfeit mit bem Beinamen ber Göttlichen schmidte."

"Ich freue mich! " fagte bie Baronin mit einiger Lebhaftigs feit: "bu wirft meinen Olivier liebgewinnen; bu bift ein ebler Mann, feiner Freundschaft wurdig. Glaube mir, Olivier ift ein Engel, und man ftoft ihn von ber menschlichen Gesellschaft aus, wie einen Berbrecher ober Tollhausler."

Als wir noch so mit einander redeten, trat Olivier wieber ju uns. Er trug in ber Sand ein fleines Buch. Dit bem warf er fich in feinen Seffel und fprach: "Sieh bier bes Bufalls ober ber himmlifden Borfehung Wertzeug zu meiner Genefung von Schwache und jum Erwachen vom Bahnfinn. Es ift ein unbebeutenbes Buch, ber Berfaffer ungenannt und unbefannt; es fagt viel Gemeines und Alltagliches, aber es hat zwifdenein gang unerwartete Licht= blide. Selbft ber Titel "Traumereien eines Menfchenfreundes" verspricht nicht viel. Ich fand es eines Tages, ba ich noch in Barnifon lag, auf bem Tifche eines Befannten, und ftedte es gu mir, um allenfalls etwas lefen ju fonnen, ba ich mich im freien Grunen por ben Stadtthoren ein wenig ergeben wollte. Ale ich braufen im breiten Schaiten eines Aborns lag und über mancherlei Berfehrtheiten bes Lebens argerlich mar, folug ich mein Buch auf und es fiel mir ein Abichnitt mit ber Aufschrift in bie Sanbe: Fragmente aus ber Reifebefchreibung bes jungern By: theas nach Thule."

"Laß horen," fagte ich, "was ber alte Grieche aus Maffilia von unferm Rorben zu erzählen weiß. Er foll Zeitgenoffe bes Ariftoteles gewesen fein."

Ør las:

Fragmente aus ber Reifebeschreibung bes jungern Bytheas nach Thule. (Aus bem Griechischen.)

- - Joh rebe aber bie Bahrheit, o Freunde, wenn fcon fle auch unglaubhaft icheinen wirb. Doch bebenfet, bag in jenen rauben Gegenben bes Rorbens bie Ratur felbft ben Menfchen burch unfreundliche Barte von fich jurudbrangt, und burch Berfagungen zwingt, mancherlei Erfinbungen zu machen, um bas Leben erträge licher zu ftellen. Denn beffen beburfen wir in unferm Baterlanbe nicht, wo bie Ratur gutiger gegen bie Sterblichen ift, und wir Binters und Sommers im Freien wohnen, und was zur Friftung und Anmuth bes Dafeine nothig ift, ohne Muhe gewinnen. Jene aber, bie in Strenge eines halbfahrigen Bintere feufgen, muffen barauf finnen, wie fie in geheizten Saufern einen funftlichen Sommer ericaffen. Und weil fie von ber Ratur gurudgefloßen und in fich felbft hineingebannt find, werben fie mehr, benn wir, gur Befcaftigung bes Geiftes mit eiteln Traumen, fconen Entwutfen, die fie nie ausführen, und jur Erforschung alles Wiffenswerthen hingetrieben. Daber find fie fenntnifreich und in allerlei Dingen vielwiffenb, bie weber jur Beiebeit noch Gladfeligfeit nugen, und fcreiben fie große Bucher von nichtewurbigen Sachen, bie bei une weber geachtet, noch taum bem Ramen nach bekannt finb. 3a fie haben bafur besondere Schulen und Lehrftuble errichtet - -
- Aber die Bitterung ift auf jener mitternächtlichen Seite ber Belt also beschaffen, baß Märme und Frost, Tage und Rächte von einem Aeußersten zum andern Aeußersten übergehen, daß kaum ein angenehmer Mittelzustand eintritt, welcher dem Geiste und dem Leibe zuträglich ist. Denn in ihren Sommern leiden sie eben so große hibe, als in ihren Bintern tödtliche Kälte; eine hätste bes Jahres haben ihre Tage fast die Länge von achtzehn Stunden und in der andern hälfte faum die Länge von sechs Stunden.

Eben fo unftat und ansschweisend ift auch baselbst bas Gemuthbes Menschen, und veränderlich wie ihre Witterung. Festigkeit ber Denkart und des Willens gebricht fast allen. Sie haben von Jahr zu Jahr neue Rleibertrachten, neue Dichtungsarten und neue Weltweisheiten. Diejenigen, welche gestern die Tyrannei stürzten, begeben sich, nachdem sie das Glud der Freiheit mit dem Munde priesen und mit dem Leben misbrauchten, morgen frei-willig in die Knechtschaft zurud. —

- Alfo ift bei jenen Barbaren die größte Ungleichbeit in allen Dingen. Ein Theil bes Bolles, aus wenigen gamilien bestehenb, befitet jebe Bequemlichfeit und ben größten Reichthum, unb fcwelget im Uebermaße: aber weitaus bie Debrheit ift arm unb von ber Gunft ber Reichen in großer Abbangigfeit. Gben fo find amar Einzelne im Befige ber Schate bes Biffens, aber bie Menge bes Bolfe wohnt in Finfterniß ber Unwiffenheit. Sowohl Fürften ale Briefter finben folde Unwiffenheit für ihr eigenes Anfeben auträglich und halten ben Bobel in berfelben feft, welcher bagu ohnehin burch Armuth und Tragbeit geneigt ift. Daber liebt ber Bobel bei jenen Bolfern die gewohnte Beife feiner Borfahren in allen Gebrauchen, Einrichtungen und übrigen Dingen, welche ben Beift betreffen, und ift nur in Sachen forverlichen Benufies gur Beranberlichfeit geneigt. Doch pflichtet er jeber Reuerung bei, fie moge gerecht ober ungerecht fein, wenn fie ihm Gelb ober bauslichen Gewinn bringt. Denn Gelb und bigiges Getrant geht bei jenen Barbaren über Gewohnheit, Ehre und Gotterfurcht.

Bei ben Bolfern in Thule ift bie Freiheit unbefannt, und welche fie vor Zeiten befeffen haben mögen, die ift ihnen nach und nach durch Gewalt ober Schlauheit der Großen genommen worden. Sie werden von Königen beherrscht, welche vorgeben, fie seien Sohne der Götter, und die Könige und ihre Satrapen werden eben so oft von Beischläferinnen ober Lieblingen beherrscht,

als von ihren Rathgebern. Das Bolf ift in erbliche Raften getheilt, wie bei Inbern und Megyptern. Bur erften Rafte gehören bie Ronige felbft und ihre Rinder. Bur zweiten gehoren bie Großen, beren Rinber beim Rriegsheer und im Staat, auch beim Altar ber Gottbeiten bie vornehmften Memter verwalten, obne Rudficht auf ihre Burbigfeit. Denn was unglaublich fur uns ift, bas ift bei jenen Barbaren ein Berfommen, bag bie Rafte ober bie Beburt bober gegetet wirb, als alles anbere Berbienft. In ber britten Rafte leben bie geringen Beamten, bie Sandwerfer, Raufleute, gemeine Rrieger, bie Birten und Aderleute, besgleichen bie Runftler. Gelehrten und gemeinen Briefter. In ber vierten Rafte find bie Leibeigenen ober Stlaven, welche man wie anderes Sausvieh verfaufen ober verfchenten fann. Bei einigen Bolferschaften, bie ihre erste Robbeit icon jum Theil abgelegt haben, fehlt jedoch schon bie vierte und lette von ben Kasten; eben so finbet man einzelne Bolkerschaften, wo aute Kurften, welche bie Gewaltthatigfeit ihrer Großen erfannten, feine Gefete mehr geben, als mit Einftimmung eines Senats, aus ben verschiebenen Raften bes Bolfs gewählt.

Die Könige in ben Länbern von Thule leben unter einanber in fast immerwährender Feindschaft. Die Schwächern find nur sicher durch den gegenseitigen Reid der Stärkern. Wo aber die Stärkern folde Eifersucht unter sich verlieren, fallen sie bie schwäschern Staaten, unter schlecht ersonnenen Borwänden, mit Krieg an, und vertheilen sie unter sich. Dafür laffen sie sich den Titel der Gerechten, der Bäter des Baterlandes, oder der helben beisegen, wie denn dergleichen eitle Beinamen überall und von jes her bei den Barbaren beliebt gewesen sind. So oft aber die unstere Kaste in irgend einem Lande, Gebrauch machend von ihren bessern Einsichten, sich gegen die unmäßigen Borzüge der obern Kasten aussehrt, seben alle Fürsten und böhern Kasten der übris

insgesammt auf Gewinn erpicht find, und bafür Leben, wie Tusgend wagen. Es gehört zu ben Seltenheiten, welche Erftaunen und Gelächter erregen, wenn einer bem andern unentgelblich arbeitet, ober sein hab und Gut dem Bohl des gemeinen Befens aufopfert. — Sie reden übrigens viel von edlen Gefinnungen und großmuthigen handlungen; doch sieht man dieselben nur auf den Schaubühnen undespottet erscheinen. Die Einwohner von Thuse gleichen aber saft alle den Schauspielern, und sie haben in der Kunft, etwas anderes vorzustellen, als sie sind, große Fertigseit. Reiner von ihnen spricht leicht gegen andere so, wie er benkt. Daher nennen sie Menscheitenntnis die schwerste Kunft, und Lebensstlugheit die höchste Beisehelt.

Ingwifchen fonnen fie fich boch nicht fo febr verbergen, bag man nicht ihre Schalfhot ober Unbehilflichfeit erfennen follte. Denn weil fie mit ber menschlichen Bernunft im beständigen Biberfpruch leben, anders lebren und anders bandeln, anders empfinden und anders reben, und ju ihren 3meden oft bie wiberfinnigften Mittel mablen, wird ihre Robbeit offenbar. Um gum Acerban gu ermuntern, belaften fie ben Landmann mit ben ichwerften Abgaben und ber größten Geringichabung; um ben Berfehr und Sanbel gu fbornen, errichten fie gablreiche Bollftatten und Bagrenverbote: um fehlbare Menfchen ju ftrafen und ju verbeffern, fverren fie bie felben in öffentliche 3mangehaufer ausammen, wo fie fich gegens feitig mit Laftern noch arger vergiften, und von wo fie ale vollenbete Berbrecher in bie Gefellichaft ber Menfchen gurudfehren; um ihres gefunden Leibes ju pflegen, verfebren fie bie Orbnung bes Lebens: einige machen in ber Racht und fcblafen am Tage; andere gerftoren bie Safte ihres Lebens mit bigigen Getranten und Gewürzen, die fie um große Summen aus Indien erkaufen, alfo bag faum eine arme Saushaltung ju finben ift, welche fich mit ber Frucht ibres Felbes ober ihrer Beerbe begnugt, ohne Betrante

aus Arabien ober Gemurze aus Indien und Fische aus entfernten Meeren binzuzuthun. — — — — —

Die Birtung ber Fragmente bes jungern Potheas.

hier endete Olivier bie Borlefung. Er fah mich mit fragens ben Bliden an.

Lächelnb fagte ich: "Man muß gestehen, ber Ton barin ift gut gehalten. Ungefähr so wurde einer ber alten griechischen Weisen von den barbarischen Nationen Afiens seiner Beit gesproschen haben, wenn er sie besucht hatte. Recht brav! Selbst der edeln Steisheit der Schreibart merkt man an, daß diese Fragmente nur Uebersehung sind. Indessen glaube ich doch nicht an ihre Aechtsheit. Wir haben nichts von Pytheas, meines Wissens, als..."

Es unterbrach mich Olivier mit unmäßigem Gelächter, und rief: "O bu Kind bes achtzehnten Jahrhunderts, ber bu immer nur an ber Schale ber Dinge herumtasteft, und ben Kern barüber vergissest; ber bu immer mit bem Schein zu schaffen hast, und nicht in bas Wesen bringest, siehst bu und hörst bu benn nicht, daß du selbst ein Bürger von Thule bist? — Was? Asien? Rein, so wurde ein Weiser der griechischen Vorwelt von euch Europäern gerebet haben, wenn er euch zu seiner Zeit hatte besuchen können!"

"Du haft Recht, Olivier; bu ließest mich nur nicht zu Enbe kommen. Ich wollte noch hinzuseten, es find biese Fragmente eine Art lettres persannes. Die Rebe ift von uns. Die treffenbe Babrheit ift unverkennbar."

"Ich verfiehe bich nur halb, bich Runstmenschen. Richt fo, bu beurtheilst die Kunst bes Berfasser, ob er die Wahrheit getroffen habe? Ober meinst du, die Wahrheit habe bich getroffen?"

81d. Rov. III.

"Beibes! Doch auf bich, lieber Olivier, machte fie schmerzs lichere Einbrude, wie bu vorhin erzähltest; bu lagest mit biefem Buche im Schatten eines Aborns. Erzähle weiter."

"Gut, ba lag ich. Wie ich bie Fragmente gelefen hatte, warf ich bas Buch von mir, fant mit bem Saubte ine Gras gurud, ftarrie über mir in die dunfle Blaue bes ewigen himmels hinaus, binque in bie Tiefen bee nirgende umuferten Beltalle, und bachte Sott ben Alleserfullenden, Alles mit Liebe und Berrlichfeit Durchbringenben: und bachte an bie Ewigfeit meines Dafeine in biefer Unenblichfeit; und verftant in bem Augenblick biefer erhabenen Borftellungen viele Worte Chrifti beffer, bes Bieberoffenbarers ber göttlichen Berhaltniffe unferer Beifter: In unfere Batere Saus find viele Mohnungen. Dber: wenn ihr nicht werbet wie bie unfoulbigen, naturlichen Rinblein u. f. w. Ober: wer mein Junger fein will, ber verläugne die Thorheiten ber heutigen Belt, und nehme mein Rreug muthig auf fich. - Und ich fah bie Gottlich. feit Chrifti nie heller als bamale. 3ch bachte an die Entartungen bes Menichengeschlechts, wie baffelbe von Sabrtaufenb zu Sabrtaufend aus ber Bahrheit, Ginfalt und Seligfeit ber Ratur immer weiter abgeirrt ift jum thierischen, verfünftelten, mabufinnis gen, ichmergenevollen Leben. 3ch flog in meinen Bedanten gurud in bie Urwelt, ju ben erften Bolfern, ju ben einfachen Dentweifen ber hohen Alten. 3ch feufzie; ich fühlte Thranen in meinen Augen. 3ch warb in meinen Gebanten wieber ein Gottestinb. Barum fann ich nicht mahr fühlen, mahr benfen, mahr reben, mahr handeln wie Jesus Chriftus? Rann ich nicht die Feffeln bes Gewohnten abstreifen? Das hindert mich, als bumme Scheu, unter Bahnfinnigen, unter verfehrten Barbaren ein Bernunftiger, ein Gottesmensch zu fein? So fprach ich. In meiner Einbilbung war ich's nun icon. Ich ichloß bie Augen. Ich empfand eine unaussprechliche Seligfeit, frei von ber in ihrer Berthierung fich

qualenden Belt, mit Gott, mit ber Natur, bem Beltall, ber Ewigkett, wieder verfohnt und eins zu fein. So lag ich lange; benn als ich die Augen öffnete, war die Sonne verschwunden und das Abendroth umschwamm und vergoldete Alles."

"36 fenne biefe beiligen Buftanbe!" fagte bie Baronin.

"Da ich mich erhob, um in die Stadt zurückzutehren, " suhr Olivier fort, "und meine Unisorm an mir erblicke, durchzuckte es mich, wie ein Blit. Ekelhaft lag die Belt mit allen ihren Thorheiten, mit allen ihren Bibersinnigkeiten vor mir da; nie heller sah ich den gräßlichen Abfall der Menschheit von dem Ewisgen, Bahren und Heiligen, als in jenem Angenblick. Ich erskannte, daß Sofrates, lebte er heut', noch einmal den Gistbecher trinken müßte; daß Christus, lebte er heut', in jeder Stadt sein Jerusalem wieder sinden, von den christlichen Sekten einstimmig zum Areuz geführt, von den Fürsten als Feind der alten guten Ordnung, als Bolksversührer, als Schwärmer verurtheilt werden müßte. — Ich schwarten. Da fragte ich mich mit lauter Stimme: "Haft du Ruth?" — Der seste Wille durchbrang mich. Ich antwortete mit lauter Stimme: "Ich habe Muth. Es soll sein. Ich will vernünstig werden, erfolge daraus, was wolle."

"Am anbern Morgen — ich hatte einen erquidenben Schlaf gethan und fast Alles, was ich ben Abend vorher gedacht, verzgeffen — siel mir dies Buch wieder in die Augen. Ich erinnerte mich meines Entschlusses. Nun erfannte ich das Gefährliche meines Bagfücks. Ich ward schwankend. Und doch mußte ich die Bahrs heit meiner gestrigen Ueberzeugungen anerkennen. Wer mein Jünger sein will, soll Alles verläugnen. Ich durchdachte meine häuss lichen und öffentlichen Berhältnisse. Ich kam mir vor, wie der reiche Jüngling im Evangelium, der traurig von Christo schied. Da fragte ich mich wieder: "hast du Muth?" — Und mit lauter Stimme antwortete ich: "ben will ich haben." — Und se

fchloß ich von Stund an vernünftig zu handeln, im Meinften wie im Bichtigften. Rur ben erften Schritt gethan und ben hohn ber Menschen nicht geachtet, wird jeber folgende Schritt leicht."

"Ich zittere für bich, bu ebler Schwarmer!" rief ich und brudte ihm bie hanb: "Richt fo, bu erzählft mir boch ben Ausgang beines Bageftude?"

"Barum nicht? Aber so eiwas muß im Freien geschehen, unsterm himmel, unter ben Baumen, im Anblick des weiten Meeres!" sagte Olivier: "Denn, lieber Norbert, in der Stube, zwischen Banden und Mauern sieht Manches vernünstig aus, was in der freien Natur, wo sich die Seele gleichsam in das große, reine All auflöset, gar hirngespinnstig und träumerisch erscheint. Und umgekehrt sindet man draußen in den Umgebungen der Gottessschöpfung, wo das Ewige und Wahre bleibend steht, daß Manches vollkommen richtig sei, was inner den Wänden einer Bohnstube voller häuslichen Ruckschen, oder inner den Wänden eines philosophischen Lehrsaales, eines Aubienzimmers, eines Ballsaals, eines prunkvollen Gesellschaftszimmers, wie überspanntes Wesen, wie Albernheit, wie Schwärmerei oder Verrücktheit erscheint. Also komm ins Freie!"

Er nahm mich beim Arm. Die Baronin ging zu ihren Rinbern. Olivier führte mich burch ben Garten auf einen Sugel, wo wir im Schatten eines Felfen lagerten. Ueber uns fcwammen im weiten Luftmeer bie garten Zweige ber Birten; unter uns bie bligenben Bogen bes Dzeans ins Unenbliche.

Dlivier ergahlte bann ungefahr folgenbermaßen:

## Dliviers Ergablung.

Das Schidfal begunftigte mich eben bamale, ale es mit meis ner Bernunft jum Durchbruch tam, gang vorzüglich. Dein Bater, bessen Bermögensumstände durch unmäßigen Auswand zerrüttet wors ben waren, hatte mir nach seinem Tode nur ein mäßiges Erbiheil hinterlassen. Allein ich hatte die Aussicht, nach dem Tode mels nes Oheims ein sehr stattlicher Gutsbessetz zu werden. Diese Aussichten waren aller Welt bekannt. Dazu kam noch, daß ich mit der Baronesse von Mooser, der Tochter des Kammerpräsidens ten, verlobt worden. Sie war eine der ersten Parthien im Lande, wie man so etwas zu nennen psiegte, das heißt, sie war sehr hübsich, sehr reich und Nichte des Kriegsministers. Die Heirath wurde von meinen Berwandten und dem alten Oheim eingefädelt; ich mußte, dem Lauf der Welt gemäß, einwilligen. Rur die Kränklichseit meines Oheims, der bei mir Vatextelle vertrat, verz zögerte die Bermählung. Rajor war ich schon; bei der nächsen Besörderung sollte ich Oberstlieutenant werden. In ein paar Jahren konnte mir das Regiment nicht sehlen.

So standen die Sachen zu jener Zeit. Ich fand nun freilich, nach meiner Genefung zur Bernunft, daß die Sachen scheinbar widerlich standen. Es ward mir unbehaglich, daß ich freier Mann mein Dasein durch Berwandte, an ein Radchen, wegen Geldes, herfunft und Protektionen hatte verkuppeln laffen, ohne zu wissen, ob das Radchen mit seinen Eigenheiten, Ansichten, Fehlern und Reigungen zu mir gehören könne? Die Baronesse war allerdings hubsch und gut, allein nicht um ein haar anders, wie Frauenzimmer von eben solcher Erziehung sind und sein können: gutmuthig von Natur, aber durch Berkünstelung eitel, lebenslustig, leichtskung, stolz auf Berwandtschaft, auf Rang, auf Schönheit, wisig, und wisig auf Unkosten des Besten in der Welt; in Allem mehr französstich, als deutsch. Ob sie mich wirklich liebe, mußte ich nicht; daß ich für sie nicht mehr, als für jedes andere gebildete und hübsche Frauenzimmer kubste, das wußte ich.

Ein Brief burch Gilboten forberte mich zu meinem franklichen

Doch überall vollstredt' ich meine Pflicht. Seit der Ungnade, in die ich beim General gefallen war, fingen auch die bessern Ofssiere an, sich von mir zurückzuziehen. Man lachte und spöttelte viel. Einige der wizigsten hielten mich für verrückt und meinten, das sei die Folge des Schreckens, den ich bei meiner vereitelten Hoffnung auf die große Erbschaft gehabt haben follte. Bald ward ich so verlassen, daß selbst mein disheriger Bedienter nicht mehr bei mir bleiben wollte, weil ich mich und ihn mit zu karger Kost nährte, den Kassee abschaffte, selten Wein nahm, und ihm statt der disherigen reichen Livrée eine einsache, bequeme Tracht machen lassen wollte, ungefähr wie die, in der du mich jest siehst.

Dagegen erhielt ich ju berfelben Beit einen Brief, ber mir für Alles Erfat bot. 3ch hatte nämlich vor Jahren ein armes Bettlermabchen weinend vor ber Scheuer eines Bauernhaufes ges funden. In ber Scheuer lag auf ben bie Mutter bes Dabchens fterbend, in Lumpen. 3ch erfuhr von bem fterbenben Beibe, bas felbft noch fehr jung war, es fei aus bem fublichen Deutschland, von armen, aber rechtschaffenen Aeltern, in ben Dienft einer reichen herricaft getreten, bort vom Sohn bes Saufes verführt, bann mit einem Stud Gelb aus bem Saufe gewiesen worben; habe nach ihrer Entbindung Dienft gefucht, aber wegen bes Rinbes nirgende langen Unterhalt gefunden, fet immer umbergeftrichen, habe gulest nur von Almofen gelebt, und konne nun für ihre Tochter nur noch beten. - 3ch lief in bas Bauernhaus, ihr Erfrifcungen gu faufen, benn ber Bauer hatte ihr faum ben Rube= plat in ber Schener geftatten wollen. Als ich gurudtam an ibr, lag fie ichon entfeelt auf bem Beu, und bas fleine Mabchen jams mernd über bem Leichnam ber Mutter. 3ch troftete fo gut ich fonnte; beftritt bie Begrabniffoften, und ichidte bas verwaisete Mabchen, welches nicht einmal ben Geschlechtenamen feiner Mutter fannte, beffer gefleibet in eine weibliche Erziehungsanftalt nach Raftrow. Es hieß Amalia, ich gab ihm jum Almofen noch ben Beinamen Scheuer, nach bem Aundort.

Jest eben, ba Alles von mir wich, erhielt ich aus ber Anftalt Raftrow von biefer Amalie Scheuer einen Brief, ber noch ju meinen Rleinobien gebort. Du follft ihn lefen. Er rührte mich bamals gu Thranen. Der Inhalt war ungefahr: Sie'habe mein Ungluck vernommen, und glanbe nun ihrem Bater "fo" pflegte fie mich ju nennen, nicht langer gur Laft fein zu muffen. Gie werbe fuchen, ale Erzieherin in einem guten Saufe, ober burch Stiderei, Butmachen, Unterrichten im Rlavierfpiel, ober auf irgend eine Art ihren Unterhalt felbft ju erwerben. 3ch moge für fie unbefummert fein; nun fei bie Reibe an ibr, Rummer fur mich ju haben. Du mußt ben Brief felbft lefen mit ben iconen Ausbruchen von Dant: barteit. Es ift bie Abfpiegelung ber frommften, reinften Seele. Sie bat noch um die Erlaubniß, ein einziges Dal ihren Bohlthater gu feben, beffen Bilb ihr nnr duntel im Gebachtniß fcwebe feit bem Tobestag ihrer Mutter. - 3ch fchrieb ihr gurud, lobte ibre Befinnungen, aber verficherte, fie habe nicht Urfache, fich ju übereilen; ich murbe fur fie forgen, bis fie einen angemeffenen Blat habe.

Eines Tages, ba ich von ber Bachtparabe zurückgekommen, ward an die Thur meines Immere gepocht. Ein unbekanntes Frauens zimmer trat herein, ein liebliches Gesicht. Lilien und Pfirsichblüthen mischten die Farben im Strauße nie schöner, als auf diesem Antlig unter einer Lodenfulle des Haares. Sie fragte mit Erröthen und zitternder Stimme nach mir; dann siel sie nu Thränen zersließend nieder, umarmte meine Knie, und da ich erstaunt sie ausrichten wollte, bebedte sie meine Hand mit ihren Kuffen. Was mir ahnete, bekätigte endlich ihr Auf: "O mein Bater! o mein Bater! o mein Schutzeist!" Ich beschwor sie, aufzustehen. Sie bat mich, sie

in biefer langft erfehnten Stellung verharren gu laffen, und fagte: "Ach, ich bin fo felig, bag mein Berg bricht!"

Es währte lange, ehe fie fich erholte und aufftand. Dann schloß ich fie an mein Berg, brudte einen Rug auf ihre belle Stirn, und befahl ibr. mich ale Bater ju betrachten und Du ju beißen. Gie gehorchte. Aber mir hatte ber vaterliche Ruß etwas bie Sinne verwirrt. Sie war in einem Bafthof abgetreten. Dort ließ ich fie einige Tage; aber biefe Tage maren genug, über meine Bemutherube ju enticheiben. Ale Amalia in ibre Anftalt gurudreifen wollte, gab ich ihr ben Rath, in einer burgerlichen Bohnung ber Stadt zu bleiben, und Stidereien um Belb zu unternehmen. war mir zu schwer, mich von ihr zu trennen. Aber ihr verrathen, bağ ich reich fei, wollte ich auch nicht. 3ch mußte fie prufen. 3ch miethete ihr einige Bimmer, nahm eine Dagb ju ihrem Dienft, versorgte fie mit Flügel, Sarfe, Buchern, nach wenigen Tagen auch mit Auftragen zu Stidereiarbeiten, freilich alle auf eigene Roften, unter Borgeben, fle famen von frember Sanb. 3ch besuchte fie wöchentlich nur ein = ober zweimal, um Auffeben ober uble Deutung ju meiben.

Jeber Besuch war mir ein Fest. Du kannst bir's benken, wie suß es mich burchtrang, zu wissen, es lebe unterm Monde ein Wesen, das mir Alles schuldig sei, das Keinem zugehörte in der Welt, als mir, das von meiner Fürsorge Alles erwarte: und dies Wesen sei von Allem, was die Natur mir jemals Schönes, Frommes, Edles, gewiesen, das Auserlesenste. — Amaliens Schönheit und bemüthiger Stand waren bald in der Stadt kein Geheimnis. Sie zog die Blicke auf sich. Man sprach mir davon, und ich verzhehlte nicht, daß ich ihr Pflegevater sei, und sie ein armes Kind von unehelicher Geburt. Man brachte ihr bald Arbeiten über Arzbeiten, denn ich hatte ihr untersagt, je in ein fremdes Haus zu

geben. Frauenzimmer famen zu ihr, weniger ber Stidereien wegen, als bie Bielgepriefene in ber Rabe ju feben.

Eines Tages, ba ich Amalia besuchte, hörte ich, inbem ich vor ber Thur ihres Bimmere ftand, bag fie mit einem Mann in heftigem Wortwechsel war. Ich erkannte bie Stimme meines Oberfilieutenants. Als ich die Thur öffnete, wollte er ihr einen Ruß rauben. 3ch warf ihm fein unanftanbiges Betragen vor, und ba er Umftanbe machte, flog er unter meinen Sanben gur Thur binaus, bie Treppe hinab. Er glaubte, ich habe feine Ehre befchas - bigt, und forberte mich jum Duell. 3ch wies ihn mit feiner Rarrs heit ab. Das Rorps der Offiziere brobte, nicht mehr neben mir bienen zu wollen, weil ich ein Feiger ware. Das war ich nicht, ging auf ben bestimmten Kampfplat wehrlos, und fagte bem Narren. wenn er Luft habe jum Meuchelmord, fo gebe ich ihm Erlaubniß bazu. Jest wurden emund bie Offiziere pobelhaft. Sie glaubten, nach ihren barbarischen Borftellungen, meine Chre tobtlich vermunbet, wenn fie fich felbft burch Bobelei entehrten. 3ch fragte fie bagegen, ob Gaffenbuben, bie einen achtbaren Dann auf ber Strafe mit Roth bewurfen, baburch achtbar, hinwieber ber achtbare Mann baburch ein Gaffenbube murbe?

Am anbern Morgen bei ber Barabe übergab mir ganz unerwartet mit zierlicher Rebe ber General einen vom hofe ertheilten
Orben. Dieser war noch Spätfrucht meiner rhemaligen Berbinsbungen mit ber Baronesse von Mooser, und bas Werf ihres Oheims,
bes Kriegsministers. Ich konnte bas Banblein, nach meinen Bes
griffen von Berbiensten gar nicht annehmen. Und hätte ich wirklich ein Berbienst um ben Staat gehabt, wurde ich mich geschämt
haßen, die Belobung besselben alle Tage prahlerisch mit mir ums
herzuschleppen. — Meine standhafte Weigerung, bas Läppchen mit
bem Sternlein anzunehmen, war in ben Jahrbüchern ber Monarchie
unerhört. Meine Aeußerung: Pssicht und Tugend lassen sich nicht

belohnen, sondern nur anerkennen; aber auch nicht anerkannt, thue ber Biedermann seine Pflicht; am weuigsten lasse er sich zwingen, vor andern Leuten mit dem, was er gelestet, groß zu thun; — biese Aeußerung galt für Jakobinerei und Unstann. Der General ward wüthend. Run traten die Ofstiere wegen ihrer, wie sie meinten, schabhaft gewordenen Chre auf. Ich bekam Berhaft, und nach einigen Bochen Abschied vom Regiment.

Deg war ich wohl gufrieben. Best fleibete ich mich burgerlich. wie ich wollte; eben nicht nach ber berricbenben welfden Dobe, abet bescheiben, bequem, naturgemäßer, wie bu und Bier alle in Alveln Rebft. Die Leute fperrten die Augen auf und hielten mich für narrifd, und bas um fo mehr, ale fie erfuhren, ich fei nichts weniger benn arm, fonbern einer ber begutertften Manner bes Lanbes. Rux Amalia wufte, warum ich fo handle. 3ch hatte fie mit meinen Anfichten ber heutigen Well vertrant gemacht und mit meinen Grunbfaten. Gie felbft ein Raturfind, einfach und aeiftvoll, billiate meinen Sinn und lebte gang in bemfelben. Freitich auf Malchens Urtheile fonnte ich nicht flolz fein, benn es waren nur meine eigenen. Sie bachte, fie empfant nichts, ale was ich; ihr Wefen war aufgelofet in bem meinigen. Ihre ebrfurchtevolle, tochterliche Liebe mar ohne ihr Biffen in bie reinfte. ichampolite und innigfte ber Jungfrau übergegangen, und ich freis lich ichien mir felbft fur bie Baterrolle etwas ju jung.

Als ich eines Tages ihr bavon sprach, daß ich auf meine Guter zurückzugehen gebenke, bat sie, mir folgen zu durfen; sie wäre glücklich, mir bort als Magd dienen zu durfen. Und als ich stockend fagte, ich gebenke mich zu vermählen, senkte sie mit gefaltzten händen ihr haupt, und sie sprach: "Desto besser, beine Gesmahlin wird keine getreuere Dienerin sinden, als mich." — Aber, sagte ich, meine kunftige Gemahlin denkt schon jeht nicht so vorstheilhaft von dir, als du verdientest. — "Bas habe ich bei ihr

schon verschuldet?" antwortete sie mir mit aufgehobenem Antlis und allem Stolz ber Unschuld. "Zeige mix beine Braut, ich werde um ihre hulb und Achtung werben." — Ich suhrte Malchen vor ben großen Spiegel des Zimmers, zeigte hinein und sagte stammelnd: da siehst du sie. — Sie machte bei diesen Worten eine Bewegung des Schreckens, sah mich erblassend mit ihren großen, blauen Augen an, worin eine Frage erstarb, und sagte dann zitzternd: "mir ist nicht wohl!" sie sank tobtenhaft nieder. Ich rief der Magd. Ich war vom Entsehen gelähmt.

Als Amalia genas und sich nach dem Schlummer der Ohumacht ihre Wangen farbten, und sie die Augen ausschlug, war ihr Erstes ein sanstes Lächeln gegen mich, dann Verwunderung über meinen und der beschäftigten Magd Rummer. Erst allmälig kehrten ihre Erinnerungen zurück. Sie glaubte geschlasen zu haben. Ich wagte kaum von dem Borgesallenen zu reden. Als wir wieder allein waren, sagte ich: "Amalia, warum erschraft du vor dem Spiegel? Warum darsst du nicht meine Braut sein? Rede offen, ich din gessatt, Alles zu hören." — Sie erröthete, war lange stumm, den Blick am Boden. — "Warum darsst du nicht?" fragte ich noch einmal. Da seufzte sie und sah zum himmel: "Dürsen? o Gott, dürsen? Was dars ich noch anders, als was du willst? Rann ich denn selig sein, kann ich denn athmen, ohne dich? Ob deine Magd, ob beine Braut, Alles eins, denn ich habe nur eine Liebe sür dich."

Bahrend ich in ben Borhallen bes himmels lebte, war bie Stadt vor Erstaunen außer fich; waren meine Berwandten vaters licher und mutterlicher Seits in Graufen und Berzweiflung, als ich bie nahe Bermählung mit Amalien anfundete. Ein Freiherr, aus altabelichem Geschlecht, beffen Altvordern im Dienst der Könige bie höchsten Burden befleibet hatten, ein hofe, turnier, und stiftsfähiger Baron, mit den ersten Familien des Landes bluteverwandt,

erlaubt, ben Bart zu tragen. Sflaven mußten barbirt gehen. Ich that die Pforte zur Freiheit aus. Wer seine Felder nach meiner Borschrift am besten baute, erhielt dieselben Ende Jahres gegen geringen, doch loekauslichen Bodenzins, zum Eigenthum und bazu Befreiung vom Frohndienst. Wer im zweiten Jahr der Sparsamste, Fleißigste, Berständigste war, empfing seine Freiheit, sein haus eigen, einen Borschuß an Geld, ein Ehrenkleid, nach meiner Tracht gemodelt, er durfte den Bart wachsen lassen. Schon am Ende des ersten Jahrs hatte ich Anlaß und Recht, ja sogar Berpstichtung, mehrere ausgezeichnete Familien frei zu sprechen; sie gehörten sich von vor meiner Ankunft zu den bessern. Dies erweckte bei Vielen Neid, bei Allen Anstrengung zur Nacheiserung, um so mehr, da ich von den Freien an Gerichtstagen zu mir sisen und sie über die Fehlbaren mitrichten ließ. Die Beisitzer des Gerichts wurden aus der Mitte der Freien von ihnen selbst erwählt.

Mahrend ich mich hier um bie übrige Belt wenig befummerte. bekummerte fich biefe befto mehr um mich. Bang unerwartet erfchien auf minifteriellen Befehl, ben meine Berwandten bewirft hatten, eine außerorbentliche Rommiffion, meine Befundheites und Bermogensumftanbe ju untersuchen. Dan hatte mich fur mabufinnig ausgeschrien und als verschwende ich mein gesammtes Bermogen auf bie tollfte Beife. Die herren ber Rommiffion thaten fich ein paar Monate lang gutlich bei mir. 3ch weiß nicht, welden Bericht fie abgeftattet haben, aber vermuthlich, weil ich vergaß, ihnen Golb in bie Sand zu bruden, ben unvortheilhafteften. Denn ohne Rudficht auf meine Beichwerben und Rechteverwals rungen ward ich, wie ein Blobfinniger, behandelt, und auf meine Buter eingebannt. Es wurde mir ein Abminiftrator meines Bermogens jugefandt, ber jugleich mein Betragen beobachten, und jeben Befuch von Fremben abhalten mußte. Bum Glud war ber Abminiftrator ein rechtschaffener und nicht unverftanbiger Mann;

barum murben wir balb einig und Freunde. Ale er meine Rechnungen burchgesehen hatte, erftaunte ber gute Dann über bie Strenge ber Defonomie, und begriff, daß ich burch biefe und burch bas allmälige Auflofen ber Leibeigenschaft und ber Frohnbienfte cher gewänne, als verlore. Aus langer Weile half er mir felbft bel ben Bermenschlichungeversuchen meiner Stlaven. Er hatte babei noch einige gute Ginfalle, wie g. B., bag bie Freigelaffenen fünf Jahre lang Rechnung von ihren Ausgaben und Ginnahmen por Bericht ablegen mußten, um verfichert ju fein, bag fie fich nicht verfdlimmerten, und beimlich nachlaffig murben. Der gute Mann warb julett gang begeiftert von unferer Fiveler Birthichaft, benn er fab, wie von ben wohlberechneten Schritten felten einer gang vergebens gethan war. Schon im zweiten Jahr meines hierfeins zeichneten fich bie ganbleute in unfern Ortichaften von allen ber gangen Gegenb burch Sauslichfeit und Renntnig und Chrbarfeit qus. Man bieß fie anderwarts nur herrnhuter, und in ben benachbarten Dörfern glaubt man noch heutiges Tages, bie Alpeler batten eine anbere Religion angenommen.

Der Abministrator und Bormund fand meine Ansicht der Welt in den Hauptsachen vollkommen richtig. Er wünschte sogar, daß man allgemein auf Bereinsachung und größere Wahrhaftigkeit in Sitte, Mandel und Leben zurücksommen möchte. Nur der Bart war ihm zuwider; seinen steisen Jopf im Nacken und den Puder im Haar verthesdigte er auf Tod und Leben; auch das Du war ihm anstößig, und er konnte es gegen Amalien und mich, trok aller Anstrengung, nicht über die Lippen hervordrängen. Inzwischen hatte sein Bericht über mich, nach dem ersten Jahre seiner Adminipiration, und nachdem er über die Gesammtverwaltung meines Bermögens an die Regierung die befriedigendsten Ausschlässegeben hatte, die gute Folge, daß ich wieder in die Selbstadministration eingesett wurde, aber mit einstweiliger Verpstichtung, jährlich das 366. Nov. III.

von Rechenschaft abzulegen. Das war bas Berk meiner Berwandten. Denn sie ließen sich nicht ausreden, ich habe einen guten Theil bes gesunden Menschenverstandes verloren, obgleich mich mein bisheriger Bormund nur für einen wunderlichen Sonderling hatte geltend machen wollen. Eben deswegen, und damit ich durch meine
neuerungssüchtigen Irreden, nämlich durch mein unverhohlenes
Aussprechen dessen, was Natur und Bernunft gutheißen, sein
Aergerniß gebe, ward mir verboten, mich ohne besondere höchste
Erlaubniß über die Grenzen meiner Guter hinauszubegeben, das
heißt, das große europäische Narrenhospital nicht zu besuchen, sonbern es bloß aus den Zeitungen kennen zu lernen. Dabei konnte
ich nur gewinnen.

Es sind nun beinahe fünf Jahre, daß ich hier in meiner glückfeligen Einsamkeit wohne. Gehe hinaus, betrachte meine Felder und die Felder unserer Bauern, und unsere Waldungen, unsere Heerden und Wohnungen! Du wirst einen aufblühenden, vorher hier ungekannten Wohlstand erblicken. Alle meine Leibeigenen sind frei. Ein einziger Trunkenbold und ein anderer träger, roher Kerl schienen unverbesserlich. Der Trunkenbold starb. Den andern bekehrten weder Hoffnungen noch Strasen. Als aber alle Flyeler ben Bart trugen, und er und der Pfarrer nur allein glattsinnig gingen, machte das auf den Kerl eine wunderbare Wirkung. Denn auch der Pfarrer wagte es endlich, den Bart stehen zu lassen. So blieb der Leibeigene allein der Geschorne. Das konnte er nicht ertragen. Er besserte sich, um unter ehrlichen Leuten ehrlich zu sein.

Den guten Pfarrer toftete fein Bart beim Confistorium vielen Berbruß. Umfonst bewies er, baß ber Bart nicht für und wiber ben wahren Glauben sei; umsonst berief er sich auf die heiligen Manner bes alten und neuen Bundes; umsonst zeigte er, daß er, indem er sich seiner Gemeinde in Allem gleich mache, am besten wirken könne; daß er eben daburch wirklich einen für unverbesser-

lich gehaltenen Menschen im bisherigen Lebenswandel geandert habe. Der Bart gab zu vielen Konsistorialverhandlungen Anlaß. Erft nachbem mein Pfarrer arztliche Zeugnisse beibrachte, daß er, sonst immer vom Jahnweh leibend, nur durch den Bart gegen diese Noth geschützt sei, ward ihm derfelbe, seiner Gefundheit willen, boch unter Beschränkungen, gestattet.

3ch bestelle jest nicht nur mit meinen freien Leuten bas Dorfgericht, fonbern habe ihnen auch bas Recht ertheilt, fich unmittelbare Borfteber zu ihrer Gemeinbeverwaltung zu mahlen. Ihr Chraefubl ift gewedt; fie fublen ihre Menfchenwurbe. Bon Beit au Beit fpeifen ausgezeichnet madere Leute an meinem Tifche mit ihren Frauen. 3ch bin ihres Gleichen. Die Gleichförmigkeit ber Rleibertracht ftellt eine gewiffe Bertraulichkeit ber, ohne bie Chrfurcht ju ichmachen. Bor alten Leuten muffen bie Rinber auffteben und bas Saupt entblogen; aber Reiner entblogt vor feines Gleichen bas Saupt. Jebe erwiesene boshafte Luge gehört bei und ju ben Berbrechen, wie ber Diebftahl. Die Leute, nun fie fich felbft richten, find ftrenger, ale ich es ehemals mar. 3ch muß ihre Urtheile oft milbern. Unfere Schulen find brav. fabigern Knaben lernen auch Geschichte ber Welt, Renniniß ber Erbe und ihrer ganber und Bolfer, Felbmeffunft und etwas vom Bauwefen. In ber Rirche haben wir iconen vierftimmigen Befang und Anbacht.

Doch, lieber Rorbert, beffer, bu bleibst einige Tage bei une, und fiehft felber; tannft bu, so verweile einige Bochen.

Das Gefprad auf ber Bobe von Sinein.

So ergablte Dlivier.

3ch berge es nicht, Alles, was er mir gefagt hatte, Alles, was ich in Flyeln gesehen hatte, machte großen Einbruck auf mich.

34 bewunderte feinen Starfmuth, feinen wohlthatigen Schofergeift, und bemilleibete fein Loos, in foldem Grabe vertannt zu werben, als er es war.

Es gehörte gar nicht bie Ueberrebungsgabe meines Freundes, gar nicht bie gauberifche Schmeichelei in ben Bitten ber iconen Baronin baju, um mid jur Berlangerung meines Aufenthalts in biefer berrlichen Dafe zu bewegen. Ja, ich muß bies Albeln eine Dafe nennen, eine blubenbe Infel in ben Buften ber um-Ilegenben Gegenben. Denn bier, fobalb man biefen Boben betritt. wenn man aus ben theils fanbigen, theils verfumpften Lanbicaften ber Umgebung, aus ben weiten, verwilberten Rieferwalbern, aus ben armlichen, fothigen, unorbentlichen Dörferu voller Baraden und verwahrlofeter Menfchen tritt, wird ber Boben ploglich gruner, ber Menfc ploglich menfchlicher. Auch hier waren Baraden gewefen, und fie find faubere Butten geworben, in benen ich mit Bergungen am Urm ber Baronin Besuche machte; auch bier waren Morafte gewesen; man ertennt fie nur noch an ben langen Graben und unterirbifden, mit Steinen gefüllten, mit Erbe überbedten Bafferabingen; auch bier waren Stlaven gewesen, bie vor bem Dberherrn und noch mehr vor feinen Beamten gitterten und hinterrhas beibe ju betrugen gewohnt maren; jest aber haben fie bie aufretbte, fede Stellung freier Menichen, fie feben im Baron ihres Gleichen - aber mit welcher findlichen Ehrfurcht und Liebe ums ringen fle jest ibn und bie Seinigen! - Diefe Umichaffungen im Beltraum eines halben Jahrzehents maren einem Bunber abnlich, wenn man nicht mußte, wie flug und fest Dlivier babei ju Berfe ging; wie er uur febr langfam aus ber Rolle bes gebieterifchen Leibherrn ju ber bee Lehrere, bann bes Batere überging; wie er feine Bauern, hinter welche er bie Furcht ber Strafen ale Treiber ftellte, vorwärts locte und firrte burch ihren groben Eigenung; wie er nie auf ihre Erfenntlichfeit, nie auf ihren Berftanb, nie

auf ihr fittliches ober religiöses Gesühl rechnete, sonbern fie ausfangs mehr bloß abrichtete, als unterrichtete, und bann auf die Stärke mehrjähriger, gewohnter Einübung zum Bessern hoffte, und auf die nachwachsende Jugend. Daher übernahm er und die Basronin, der Pfarrer und Schullehrer die Unterweisung Aller; daher kam es auch, daß die Beistzer des Gerichts, daß die Norsteher der Gemeinden meistens junge Leute von fünfundzwanzig die dreißig Jahren waren; wenigstens erblickte ich keinen der alten Bauern unter ihnen.

Doch Alles bas gehort hierher nicht. Ich will ja nur bas Loos nieines Freundes ergahlen, nicht die Art und Beise, wie er seine Untergebenen entwilberte ober feine unwirthbaren Schollen blabend machte.

Als mir Olivier seine haushaltungsbicher norwies und unwidersleglich zeigte, daß er, weit entfernt bei den vorgenommenen Aendez rungen an Einkunften zu verlieren, mehr gewinne, als sein verzskordner Oheim und jeder seiner Borsahren bezogen hatte, warf er lächelnd das Wort hin: "Aun siehst du, Rorbert, wo die Karrsbeit zu hause ist, ob in Flyeln oder in der königlichen Residenz? Weil ich gewinne, werde ich als Berschwender behandelt, und nun jährlich fremden Menschen, die man mir zur Untersuchung meiner Rechnungen schickt, Blicke in das Innerste meines hauss wesens erlauben."

— Marum beklagft bu bich nicht barüber? Es ift Ungerechtigs feit, es ift Gewaltibat.

"Mein? Beschwerben wurden eitel sein. Kein Gericht, sondern kurzweg ein Rabinetebesehl, vom Ministerium ausgegangen, versbanmts mich zu diesem Berhältniß. Die Sache ist nicht leicht abzustellen. Denn das Ministerium wird keinen Ruckschritt ihum wols len, weil es sich damit selber sehlbar erklären mußte. Die jährelich fommende Untersuchungskommission wird bazu nicht rathen, weil

٠.

sie sonst bas Bergnügen einer Lustreise und ben Gewinn von Lags gelbern, auf meine Rosten gezahlt, verlore. Daß man mich hier auf bas Gut meiner Borfahren, wie einen Gefangenen, eingebannt hat, ist noch bas Erträglichste. — Jett, Norbert, ehrlich, wie benkt bu von Allem."

— Ich gestehe bir, Olivier, ich fam mit Borurtheil und Traner zu bir; ich werbe bich mit ben angenehmsten Erinnerungen verslaffen. Man hat bich überall für einen Bahnfinnigen ausgegeben. Der bist bu nicht, sonbern ich stimme beinem ehemaligen Abminisstrator bei: bu bist nur ein ebler, wunderlicher Sonberling.

"Sonberling? Mun ja, es ist ber rechte Name für bies jenigen, welche sich von bem Schlendrian und dem Unwesen des Zeitalters absondern. Diogenes von Sinope galt auch für einen Thoren; Cato, der Gensor bei den Römern, für einen Pebanten; Colomb ward auf den Straßen Madrids als Narr betrachtet; Dlavides der Inquisition übergeben; Roufseau von den Bernern aus seinem Aspl verstoßen, so wie Pestalozzi von vielen seiner Landsleute zu den Haldnarren gezählt ward, weil er mit Bettlern und räudigen Kindern lieder, als mit der gepuderten Haarbeutelwelt umging. Und daß ihr mich einen Sonderling heißet, mich, der ich doch nur mein von Gott empfangenes Recht, versnünstig und naturgemäß zu denken, zu sprechen und zu handeln, nichts anderes, gültig mache, — ist das nicht ein herber Vorwurf gegen euch selbst?"

— Rein, Olivier, kein Borwurf, weber gegen die Welt, noch gegen bich. Riemand wehrt dir, vernünftig und natürlich zu benken und zu handeln; aber schone auch du die Rechte Anderer, nach ihren gegenwärtigen Begriffen, Gewohnheiten und felbft nach ihren Borurtheilen zu benken, zu sprechen, zu handeln, die sie ober ihre Kinder einst weiser find. Richt alle Menschen können Philosophen fein."

"Sabe ich ihrer nicht geschont? habe ich fie angegriffen?"

- Allerbinge, Freund, wenn bu mir es ju fagen erlaubft. Inbem bu beine Sitten ben allgemeinen Sitten ju grell gegenüberftellteft, brachft bu ben Frieben mit benen, unter welchen bu lebteft, und wirfteft bu bie Salfte bes Guten, mas bu wirfen fonnteft, ja nicht einmal bie Salfte. Chriftus nahm Jubaa's Sitte an, ließ fich berab fogar ju Jubaa's Borurtheilen, um machtiger ju wirten. Bas liegt am Enbe an einer lacherlichen Dobe, mas baran, ob man ben fteifen Bopf ober bas abgeschnittene Saar, ben Bart ober bas glatte Rinn tragt? Du fennst bie Bebeutung bes Sie im Deutschen, bes vous im Frangofischen. Mun ja, ich gebe gu, es fei thoricht, eine Berfon in ber mehrern Babl angureben. Aber was ichabet biefe Uebung gulett? Rebeten nicht auch Griechen und Romer von fich in ber mehrern Babl? Du fennft bie Bebeus tung bes Sie im Deutschen und bes Du. Barft bu nun nicht angreifenber Theil, wenn bu bich über bie berrichenben unichuls bigen Uebungen megfesteft, und ohne Unterfchied gegen bie bisberigen Begriffe vom Anftanbigen, bas Du Jebem aufbrangft? Wer fich ber Belt gegenüberftellt, bem fteht fie gegenüber. Ronntest bu bich barüber wundern?

"Ich wundere mich keineswegs, weil ich das erwartete. Führe mir nicht das Beisviel von Christus an, nach Weise derer, die alle ihre Trägheit und Schaltheit mit frommer Miene hinter versdrehten Schriftstellen der Bibel versteden. Der Göttliche hatte mit seinen Zeitgenossen höheres abzuthun, als ich, darum schwieg er zu den mindern Thorheiten; ich aber habe es mit diesen allein zu thun, und will wenigstens mich nicht zwingen lassen, Barbareien zu loben, zu entschuldigen, oder gar mitzumachen. So viel Recht wird dem Menschen auf Erden doch wohl noch unter Menschen gestattet sein, daß er Gebrauch von seinem schlichten Verstande mache?"

- Freund, wie mir es fcheint, hat man bir bies Recht nicht ftreitig machen wollen; wohl aber bas Recht, burch unbehutfame Mittheilung beiner Ueberzeugungen, zumal wenn fie im offenen Streit mit noch beftebenben Orbnungen find, gefährliche Bermirrungen zu veranlaffen. Du felbft haft anfange in Flyeln bei beis nen Leibeigenen ben geftrengen Grundberen gefbielt, baft fie nur nach und nach, je nachbem fie vorbereitet maren, jur Areibeit eins geführt, nicht jablinge. Du wußteft wohl, bag es verberbenvoll fein wurde, Rindern in bie ungeubte Sand ein Deffer ju legen. bas in geubten Sanben bas nuglichfte Werfzeug ift. Das wurbeft bu gefagt haben, wenn einer beiner Leibeigenen plotlich feinen Genoffen die Sprache ber Bahrheit von ben ewigen Grunbrechten ber Menfcheit, von ber Barbarei und Ruchlofigfeil bes Reubals wefens, von ber natürlichen Gleichheit ber Menfchen geführt hatte? Burbe biefer Reformator nicht alle beine ebeln Entwurfe gerriffen haben ?

"Allerdings, Rorbert. Aber ich hoffe, das Beispiel geht nicht nicht und mein Thun an. Ich habe nie gegen bestehende Ordenungen geredet, auch wenn sie schlecht waren, sondern ich gab Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ich redete nur gegen bestehende Misbräuche und Borurtheile, die nicht einmal durch dürgerliche oder Staatsverträge gestelligt sind. Gezgen euer Undeutsch, gegen eure Mackeraben und heuchlerischen Romplimente, gegen euern unnatürlichen Lurus, gegen eure weibischen, hölzernen Berunstaltungen durch welsche Moden, gegen eure Bezgriffe von Ehre und Schande, von Verdienst und Belohnung habe ich geredet, und nur vertheldigungsweise sun Rusten gernunft zu verdammen, und mich zwingen wolltet, meine Rucketh zur Bernunst zu verdammen, und mich zwingen wolltet, eurer Berkehrtheit zu gefallen, von der Rakur wieder abtrünnig zu werden."

- Aber, Freund Olivier, beine Urtheile über ftebenbe Beere,

über ben Geburtsabel, über bie unterbrudten Rechte ber Rationen, iber . . . .

"D Popoi, Freund Morbert! Diefe Gate find gottlob in Europa ale tobte Buhrheiten allgemein anerfannt. Dan nennt fie in Theff und in Theorien richtig, in Brazis irrig, und zwar aus tviftigen Grunben. 3ch habe nichts bagegen. 3ch felbit, mare ich Fürft, ober Minifter, wurde mich wohl huten, ehe ich ein philosophisches Bolf hatte, Blato's Republit zu organifiren. Allein ich habe biefe Gate unter Freunden, unter Deinesgleichen ausgesprochen, nicht fie bem Bobel, jur Emporung, geprebigt. 3ch that, was beute Millionen in Schrift und munblichem Bort thun. 3hr mußtet ber halben Bevölferung Europens ben Ropf abichlagen, wenn ihr nicht wolltet, bag folde Sachen gebacht und gefprocen murben. Eben bag man fie in einer Salfte bee Bolte denkt und spricht, dadurch allein bringen fie auch in die andere Balfte über. Und ift einmal die Debrheit vom Beffern abers geugt, bann macht fich Alles leicht von felbft, ohne Staateumwaljungen und Blutbaber, burch ben natürlichen Gang in verbefferter Befetgebung. Bahrlich, nicht beewegen hielt man mich fur wahnfinnig, lieber Norbert, nicht beswegen bannte man nich von ber übrigen Belt aus. Riemand hatte etwas dagegen gehabt, wenn ich Baron gegen bie Ungerechtigfeit, Barbarei, Thorheit und Satblichfeit beflamirt haben wurde, welche mit bem Inftitut bes bevorrechteten Erbabels verbunden find; Riemand hatte etwas bagegen gehabt, wenn ich bei meinen Deflamationen eine Grafin ober Baronin gehefrathet haben murbe. Es treiben's Biele fo. Aber bag ich folgerecht handelte, obgleich Riemand bamit beschäbigt wurde; bag ich bie Liebe eines schönen und tugenbhaften Bettlerfindes bem Borurtheil meiner ahnenftolgen Sippidaft porgog; bag ich Baton ein von ber ganbftrage weggenommenes uneheltdes Rind jur Gemahlin mahlte — bas mar ein Berbrechen.

 $\mathscr{T}$ 

jenem Befugniß machen? selbst nicht auf die Gesahr hin, daß ich von unsern Barbaren, ben Aunfts und Gewohnheitsthieren, die es nun nicht bester versiehen, ausgelacht werde? Goll ber Belts amfegler, wenn die Wilben Indiens ihm Menschenfleisch zum Schmause vorsehen, sein Grausen überwinden, die scheußliche Sitte mitmachen, damit ihn die Indianer nicht auslachen? — Go viel, Norbert, was meine Person unmittelbar und allein berührt."

Bier ichwieg Dlivier einen Augenblid, als wollte er allfallige Antworten abwarten, fuhr aber balb fort: "Uebrigens, o Rorbert, erinnere bich bes Bruchflides aus ber Reife bes Bribeas, und beines eigenen Geftanbniffes, und ber getroffenen und tref: fenben Babrbeit. Du felbft gibft gu, bag fich bie menfchliche Gefellichaft unfere Melttheils weit von ben Gefegen ber Ratur binweg verloren hat. 3hr Alle geftehet, bag wir eben barum uns endlich viel zu leiben haben; benn bie Berlehungen ber ewigen Befete Bottes führen ihre Strafen gegen bie Frevler in fich felbft mit. Reiner von euch laugnet, bag euer-gefammier burgerlicher und hauelicher Buftanb, bag eure Berfaffungen, Sitten und Lebensweisen nur bochftens ein folgerechtes Befteben im Raturwibrigen find. Aber wer von euch hat ben Belbenmuth ber Bernunft, gu ben einfachen ewigen Orbnungen Gottes gurudzulehren? An blefem Belbenmuth fehlt es! Boblan, mir ift er nicht fremb. Es ift aut, bag Giner und Ginzelne, unbefummert um Babn und Gelächter bes groben Saufens, bas Beffpiel bes Guten unb Rechten im Leben binftellen. Ge ift gut, bag Cingeine auffieben, bie nicht mit bem berrifchen Babufinn bes Zeitalters tapituliren und Alfommobement treffen, um mich eurer Sprache zu bebienen, fonbern ihm offene gebbe bieten. Denn burch bloge Lehren von Rangeln, Rathebern und Schaubuhnen, burch bloge Bhilosopheme, burch Lobreben auf Ratürlichkeit und Wahrheit, wird nichts gethan. Ihr rebet, philosophirt und ichreibet immerbar, und bie Lehver bleiben felbft immetbar wie fie find, und bie Schiler merben nicht anders. - Darum ift's gut, bag Gingelne bie Urhilber bes Beffern in bie Birtlichfeit bes Lebens binausführen. Aller: binge wird man fie anfange für Unfinnige halten, und bemitleis ben und bespotteln. Rach und nach gewöhnt fich bas Ange ber Beitgenoffen aber an bie frembartigen Erfcheinungen. Enblich wirb gefagt werben: Aber ber'Mann hat boch in vielen Dingen fo unrecht nicht. Bulest magen es bie Rubnften, ichuchtern in einzels nen Dingen nachzufolgen. - Und, Rorbert, wer bie Denfcheit, ober auch einen fleinen Theil ber Menichheit, nur um einen Schritt wieber jur Ratur gurudgeführt hat, ber hat fur bie Flüchtigfeit bes Lebens genug gethan. - Und fo, lieber Freund, lag mich gemabren! Biele pflegen ben, ber recht thut, nur beswegen gu tabeln, weil es fie verbrießt, bag eben er, und nicht fie felbft ben Muth haben, bas Rechte ju thun. - Beil ich ohne Luxus und mit Berbannung bee Frembartigen trinte und fpeife; wett ich mich bequemer und bem Auge gefälliger fleibe; weil ich bem mannlichen Bart feine Chre wiberfahren laffe; weil ich ben Borrechten und Borurtheilen meiner Rafte entfage, und nicht mehr, als ich werth bin, gelten will; weil ich mich burch Bermahlung mit einem Dabden von niebriger und unehelicher Abfunft nicht zu befleden glaube; weil ich feine Ehre burch einen Zweifampf herftellen, und fein Beiden meiner wirflichen ober geheuchelten Berbienfte auf ber Bruft gur Schau tragen mag; weil ich Leibeigene gu meis nen freien Mitmenschen und Freunden mache; weil ich bie Luge verachte, bie Wahrheit ohne Furcht befenne: barum werbe ich noch im neunzehnten Jahrhundert als ein Rarr behandelt, uns geachtet ich ber Bernunft gemäß lebe, nicht gegen bestehenbe Berfaffungen und Befete mich verging, Niemanbem Leibe gufügte, Manchem Butes erwies, nie bas wahrhaft Sittliche und Anftan:

٠.

bige verlette. — hier, Rorbert, hast bu meine Antwort auf beine Frage. Run laß uns bavon abbrechen."

Wir brachen ab. Ich umarmte ben ebeln Sonderling, und fagte ihm nur lächelub: "Wir haben ein altes Sprüchwort: Alls jufcharf macht schartig."

Nach einigen Tagen verließ ich ihn. Die Erinnerungen an Fipeln werben zu ben angenehmsten meines Lebens gehören. Ich will es auch nicht bergen, baß, wenn die ganze Welt in den Wahnsstun meines Oliviers verfallen wollte, ich mit Freuden einer der ersten Wahnstnnigen werden wurde. Wir haben seitbem unsern Briefwechsel wieder hergestellt, und ich habe ein Gelübbe gethan, von Zeit zu Zeit in das glückliche Flyeln zu wallfahrten.

## Die weiblichen Stufenjahre.

Wein Bater hatte auf ber Universität mit einem jungen, talents wollen Mann, Namens Balbern, Freunbschaft geschlossen. Als beibe die hohe Schule verließen, schworen sie beim Glase Punsch, in der Trennungsnacht, mit weinenden Augen einander Treue bis in den Tod, und welches auch ihr ferneres Schicksal sein möge, sich, wenn es immer möglich wäre, alle Jahre wenigstens einmal zu sehen. Es wird wohl manche Freundschaft und manche Treue beim Punschnapf oder Weinglas geschworen; aber — man kömmt wieder zur lieben Nüchternheit zurück; man steht lächelnd auf die jugendlichen Schwärmereien zurück; man vergist sich. Zeiten änsdern und Menschen in ihnen.

Doch bei meinem Bater und bem jungen Walbern war's ans bers. Sie hielten Bort und Treue. Sie wurden nüchtern, aber das herz schlug auch in reisern Jahren warm. Ihre beiberseitisgen Laufbahnen waren sehr verschieden; aber ihre Seelen neigten sich immer aus der Ferne einander zu. Sie verheiratheten sich; aber der treuen Bruderzärtlichkeit vergaßen sie nie. Alle Jahre einmal besuchten sie sich, ungeachtet sie drei Tagreisen von einander wohnten. Und selbst da sie beibe Amtsgeschäfte und Kinder hatten, wußten sie sich zum Besuch vierzehn oder zwanzig freie Tage zu ersvaren.

In ben ersten Jahren geschahen die Besuche ziemlich abwechsselnd von einem zum andern. Nachher war's gewöhnlich mein Bater, der die Reise machen und sich vom Freunde bewirthen lassen mußte. Ich weiß nicht, woher dies kam. Aber Walberu war reich durch heirath und Erbschasten, wohnte in der Residenz, hatte als Kammerdirektor viel Geschäfte — das mochte ihn binsben. Mein Bater lebte als Oberförster in einem Dorfe; sein haus hatte für bequemlich zgewöhnte Gäste nicht überstüssigen Raum; vielleicht mochte er auch lieber jährlich einmal den bunten Wirzwarr der Residenz, als der Kammerdirektor die holzschläge eines Waldes und die Kuhställe eines Dorfes sehen. Genug, zuleht ward es üblich, daß mein Bater alle Jahre im Sommer die Reise zu seinem Freunde machte.

Ich mochte ein Anabe von etwa breizehn Jahren sein, als mich bie Mutter von Kopf zu Fuß neu kleibete und ber Bater fagte: "Gustav, du follst diesmal mit mir in die Residenz. Mein Brusber Walbern hat es schon lange gewünscht, bich zu sehen."

Ber war froher, als ich! Die Mama reifete biesmal auch mit. Wir freuten uns alle ein Bierteljahr voraus auf bie Reife. 3ch war bas einzige lebenbe Kind meiner Aeltern; fie vergnügten fich an meinen kindischen Erwartungen von ben Bunbern ber Residenz.

In der That, ich hatte genug zu sehen und zu hören in der Residenz. Das erschien mir ein wahres Leben im Feenmährchen; alle Tage etwas Neues. Der Kammerdirektor Waldern war ein höchst angenehmer Mann; aber er hatte eine einzige Tochter, einige Jahre jünger als ich, Namens Augustine, die schien mir noch viel angenehmer zu sein, als er. Sie sprang und tanzte unaufshörlich um mich herum, wie ein slüchtiges Lustbild, und ihre erste Krage an mich war: "Gustav, hast du meine neue Ruppe

schon gesehen?" Damit nahm sie mich beim Aermel und ich mußte die Buppe bewundern, deren prächtige Kleider, davon sie, um alle Tage zu wechseln, wohl ein Duzend haben mochte; das Bett der Buppe und deren Tisch und Stühle. Augustine ließ aber schon am zweiten Tage die Puppe liegen, und räumte mir in ihrem kleinen Herzen den Plat derselben ein. Und ich muß gesstehen, Augustine war auch meine Puppe. Sie fand meine lockigen Haare allerliebst, meine Augen scharmant; sie lehrte mich tanzen; und ich dafür lehrte sie im Garten kriegen und mit Blumenstecken, statt eines Gewehrs, seuern. Wir waren nie von einander zu bringen, und vom Morgen bis zum Abend in unausschörlichem Geschwäh und Spiel.

"Höre, Alter," fagte eines Abends beim Nachteffen ber Kammers birektor zu meinem Bater: "wir haben beibe hübsche Kinder!"— Bei dem Worte sah ich nach Augustinen, denn ich hatte sie noch nicht darauf angesehen, ob sie hübsch sei. Und wirklich ihre dunskeln Locken, durch die sich ein einsaches rosensarbenes Band schlang, das zarte Oval ihres seinen Gestats, die schwarzen, lebhaften, schelmischzgutmuthigen Augen, die rothen, brennenden Lippen, die anmuthige Beweglichkeit ihres ganzen Wesens — Alles schien mir ganz hübsich zu sein.

"Papa!" rief Augustine bazwischen mit einem wunderlich fauerfüßen Gesicht: "wenn ich nur fo schone haare und bie Angen hatte, wie Gustav; sie wurden mir gewiß recht wohl fteben."

"Alter," fuhr ber Kammerdiener fort, ohne fich burch bie kleine Citelfeit Augustinens unterbrechen zu laffen: "unfere Freundsschaft muß noch auf Kinder und Kindeskinder forterben. Aus ben beiben foll's ein Paar geben. Man sieht's, die find für einander bestimmt."

Mein Bater nickte lachelnb und hob fein Weinglas. Die Aeltern stießen an. Ich wußte nicht recht, was ber Kammerbirefter mit 3id. Nov. III.

ber Erbichaft hatte fagen wollen. Aber Augustine flatte mich mit einer Frage an ihren Bater auf.

"Gelt, Bapachen," rief fie, "Sie meinen, Gustav solle mein Mann werben? D bas ift scharmant. Ich will ihn gewiß recht lieb haben. D thun Sie's boch, Papachen. Gelt, Gustav, bu freust bich auch?"

Es gab am Tifche ein lautes Gelächter.

Den solgenden Tag spielten wir Mann und Frau. Da mußte nothwendig hochzeit sein; vor der hochzeit schlechterdings die Trauung. Im Garten die von Weinreben umrankte Laube, vor welcher zwei junge Afazien ftanden, die damals noch in Deutschsland zu den Geltenheiten gehörten, ward die Kirche; eine grün angestrichene holzerne Gartenbank, der Altar; ein Better Augusstinens, etwas älter als wir beide, der oft zu uns zum Spielen kam, der Priester. Augustine hatte Alles eingerichtet; zwei bleierne Ringe, mit rothen und grünen Glassteinchen, gekauft, die mußten vor dem Altar gewechselt werden; und damit sie wegen ihrer Größe nicht von unsern kleinen Kingern stelen, wurden sie mit Bandern unterhalb umwickelt.

"Du folltest mir nun auch einen Ruß geben!" fagte Augusstine, "bu bist mir boch auch ein ungehobelter Brautigam." Und bamit stredte sie mir bas rothe Munden entgegen. Ich ward gewiß feuerroth; benn ich erinnere mich, daß ich mich schämte bes Borwurss willen. Ich kußte ganz ehrlich, ber alten Uebung wegen; Augustine zahlte aber drei für eins. Dann ging's zum Hochzeitsmahl in einer Gartenede, wo Tisch und Stühle bereit standen; Rosinen, Mandeln, Zuderbrod und Milch im kleinen Hausgeräthe von Augustinens Puppe zierlich aufgetragen durch die Braut selbst. Rach aufgehobener Tafel hatten wir jungen Cheleute schon ein Kind, nämlich die Puppe. Augustine war ganz närrisch vor Freusben. Ich mußte das Kind wiegen, und ich that's gar ehrbar,

wie einem Bapa geziemt. — Aber nun war bas Beste von ber Hochzeit vergessen, ber Tanz. Das Kind in ber Wiege mochte schreien. Wir tanzten, ber Better war Musstant.

Doch wozu hier alle bie kindischen Tanbeleien erzählen? Genng: brei Wochen flogen mir in ber Restonz vorüber, wie ein Traum. Und als es zum Abschied ging, gab es Jammer und Weh zwischen Mann und Frau. Denn wir hingen an einander geklammert, weinend, schreiend; und baten um Gotteswillen, uns nicht zu trennen. Die Aeltern lächelten, trösteten und nahmen uns zulest mit ziemlicher Gewalt von einander, doch mit der hoffnung, daß wir einander bald wieder besuchen sollten.

Wir reiseten nun eben nicht so balb wieder zur Restdenz, als ich's wünschte. Daheim war Alles leer, tobt und obe. Zuweilen weinte ich noch heimlich um Augustinen. Und als ich nicht mehr trauerte und mich wieder an das stille Baterhaus und an das stille Dorf und an die stillen Wälber gewöhnte, war mir's doch in allen Winkeln nicht recht.

Darum war mir's lieb, baß es balb eine Beränberung gab. Mein Bater nämlich that mich in eine benachbarte Stadt in die Schule; ich ward feinem guten Bekannten, dem Herrn Acktor, einem alten, biebern, grundgelehrten Mann, ins haus und an die Rost-gegeben. Meine liebe Mutter weinte bitterlich, als ich abreisete. Sie packte mir meinen Rosser gepreßt voller Wäsche und Rleiber. Ich sand boch eben noch Platz genug, um ben bleiernen Trauring Augustinens zwischen ein paar hemben zu legen. Die gute Mutter wickelte ihn jedoch vorsichtig erft in Papier.

Beim herrn Reftor behagte mir anfangs bas gelehrte Leben nicht recht; aber balb befto beffer bas Getummel mit ben Knaben in ber Schule. Nun ging's ruftig an bas Multipliziren, Divis biren, Konjugiren, Erponiren, Ertemporiren — barkber ging bie Beit hin. Beil meine Erziehungsstadt nur brei Meilen von metenem Geburtsborf lag, war ich oft genug im Baterhause. Das war allemal ein hohes Fest für mich, wenn ich auch nur einen Tag lang da fein konnte. D Mutterliebe! D Baterherz! Bie unaussprechlich froh war ich, so oft ich zur Buhne meiner erften Kindheitsspiele zurucklam!

Mein herr Rektor war ein Chrenmann. 3ch hatte ihn lieb, wie einen zweiten Bater. Er schien mir mit seiner Gelehrsamskeit ein höheres Wesen. Vielen Umgang hatte er mit ben Burgern ber kleinen Stadt nicht. Er lebte am liebken unter ben höhern Geistern bes Alterthums und mit seinen jungen Jöglingen. Denn, sagte er, bort sehe ich bas Bollenbetere, und ihr traget alle ben Keim ber Bollenbung in euerm herzen. Viele von euch werben mich in meinen hoffnungen täuschen; boch in einigen hosse ich noch auf die Welt zu wirken, wenn ich auch nicht mehr athme unterm himmel.

Nun kam ich durch die Borhofe der Grammatik in das Allerzheiligste des weisen Alterthums. Wie entzückten mich hom er und Eurtius; dann über alle Plutarch. — Ich hatte weinen mögen um die große untergegangene Borwelt. Wie erbärmlich schienen mir die Menschen unserer Zeit! In der That noch Barzbaren, denen man die Narben vom Faustrecht und der Leibeigenzschaftsfette, und den Staub der Bolkerwanderungen noch gut anssieht. Ich las, ich überfeste, ich dichtete — ich war selig, wie es der Jungling durch die Wissenschaften wird.

Aus ben Reifen in bie Restbenz warb nun nichts mehr, wiewohl mein Bater ste nach alter Gewohnheit regelmäßig fortsette. Ich verlangte banach nicht. Meine kleine Frau bort hatte ich rein vergessen; ihren bleiernen Ring hatte ich verloren gehabt, wenn ich ihn nicht mit andern Spielsachen in eine Schachtel auf bie Seite gethan hatte; wo er Jahre lang unberührt lag. Bahs rend ber Schulferien macht' ich in Gefellschaft einiger lieben Mitssichler balb Aufenthalt in meinem alterlichen Haufe, balb Reifen mit ihnen zu ben Ihrigen.

So vergingen die Jahre. Im neunzehnten hielt mich der herr Rektor für die Universität reif, und mein Bater schidte mich dashin. Es war ein bitterer Abschied. Denn ungern verließ ich den ehrwürdigen Mann, welcher durch Ausdilbung meines Geistes den Grund meiner ganzen innern Glückseligkeit gelegt hatte; noch ungerner das nahe gelegene theure Baterhaus, von welchem ich nun um vierzehn Meilen entfernter leben sollte. Erst jest ward mir, was ich da als Kind gehabt und geliebt, werther. Ich besuchte noch einmal alle meine Spielpläte; und da ich am Tage vor der Abreise einpackte, ließ ich sogar die lange vergesiene Schachtel mit dem Spielzeug nicht ganz zurück; ich nahm den kleinsten Kram heraus, als Densmäler und Reliquien meiner verschwundenen Kindsheitswelt, und legte ihn zum homer und horaz in meinen Kosser. Augustinens bleierner Ring kam auch dazu.

Ungeachtet ich Berse machte, in benen ber Mond und die Liebe, und Wonne und Sonne mit Gerzen und Schmerzen ihr häufiges Spiel trieben, machte ber Ring bes kleinen Mädchens aus ber Residenz doch eben keinen sonderlichen Einbruck auf mich. Ich sah lieber nach den Augen holder Jungfrauen, auf die sich mit Ehren ein paar vetrarkische Sonnette anwenden ließen; aber das geschah noch immer mit Furcht und Zittern. Auch kann ich nicht sagen, daß mich ein Baar von den vielen Augen, die mir oft bligend bez gegneten, jemals zu einer Ode recht begeistert hätten. Und doch zwischen Bandekten und Inkitutionen und Kameralwissenschaften, mit denen ich nich umhertrieb, weil mein Bater mich einmal als Oberforstrath sehen wollte, sehnte ich mich immer nach etwas Audern. Ich wußte nicht, was es war, und fand es auch nicht.

Ich war nach drei Jahren, die ich auf der Universität ver hatte, so weit gekommen, das ich Doctor utriusque juris wei konnte, und ich ward es. Man rieth mir, auf eine Proseffur zusteuern und Privatvorlesungen zu halten; mein Bater aber, Oberförster, kannte keine ehrwürdigere Beamtung im Staat, die eines Oberforstraths; darum hatte ich für mich schon um kellung geworben, und durch den Einstuß des Kammerdirekt Walbern ward ich, als Referendar, in einer Stadt der Prosangestellt.

Ehe ich mich auf meinen Poften begab, wollte ich noch me Aeltern besuchen; ich hatte fie ohnehin alle Jahre einmal von Universität aus besucht. Mein Bater schrieb mir, ich sollte ihm in ber Resibenz zusammentreffen, ba wurde er nebst ber Mu bei seinem alten Freund Walbern sein. Ich hätte mich bie zugleich für weitere Beförberungen zu empfehlen.

Ich eilte bahin. Unterwege bachte ich wohl auch an Augustin aber immer mit einigem Wiberwillen, als wenn ich mich ber al Rinbereien schämte. Indessen wird sie wohl ziemlich aufgewach sein, bachte ich, und vielleicht ist sie boch hubsch geworben. A verhaßt war mir ber Gebanke, baß unsere Aeltern vielleicht iber Kinderei Ernst machen und und zusammenkuppeln möcht Denn umsonst schien mir nicht bas Jusammenkuppeln mecht veranstaltet zu sein. Ich schwor: baraus soll nichts werben. Ab um Stoff zu einem Scherz zu haben, nahm ich ben bleierr Ring mit.

Und ich hielt ben Schwur, aber gewiß gegen meinen Willi Denn wie ich im Balbernschen hause mich nach ben ersten he lichen Umarmungen recht umfah im Zimmer, stand ba noch I mand zu begrüßen — ein junges Frauenzimmer, schon wie ei hebe, mit schwarzen, hellen Bliden, in die ich so wenig als bie Mittagssonne sehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, blind werben. Ach, ich war's schon! 3ch bemerkte nur noch, baß fich bie Gestalt mit Erröthen gegen mich grußend verneigte. Was ich barauf erwieberte, weiß ich wahrhaftig nicht mehr. 3ch wunschte mich taufend Reilen weit, um mich nur befinnen zu können. Und boch hatte ich lieber sterben, als weggehen mögen.

Jum Glück retteten mich bie wieberholten Umarmungen und Fragen meiner Aeltern und ihrer Freunde; aus der Roth; ich mußte antworten, und so kam ich wieder ins Geleise. Ich hörte Balbern zu der reizenden Unbekannten fagen: Augustine, ist das Rachteffen bereit? — Weh, dacht' ich, das ist also Augustine? Ich hatte gar nicht den Muth mehr, daran zu denken, daß die hulds göttin einmal vorzeiten meine kleine Frau gewesen sei; ein solcher Gebanke stand wie eine Gotteslästerung da.

Es ging also zum Nachtessen. herr Balbern nahm meine Mutter am Arm, mein Bater Frau Walbern; mir blieb Augustine. Ich bot ihr zitternb meinen Arm; sie hätte mir wohl ben ihrigen bieten können, benn wahrlich, ich war einer guten Stütze bebürftig. "Nein Gott, wie Sie groß geworden sind; ich hätte Sie nicht wieder gekannt!" sagte ste.

"Und ich, und ich — ftammelte ich, "ich wollte, wir waren noch flein!" Das fagte ich gar weinerlich. Es war wohl bas Albernfte, bas ich hatte erfinden können. Denn welches neunzehn-jahrige Mabchen möchte auch wieder ein kleines Mabchen werben?

"Ei, warum wunschen Sie bas?" fragte fie, wie erstaunt.

"Damals war ich noch fo gludlich, o fo gludlich, wie ich's jest nun boch nicht mehr fein barf und kann." Das flufterte ich ihr, wie in einem Seufzer zu, und legte meine linke Hand auf ihre Linke an meinen Arm. Augustine blieb mir die Antwort schulzig. Bermuthlich hatte ich wieder eine Albernheit vorgebracht. Ich schämte mich vor mir felber.

Inbeffen war man beim Rachteffen lebhaft und luftig. 3ch

Ich war nach brei Jahren, die ich auf der Universität verlebt hatte, so weit gesommen, das ich Doctor utriusque juris werden konnte, und ich ward es. Man rieth mir, auf eine Prosessur loss zusteuern und Privatvorlesungen zu halten; mein Bater aber, als Oberförster, kannte keine ehrwürdigere Beamtung im Staat, als die eines Oberforstraths; darum hatte ich für mich schon um Anskellung geworben, und durch den Einstuß des Kammerdirektors Walbern ward ich, als Referendar, in einer Stadt der Provinz angestellt.

Ehe ich mich auf meinen Poften begab, wollte ich noch meine Aeltern besuchen; ich hatte fie ohnehin alle Jahre einmal von ber Universität aus besucht. Mein Bater schrieb mir, ich follte mit ihm in ber Resibenz zusammentreffen, ba wurde er nebst der Mutter bei seinem alten Freund Walbern sein. Ich hatte mich biesem zugleich für weitere Beförderungen zu empfehlen.

Ich eilte bahin. Unterwege bachte ich wohl auch an Augustinen, aber immer mit einigem Wiberwillen, ale wenn ich mich ber alten Kindereien schamte. Indessen wird sie wohl ziemlich aufgewachsen sein, dachte ich, und vielleicht ist sie doch hubsch geworden. Aber verhaft war mir ber Gebanke, daß unsere Aeltern vielleicht aus der Kinderei Ernst machen und uns zusammenkuppeln möchten. Denn umsonst schien mir nicht das Jusammentreffen dei Waldern veranstaltet zu sein. Ich schwor: daraus soll nichts werden. Aber, um Stoff zu einem Scherz zu haben, nahm ich den bleiernen Ring mit.

Und ich hielt ben Schwur, aber gewiß gegen meinen Willen. Denn wie ich im Walbernschen Hause mich nach ben ersten herzelichen Umarmungen recht umsah im Zimmer, stand ba noch Jesmand zu begrüßen — ein junges Frauenzimmer, schon wie eine hebe, mit schwarzen, hellen Blicken, in die ich so wenig als in die Mittagssonne sehen konnte, ohne Gesahr zu laufen, blind zu

werben. Ach, ich war's schon! 3ch bemerkte nur noch, baß fich bie Geftalt mit Errothen gegen mich grußend verneigte. Was ich barauf erwieberte, weiß ich wahrhaftig nicht mehr. 3ch wunschte mich tausend Reilen weit, um mich nur befinnen zu können. Und boch hatte ich lieber fterben, als weggeben mogen.

Jum Glück retteten mich bie wiederholten Umarmungen und Kragen meiner Aeltern und ihrer Freunde, aus der Noth; ich mußte antworten, und so kam ich wieder ins Geleise. Ich hörte Walbern zu der reizenden Unbekannten sagen: Augustine, ist das Rachtessen bereit? — Weh, dacht' ich, das ist also Augustine? Ich hatte gar nicht den Muth mehr, daran zu benken, daß die huldsgöttin einmal vorzeiten meine kleine Frau gewesen sei; ein solcher Gebanke stand wie eine Gotteslästerung da.

Es ging also zum Nachteffen. herr Balbern nahm meine Mutzter am Arm, mein Bater Frau Balbern; mir blieb Augustine. Ich bot ihr zitternd meinen Arm; sie hätte mir wohl ben ihrigen bieten können, benn wahrlich, ich war einer guten Stütze bedürftig. "Mein Gott, wie Sie groß geworden sind; ich hätte Sie nicht wieber gekannt!" sagte sie.

"Und ich, und ich —" ftammelte ich, "ich wollte, wir waren noch flein!" Das fagte ich gar weinerlich. Es war wohl bas Albernfte, bas ich hatte erfinden können. Denn welches neunzehnjahrige Rabchen möchte auch wieder ein kleines Rabchen werben ?

"Ei, warum munichen Sie bas?" fragte fie, wie erftaunt.

"Damals war ich noch so gludlich, o so gludlich, wie ich's jett nun boch nicht mehr fein barf und kann." Das flufterte ich ihr, wie in einem Seufzer zu, und legte meine linke hand auf ihre Linke an meinen Arm. Augustine blieb mir die Antwort schulzbig. Bermuthlich hatte ich wieder eine Albernheit vorgebracht. 3ch schatte mich vor mir selber.

Inbeffen war man beim Rachteffen lebhaft und luftig. 3ch

gewöhnte mich an ben Anblick Augustinens. Ich konnte ihr fogar ganz vernünstige Antworten geben. Aber das Effen wollte mir trot aller Bernunft nicht behagen; und je länger ich sie anfah, je schöner warb sie. Den andern Tag ward sie noch schöner, und ben britten noch schöner. Es war offenbar herrei. Ich bereute ben Schwur, welchen ich unterwegs allzuvoreilig im Bostwagen gethan hatte, und beschloß ohne Bebenken einmal meinelbig zu werden.

Am Abend des vierten Tages traf sich's, ich weiß nicht wie, daß wir beibe allein im Garten mit einander waren. Ich hatte ihr langst schon etwas fagen mögen, und wußte nur eigentlich nicht recht, was auch? Nun kamen wir gegen die Laube von Beinreben: ich kannte sie noch wohl. "D wie groß find doch die beiben jungen Akazien geworden!" rief ich. "Run schlingen sie schon ihre Zweige in einander!"

"Erinnern Sie fich biefer Baume noch?" fragte Augustine fcuchtern.

"Konnte ich benn meines Gludes vergeffen?" erwiederte ich. "D wie oft war mein Gebanke hier! Ach, Sie waren wohl oft in diefer Laube, ohne an ben fleinen Gustav zu benken, der beim Abschied von Ihnen so viele Thranen vergoß!"

"Biffen Sie bas ?" fragte fie mit leifer, foft fterbenber Stimme.

Wir traten in die Rebenlaube; fie war vom Schatten ber Atazien umbammert. Ich fah mich um. Die ganze Jugendwelt erwachte. 3ch fah Augustinen schweigend an. Ach, wie andere Alles nun! Sie fenkte die Blide zur Erbe. Ich nahm ihre hand und rief: "Gier war einmal bie Kirche."

Sie zeigte auf die grune Gartenbant und lispelte: "Dort ber Altar. Ich weiß noch Alles."

"Birflich Alles?" fragte ich: "o Augustine, Alles?"

"D Buftav!" ftammelte fie.

Und nun fragten und stammelten wir nichts mehr; benn unsere Ehppen glühten zusammen. Und als wir wieder genasen, waren wir wie die Kinder, und nannten uns wieder Du und Augustine und Sustav; und doch war Alles anders, und ich gewiß kein unsgehobelter Brantigam.

Ich zog ben bleiernen Trauring hervor. "Kennst bu ihn noch, Augustine?" Als sie ihn erblickte, verklärte sich ihr Antlit. Sie nahm ihn, betrachtete ihn lange; ihre Augen wurden naß. "Er ift's!" sagte sie, und betrachtete ihn wieder lange mit innigstem Bohlgefallen; dann breitete sie ihre Arme um mich, bruckte mich an ihre Brust, weinte laut und sagte: "Gnstav, o du bist besser, als ich!" Nachdem sie ruhiger geworden, nahm sie ihren goldenen Ring vom Finger, siedte ihn an meine hand, und an die ihrige den bleiernen. "Den behalte ich!" sagte sie: "Ich bin die Deinige ewig; bist du ganz mein, Gustav?"

Es versteht sich, was ein zweinndzwanzigiähriger Dichter ants worten kann, antwortete ich. Wir schworen bei Sonne, Mond und Sternen, bei der Obers und Unterwelt, einander diesseits und jenseits des Grabes zu lieben und anzugehören. Doch wozu soll ich dies Alles umständlich erzählen? Jeder weiß ja, wie Liesbende mit Zeit und Ewigkeit, Himmel und Erde, zu haushalten psiegen. Die Liebe stellte das von Abam und Eva verlorne Barasdies wieder um uns her. Drei Wochen verstoffen in Unschuld und Seligkeit, wie ein Sommernachtstraum. Da ward von der Abereise gesprochen. Lieber himmel, mir war's, als sei ich erst ans gekommen.

3ch wunderte mich nun über die Unbefangenheit unferer Meltern. Sie hatten boch wohl feben können, was in uns beiben vorging. Unfere Augen, die fich überall auffuchten; unfere Sande, die fich bei jeber Gelegenheit wie Magnete anzogen; unfere Gefprache, voll heiliger Myftik — Alles verrieth ja beutlich genug,

٠.

baß wir jest im vollen Ernst waren, was wir vor zehn Jahren nur gespielt hatten. Und boch fiel bem herrn Direktor Balbern bei keinem einzigen Abenbeffen ein, wie vor zehn Jahren mit erhobenem Glase zu sagen: "Alter, unsere Freundschaft muß auf Kinder und Kindeskinder vererben; die beiden da muffen ein Paar geben!"

Mit Augustine hatte ich nie ben Muth, von förmlicher Answerbung bei ihren Aeltern, von Cheversprechungen, von rechtes fraftiger Berlobung, Hochzeit und bergleichen prosaischen Accidenzien ber Seelenliebe zu reden, die das gemeine bürgerliche Leben forbert. Das Alles war uns zu klein, zu entweihend. Wir sesten voraus, die Aeltern hatten ben Plunder unter sich schon abgethan.

Inzwischen kam bie Abschiedestunde, ber wir fcon brei volle Tage entgegengejammert hatten. Dein Bater ließ fich nicht langer hab ten. Um Morgen vor ber Abreife waren wir beibe Liebenben ichon vor Sonnenaufgang in ber theuern Rebenlaube, um une noch einmal allein ju fprechen und alle unfere Empfindungen ju gefteben. Unter Thranen und Gelubben marb ber heilige Bund erneuert. Die Rebenlaube verwandelte fich nun wirflich jur Rirche, bie Bant jum Altar. Wir fielen auf unfere Rnie verzweiflungevoll, ftred: ten betend unfere Sanbe gen himmel und thaten feierliche Bufas gen. 3ch verfprach Augustinen, bag ich in ber Beimath fogleich mit meinem Bater reben, bann wieber in bie Refibeng gurudfonts men und bei ihren Aeltern um ihre Sand anhalten wollte. Augufline warb, als ich fie meine Braut, mein balbiges Beib nannte. blutroth. D wie icon mar fie. Schamhaft verbarg fie ihr reis genbes Antlit an meiner Bruft, und ftammelte nur: "Gingiger Guftav!"

So schieben wir, und noch gefetter, ehrbarer, als ich selbst erwartete.

Raum war ich mit meinen Asltern in unserm Dorf angesommen, so benutte ich bie erfte Gelegenheit, mit bem Bater unter vier Augen zu reben und ihm alle meine Bunsche und seligen Aussichten zu offenbaren. Er sowohl als bie Mutter, hatten mich unterwegs, ber ich in Traumerezen verstummte, mit Augustinens Eroberung geneckt. Das gab mir ben Anlaß zur Beichte.

Mein Bater, ein gar kluger, rechtschaffener Mann und gatelicher Bater, hörte mich gelaffen und gebulbig an. Und Gebulb gehörte wohl bagu; benn ich rebete eine ganze Stunbe, um ihm meine und Augustinens unverbrüchliche Gelübbe zu erklaren.

"Rind," fprach er, "ich habe nichts bagegen. 3ch ehre euer beiber Empfindungen. Es ift mir lieb, bag bu liebft und Auguflinen liebft. Der Gebante an fie wird bich von manchem unebe Iern Gebanken und Gefühl bewahren. Doch rathe ich bir, in blefem Augenblid nichts ju übereilen. Du bift noch jung, faum über zweiundzwanzig; haft noch fein Amt, was bir Brod geben fann. Aber bas gebort jum Beirathen. Augustine ift gwar reich; aber bu wirft boch nicht bei beiner fünftigen Frau in bie Roft geben wollen? Richts Chrloferes, ale fich vom Bermogen feiner Frau abhangig ju machen und ihr fein Glud zu banten. Der Dann foll Mann fein, und burch fein Gut und Arbeiten Beib und Rind nahren. 3ch felbft als Dberforfter habe nur magige Ginnahme; ich fann bir nicht viel Bermogen geben ober binterlaffen. Du mußt es bir erft erwerben, wie ich mir bas meinige erwarb. Und fieb', biefer Umftand burfte wohl auch bagu beitragen, bag mein Freund Balbern bir einftweilen Augustinens Sand verweigern mochte. Augustine, in ber Fulle bes Bohllebens er: gogen, ift an gemiffe Bequemlichfeiten gewöhnt, bie ihr Beburfnig geworben find. Du bift nicht im Stanbe, biefe Beburfniffe gu befriedigen. Roch ein fleiner Umftand anderer Art tritt ju bem Allen. Guer beiber Alter taugt nicht ju einer bauerhaft glud: lichen Ehe. Augustine namlich ift ungefahr fo alt, wie bu felbit. Das ist schlimm! Das Beib ift immer früher reif, als der Mann, aber verbluht auch früher. Du würdest unglucklich sein, eine alte Frau zu haben, wenn du in der Fülle deiner mannlichen Kraft ständest. Zwischen Beib und Mann bringt erst ein Unterschied von zehn Jahren Altersgleichheit."

So ungefahr fprach mein Bater. Jebermann begreift, er hatte offenbar Unrecht. 3ch bewies ihm bas somnenklar, und war gang erftaunt, baß er meine triftigen Grunde gar nicht begreifen konnte. 3ch appellirte an meine Mutter.

"Gustav, bu haft Recht!" fagte fie. "Ich muß bir in beiner Seele Recht geben. Augustine ift ein Engel. Eine beffere Schwiegertochter wunsche ich mir nicht. Aber auch ber Bater hat Recht. Ich fann beines Besten willen nicht anders reben, als er. Trofte bich Gott!" rief sie, und kufte mir die naffen Augen.

. Run mar bas unfer tagliches Gefprach und Berathen. famen nie ju Enbe. 3ch litt im Stillen unaussprechlich. zwei Dochen, ba ich mich anschidte, meine Reise jur Refibeng und von ba nach bem Stabtden angutreten, wo ich ale Referenbar glangen follte, fam ein Brief von Walbern an meinen Bater. Berr Balbern fchrieb eitel Rlage und Jammer um Augustinen, bie nach meiner Abreife untröftlich gewesen ware und fogar in Riebern bas Bett habe huten muffen. Jest fei fie beruhigter. Er aber beschwore mich, boch jest, wo ich noch ohne Anftellung fei. und ohne mich lacherlich ju machen, nicht an eine ernfthafte Berbindung mit feiner Tochter benten tonne, bie Refibing nicht fogleich wieber zu besuchen. Ich murbe bamit fruchtlos nur bie Munben wieder aufreißen und Augustinens Gefundheit gerftoren. Er aber wieberhole mir, was er and icon feiner Tochter quaes fagt habe, baß er feineswege gegen unfere Berbinbung fein wolle, wenn ich in einem anftanbigen Amt mare, an welchem es mir in wenigen Jahren nicht fehlen wurde. Noch mehr: er habe gar nichts bagegen, wenn ich, jum Erfat ber Trennung, mit Auguftinen Briefwechfel unterhielte.

Dies Schreiben brachte mich anfangs außer aller Fasiung. Ich rasete und wüthete gegen ber Menschen Grausamkeit und Thrannei, bis ich aus Ermattung — ruhig warb. Nun fand ich selbst, Walbern habe sehr vernünstig geschrieben, und mir sogar mehr zugessagt, als ich nach ben ersten Neußerungen meiner Aeltern hätte hoffen können. Der Brief gab mir sogar einen Triumph über meinen Bater. Ich segnete Walbern. Ich beschloß männlich zu sein, und mir Augustinens hand burch Berbienste zu erwerben. Die Erlaubniß zum Briefwechsel ward auf ber Stelle benutit. Ich schrieb Augustinen einen brei Bogen langen Brief, und herrn Walbern voll Empsindungen der Daukbarkeit keinen kleinern.

herr Walbern war ein weltkluger Mann. Er kannte bas menfchliche herz, und wollte bem ungeftumen Strom jugenblicher Reigungen keine Damme entgegenbauen. Der Strom ware nur fturmenber, gewaltiger, zerftorenber geworben. Jest ergoß fich berfelbe rubiger.

3ch reifete also nicht zur Refibenz, soubern bin, wo ich als Referendar meine Laufbahn zur Burbe eines Oberforstraths bezinnen wollte. Der Abschied von den theuern Aeltern, die Berftreuungen der Reise, die erften Einrichtungen und Geschäfte an meinem neuen Wohnorte, trugen nicht wenig dazu bei, mich in eine gelaffenere Stimmung zu bringen.

3ch arbeitete mit unermubetem Fleiße, ber vollfommenfte Mann in meinem Geschäftetreise zu werben. Man erkannte es an. Jeber ehrte meine Renntniffe. 3ch hatte nur ben einzigen Fehler, ich war noch zu jung. 3ch mußte erft ben annum canonicum erreichen. D wie sehnte ich mich nach bem funfundzwanzigsten Jahre!

Enblich erlebte ich's. Was erlebt man nicht enblich, wenn

Beile mehr. Sie aber mir auch nicht. Wir famen aus einanber, als hatten wir einanber nie gefehen.

Theils aus Rache und Wiebervergeltung von Augustinens Unstreue, theils um mich ju zerstreuen, fah ich mich nun freier unter ben Töchtern bes Lanbes um. Es blubten ba fcone Rosen. Geru hatte ich auch wohl biese und jene gepfluct; aber bas leibige Gelb!

Nun wollte bas Glud mir wieber wohl. Ich ward in eine bessere Stelle, in eine aubere Stadt versett. Mehrere meiner Arbeiten gewannen mir im Staatsministerium Achtung; ich wurde zu verschieben bewirkte mir, ba ich mein treißigstes Jahr zuruckgelegt hatte, die ehrenvolle Ernennung als Präsibent bes Kriminalgerichts in ber Provinz, in welcher ich disher gedient hatte. Ich genoß, neben ber Ehre, reichlichere Besoldung; konnte ein gutes Haus machen; bie angesehensten Familien zogen mich in ihre Kreise, wenn bieselben durch erwachsene Töchter verschönt waren. Das Schreiben des Justzuministers, welches mir meine Ernennung gestracht hatte, besahl mir zugleich, sobald es meine Geschäfte gesstatten wurden, in die Restdenz zu kommen, wo ich über Verzschiedenes mündliche Aussunft geben und erhalten, auch Sr. Masiestät dem König vorgestellt werden sollte.

Der Gebanke an die Restdenz jagte mir doch zuweilen noch das Blut in die Waugen, obschon ich Augustinen, oder bester zu sagen die Frau Justigräthin, ziemlich vergessen zu haben glaubte. Sowiel ich durch Reisende ersahren hatte, war ihr "Cheherr" ein ziemlich abgelebter, abelicher Herr, und die gnädige Frau lebte, wie man sich in der Residenz ausdrückte, auf dem "Hoffuß"; unwingt von Andetern; alle Tage in glänzenden Gesellschaften des Abels, in Pikeniks, Kränzchen, Assenden, Redouten, Konzerten u. s. w. Die alte Einfalt des bürgerlichen Waldernschen Haufer wern ich so

etwas hörte. Ich konnte mich nicht baran gewöhnen, mir ble fromme Angustine so zu benken. Zuweilen bachte ich boch aber auch: Gottlob, baß ble nicht beine Frau geworben ist.

Ein zweites Schreiben bes Justizministers beschleunigte meine Reise zur Residenz, die ich nun seit vielen Jahren nicht gesehen hatte. Ich ward von meinen Obern und selbst von dem Monarchen mit der schweichelhaftesten Gute ausgenommen. Ich war schon drei Tage in der Stadt, ohne daß ich einen freien Augenblick gewann, Augustinen zu besuchen. Borgenommen aber hatte ich es mir. Da fam mir eines Morgens folgendes Billet:

"Allerliebst, Gerr Prafibent! So muß also Ihre ehemalige Freundin erst aus ber Zeitung erfahren, baß Sie angekommen find? Bei meiner größten Ungnade gebiet' ich Ihnen, biefen Abend mit einem Souper unter einigen guten Freunden bei mir vorlieb zu nehmen und nicht zu fehlen.

Dero ergebene Al. von Binter."

Natürlich! Wer hatte ba fehlen können? Aber mir gestel boch ber Ton nicht, in dem sie mich einlud. Ich hatte mir das erste Begrüßen ganz anders vorgestellt; benn es überlief mich immer eine sonderbare Aengstlichkeit und Furcht, wenn ich in den vorherzgehenden Tagen zuweilen dachte: "du mußt sie doch endlich bessuchen! — Die vieljährige Trennung, die mannigsaltige Reihe von Schicksalen in diesem Zeitraum, die alte Liebschaft und seitbem die Beränderungen zwischen und beiden — das Alles erfüllte mich mit sonderbaren und, ich darf es wohl sagen, recht widerlichen Empfinzbungen, die mir vor der ersten Zusammenkunft mit der ehemaligen Geliebten bange machten.

Mit gewaltigem herzklopfen setzte ich mich Abends in die Kutsche und stieg vor dem ehemaligen Waldernschen, nunmehr von Winters.
266. Nov. III. 3 \*

١,

schen haufe ab. Ueber ber hauspforte sah ich in Stein ein abeliches Bappen gehauen. Im Innern bes haufes war Alles so nen und elegant ausgebaut, daß ich mich kaum noch darin erkannte; aber zwei schnellsuße Bediente in blaggruner Livree mit Gold suhrten mich bald ben rechten Beg, die breiten Stiegen empor, in einen weiten heitern Saal, von glanzender Gefellschaft angefullt.

Die Frau vom Sause, die gnadige Frau, empfing mich standesgemäß beim Eintritt an der Schwelle. Es war Augustine. Ja,
sie war's, und doch war sie's auch nicht recht. Iwar nicht mehr
die frische Schönheit eines neunzehnjährigen Madchens, aber auch
noch reizend auch als Frau von dreißig Jahren, voller, üppiger,
unbefangener. Ich konnte kaum ein paar Worte stottern, so betroffen, so verlegen war ich. Auch ihr Auge, auch ihr Erröthen
sagten mir von einer schwellen Bewegung ihres Gemüths. Allein
sie ward so bald ihrer Weisterin, so gewandt, daß sie mich auf
die gefälligste Weise von der Welt begrüßte, mich meiner eigenen
Berlegenheit entriß, mich mit scherzhaften Borwürfen strafte, daß
ich die alte Bekannte so lange versäumen könne, und nun bei der
Hand in die Versammlung führte, um mich derselben als einen
guten Freund vorzustellen, den sie seit Jahren nicht gesehen.

Ich hatte mich balb im Getümmel ber allgemeinen, muntern Unterhaltung erholt. Die Frau vom Hause mußte die Ehre bes Hauses machen. Sie war und sprach mit Allen gleich gütig, gleich schezzend, gleich liebenswürdig. Als sie wieder einige Augenblicke in meine Nähe kam, war ihr Erstes: "Wie lange haben wir das Gluck, herr Prästent, Sie in der Restdenz zu besigen?" Ihr Zweites: "Bortressich, allerliehst! So sage ich Ihnen ein für alle Nal, ich erwarte Sie alle Tage bei mir, und ernenne Sie für die ganze Zeit zu meinem Cavaliere servente." Jeht nahte ich mit der Bitte, mich ihrem Gemahl vorzustellen. "Mon Dieu," rief sie, "weiß ich auch, wo der herumschwärmt? Ich vermutbe,

er ist mit bem Oberjägermeister auf einer Landparthie aus. A propos — seste sie bann hinzu — find Sie schon verheirathet?"

Der Abend verstrich; es war nicht möglich, zu einer vertrauten Unterhaltung mit Augustinen zu fommen. Man tangte, man fpeifete. Big und Muthwillen herrichten, und Bracht und Eleganz blenbeten.

Ich hatte in ben folgenden Tagen bas Glud, auch Augustinens Gemahl zu sehen. Der geheime Justigrath war ein Mann in ben Fünfzigern, sehr fein, sehr hösisch, abgeschlissen; aber kranklichen Ansehens, ausgemergelt und hager. "Richt so, mein schöner Hert!" sagte Augustine einmal im Borbeigehen zu mir: "Sie stehen wohl recht stolz neben meinem Windspiel von Gemahl, um mich und meinen Geschmack ein wenig zu bemuthigen. Aber ich versichere Sie boch auf Ehre, er ist bei bem Allem eine recht gute Haut."

Mir wollte ber Ton in bem hause burchaus nicht behagen; und gewiß nur Augustine mußte es sein, um mich zu bewegen, an allen ihren Parthien, so viel ich Geschäfte wegen konnte, Theil zu nehmen. Sie gestel mir nicht, und boch sand ich sie so liebensswürdig; ihre muntere Laune, ihre Schalfheit, ihr Wiß fesselten mich eben so oft wieber, als mich alte Erinnerungen und ein Bers gleichen der Gegenwart mit der Bergangenheit von ihr abstießen. Ich sühlte sogar, sie könne mir auch jest noch gesährlich werden, trop ihrer Flatterhastigkeit und ihres Weltions.

"Sind Sie aber auch gludlich, gnabige Frau?" fagte ich zu ihr eines Abends, ba ich endlich einmal, ohne nahe Zeugen, mit ihr in ber Oper in ber gleichen Loge allein fag."

"Bas nennen Sie Glud?" entgegnete fie.

3ch ergriff ihre hand, brudte fie mit herzlichfeit und fagte: "Ich nenne bas ein Glud, was Sie meinem herzen einmal geseeben hatten. Sind Sie gludlich?"

"3meifeln Sie, Berr Braftbent?"

"So bin ich gludlich, wenn Sie mahr reben."

"Bahr reben? Wie, Brafiventchen, find Sie noch ber alte Schwarmer? Nun, es fteht Ihnen noch recht gut an. Aber vergeffen Sie nicht, die Opernloge ift tein Belchtftuhl. Um Ihnen zu fagen, was Sie horen wollen, muffen wir unter uns fein. Bessuchen Sie mich morgen zum Frühftud." Ich brudte ihr dankbar die Sand. Unfere Sande hingen wieder magnetisch zusammen, und trennten sich nicht, bis zum Ende der Oper, von der ich nichts gehört und gesehen hatte. Wir suhren mit einander zu einem Souper bei einer ihrer Freundinnen, einer Hofdame.

Folgendes Morgens war ich schon um acht Uhr vor ihrem Hause; bie gnädige Frau schlief noch; um zehn Uhr wurde ich zu ihr geslassen. Sie war noch im Morgenkleibe; aber nur um so reizenzber. Jest kam's zur Beichte, wie sie es nannte. Ich ersuhr, daß, wenn man über die empfindsame Romanenzeit der Kleinenmädchenjahre hinweg sei, man denn doch sein sogenanntes Glud in solivern Dingen suche. Sie sei mit ihrem Manne ganz wohl zussteden, eben weil er vernünstig genug wäre, sie ungestört leben zu lassen. Die altväterischen Meinungen, die man in den Kinderzjahren einsauge, verstögen von selbst, wenn der Berstand komme. Freilich wolle sie nicht läugnen, daß sie ihren Mann keineswegs so geliebt habe, wie mich; und — seste sie mit einem schelmischen Lächeln hinzu — alte Liebe rostet nicht; ich bin Ihnen auch noch jest gut; aber, meinte sie, ich hätte wohl besser zum Liebhaber, als zum Ebemann, getaugt.

Ich hatte nun wohl vielerlei bagegen zu bemerken; aber fie erwiederte mir Alles mit Lachen. Indem kam eine ihrer Jofen und kundigte an, bas Frühftud fei bereit. Sie gab mir ben Arm. Wir gingen in ben mir wohlbekannten Garten.

Aber ben lieben Garten — nun kannte ich ihn nicht mehr. Die ehemaligen Blumenbeete waren verschwunden; ftatt beffen brangten fich Gruppen von ausländischen Gekrauchen und Baumen in sogenanntem englischen Geschmad zwischen grünen Rasenpläten. Einzelne Wege schlängelten sich da hindurch. Die Rebenlaube hatte sich in einen verschlossenen chinesischen Tempel verwandelt, von den beiben hohen Alazien umdämmert. Wir traten hinein; es war das niedlichste Boudoir von der Welt. Statt der grünen hölzernen Bank bot uns ein weichgepolstertes Sosa von Nahas gonpholz den Sit vor einem japanischen Tischchen an, mit Kassee, Chosolade und Leckereien besetz.

"O bie schöne, heilige Rebenlaube, unsere Kirche, unser Altar, unsere kindliche Seligkeit — o wohin ift bas Alles!" feuszte ich, und sah Augustinen mit einem Blid an, ber vermuthlich wehr muthige Borwurfe machte.

"Sangt benn bie Seligkeit von ber Rebenlaube ab?" rief fie lachend. "Ich glaube beinahe, Sie find mir nur noch halb so gut, als vor zehn Jahren, weil ich nicht mehr ben gleichen Rock von bamals am Leibe trage?"

"Aber, Augustine — ja, ich nenne Sie noch einmal so, und biese Stelle gibt mir bas Recht bazu, — sind Ihnen benn nicht gewisse Denkmäler göttlicher Minuten aus bem Leben ehrwürbig geblieben? Zum Beispiel, sehen Sie hier ihren Golbring, ben Sie mir vor zehn Jahren eben hier an ben Finger stedten — ich trage ihn seitbem wie ein heiligthum beständig."

"Und ich Ihnen zu Ehren fogar, wenigstens bei biesem Fruhstäuf, ben wohlbekannten bleiernen Ring!" sagte Augustine, und hielt mir die hand vor's Gesicht. "Sehen Sie nur, er ist schwarz geworben, und boch hebe ich ihn in meinem Schmucktaftchen, neben ben Juweelen, wie ein Juweel auf."

Als ich ben Ring erblidte, übermannte mich ein bittersußes Gefühl. Ich nahm bie schöne hand, welche ber Ring noch schöner machte, und bebedte fie bantbar mit heißen Kuffen. Augustine 200 gitternb bie hand gurud und sagte: "Gustav, bift bu noch

immer ber ungestüme Schwärmer? Deine Rahe ist mir nicht gut." Sie wollte aufftehen, beugte sich aber wieder zu mir nieder, schloß mich in ihre Arme und füßte meine brennenden Wangen, indem sie seufzte: "Bohl, Gustav, mit dir wäre ich doch glüdlicher ges wesen." — Augustinens Ruß, ihre Rührung, ihre Innigkeit verznichteten meine ganze Besonnenheit. Ich hielt die noch immer Geliebte, die mir so viele Thränen gekostet hatte, sest an mein nur allzutreues Herz.

Rachbem wir gefruhftudt hatten, brangte fie mich lachelub jum chinefischen Tempelchen hinaus, inbem fie, mit bem Finger brobent, fagte: "Gerr Prafibent, Gerr Prafibent! Ihnen ift wahrhaftig nicht zu beichten."

Sie scherzte und bestimmte mir bie Stunde, ba ich fie gum beutigen Ball abholen follte.

Ob ich gleich noch vierzehn Tage in ber Residenz zubrachte, ward mir doch nie wieder Gelegenheit, mit Augustinen allein zu sein; vielleicht weil ich selbst die Gelegenheit mied. Ungeachtet ich von dem Augenblick, da ich aus dem chinesischen Tempelchen trat, den letten Funken alter Liebe und Chrsurcht für sie in meiner Brust erlöschen suhste, konnte ich mir's doch nicht verhehlen, daß sie mir gefährlich werden könne. Endlich war die Zeit meiner Abzeise da. Dwelch ein anderer Abschied, als vor zwanzig oder zehn Jahren! Wir trennten uns unter Trompeten und Pauken auf einer Redoute, die ich, um folgenden Tages früh verreisen zu können, früh verließ. Wir hatten noch miteinander gewalzt und ums viel Artiges zugelispelt. Sie begleitete mich die zur Thür, und rief mir noch ein padieu, mon ami! anach, indem sie an der hand eines andern Tänzers zum glänzenden Gewühl zurücksehrte.

3ch war von Bergen froh, bem ermubenben Beraufch ber fo-

genannten großen Welt entstohen zu sein und mir einmal wieder selbst anzugehören. Bequemlich traumte ich ich meiner Reisechaise burch Wiesen, Wälber, Städte und Dörser hin, und dachte an meine Zukunft, benn die Bergangenheit war mir mit Augustinen widerlich geworden. D wie andert Alles die gewaltige Zeit! —— Reine Reise — ich hatte vier Tage bis zu meinem Wohnort — ward etwas langweilig, benn sie blieb ohne Abenteuer. Erst ben letten Tag erlebte ich eins, und zwar von angenehmer Art.

Dein Rnecht hielt bes Morgens in einem Dorfe vor einem Birthehause, um ben Roffen ein Zwischenfutter ju geben. 3ch ging ine Saue; ich borte barin ganten. Der Birth und ein grober, halbtruntener Miethfuticher, beffen Bagen ebenfalls vor bem Saufe hielt, hatten Sanbel mit einander. Gin blutjunges, wohlgefleibetes Frauenzimmer, in Reifcgewand, fag weinend auf einer Bant am Tifch. Der garm mar entftanben, weil ber Ruticher bas Frauen: gimmer nicht bahin fahren wollte, wohin fie behauptete, bag er gebungen worden fei, fonbern mit aller Bewalt nach einer feitwarte von ber hauptfladt gelegenen fleinen Stadt, wohin er burch andere Berrichaften bestellt fet, bie ihn auf heute erwarteten. Er behauptete: bag er babin fahren wurde, babe er gleich anfange beim Afford erklart. Der Birth batte fich ber jungen . fouchternen Schonheit angenommen. Da ich borte, fie fei bie Tochter eines Dorfpfarrere, eine Stunde von meinem Wohnort, und bie babin nur ber Umweg von einer halben Stunde zu machen, brachte ich bie Sache balb in Richtigfeit. Das Frauenzimmer nahm nach einigem Zaubern - ich fagte ihr, wohin ich wolle und woher ich fei - mein Erbieten an und warb meine Begleiterin.

Unterwege warb bann viel geplaubert. Sie hatte eine liebliche, garte Stimme, bie reinfte Engeleunschulb in allen Mienen. 3ch hatte in meinem Leben fein ibealisches Dosengefichtchen mit fo frommen, freundlichen, gutrauenevollen Augen gesehen. 3ch er-

١

fuhr, sie heiße baheim Abele; ihr Bruber habe sie vor vierzehn Tagen nach einem Städichen gebracht, wo sie den Burgermeister, ihres Baters Bruber, besucht habe. Dhne Zweisel war nun bort bei Bestellung des fremden Lohnsutschere, wegen des Inrudsahrens, ein Misverständnis vorgefallen, dem ich einen höchst ausgenehmen Tag verdankte. Denn Abele, bei aller Gutmuthigkeit, schien viel Raturwis zu haben. Doch schien sie mir unterwegs viel zu schückstern. Erst als ich sie in ihrem Dorse ihrem Bater übergeben hatte, einem krastvollen, lebhaften Greis — mit welcher Innigseit umsschlangen ihre Arme den Nacken des Alten, ich hätte Bater sein mögen! — erst da bekam sie ihre natürliche Haltung und Wahrsbeit. Ich bedauerte, nicht länger verweilen zu können, so dankbar der ehrwürdige Pfarrer mich auch darum bat. Ich versprach indessen, den Besuch zu erneuern, woraus aber so bald nichts ward. Ich vergaß es zwischen Geschäften und Serstrenungen.

Auf einem Ball, ungefahr ein halbes Jahr nachher, fab ich unter ben Tangerinnen ein anderes Frauenzimmer - benn im breis unbbreißigften Jahre werben bem unvermablten Manne bie Frauengimmer von bochfter Bebeutfamfeit, - alfo eine Tangerin fab ich, bie unftreitig von ben anwesenben Schonbeiten wohl bie Ronigin beigen konnte - eine reine, glübenbe Rofe in halber Entfaltung und gleichsam vor ihrer Schonheit errothenb. Die jungen Berren flatterten aber auch wie Schmetterlinge um fie. Es warb mir warm ums Berg, wenn bie Augen ber iconen Splfibe fich gus weilen eben nur gegen mich richteten, und bas gefcah ju meiner Berwunderung öftere. Aber nun ichien mir's, ale hatte ich biefe reigenbe Beftalt auch icon einmal in Befellichaft gefeben, vermuthlich in ber Refibens bei Angustinen. 3ch erfundigte mich bei einem Rachbar, wer fie fei? D himmel, es war Abele! Freis lich im Ballfleibe anders, als in ber Reisehulle. Run war kein Baltens mehr bei mir. Bie fie vom letten Tang ju ruben ging, gefellte ich breinnbbreißigjähriger Schmetterling mich zu ben jüngern, und sie war so gütig, ben Reisegefährten zu unterscheiben. Wir tanzten. Ich erfundigte mich nach ihres Baters Gesundhelt, beklagte, daß mich Geschäfte bisher abgehalten, ihn zu besuchen — eine Lüge freilich; aber vor diesem Engel mußte ich mich doch rein waschen — und verhieß baldigen Besuch. Mit freundlicher Unbesangenheit verssicherte sie, ein Besuch von mir werde ihrem Baya recht wohl thun.

Der Ball verursachte in mir eine gewaltige Staatsumwalzung. Der Brafibent bes Rriminalgerichts warb wieber Dichter. 3ch fonnte bie gange Racht nicht schlafen. 3ch fab nichts als himmelsglang, tangende Seraphim und Abelen bagwischen ichweben. 3ch wunderte mich nur, bag ein fo icones, fo frommes, fo liebes Dabchen noch nicht ben Dann gefunben. 3hr Bater, bieß es, ift fo brav, ale fie fcon; aber leiber hat er fein Bermogen! D ber Thoren! -36 war icon nach einigen Tagen jum Befuch in ber Pfarrei; wieberholte ben Befuch von Boche zu Boche; balb galt ich, als Sausfreund. Abele fonnte mir fogar balb Bormurfe machen, wenn ich einmal am bestimmten Tage ausblieb. Und einmal tamen ihr fogar Thranen ine Auge, ale ich behauptete, es ware ihr vielleicht lieber, wenn ich nicht fo oft fame. Bir ganften une fcon auweilen, um une ju verfohnen; und einmal in ber Berfohnung gab ich ihr einen Rug, ohne bag fie beswegen ben Bant erneuerte. Sie ward flumm und ihre Wangen glubten im bochften Roth. Rurg - ich liebte und warb geliebt. Der ehrwürdige Bapa gudte bie Achseln und fagte: Sie nimmt feine anbere Schate mit fic. als Liebe, Tugend und Sauslichfeit; wer aber bie ju wurdigen weiß, hat mehr baran, als an ber Tonne Golbes. Dit ben erften Fruhlingeblumen wand ich meiner Abele ben Sochzeitfrang; ber Bater felbft fegnete vor bem Altar feiner Dorffirche unfer eheliches Bunbnig ein. Run erft an ber Seite meines berrlichen Beibes war ich ber Gludlichfte von ben Gludlichen.

Bald fahen wir uns von blühenden Kindern umringt, Liebesgöttern, die mich und Abelen immer enger vereinten. Abele war
von Tag zu Tag liebenswürdiger; eine junge Mutter ift gewiß
liebenswürdiger, als das reizendfte Rädchen. Abelens reine Seele
machte mich felbst ebler, als ich vorher gewesen. Man ift nur
bann glücklich, wenn man den Muth hat, ganz tugendhaft zu sein.
Bor der Bermählung mit ihr bachte ich nur an Ersparen und
Reichwerden; als wir einige Jahre in der Ehe gelebt hatten, war
ich bei aller häuslichseit Abelens so weit gesommen, daß ich fühlte,
ber Berluft alles meines Bermögens könne mich nicht mehr an
Abelens und meiner Kinder Seite unglücklich machen.

Nun erst fand ich, daß mein feliger Bater, da er mich von Augustinen abwendig machen wollte, Recht gehabt hat in Allem, auch in Rucksicht der Jahreszahlenverhältnisse des Mannes und Beibes. Denn da ich mein vierzigstes und Abele ihr hreißigstes Jahr antrat, da wir schon seches und achtjährige Kinder um uns her tanzen sahen, war Abele noch eine hübsche junge Frau, die wohl noch hätte Eroberungen machen können. Augustine hingegen mochte schon matronenhaft sein.

Ich hörte von biefer nur felten. An Briefwechsel war unter und nicht zu benten. Reisende versicherten mich, sie sei verblüht, habe aber noch immer einen hof von jungen herren um sich, und besonders Dichtern und Gelehrten, denen ihre offene Tasel wohlthat. Bon Andern ersuhr ich, ihr Mann sei gestorben; die Dichter, welche ihren hofstaat bilben, seien von der neuesten Gattung, mittelalterische Schwärmer und Mystifer, protestantische Katholisen, und Augustine selbst habe start in die Romantif hineingegeben, einige ihrer Klinggedichte ftanden in den neuesten Musenalmanachen.

Gerade in ber Zeit, ba ich vom Minifterium wieber einen Befehl bekam, mich perfonlich in ber Restbenz einzufinden, um in einer Burftenfache mein Urtheil zu geben, empfing ich auch von Augustinen einen langen Brief und einen ganzen Stoß Brozesakten. Sie war wegen Erbschaft mit weitläufigen Berwandten ihres Mannes in haber, und begehrte von mir aus alter Freundschaft Rath und Beiftand: Ich packte die Akten in meinen Reisewagen, und freute mich, es mundlich mit ihr abthun zu können.

3ch war vierzig, Augustine fast auch. Sie konnte mir also jest wohl nicht mehr fo gefährlich werben, wie vor gehn Jahren in ber verwandelten Rebenlaube. Diesmal ging auch ich, am zweiten Tage nach meiner Ankunft in ber Refibeng, ohne alles Bergklopfen zu ihrem Saufe. 3ch hatte mich vorher melben laffen, um gu wiffen, ob fie bei fich anzutreffen fei. Denn man hatte mich in ber Refiben; verfichert, bag fie felten babeim fei, meiftens von Mobepoeten umringt, um romantischen Rlingflang zu machen ober gu hören, ju frommeln, ju fcmarmen; ober aber - mit altlichen herren und Damen am Spieltifch, benn bas Spiel fei ihre Leibenschaft. Ihre ehemaligen Freunde und Freundinnen, die ich noch por jehn Jahren bei ihr gefeben batte, maren von ihr abgefallen; benn mit ber Rrau mare nicht auszufommen. Sie fei in ber gangen Refibeng burch ihre giftige Junge bekannt, mit aller Welt im Streit, und wenn man Stabineuigfeiten wiffen wolle, muffc man nur Fran von Binter besuchen. Das horte ich felbft von zwei ebemaligen Freundinnen Augustinens fagen, bie ich vor gebn Jahren bei ihr gefeben. om! bachte ich, aber biefe guten Freundinnen find auch gehn Sahre alter geworben, und haben vielleicht jum Berleumben, ober, wie man's in ber Refibeng hieß, gum Debiffren einen fleinen Anfag.

Da ich — es war ein iconer Sommerabend — in Anguftinens Saus trat, fagten mir bie Bebienten, bie gnabige Frau ware mit Gefellichaft im Garten. Ich ging. Ach, ber meiner Rinbheit wohl

bekannte Garten! Eigentlich nur um zu einer kleinen Reckerei gegen Augustine Stoff zu haben, hatte ich ihren golbenen Ring, den sie mir etwa vor zwanzig Jahren gegen den bleiernen austauschte, an den Finger gestedt. Nun der Garten und der Ring — vor mir der chinessische Tempel — es sing mir doch an etwas wunders lich zu werden.

"Ift die gnädige Frau allein?" fragte ich unterwegs ben Besbienten.

"Rein, fle hat Gefellichaft; nur wenige Berfonen."

3ch trat in ben Tempel. Da faßen an zwei kleinen Tischen zwei Barthien beim Kartenspiel mit so großer Andacht, daß man auf mich nur nicht sah. 3ch erkannte Angustinen. D weh, wie abgewelft! D allgewaltige Zeit! Rein, gefährlich war fie nun gar nicht mehr. 3ch dachte mit geheimem Entzüden an Abele zurud.

Augustine war in ihr Spiel so vertieft, daß fie, mich begrüßend, bringend nur um einen Augenblick bat, die Parthie zu enden. Erft nach dieser erhob sie sich, überhäufte mich mit höflichen Resbensarten und Fragen, ließ mir Erfrischungen geben, und bot mir Karten an. Ich schlug sie aus, weil ich das Spiel nicht versstände. "Gerechter himmel!" rief sie, "womit tödten Sie benn die Zeit, wenn Sie nicht spielen? Das ist mir doch unbegreissich an einem Manne von Geist, wie Sie sind." Sie spielte fort. Es war Pharao. Der Banquier hatte ungeheures Glud. Bald lag alles Gold der Spieler bei ihm. Alle Leibenschgesten sah man hier sprechen aus den brennenden Wangen, stieren Augen, frampshaft verzogenen Lippen. Der Banquier leuchtete vor Bergnügen.

"Ich habe Sie balb rein ausgeplündert!" fagte er. "Sie sprachen vorhin von meinem kostbaren Brillant — er zeigte feinen bligenden Fingerring; — "ich verspiele ihn in einer Lotterie; sezen Sie ihm alle Ringe dagegen." Begierig und racheluftig sahen Alle auf den schimmernden Brillant. Man nahm den Borschlag

an. Frau von Winter fagte: "Beim Spiel geniren mich bie Ainge; ich habe keinen genommen. Aber" — sie sah mich an — "apropos, Freundchen, Sie sind wohl so gutig, und leihen mir ben Ihrigen für ben Augenblick?" Betrossen über bas Anstinnen, zog ich Augustinens Aing ab und reichte ihn ihr: "Betrachten Sie ihn wohl, gnäbige Frau! Sie kennen ihn noch? Es ist ber Ihrige!"

Sie fah ihn flüchtig an und fagte: "Defto beffer!" warf ihn in die Spielschale zu ben andern und betrachtete nur ben Brillant. Aber die Ringe alle gingen verloren. Der Banquier gewann. Auch der heilige Ring der erften Liebe ging verloren, und auf derfelben Stätte, wo ich ihn unter Thranen einst empfing. D alle machtige Zeit, wie wälzest du Alles um!

sî.

Ran ging zum Nachteffen. Die werigsten Gaste waren guter Laune. Augustine zwang sich, heiter zu scheinen; pas gab aber ihren ältlichen Mienen etwas Wiberlichverzerrtes. In sprach ben Beinflaschen zu, um sich vernuthlich höhere erimmung zu schaffen; man warb nicht heiterer, aber geschwätziger. Die Neuigskeiten ber Restdenz wurden gemustert; die Bekannten und ihre heimlichen Geschichten vorgenommen. Es sehlte der Unterhaltung nicht an Bit; aber an Menschenliebe. Und zu meinem größten Schmerz war Angustine am reichsten an boshaften Einfällen. Sie trug sogar kein Bedenken, zuweilen ihre eigenen Gaste zu verststien. Ach, hätte ich jemals glauben können, daß die angebetete Ueberirdische im vierzigsten Jahre ganz das Gegenbild von sich selbst sein wurde? — Ich empfand Langeweile und Ckel. Da man sich sogleich nach dem Essen wieder an die Spieltische machte, entsernte ich mich früh.

Es that mir weh', in die Restdenz gekommen zu sein, ober vielmehr, Augustinen so entartet erblickt zu haben. Ich besuchte ste zwar noch einige Male in ihren Prozesangelegenheiten, ohne aber mehr, als das erfte Mal, von ihr erbaut zu werden. Erot

ben Kalten ihres Gefichts wollte fle boch nicht alt fein; fie hatte fich Roth aufgelegt; ich that, ale bemertte ich's nicht. Sie fcbien bann und wann unfere ehemaligen gartlichen Berhaltniffe aufwarmen zu wollen; fie ward mir efelhaft. Als ich von ungefahr einmal ein Bort von ihrem vierzigften Jahr fallen ließ, fab fie mich mit fremben Augen an. "3d glaube, Sie traumen, herr Bras fibent!" fagte fie. "Ihr Gebächtniß altert vor ber Beit. Als wir uns tennen lernten, waren Sie gebn, ich funf Jahre; ich fpielte noch mit ber Bubbe; ich erinnere mich beffen febr genau noch. Ein gebnjabriges Dabden benft nicht mehr an bie Bubben, fonbern an weit ernfthaftere Dinge. Alfo bin ich bestimmt jest funfundbreißig. Und unter une gefagt, es ift möglich, bag ich mich noch einmal vermable. Schon lange wirbt ein trefflicher Dann. einer unferer erften Dichter, um meine Banb. Alle feine Bebichte an bie anna, an ben Gefreugigten, alle feine beiligen Legens ben athmen as fuße Feuer reiner Inbrunft fur mich."

3ch munichte bescheiben jum "fußen Feuer reiner Inbrunft" Glud, und war frob, als ich jum Thor ber Refibenz hinaus wiesber meiner Abele und ihren Rinbern entgegen fuhr.

Man bemerkt nur, baß man alt wird, wenn man die Berwühlungen ber Zeit in bekannten Gesichtern aus den Jugendtagen sieht. Ich war mir in der Residenz älter vorgekommen, als ich war. Aber da ich wieder an der Brust meiner treuen, guten Abele lag, und meine Kinder mich umklammerten, und ich nun jedem und jeder auspackte, was ich zum Geschenk von der Residenz mitzgebracht hatte — da ward ich wieder jung. Wo im heimathlichen Kreise Unschuld und Liebe wohnen, ist ewige Jugend.

Es geht benn freilich mit bem Lauf ber Jahre Mancher von uns voran in bie beffern und bauernben und hohern Berhaltniffe

ber Beifterwelt, und bas Berg blutet. Aber eben biefe Abichiebe machen une bas Leben und bas Universum nur bedeutfamer, verfnupfen bas Sier und Dort in unferm Gemuth fefter, und tragen etwas Geiftigeres, Erhabeneres in unfer Denten, Wunschen und Thun binein. Das Rind ift wohl zufrieben mit einer Blume'. einem bunten Steinchen, einem engen Spielplat, und befümmert fich wenig um ber großen Menschen übriges Treiben. Der Jungling und die Jungfrau ichwarmen ichon lieber ine Beite und Freie hinaue. Die Rinberftube wird ihnen ju enge. Sie wollen mehr. Sie gewinnen, verlieren, erwerben, und haben nie genug. Alles Gute ber Erbe wollen fie umfaffen. Bulest genugt auch bies nicht mehr. Dit ben Jahren erweitert fich bas Leben und bie Unficht bes Lebens. Dem Rinbe wird bie Blume und ber bunte Stein au gering; bem Mann und Weib ber Genuß aller Chre, alles Belbes gleichgultiger; bie Erbe hat fur ben Beift zu wenig; er breitet ben Arm ins Weltall aus, er forbert und hat die Ewigfeit.

Das waren Worte, die uns Abelens herrlicher Bater auf dem Sterbebette fagte. Wir weinten um ihn; aber wir liebten den Borangegangenen nur mit einer innigern, heiligern Liebe, in der wir uns felbst heiligten. Abele und ich lebten ein höheres Leben, seit zwischen uns und der Ewigkeit kein Unterschied war, und wir dort welche zu lieben hatten, wie hienieden.

Die schönsten aller Freuden gewährten uns unsere Kinder. Meinen altesten Sohn begleitete ich selbst auf die Universität, und es war für mich und Abelen die angenehmste Ueberraschung, als an meinem sünfzigsten Geburtstag für mich die königliche Ersnennung zu dem ruhigen und ehrenvollen Bosten kam, welchen ich noch jetzt bekleide. Denn diese Stelle verpslichtete mich, in der Restdenz zu wohnen; und von da an die zur Stadt, wo mein Sohn den Wissenschaften oblag, war es nur eine mäßige Tagereise. Wir waren also beisammen, so oft es uns eben wohlgestel.

٠.

Iwar Abele verließ recht ungern ihre Baterstadt, aber die Residenz, von der sie so oft gehört hatte, besaß doch auch Reiz, und noch mehr für ihr zaries Mutterherz die Nähe ihres Erstgesbornen. Sie war in ihrem vierzigsten Jahre freilich nicht mehr das idealische Dosengesichtschen, wie es bei der ersten Besanntschaft neben mir im Wagen saß; aber ihr Gesicht hatte mehr Abel geswonnen, ihr Wesen hatte zur Anmuth Würde empfangen. Abelens Herz war jugendlich geblieben. Ich liebte sie noch mit der ersten Liebe. Ihr holdes Gesicht, von keiner Leibenschaft in seinen milben Jügen entstellt, hatte keine Schminke vonnöthen, um noch immer recht einnehmend zu sein.

Sie kannte meine fruhern Berhaltniffe mit Augustinen. Da wir nun in die Refibeng kamen, war fie fehr begierig, meine erfte Liebe kennen ju lernen.

Es verging wohl ein Bierteljahr, ehe ich die Frau von Binster aufsuchte; benn ich sand bazu wenig Begierbe in mir. Man hatte uns schon gesagt, sie halte keine Gesellschaften mehr, lebe äußerst eingezogen, und wäre in ihren spätern Jahren im gleichen Grade geizig geworben, wie sie ehemals Berschwenberin gewesen. Diese Sinnesänderung sei als eine Frucht ihrer ehemaligen Spielswuth anzusehen, der sie sich ergeben, als sie nicht mehr zu kleinen Galanterien jung genug war. Man sinde sie nirgends häustger, als in der Messe, denn sie sei vor mehrern Jahren, von romanstischen Modepoeten begeistert, auf den Einfall gekommen, sich in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche zu wersen, und kathoslisch zu werben.

Als ich fie nun bas erfte Mal besuchte, traf fich's, baß ich fie wieber im Garten aufsuchen mußte. Schon im hausgang sah ich einige Heiligenbilber an ben bestäubten Banben hangen. Der Garten war einer walbigen Wilbniß ahnlich, und Dornen wucher-

ten, wo ich ehemals als Rind bas hochzeitmahl genoffen und Augustinens Buppe gewiegt. Die Afazien waren niedergehauen, vermuthlich aus Dekonomie, um Brennholz zu haben. Der chinessische Tempel hatte äußerlich allen Flitterprunk verloren; er war mit ehrlichen deutschen Ziegeln bebeckt; kleine zugespitzte gothische Fenster von buntem Glase, wie Kirchenfenster aus den Zeiten der Romantik, so wie ein Kreuz an der Dachspitze, machten das häusschen einer Kavelle ähnlich.

Das war's auch. Wie ich hineintrat, sah ich Altar und Kruzzifix und ewige Lampe. — Die fünfzigjährige Frau von Winter, sehr einsach matronenhaft gekleibet, eben vom Gebet aufgestanden, kam mir entgegen, ben Rosenkranz in ber hand, mit ben Lippen murmelnb.

Ich ftanb fill vor ihr. Sie erkannte mich, und schien erfreut. Ich konnte mein wehmuthiges Gefühl nicht übermannen und blieb stehen, und ergriff ihre hand und zeigte mit nassen Augen in die Kapelle hinein. "D Augustine!" rief ich, "als hier noch die leichte Rebenlaube stand, wo wir in glücklicher Kindheit die bleiernen Ringe tauschten, — als wir dann hier zehn Jahre später, Jüngsling und Jungfrau, die ersten Kuffe unschuldiger Liebe wechselten und dem himmel Gelübbe brachten — —"

"Ich bitte, benten Gie boch nicht an bie eiteln Rinbereien mehr!" unterbrach fie mich.

"Ach, Augustine, es war nicht mehr fo gut, da sich die Rebenslaube zum üppigen Bouboir im chinestschen Tempel verwandelt hatte; noch schlimmer, als ich hier den goldenen Ring der Liebe, das schöne Densmal, an einem Pharaotische verspielen mußte — und jest da eine Kavelle! "

"Mein herr," fprach Frau von Winter, "man geneset endlich vom Rausch ber Welt und ihrer eiteln Luft. Sie verwunden mein herz mit folden Erinnerungen. Sind fie gekommen, mich zu vers 256. Rov. III.

höhnen? Wenn Ihnen Ihre Seligkeit lieb ift, folgen Sie meinem Besspiel; lernen Sie ber falfchen Belt entfagen, und rufen Sie bie Heiligen Gottes um ihre Fürbitte an."

Wie ich zu hause tam, sagte ich zu Abelen: "Nein, liebe Seele, wir wollen nicht zu ihr geben. Ich tenne fie nicht mehr. Sie ift Betschwester geworben. D allmächtige Zeit!"

# Der Millionär.

Gine Doppetgeschichte.

#### T.

Wenn wir beim alten Oberforstrath von Robern beisammen saßen bes Abends, und bas war regelmäßig in ber Woche einmal, gab es immer die reichste Unterhaltung. Kein Kartenspiel, keine Witterungshistorien, keine Musterung der Nachbarn, keine Kannegießerei war da vonnöthen. Man langwellte und plagte sich auch nicht mit dem Deklamiren, noch weniger, daß sich eine singerfertige Figur zum Klavier sette, um sich bescheiben bewundern zu lassen. Das Gespräch slog unstät und bienenartig von einem Gegenstand zum andern, und sog ans jeder Blume Honig. Zebe Uebereinstimmung der Meinung war so lehrreich, als der Zwist berseinstmitmung der Meinung war so lehrreich, als der Zwist berseinstrath dazwischen trat, mit kleinen Erinnerungen aus seiner Lebensgeschichte. Ich habe mir manche derselben nachmals zu hause ausgezeichnet.

3ch will hier ein Baar bavon jum Beften geben, die mich fehr anzogen. Aber so angenehm kann ich fie unmöglich wieber erzählen, wie er fie uns vortrug. Es fam eines Abends die Rebe auf ben franzöfischen Beltweisen Rouffeau, auf seine empfindliche Gemuthsart, auf feine Bersachtung ber Großen und Reichen, auf seine flolze Armuth, auf ben Biberspruch zwischen seiner kindlichen Gutmuthigkeit und Menschensfeinblichkeit.

Einige vertheibigten ben ungludlichen Beifen, ber die Welt nie nahm, wie fie war; Andere machten ihm Borwurfe. Das Gefprach wandte fich auf die Wirfungen der Armuth und des Reichthums bei geistvollen, redlichen Menschen. Was wurde Rouffeau geworden sein, wenn er im Purpur geboren ware, oder wenn ihn das Glück mit Zonnen Goldes ausgestattet hatte? Dies und das ward besprochen, und mancher artige Einfall sprang in die Welt.

Darauf hob ber alte Oberforstrath an: 3ch will Ihnen boch ein paar Geschichtichen erzählen, bie mir eben babei einsallen. Ob sie ganz hier passen ober Ihre Streitstrage entschelben mögen, weiß ich nicht. Beibe find in ihrer Art wunderbarlich; eine berfelben gab einen wahren Hauptspaß. Die Helben beiber Geschichten waren meine Universitätsgefährten, und einer berfelben ist noch heut' mein treuer, lieber Freund.

Bir bordten Alle.

#### Der Banquier und ber Rramer.

Unter meinen Befannten auf ber hohen Schule zeichnete fich ber junge Kafimir Morn burch eine angenehme Gestalt und Gesichtebildung, noch mehr durch feine vortrefflichen Gestlesanlasgen und seinen Fleiß aus. Er war Meister mehrerer älterer und neuerer Sprachen, sang vortrefflich, machte seinen niedlichen Bers, und ungeachtet ber reichen Wechsel, die er von Sause erhielt, war er nichts weniger, als roben Ausschweifungen geneigt. Er bezahlte für einige arme Mitstudierende Wohnung und Kost, hielt

fich ein Reitpferb, und kam selten zu ben wusten Gelagen ber Bechbrüber. Schon ehe er die Universität besuchte, hatte er mit seinem Bater eine Reise durch ben größten Theil Deutschlands, Italiens und Frankreichs gemacht; dies ihn gebilbet. Sein Bater war Banquier. Der junge Kasimir folgte seiner Neigung zu ben Biffenschaften.

Ein halbes Jahr vorher, ehe er bie Universität verließ, begleitete ich ihn in ben Ferien für einige Bochen nach Sause. Sein Bater lebte in ber fursurfilichen Residenz gar stattlich. Sein Haus ward von ben ersten Bersonen bes Hofes besucht. Ich fah mich mit Gute, als Kasimirs Freund, aufgenommen, mit Verschwendung bewirthet.

Reben bem Mornischen Palaste stand ein altes, baufälliges, sinsteres haus. Darin wohnte ein Gewürzframer, Ramens Rosmanus; ein wunderlicher Kauz, der ärgste Geizhals der Stadt. Man sagte allgemein, er sei Millionar; dem ungeachtet verkaufte er seinen Kassee, Psesser, Sirup und Kase noch immer selber, oder an seiner Stelle, denn einen Ladendiener wollte er nicht halten, wog auch zuweilen seine hübsche Tochter Karoline das Loth Schnupstabat ab.

Rasimir und die kleine Krämerin hatten ehemals, als Rach-barekinder, mit einander gespielt, und die Freundschaft und das vertrauliche Du der Jugend noch beibehalten, da sie aufgehört hatten, Kinder zu sein. Der Banquier mochte mancherlei gegen das Du einzuwenden haben, benn er war etwas stolz. Er dachte daran, sich und seinen Sohn abeln zu lassen. Der Krämer meinte seinerseits, es schide sich für die erwachsene Jungfrau nicht, Rassmirn zu duzen; hatte jedoch nichts dagegen, wenn Kasimir in den Laden kam und Rosinen und Mandeln kaufte, um Karolinen zu sehen. Jeder Gang in den Laden mußte ja baar bezahlt werden.

Babrend meines Aufenthalte im Mornifchen Saufe gab es

٠

mancherlei ernste Auftritte. Jum Beispiel, Rasimir schwor hoch und theuer, er werbe sich nie vermählen, wenn es nicht mit Rasrolinen ware. Beibe waren mit einander einverstanden. Karoline machte ihrem Bater ahnliche Schwüre. Der Krämer lachte, und ber Banquier gabnte.

herr Morn schien endlich nachgeben zu wollen; benn er liebte seinen Sohn. Bielleicht hatte auch die Million bes herrn Romanus eiwas Chrwurdiges für ihn. So viel war gewiß, eme reichere Braut konnte Kasimir in ber gangen Stadt nicht finden.

Alles ware nun schnell in Richtigkeit gebracht worden; benn der Banquier hatte nichts gegen die Million und nichts gegen die Rosenwangen, Bergismeinnichtaugen und rabenschwarzen Locken der schlanken Karoline einzuwenden. Bon der andern Seite sand herr Romanus, der Sohn des reichen Banquiers sei nicht übel, und herr Morn mache gute Geschäfte. Rechnete man dazu, daß Kasimir dreiundzwanzig, Karoline sechszehn Jahre zählte; daß beibe sich herzlich liebten, und beide schon in der Stille Traktate abgeschlossen hatten, die über Tod und Grad hinweg von Ewigkeit zu Ewigkeit dauern sollten: so mußte man eingestehen, die hochzeit sie hier äußerst zwecknäßig. Auch ich glaubte nicht anders. Wir hatten uns seboch allesammt verrechnes.

Herr Romanus, wie gefagt, ein wunderlicher Rauz, traute keinem Gewerbe, Stand und Geschäfte, als dem Rramergewerbe. Gelehrfamkeit galt bei ihm nichts; Kriegsleben hieß ihm Ranbersleben; Bankgeschäfte nannte er Gludsspielerei. "Rein Rursurfurkensthum ist ein solch solibes Etablissement, wie ein wohleingerichteter Klein: und Spezereihandel!" pflegte er zu fagen. Die Folge dieser seltenen Zufriedenheit mit seinem Stande war, daß er das uns widerrussliche Hausgeseth gab: es könne Niemand sein Eidam wers ben, er sei benn ein Krämer.

Der Stolz bes Banquiers emporte fich gegen biefe lacherliche

Bedingung. Kafimir gerieth in bittere Berlegenheit; felbst Karoline wollte ihrem Geliebten nicht zumuthen, daß er ihretwillen zeittebens Pfefferduten drehen follte. Sie hoffte, ihr Bater werbe endlich nachgeben. Ich glaubte es auch. Jebermann war der Meinung.

Rasimir, bei seinen Kenntnissen und Anlagen, bei dem Reicheihum seines Baters, bei bessen Berbindungen am Hose, satte für sein Leben die glänzenbsten Aussichten. Die ersten Stellen des Staats standen ihm offen. Die Minister hatten ihm schon seine Lausbahn vorgezeichnet. Er sollte bei der kursürstlichen Regierung künftig als Reserendar im Justizsache angestellt werden, doch nur etwa für ein halbes Jahr, und dann sogleich in eine der ersten ossen werdenden Stellen von Bedeutung hineingezogen werden. Wegen Auswirkung des Abelsbiploms waren vorläusige Schritte gethan. — Nun sam der unglückselige Herr Romanus, und verlangte plattweg, Kasimir müsse, als Eidam, bei ihm wohnen, allem Virlesanz der Welt entsagen, Psesserbiten drehen und seinen Witbürgern eigenhändig Sirup zumessen, und Häringe a sechs bis acht Kreuzer verkausen!

Denke fich Jeber in bie Lage bes guten Rafimir.

Ich weiß wohl, wenn man breiundzwanzig Jahre alt ift, kann man für ein frommes liebes Mädchen Alles wagen: Batterien ftürmen, Tob und Bunden verachten, mit dem Teufel selbst in Kampf treten, in Einöben wohnen, mit Salz und Brod vorlieb nehmen — Alles, Alles! Aber Krämer werden aus einem Staatsminister in Hoffnung, Suizentkanaster abwägen lebenslang, und holländischen Käse einwickeln, das ist mehr, als Wunde, Tod, Teufel und Einöde.

Es war bei dem Allen feltsam, daß der stolze Banquier Morn abermals der Erste war, welcher im Stillen seinem Sohn rieth mit dem wunderlichen Romanus Kapitulation zu versuchen. Kasimir sagte mir das. Ich schüttelte den Kopf. "Meint denn Ro-

٠

manus, ber langzöpfige Philifter, weil er Millionar fei, tonne er jeben Chrenmann ju fich in ben Roth gieben?" fagte ich.

Rasimir aber war verliebt. Ich merkte es wohl. Seine Göttin zu gewinnen, hatte er auch wohl zeitlebens Kasseschnen abgezählt. Da schwieg ich; benn Berliebten ist nicht gut rathen. Hingegen die eble Karoline selbst straubte sich wider die Erfüllung von ihres Baters Geseh. Es ward verabredet, Kasimir solle noch ein halbes Jahr zur Universität zurücksehren, unterdessen wolle man den wunsberlichen Papa allseitig bearbeiten. Im Rothfall sollte es an Thränen, Ohnmachten und Todesvorbereitungen nicht fehlen.

Bie befchloffen, fo gethan. Bir ritten noch abgelaufenen Ferien nach unferer hohen Schule gurud.

#### Der Banquier unten, ber Rramer oben.

Raroline war eine fleißige Briefschreiberin. Kasimir ersuhr jeben Schritt, ben sie that. Sie schrieb sehr artig, sehr schwärzmerisch. Und ob sie gleich ihren Bater nicht von einem einzigen Buchstaben seines Gesehes abtrunnig machen konnte, blieb sie boch gutes Muths und voller hoffnung. "Uebrigens," bas war immer ihr Schluß und Troft, "bin ich erst sechen, bu erft breiundzwanzig."

Ungefähr vier Monate waren verstoffen, als Rasimir eines Morgens mit verstörtem Gesicht zu mir aufs Zimmer kam. Er hatte einen Brief von seinem Bater nebst zehntausenb Gulben baar in Golb erhalten. "Das ist bas Lette," schrieb ber Banquier seinem Sohne, "was ich bir geben kann; bein ganzes Bermögen ift es. Ich bin bankerot und landesstüchtig, und eile über England nach Bestinbien. Wer weiß, ob wir uns je wieber sehen."

Raturlich, folch ein Schidfaleftudchen gehort nicht zu ben reis genoften. Die gehntaufenb Gulben, bie ihm blieben, waren nicht

eiumal ein Drittiheil von bem, was ihm von bem verschwundenen Bermögen feiner verftorbenen Mutter gehörte. Ich wollte ihn tröften. "Küge mir," fagte er, "boch blese Schande nicht zu einem Mißgeschick, als könnte mich Berarmung schmerzen, und mir die Zukunst verfinstern! Ich bin nicht unglücklich geworden, nur ein wenig überrascht. Tröfte mich nicht, benn du beleibigst mich. Berstreue mich nur für heut'; morgen bedarf ich selbst ber Bersstreuung nicht mehr."

Ich ließ die Pferbe fatteln. Nach einem wilben Ritt hatte ich mehrere Freunde zum Bunsch beschieden. Mein junger Philosoph war heiter. Er erzählte uns allen die Geschichte seines raschen Glückwechsels, belustigte sich über seine Berarmung, und sagte: "Worgen mache ich Plane." Alle, die ihn hörten, erschraken und bebauerten ihn. Alle schworen ihm treue Freundschaft in Noth und Lod. Nur ein einziger in der Gesellschaft, der junge Enzgelbert, einer der besten Köpfe unter und, trat lachend zu ihm, und sagte: "All' insgesammt sind Narren. Ich wünsche dir Glück, daß du beines Lumpengeldes los bist. Zeht erst wirst du wissen, was du werth bist. Und ich sehe wohl, du bist etwas werth. Ein Millionär, ein Fürst, ein schones Mädchen sind Dinge, von denen man nie mit Zuversicht sagen kann, ob sie, außer dem Geldasten, Stand und hübschen Gesicht, noch etwas sur sich wellen gelten lassen."

Es waren nicht Alle von Engelberts Meinung. Ich felbst fab in ihm nur einen aufbrausenden Schwärmer, besonders da er forts fuhr und sagte: "Ich will ein Buch schreiben und lehren, wie ein Staat wohl eingerichtet sein muffe. Da muffen alle Flachstöpfe, alle Kruppel, Lahme, und Engherzige, desgleichen alle beztagte Leute, benen ein bequemlicheres Leben nöthig ift, das meiste Gelb vom Staat empfangen; sterben fie, soll ihr Berzmögen bem Staat zurudfallen. hingegen ben reichen Leus

ten, nämlich ben Junglingen und Allen, bie Ropf und herz am rechten Fled haben, foll tein Rreuger gereicht werben. Sie muffen mit ihren Rraften ichaffen und fic nabren mubiam. Das bei wird etwas Großes herausfommen. Da wird mehr als Sparta fein. Staatebiener, Felbherren, Priefter follen in groben, armen Gewändern einhergeben, in gemeinen Säufern wohnen, folechte Roft haben, bamit man immer febe, wer fie find, und bas Bolf von feinem Glang geblenbet werbe. Der Beifefte, Tugendhaftefte, Thatigfte, Tapferfte foll ber Reichfte beißen, weil er es ift. In meinem platonischen Staate follen bie Armen Millionare fein. Seht, fo follte es auch in ber Birflich: feit fein. Aber wir leben in bem Jahrhundert ber verfehrten Belt! Die Borfehung ift allein weife, und bringt bie verbrehte Menfchheit wieder in Ordnung, daß fie nicht ganz und gat zu Grunde gebe. Man fagt freilich, bas Glud- ift in Austheilung feiner Gaben blind; es gibt bem Dummfopf bie Schape, bem Talent und Berdienft ben Bettelftab. 3ch aber fage: bas ift gottliche Weisheit und die rechte Berftellung bes Gleichgewichts ber Mittel."

"Was?" rief einer ber Zuhörer: "ich foll für Nichts arbeiten? Ich freue mich meiner Kraft, und daß ich mir durch fie Ruhm und Reichthum erobere."

"Das heißt," fagte Engelbert, "bu willst mit golbenen Schaufeln Sand graben. Du wirst dir zulest die Rugel burch ben Ropf schießen."

"Mir liegt an Ruhm und Reichthum wenig!" fagte Kafimir: "Ich bin gang Engelberte Meinung. Ich will burch mich felbst gelten, und bin zufrieben, wenn mein Berbienft anerkannt wirb."

"Du bift nicht meiner Meinung! Was anerkannt?" rief Engelbert. "Was liegt mir baran, wenn ich wie die Sonne leuchte, und die Welt fpricht, ich fei finster, wie eine Koble. Die Men - fchen find Selbftlinge aus Berftanbesfchwäche, und Reiner befummert fich sonberlich um ben Anbern. Darum foll man ben Leuten voll Mitleibs jugethan fein."

"Nein," rief Kafimir, "ber Mensch ift an fich gut und herrlich, barum liebe ich ihn. Ich möchte in keiner Welt leben, wie fie bir erschetnt."

"Armer Rafimir Morn, bu bift gum mahren Menfchenfeinb geworben!" fagte Engelbert.

"Rinber, ihr streitet um Traumereien," rief ich bazwischen. "Die Welt ist weber so gut, noch so bose, wie ihr sie machen wollt. Alles hat Licht und Schatfen. Heute Regen, morgen Sonnenschein. Nehmt als verständige Leute bas Leben, wie es sich gibt, nicht wie ihr es wollet, und haltet Maß in Allem. Mitztelstraße ift die beste Straße!"

Engelbert naherte fich mir lachelnb, ftrich mir mit flacher hand über die Augen, wie einem Kinde, welches gar altflug redet, nahm bann das Punschglas, stieß mit mir an und sagte: "Rösbern, du bist ein ganz kapitaler Bursch; du wirst in holder Wittelmäßigkeit mit dem gemeinen haufen fortschwimsmen; dich über saubergewaschene Windeln freuen und über eine grausam zerbrochene Seisenblase weinen können. Dir kann es nicht zu gut und nicht zu übel gehen."

Dies Gefprach ergafile ich nur, weil es erft burch bie Folge mertwurte geworben ift. Denn Engelbert hatte wie ein begelfterter Seber ber Zufunft gesprochen, und uns Allen ziemlich richtig geweiffagt.

Rafimir empfing nach ber Flucht feines Baters viele Beileibsbezeugungen. Auch Karoline suchte ihn zu tröften, und meinte nun felbst: am besten war's, er unterwürfe sich schweigend dem Hausgesetze des herrn Romanus, wurde Krämer und bliebe es, so lange der Bater lebe. hernach könnten sie ja beide thun, wie sie wollten.

٠.

## Boffnung und Troft.

Wohin ber arme Kasimir tam, hörte er Berwünschungen seines Baters. Die bemselben ehemals am meisten geschmeichelt hatten, waren jeht die erbittertsten Feinde. Es gereichte dem Sohn, bei allem Schmerz, zu einer Art Trostes, als nach wenigen Monaten die Rachricht vom Tode des unglücklichen Baters einlief. Er war an einer Lungenentzündung gestorben, weil er seine Krantheit, vielleicht in Gram und Lebensüberdunß, vernachlässigt und versschliemmert hatte. Denn seit dem Tode des Falliten hörte wenigsstens das Berstuchen seines Namens auf, und der junge Morn erregte doch einiges Mitleiden.

Rasimir blieb gesaßten Muthes; er ließ ben ersten Sturm in ber Stadt vertoben; wandte sich dann an die ehemaligen Freunds seines Hauses, an die Minister, an die Staatstäthe, und Reiner wies ihn ab. Man hatte ihm ehemals schon eine Reserndarstelle verheißen. Er empfing sie jeht bei der tursürstlichen Rammer. "Halten Sie sich brav," sagte der Minister, "studieren Sie sich in unsere Gesehe, gegenseitige Rechtsverhältnisse und Finanzen ein, und ich werde ferner an Sie denken. Freilich, als jüngster Rammerreserendar, muffen Sie ohne Gehalt arbeiten. Aber in einem Jahre, hoffe ich, oder in zweien wird sich für Sie schon etwas ausmitteln lassen. Sie sind noch gar jung. Was wollen Sie mit vierundzwanzig Jahren?"

Diese Sprache bes Ministers war die Sprache eines vaterliche gefinnten Freundes. Rasimir richtete sein kleines hauswesen ein. Er wohnte zur Miethe in einem artigen Bürgerhause, das dem weiland Mornischen Palaste gegenüberstand. Es war ihm weniger um den Anblick von dem traurigen Denkmal verschwundenen Glanzes, als um die herzerhebende Nachbarschaft der blaudugigen Karoline Romanus zu thun. Denn hatte ihm der Krämer gleich verboten.

einen Fuß über ble hausschwelle zu setzen — mit ben Augen Karos linen zu besuchen, war Jebermann unverwehrt.

Und er befuchte fie mit ben Augen wirklich fo fleißig, wie fie ibn. Sie wohnte im Beifte auf feinem Zimmer bei ibm, bas fie, von ihrer Stube aus, fehr gut im Sonnenschein übersehen konnte. Da war ihr balb jebes Blatchen befannt. Sie wußte, wenn er ausging, wenn er wieberfam, wenn er arbeitete, wenn er frohlich, wenn er traurig war. Er wußte bas Alles auch von ihr: im Som: mer ftand ober fag fie gern vor bem gaben unter ber Thur. im Binter wich fie nicht vom Fenfter. Ging ber alte Romanus aus, war ber junge Mann im Laben bei ihr. Man erfand bie Zeichen= fprace, bie Fernschreibefunft, und binnen Jahresfrift brachten es bie lieben Leute ju einer folchen Bollfommenheit, bag fie fich Allas ergablen konnten, mas fie bachten, wollten, hofften, fürchteten, ohne bagu ben Mund nothig zu haben. Waren fie einmal ein Augenblicken perfonlich beifammen und ohne Beugen, ba mogen fie beibe ben Mund, bente ich, wohl zu etwas Befferm nothia gehabt baben.

Rasimir hosste immer und Karoline tröstete immer. Rach Jahr und Tag sagte sie: "Ich bin ja erst achtzehn, und du bist erst sünfundzwanzig." Das war vollsommen richtig. Kommt Zeit, kommt Rath. — Kasimir arbeitete unermüdet, war gefällig und bienstsertig gegen Jedermann; half mit seinen Aussägen, Berechenungen, Anschlägen, Entwürsen, Katasterberichtigungen u. s. w. manchem seiner bequemen Borgesetzen aus der Noth. Dasür hatte ihn Jedermann billig lieb, lobte seine Kenntnisse, zog ihn zu Rath, lub ihn zur Tasel, zu Bällen, zu Kränzchen und Pisenissen. Alle hübschen Mädchen waren dem hübschen Kammerreserendar hold; er tanzte ohnehin wie eine Splse, sang wie ein Gott, dellamirte wie ein Engel — kurz, Alles war überirdisch an ihm, wie denn in gewissen Jahren gewissen Leuten an gewissen Leuten

Alles überirbisch ist. Gewiß hatte Morn schon im fünsundzwanzgigsten Jahre eine recht artige Anstellung in den Staaten der kursstürklichen Durchlaucht haben können, hatte er nur Ohren gehabt, und mancherlei Borschläge gehört, die ihm doch deutlich genug gesagt worden waren; oder Augen, um manches liebenswürdigen Kräuleins Augen näher anzusehen. Allein er hatte nur Augen und Ohren für die traute Nachbarin. Dasur war er noch im sechse undzwanzigsten unbesoldeter Rammerreserendar. "Bas thut's?" sagte Karoline: "Du bist ja erst sechsundzwanzig, ich bin erst neunzzehn. Wir können wohl warten." Sie hatte Recht. Und er war so bescheten, mit seinem Glücke, zu lieben und geliebt zu werzben, recht wohl zusrieden zu sein.

Er fonnte es auch wohl fein. Denn bie fcone Romanus ftanb in voller Bluthe, und an Lieblichkeit über alle Rebenbuhlerinnen erhaben; Stadt und Sof fprachen von ihr. Auch Bringen manbelten gern zu Fuß vor dem Kramladen vorbei, um einen Blick der Bunder= lieblichen zu arnten; auch Chelleute machten mit bem murrifchen Rnaufer, ihrem Bater, Befanntichaft und Freundschaft. Schönheit wie Raroline, die Erbin einer Million, war wohl werth, bağ man ihr alle Stammbaume. Orben und Diplome ju Fugen - legte. Doch weber Grafen, Freiherren, Ritter, Staate :, Rrieges, Sof=, Rammer=, Juftig=, Finang=, Boligei=, Rirchen= und Schul-, geheime noch öffentliche Rathe ruhrten bas Berg bes alten Rramere ober ber reigenben Erbin. Denn einerseite fonnte fich Reiner berfelben entichließen, in ben Gewurzlaben zu treten, und Seife und Schuhwachs zu verfaufen; anbererfeits fah Raroline fo falt und gleichgultig auf bie Berren, wie auf ben bolgernen Dohr, ber vor bem Laben aufgestellt mar, um eine irbene Bfeife gur Schan zu halten.

All' ihre Bracht und Schonheit, ihre Aufmerkfamkeit, ihre Liebe, ihr beseligenbes Lacheln gehörte nur bem Ginen und Er-

wählten, und fie gab, — ich barf es Ihnen wohl fagen — ben Ruß, für welchen mancher Fürft Thron und Krone umfonst gebosten haben wurde, bem armen Kammerreferendar ungebeten, und, wenn ich nicht fehr irre, bugendweis. Das war doch Trostes genug.

## 3 manzia.

Ungeachtet biefes Eroftes rungelte ber aute, fleifige Rafimir zuweilen feine Stirn, wenn er fah, bag Jahr um Jahr verschlich und ber alte Romanus ber alte Romanus blieb, und fich nicht erweichen ließ. Richt minber fing es ihn an ju franten, bag von Seiten ber Regierung ihn Niemand beachtete. Er wußte, was er leiftete, und boch ichien man baraus wenig zu machen. Jebermann zwar ließ ihm Gerechtigfeit wiberfahren. Morn ift ein treff: licher Arbeiter, ein rechtschaffener Mann, ein herrlicher Ropf, an Renntniffen einer ber Borguglichsten! bas war bie allgemeine Stimme. Morn batte Gelegenheit, fie genug ju boren. Demungeachtet, wenn eine Stelle zu beseten mar, erinnerte fich teine Seele an ben trefflichen Arbeiter, an ben rechtschaffenen Mann, an ben berrlichen Rouf. Da forgte Reber fur feinen Sohn, ober Better, ober Reffen. Da half eine Familie ber anbern. Junge Manner, bie weber fo lang gebient, noch fo viel Befchicklichkeit hatten, wie Rafimir, wurden ihm vorgezogen. Ram bann Morn und flagte, so judte man bie Achseln, schimpfte auf ben Repotismus ber Anbern, auf bie Ungerechtigfeit, auf bie Unbantbarteit ber Großen; man vertröftete auf ein anberes Dal, und ließ es bamit gut fein. hintennach faben fich biejenigen, bei benen er geklagt hatte, wohl noch bazu gang verwundert an, wie er nur fo verwegene Unibruche machen fonne, gleichsam als mare er Ihresgleichen; als batte er fo viel Bermogen, wie fie; als batte 4 \* 266. Rov. III.

er so weitläusige und angesehene Familienverbindungen, wie sie. Konnte man ihn gebrauchen — gut, so brauchte man ihn. Seine Talente hielt man in Chren. Hatte man ihn gebraucht, so war's bamit abgethan.

Morn gehörte, bei aller seiner Rlugheit, zu ben gutmuthigen Menschen, welche fich eben so oft und mit leichter Muhe versöhnen laffen, als man fie beleidigt. Sie find im Spiel immer die blinde Ruh der Eigennühigen und Rantestolzen; laffen sich mit einem handebruck, einem herzlichen Bort bestechen, und laufen für den treuherzig durche Feuer, der sie hinter ihrem Rucken auslacht. Sie haben von der fröhlichen Schamlosigkeit der freien Beltleute gar keinen Begriff; und die herzlose Riederträchtigkeit, deren man oft auf Gerathewohl hin, oft für die allerunbedeutendste Kleinigkeit fähig sein kann, bleibt ihnen unglaublich. Morn hielt die meisten Menschen für schwach, aber doch kerngut, weil sie gegensseitig strenge Tugenbrichter waren. Alles Gute glaubte er willig; aber das Bose bezweiselte er gern. Es war ihm Bedürsniß, sich mit einer sittlicheschönen Belt umgeben zu wissen.

Daher trug er sein hartes Loos gebulbig. Er hatte bas ansgenehme Bewußtsein, geachtet und geliebt zu sein. Er war also keineswegs verkannt. Daß man ihn nicht nach seinen Berdiensten in Stellen setze, daß man ihm Andere bei jeder Gelegenheit vorz zog — nun, es schien ihm unrecht; doch maß er sich im Stillen wohl selbst die Schuld bavon bei. Er war der Meinung, seine Berdienste würden für ihn reden; er konnte bei den Großen nicht recht zuthätig sein; kam, ohne amtliche Geschäfte zu haben, nie in ihre Borzimmer; war zuweilen, bei seiner gutmuthigen Lebshaftigkeit im Reden, etwas zu offen und undefangen; stellte sich, um nicht — denn die Welt ist schwach — von den Leuten geringer geschäht zu werden, reicher als er war. So mochte es ganz natürzlich zugehen, wenn man einen Andern, der der beilse bedürftig

schien, ober ber fich zubrängte, in Aemter beförberte unb ihn fiben ließ.

Und war er auch einmal im Ernst um seine Lage traurig: so richtete ihn Karolinens tröstender Engelsblick wieder auf. "Bas ist es denn mehr?" sagte sie, als sie ihm im März an seinem Geburtsztage, wie gewöhnlich, einen Strauß von blühenden Schneeglöckhen zum Angedinde an die Brust drückte: "Du bist nun erst fiebenz undzwanzig alt, und ich — zwanzig." Sie schien sich zu besinnen, ob sie nicht zu viel gesagt habe?

Auch bem guten Morn siel das Wort auf, vielleicht weil Karoslinens Stimme beim Aussprechen besselben ganz weich und sinkend wurde. Es machte ihn nachdenkend, da er wieder auf sein Zimmer kam. Aber was ließ sich thun? Iwanzig blieben zwanzig; und es war vorauszusehen, der Krämer Nomanus wurde auch in noch eins mal zwanzig Jahren seinen Sinn nicht ändern. "Inzwischen wird Karoline verblühen," seufzte Kasimir, "und ich bin ein alter Junggefell."

Er warf fich in eine Ede feines Sofa's, und - weinte bitterlich.

#### Beffere Musficht.

Man flopfte an feine Thur. Ein Bebienter bes geheimen Rabineterathe herrn von Bitterblatt erschien, und brachte ihm bie Ginlabung, beffelben ju einem Bortchen im Bertrauen.

Gin Borichen im Bertrauen von herrn von Bitterblatt, bem Bertrauten bes alten herrn Rurfürsten, war teine geringe Chre. Rafimir eilte mit boffnungevoller Neugier zu ihm.

Er warb fehr zuvorkommend aufgenommen. herr von Bittersblatt hatte bie Gabe, außerst herablassend und leutselig gegen Untergebene zu fein, wenn er fie für sich einnehmen wollte; — und unverschämt, grob und flolz, wenn ihm nicht Ehre genug ers

wiefen wurde. Die natürliche Folge mußte fein: man fürchtete und verachtete ihn zugleich. Morn hingegen hielt ihn für einen ganz wackern Rabineterath, ber fich nur zuweilen in ber Art, Menschen zu behanbeln, vergriff.

"In ben neu acquirirten ganbern wollen Se. furfürftliche Durchlaucht bie Finangen, fo viel ale möglich ben hierlanbifchen gleich, organifiren!" fagte Berr von Bitterblatt: "Es fommt jest barauf an, fammtliche Domanen, Regalten und übrigen Befalle gu untersuchen, ju orbnen, eine gewiffe Ronformitat ber Berwaltung einzuführen, und Boricblage, in ber Ratur ber neu erworbenen Guter gegrunbet, ju machen, ihren Ertrag ju fteigern. Se. Durchlaucht haben bagu eine eigene Rommiffion angeordnet. Es ift ein fcwieriges Gefcaft. Die bagu bestellten beiben Rammerrathe find betagte Manner, welche bie Sache in Jahr und Tag nicht enben werben. 3ch unterwand mich vergebens, Gr. Durchlaucht Borftellungen gegen bas Berfonal zu machen. Es find alte, treue Staatebiener, benen man bamit eine Ehre anthun wiff. Bum Brafibenten ber Rommiffion, vielleicht um etwas Jugendfeuer bineinzubringen, geruhte Se. Durchlaucht, wiber meinen Billen. meinen Sohn, ben Steuerrath, ju ernennen, mit Rammerrathefarafter. Sie wiffen nun, lieber herr Referenbar, ber Rurfürft läßt fich nicht gern wiberfprechen. Dein Sohn ift etwas franklich. Das Gefchaft wird fich in bie Lange ziehen, und foll und barf es boch nicht. 3ch mochte Sie alfo, lieber herr Referenbar, ber Rommiffion als Sefretar beigefellen. Sie werben aute Diaten haben, und vollbringt mein Sohn bas Werf mit Ihrer Gilfe zur Bufriebenheit Sr. Durchlaucht, woran ich nicht zweifle: fo ift bies ber befte Anlaß, Gr. Durchlaucht Ihre vielfältigen Berbienfte ins Andenken zu rufen. Ihnen ift, wenigstens bei mir fcon, eine ber erften Stellen in ben neu acquirirten ganben offen und gugebacht." Morn, wie man leicht benten fann, weigerte fich gar nicht.

bie Sendung anzunehmen. Auch begriff er sie wohl. Die beiben alten herren in ber Kommission waren im Grunde beschränkte Köpse, bem Geschäft nicht gewachsen. Sie sollten nur figuriren, um den Prästdenten ins Licht zu setzen. Der junge Steuerrath von Bitterblatt aber, erst seit zwei Jahren von der Universität zurück, verstand von der Behandlung des weitläusigen Geschäfts noch weniger. Folglich hieß das Alles nichts andere, als der Seskretär Morn solle die Sachen machen. Er war freudig dazu. Sein Glück lächelte. Und that es ihm gleich weh, die schöne Nachbarsschaft auf lange Zeit verlassen zu müssen, wollt' er doch eine so herrliche Gelegenheit nicht vorüberslattern lassen.

Sogar ber fleine Umftand, die zu erhaltenben Taggelber, thaten ihm wohl. Denn ba er fast ohne Gehalt bisher gebient hatte, reichten die Ziusen seines mäßigen Vermögens nicht zu, ben ftandes- mäßigen Auswand zu bestreiten, so fehr er sich auch einschränkte. Er mußte alljährlich einen Theil bes Kapitals verzehren, bamit die Zinsen selber schwächen und immer armer werben.

Er nahm von Karolinen Abschieb. Ein seelenvoller Ruß gab ihm die Stärke, das Unglud der Trennung mannhaft zu tragen. Er reisete mit der Kommission ab, und setzte sich sogleich an Ort und Stelle in Thätigkeit, begeistert von den schönsten Hoffnungen. Es versieht sich nebenbei, daß der Briefwechsel mit der schönen Tochter des hartherzigen Millionars nicht versäumt wurde. Die Abressen wurden verabredet, denn herr Romanus durste davon nichts wiffen. Rasimir zahlte das Posigeld, denn Karoline hatte keinen Kreuzer Taschengeld.

Rafimir hielt es in ber hauptflabt ber neuen Proving, wie in ber furfürftlichen Refibeng. Er arbeitete fleißig, hatte wenigen Umgang und mäßige Befanntschaft, um nicht zu unnöthigen Gelbsausgaben gezwungen zu fein; und hatte er fein Tagewerk vollbracht,

feinen Spaziergang gemacht, blieb er auf feiner Stube und las ober fchrieb Briefe an fein zweites Ich.

Ein Zufall gab ihm in bem Birthshaufe, wo er wohnte, ganz unerwartet andere Unterhaltung. Reben seinem Simmer wohnte ein Frember, ber, saß er an ber Birthstafel, nie redete, und oftmals nach Mitternacht flunbenlang auf: und abging. Rafimir glaubte ihn zuweilen für sich allein sprechen zu hören. Solche Nachbarschaft war nun freilich nicht ganz angenehm. Der Frembe war ein blaffer, junger, artiger Mann von Rasimirs Alter, hatte zwei Bebienten und schien überhaupt von guter herfunft zu sein.

Als Rafimir erfuhr, er fet ein Englander, laffe fich herr Dunkan nennen und lebe schon seit brei Bochen im Stadtchen, ohne fich um das Stadtchen ober beffen Bewohner zu bekummern, redete er ihn eines Tages bei Tische in englischer Sprache an. Es that Rasimirn wohl, einem Fremden, wahrscheinlich einem Unglücklichen, Unterhaltung zu gewähren; auch freute es ihn, bei dem Anlaß wieder sein Englisches zu üben.

Der Brite, als er die vaterländischen Tone hörte, sah mit freundlicher Ueberraschung auf, antwortete sehr verbindlich und fiel in sein voriges Schweigen jurud. Von Zeit zu Zeit sah er mit forschenden Bliden auf Kasimir. Nach Tische nahm er seine Hand und sagte: "Wollen Sie nicht erlauben, daß ich Sie einen Augensblick allein spreche?"

Rasimir suhrte ihn auf sein Zimmer. Herr Dunkan fagte: "Munbern Sie sich nicht über meine Zubringlichkeit. Ich bin ohne Gelb. In meine Wechsel ist Berwirrung gekommen. Es mussen Briefe verloren gegangen sein, ober mich versehlt haben. Ich muß nach Amsterbam, und kann meine Schuld im Wirthshause nicht zahlen. Meinen Reisewagen mag ich nicht verkausen. Können Sie mir nicht hunbert Louisd'or leihen? Ich zahle sie Ihnen gern und mit Jins so bald möglich wieder."

Rafimir war betroffen. Es gab beiberfeits vielseitige, enblich auch befriedigenbe Erklarungen. Man verständigte sich. Rasimir sagte: "So viel habe ich nicht bei mir; aber ich verspreche Ihnen die Summe spätestens binnen vierzehn Tagen zu geben."

"Gut," fagte ber Englander, "Sie retten mich aus einer verbrieglichen Berlegenheit. Ich will Ihnen bantbar fein."

"Um Dank leihe ich fein Gelb!" fagte Rafimir. Dunkan umarmte ihn und ging fort.

Erft jest besann sich herr Morn über sein schnelles Bersprechen. Hundert Louisd'or waren nicht weniger, als der vierte Theil seines ganzen Bermögens. Er schüttelte den Kopf. Der Engländer hatte zwar ein ehrliches Gesicht, und nichts weniger als das Ansehen eines herumziehenden Glucksiägers; allein hundert Louisd'or waren der vierte Theil des Bermögens, und diesen sogleich einem Fremdling zu leihen, hieß wohl etwas leichtsinnig. "Meinethalben," bachte Kasimir, "betrügen wird er mich nicht. Und könnte er das — ei nun, es ist das erste Mal in meinem Leben, daß mir so etwas widerfährt; es geschieht dann nicht wieder."

Der Englander ging in der folgenden Mitternacht wieder im Simmer auf und ab und weinte. "Der Mann ift noch ungluck- licher, als ich bin!" bachte Kasimir bei sich: "Der weint gewiß nicht einer Geldverlegenheit willen. Er foll bas Gelb haben."

Mittags bei Tische war Dunkan zwar nicht viel rebseliger, als sonft, boch freundlicher. Wenn er schwieg, hatte er etwas Nichtssagendes und doch Kinsteres in seinen Jügen. Sobald sich aber beim Sprechen biese Gesichtszüge belebten, schien er ein ganz anderer Mensch zu sein. Er war ein seelenvoller, liebenswürdiger Mann. Kasimir fühlte innige Juneigung für ihn. Der Brite blieb einsilbig und kalt; Kassmir war zärtlich, und suchte Alles auf, ihn zu zerstreuen. Es gelang, ihn zu Spaziergängen zu bewegen. Da, auf einsamen Banderungen, näherten sich beiber Herzen.

Dunkan war ein feiner, geistreicher, wissenschaftlich gebilbeter Mann. Die Schriften ber altern und neuern Beltweisen, die Schickfale und Gesetz ber Nationen wurden der Liedlingsgegenstand der Unterhaltung. Nebenbei ersuhr Dunkan, wer Kasimir sei, und dieser hingegen ersuhr, daß Dunkan wegen einer traurigen Begebenheit die heimathliche Insel verlassen und den Borsatz gesfaßt habe, ein wenig in der Belt herumzuschwärmen. Hatte Rassmir sein Tagesgeschäft vollbracht, kam Dunkan Abends zu ihm, ließ durch seine Bedienten Punsch auftragen und blieb bis tief nach Mitternacht bei Morn im Gespräch. Bon dem bewußten Darleben ward nie eine Silbe gesprochen.

Rafimir war mit feinem neuen Bekannten fo fehr verbunden, daß er zum ersten Mal ben Werth eines Freundes empfand. Auch schrieb er Karolinen in allen Briefen nur von ihm. Das Madchen fühlte beinahe eiwas Ciferfucht.

Als bas versprochene Gelb antam, trug er es Abends bem Briten in die Stube. Dieser sette fich, schrieb einen Schuldensbrief und dazu die Abresse seines Hauses in England. "Es ift nur," sagte Dunkan, "falls ich in einigen Mochen sterben follte, ehe ich meine Schuld selber abtragen könnte. In dem Fall schicken Sie blese Schrift nur nach London, und dazu noch diesen Brief hier." Dunkan gab ihm einen verschlossenen Brief, und umarmte und kufte mit Ruhrung den Helser in der Noth.

Es mochte für beibe eine gleich wohlthuenbe Entbedung fein, baß fie, nun bie Trennungsstunde naher kam, wahrnahmen, wie werth in den wenigen Bochen ihres Beisammenseins Einer bem Andern geworben war.

Beim Abichiebe fprachen beibe wenig. Thranen im Auge, brudten fie einander an bie Bruft.

## Der fürftliche Ramenstag.

Es war um Rafimir Alles obe und leer, ba ihm Dunkan fehlte. Er hatte wirklich einen Mann verloren, ben er von herzen liebte; einen Freund, mit bem fein eigenes Gemuth im schönften Jusammenstlang stimmte, eben weil sie beibe in ungleichen Berhältniffen gleiche Beltansichten hatten.

Sett ward ihm die Arbeit noch mehr Beburfnis, als vorher; fie mußte zugleich für ihn Zerstreuung und Beruhigung fein. Duns fan und Karoline waren seine Sehnsucht und fein Traum. "Ich bin ein recht glucklicher Mensch!" rief er: "Ich barf bie ebelften Menschen lieben und genieße ihre Liebe."

Rach fleben thatigkeitsvollen Monaten war die Aufgabe bes geheimen Rabineisraths von Bitterblatt vollendet. Man kehrte in die Residenz zuruck, und arntete Auhm und Beifall. Der Rurssurst war mit der Arbeit so wohl zusrieden, daß er den Prassenten der Rommission mit dem Berdienstorden schmuckte und den beiden alten Kammerrathen Gehaltszulagen gab. Aur an den guten Sertretar Morn dachte keine Seele. Er ward nicht einmal genannt, ungeachtet Alles sein Werk gewesen.

Bloß ber Prafitent Bitterblatt blieb ihm bankbar, besyleichen beffen Bater, ber Kabinetsrath. Er ward von beiben oft zu Tische gezogen. Fraulein von Bitterblatt, die Schwester bes Prafibenten, sand ben jungen Mann sehr anziehend, und ware er nur kein Burgerlicher gewesen, sein Glud wurde nicht gesehlt haben. Sobald aber ber Kabinetsrath bemerkte, ber hubsche Morn set seiner Tochter saft intereffanter, als ber Ruhe ihres Herzens ersprießlich werden burste, lub er ihn seltener zu sich ein, und endlich gar nicht mehr. Morn erinnerte ihn noch einmal schücktern an Hoffnungen, die er ihm wegen einer Anstellung in ben nen gegeben. "Laffen Sie mich bafür sorgen

ber Rabinetsrath, und klopfte ihm gutig auf die Achfel: "Ich habe schon mehr als einmal Se. kurfurftliche Durchlaucht von Ihren Talenten unterhalten. Warten wir ruhig den Ramenstag des Kurfürsten ab, an welchem gewöhnlich die großen Beförderungen vorgenommen werden. Ihr Rame wird ohne Zweisel einer der erften auf der Liste fein."

Damit mußte herr Morn sich wieder beruhigen. Weil er nun seiner Beförberung so gut, als gewiß, war, und ber Rabinetsrath ihm sogar die Frage vorlegte, welche Stelle ihm die anges
nehmste sein wurde? äußerte er ganz unbesangen, daß er am liebsten eine in der Residenz zu erhalten wünschte. Denn er dachte
an Karoline, von der er doch nicht gern weit getrennt leben wollte.
"Dazu kann Math werden!" sagte der Rabinetsrath. "Freilich,
einen Mann wie Sie, hatte ich gerne auf einem der ersten Posten
in der neuen Provinz gesehen. Allein, da Sie vorziehen, bei uns
zu bleiben, lass ich mir auch dies gefallen. Freilich, eine so vorziehen, lass sich wird sich sies gefallen. Freilich, eine so vorziehen, lass sich wird sich sies gefallen. Breilich, eine so vorziehen, kann die Beamtung hier in der Hauptstadt wird sich
etwas schwierig ausmitteln lassen. Biesleicht aber gibt man dem
alten Kammerrath Balbers eine Bension, und läßt Sie dasur einrüden. Wäre Ihnen das recht?"

"Mehr wunsche ich mir nicht!" fagte Morn mit frohgluhens bem Geficht. "Gut! gut!" erwiederte ber Rabineterath mit bies berm zuverfichtlichem Zon.

Der Binter verfioß unter anmuthigen hoffnungen. Karolinens Schönheit und Treue waren unwandelbar.

Bollte fich Migmuth in Rafimirs Berg fchleichen — ein Lacheln, ein Blid ber Geliebten brachte ben hellen himmel wieber.

Enblich tam ber Marg, ber lang erfehnte Monat, ber ben Ramenstag bes Rurfürsten brachte. Die Beforberungsliften ersichienen; bie Batente wurben vertheilt; Gludwunschenbe fuhren auf ben Strafen umber. Morn blieb ben gangen Tag im 3im-

mer, bamit ihn ber kurfürstliche Ranzleibote ja nicht verfehle. Das Geschent für bessen Bemühung lag abgezählt und in Papier gewicklt auf bem Schreibtisch. Es ward Rachmittag, es ward Abend. Sein Auswärter holte aus ber Hosbuchbruckerei die Besförderungsliste, sobald sie abgebruckt war — aber in der ganzen Reihe von Namen sehlte ber Name Morn: Auch kam kein Kanzleis bote, den Drucksehler zu verbessern. Es ward sinstere Racht. Bälle, Gastmähler und Freudenseste waren in der ganzen Residenz. Aber ber brave Kasimir war vergessen wieder, wie sonst. Er saß in dem Sorgenwinkel seines Sosa's einsam und trauerte.

#### Trübe Musfichten.

Es war eine traurige Nacht für ihn. Er sah sich in seinen sichersten Erwartungen betrogen. Seche Jahre lang hatte er treu und fleißig dem Staat ohne Sold bienen mussen, immer mit Hoffnungen gespeiset. Durch seine stille Hilse hatten Andere, von
geringerer Geschicklichkeit, Ansehen und Bermögen gewonnen,
z. B. der Sohn des Kabinetsraths war Kammerpräsident geworden. Er hatte den größten Theil seines Bermögens verzehren
mussen, und jetzt kaum noch zweitausend Gulden, kaum noch für
zwei Jahre aus eigenen Mitteln zu leben — dann war er zum
Betteln verarmt. Er sah, seine Arbeitsamkeit, seine Talente,
seine Dienstgefälligkeit, seine Kenntnisse halsen ihm nichts. Unwissende Menschen, selbst anerkannt schlechtbenkende Menschen, verstraten ihm überall den Weg, wenn sie nur Gelb, Fürsprache und
Ränke hatten, schmeichelten, sich zuzudrängen wußten.

Morn war immer ber reblichfte, gludewurbigfte Mann gewesfen; aber bas Glud hatte nichts für ihn gethan. Bas er hatte,

war nur Frucht seines Berbienftes und seiner Tugend: und bies war so wenig, baß er, ehe zwei Jahre vergingen, Betiler werden kounte.

Auf Karolinens Sand burfte er gar nicht hoffen. Das Schickfal fobien ibm nur ihre treue Liebe zu geben, um ihn noch fcmerge licher zu franten.

Sein ganzes bürgerliches Dasein sing an zu wanken. Der Egosmus ber Menschen, welcher nur für sich sorbert und ben Redslichen verlacht, erschien ihm in seiner vollen Efelhaftigseit. Ersinnerungen an die heuchlerischen Liebkosungen, Bersprechungen und alle Falscheiten der Großen seit sechs Jahren empörten ihn. Alles, was er bisher an Andern so gern zu entschuldigen gesucht hatte, ihre Parteilichkeit, ihre Gewinnsucht, ihren kleinlichen Siolz, ihren Neid, ihr Lästern jedes Bestern und Beglücktern, erblickte er in der abscheulichen Wahrhaftigkeit. Er konnte sich nicht länger mehr darüber täuschen, daß der größte Theil der Beamten den Staat und bessen Aemter und Einkunfte nur, als hilsemittel, beirachten, ihrem Hochmuth und Ehrgeiz, ihrer Schwelgerei, ihrer Geldgier ober andern ausschweisenden Begehrungen gütlich zu thun.

Die ganze Nacht burchwachte er in traurigen Betrachtungen biefer Art. Als ber Morgen kam, hatte er für sein künstiges Leben noch keinen Plan gemacht. Denn bei seinem verschwundenen Bermögen konnte er nicht länger auf Anstellung warten; und eine subalterne Bedienung, die ihren Mann wohl hätte kärglich nähren können, schämte er sich in seinen Berhältnissen, in der Residenz, und im Bewußtsein des eigenen Werthes anzunehmen. Am liebesten wäre er weit weggezogen, wo ihn Niemand kannte, in eine Einöbe, in ein armes Dorf, wo er sich von seiner Hade Arbeit den Lebensunterhalt zu verschaffen im Stande gewesen sein würde. Es war ihm süß zu träumen, dort auf Lebenszeit die Menschen zu melden, und nur an Dunkan und Karoline zu benken, wie an

zwei beffere Befen unter Millionen Clenber, bie eben fo viele freiwillige Opfer ber niebrigften Leibenschaften waren.

Die Sitte brachte es mit sich, baß er nun ausgehen und ben Glüdlichen Glud wünschen und fich ihrer Gulb empfehlen sollte. Aber seine Berachtung ber Menschen und sein Mißmuth war zu groß. Er schrieb an ben neuen Kammerprästenten, fandte ihm fammtliche Aften, welche ihm zugewiesen waren, und zeigte ihm dabei an, daß er glaube bem Staate lange genug gebient zu haben, und hiermit von allen Geschäften scheibe.

Dies abgethan, marf er fich aufe Bett und hielt einen langen, erguidenben Schlaf.

## Der Gebnristag.

Als er erwachte, war es schon Nachmittag. Die Auswärterin vom hause brachte ihm zwei Billets und einen Strauß von blubens ben Schneeglocken. Erft jest siel ihm bei, daß sein Geburtstag sei. Er that einen tiefen Seufzer.

Das eine Billet war vom Kammerpräfibenten Herrn von Bitterblatt, bas andere von Karolinen. Er kannte beiber Hanbschrift. "Erft das Bittere!" sagte er, und öffnete das Schreiben des Brässtenten. Heimlich beschlich ihn boch wieder die Hoffnung, man werbe seinen Berlust sehr ungern sehen; man werbe ihn hitten, sich nicht zu übereilen; man werde ihm neue und sestere Zuscherungen geben; und heimlich hatte er schon den Undankbaren verzziehen. Er las, und fand von Allem, was er erwartete, nichts. Der Prässdent bedauerte recht höflich, daß Morn solchen Entschliß genommen habe, zeigte den Empfang der Aften an, und blieb sein gehorsamster Diener.

"Alfo bas ber Lohn bes fechsjährigen unbezahlten Dienstes!" fagte Morn, und zerbrudte ben Bifc bes Brafibenten in feiner verweigerten. Er führte feinen einzigen und beften Freund, einen jungen Dann aus einer ber erften englischen Familien, ber von Reifen gurudtam, in bie Befanntichaft feiner Angebeteten ein. Diefer hatte ibm verfprochen, bei ben feinbfeligen Meltern fur ibn gu arbeiten. Aber ber Treulofe, welcher Duntans Braut felbit lieb gewann, marb für fich felbft. Dbgleich ibn bas Dabchen verfcmabte, gaben ihm boch bie Meltern bie Band ihrer Tochter. Die Ungludliche ftarb am Abend vor ber Gochzeit fchnell bin: bie Rebe ging, burch Selbftvergiftung. Dunfan war in Berzweiflung. Er fuchte ben faliden Freund auf. Beibe fuhren nach Calais. Da schlugen fie fich. Dunkan suchte Rache und eigenen Tob. Es fehlte wenig, er hatte ben letten gefunden. Gin Stich burch ben Leib brachte ihn bem Grabe nabe. Der Mann, welcher ihn unglud: lich gemacht hatte, flog nach Amerifa. Duntan warb nach einem Bierteljahre geheilt von ber gefährlichen Bunbe, nicht von ber Schwermuth. Die Aerzte empfahlen ibm Luftveranberung, Ber: ftreuung auf Reisen, und er ließ fich einpacken und in bie weite Belt binausschiden.

Rasimir erzählte nun auch seine eigene Geschichte. Duntan borte fie fehr theilnehmenb an.

"Dich haben nur gemeine Egoisten betrogen," fagte Duntan, "nur felbstfüchtige Bobelfeelen; mich aber betrog mein einziger Freund, ben ich von Rindheit an befaß. Deine Geliebte lebt noch; bie meinige ist mir auf ewig verloren. Dir ist noch zu helfen, mir nicht mehr. Du möchtest in eine Einobe ziehen; ich wurde, wenn es bir Ernst ware, mit bir gehen. Aber bir ist noch zu helfen, mir nicht."

"Dir zu helfen!" fagte Rafimir feufgenb, fab gen himmel und legte beibe Sanbe auf bie Bruft: "Lieber Gott, guter Dunkan, bu tennft bier zu Lanbe bie Leute nicht."

"Die Leute hier zu Lande find wie Leute bei mir zu Lande,

lieber Morn. Ich gebe bir mein Mort, wenn bu mir nicht hinberlich sein willst, helse ich bir zu Allem. Ich freue mich, einen
tollen Scherz zu spielen. Der filzige Rafekramer gibt bir seine liebenswurdige Tochter, und seine Million bazu. Deine Minister geben bir Ehrenstellen und Orben und was du verlangst. Das Alles läßt sich ohne Hexerei machen. Aber um ein schones Mabchen zu bekommen, muß man nicht bloß brav und hübsch sein; um eine Million zu bekommen, muß man nicht bedürstig sein; um Aemter und Burden zu bekommen, muß man nicht bloß geistreich, kenntnisvoll, thatig sein."

"Und wie möchteft bu es anftellen, Dunfan ?"

"Ganz einfach. Stoß' an mit beinem Glafe! Gelobe mir, kein Wort bagegen zu fagen, wenn ich bie ganze Stabt in ben April fprenge. Es wird Alles ganz ehrlich zugehen."

"Gut, Dunfan; aber wie willft bu's machen?"

"Ich muß erst meine Leute kennen lernen, muß ihnen auf bie Bahne fuhlen, muß erst mein Schlachtfelb untersuchen, auf welchem ich für bich kampsen will. Dann wird sich Alles von selbst erzgeben. Bor allen Dingen thue mir aber ben Gefallen, nimm meinen schönen Wiener Wagen und meinen deutschen Bedienten von mir an, als die beinigen. Ein paar Aferbe bazu kaufe ich bir morgen. Fahre bann alle Tage fleißig spazieren, aber ohne mich, damit man nicht glaube, die Equipage gehöre mir. Denn ich will kein Aufsehen erregen, sondern du sollst die Augen auf dich ziehen. Deiner füßen Nachbarin melbe zur Erklärung bes Rathfels ganz einsach: du habest ein beträchtliches Bermögen in England gewonnen; damit holla!"

Morn zog bie Augenbraunen finster zusammen: bennoch mußte er über ben Einfall lächeln. Er hatte an Dunkan sein Wort gezgeben, ihn schalten zu lassen; am Urtheil ber Restbenzstabt war ihm ohnehin nichts gelegen. Es mochte ausfallen wie es wollte,

3(c). Rov. 111.

er wurde die Stadt und das gange Aurfürstenthum ohnehin verslassen Auch ber Geist des Punsches, welcher seinem innern Tone eine höhere Stimmung verlieh, machte es ihm leicht, in Alles zu willigen, was sein Dunkan ihm wegen des Betragens in der Folge vorschrieb.

# Die Equipage.

Folgendes Morgens war Duntan früh in ben Kleibern. "Ich muß bafür forgen, baß du schon ben Nachmittag ausfahren kannft!" fagte er, und schloß ben guten Morn in seine Arme. "Ach, Morn, bu kannst glücklich werben, nur ich kann es nicht mehr!" rief er in trauriger Gemüthsbewegung, und seine Augen versinsterten sich wieber von Thranen: "Aber — bu trefflicher Mensch, du bist mein Freund. Das troftet mich. Bei dir hoffe ich, wenn auch nicht glücklich, boch wieber getröstet und ruhig zu werben."

Morn wollte ihm ben seltsamen Plan wieber ausreben; aber Dunkan blieb bei seinem Entschluß. Indem erschien Karoline Rosmanus gegenüber am Fenster. Sogleich ergriff Morn seinen Freund, sührte ihn ans Fenster, zeigte ihm die Tochter des Millionärs, und umarmte und küßte ihn vor derselben. Der ihr wohlbekannte Name Dunkan war eben so schnell hinüber geschrieben. Sogleich hing ein rosensarbener Strickbeutel an Karolinens Fenster, was in der Fernschreibesprache hieß: "Ich bin darüber entzückt!"

"Wahrhaftig!" rief Dunkan, als er bie wunderholbe Geftalt bruben erblicke: "bas barf kein Bunfchfpagchen bleiben!" Und fort ging er, und ließ fich ben ganzen Morgen nicht wieder feben. Statt feiner kam bald Felix, Dunkans deutscher Bebiente, um fich Rasimirs, seines neuen herrn, Gnabe zu empfehlen, und zu berichten, welche Kenntniffe und Geschicklichkeit er besite.

"Bergeffet nicht bie vornehmfte: Treue und Redlichkeit!" fagte Morn.

"Reblichfeit werbe ich Ihnen beweifen," antwortete Felix, "Treue werben Sie mir einflößen, gnabiger herr."

Die Antwort gefiel; Felix warb in Dienft genommen unter benfelben Bebingungen, wie er bei Dunfan geftanben war.

Begen Mittag ließ fich ber Graf Rrebs melben.

"Bor allen Dingen gratulire ich erft zu meinen beiben göttlichen Scheden, scharmanter Freund! " rief ber Graf. "Sie haben
ba eine himmlische Acquisition gemacht. Ihr Homme d'Affaires
ist ein Teuselsterl; er versteht sich auf die Sache, wie der pers
settefte Roßsamm. Aber nun erlauben Sie, scharmanter Freund,
daß ich bei Ihnen meine blutigen Thränen weine. Die beiben
Scheden sind mir an Leit und Seele gewachsen. Märe ich in
bem Augenblick nicht ein wenig in meinen Finanzen berangirt, der
Kurfürst hätte mir seinen ganzen Markall bafür vergebens geboten."

"Aber Sie find boch bezahlt, Gerr Graf, ober muß ich . . . "flotterte Morn, und warb feuerroth.

"In ber Ordnung, Alles in ber Ordnung!" fiel ihm der Graf ins Bort. "Davon ist keine Rebe. Aber ich komme eigentlich in ganz anderer Absicht. Ich muß Ihnen das Gut des Barons Wölpern ausreden, das elende Dreileben! Auf Ehre, die Eins die rentirt nicht anderthalb Prozent. Er fordert hundert und fünfzzigtausend Gulben. Haben Sie es schon gesehen?"

"Rein, Berr Graf. "

"Ich beschwöre Sie bei Allem, was Ihnen auf Erben und im Simmel heilig ift, Sie muffen die Wüstenei sehen; eine Stunde umher kein Dorf, unter ben Fenstern nichts als der Rhein, hintens aus Berge und Wälber. Nein, Sie muffen das Alles sehen, um vor Entsehen davon zu lausen. Wenn Sie einmal Luft haben, sich eine Rugel durch den Kopf zu schießen, göttlicher Mann, so

gebe ich Ihnen ben Rath, kausen Sie Dreileben. herr, bei Ihrem Bermögen, das Ihnen das Glud zugeschleubert hat, werden Sie das Auge auf eiwas Besseres werfen. Ich nehme ben herzlichsten Antheil an Ihrem Glud. Eben darum komme ich her. Sehen Sie, ich gebe Ihnen mein schönstes Gut — ein wahrer Fürstensis ist's — mitten zwischen weiten Rornselbern; Boden wie Gartensgrund — Wald, Rebberge, Wiesen, Gerichtsbarkeit. — Sehen Sie, Alles gebe ich Ihnen um hundert und neunzigtausend Gulden baar Geld. Denken Sie, nur drei Viertelstunden hier von der Restdenz! Nur was ich an Verbesserung der Sebäude verschwenzbet habe, koste mich — warten Sie, ich habe die Beschreibung in der — nein, ich bin des Todes! ich ließ sie auf dem Pulte bei Hause liegen. Wissen Sie, Seelenstreund, am besten ist es, Sie besuchen mich, sehen das Gut. "

Der Graf fuhr noch lange in biefem Tone fort. Man merkte bald, bas Dunkan angefangen habe, feinen Aprilfpaß zu spielen. Er versprach, wenn er Zeit habe, wolle er ben Nachmittag hins auskommen. Der Graf empfahl sich unter ben höchsten und theuerssten Schwuren ewiger Freundschaft.

Dunkan war Mittags bei Tische sehr aufgewedt; Morn gar nicht. "Du wirft mir die Menschen nur noch verächtlicher machen!" fagte er zu Dunkan: "Denn eben biefer Graf Krebs wurdigte mich sonft keines Blides. Ich war erstaunt, ihn fich zu mir bemuben zu feben."

"Werben bie Menschen bir verächtlicher," sagte Dunkan, " so ift es nicht meine, sondern der Menschen Schuld, daß sie so kleine lich sind. Gleichviel, wenn ich nur dabei in beinem herzen gewinne. Auf die erste Frage im hotel, in welchem meine Bediente sind, wies mich der Wirth wegen der Pferde an den Grafen Krebs. Die Thiere find werth, was ich für sie zahlte. Der Wirth, als er hörte, der Jug sei für dich, du wärest ein reicher Mann, konnte

er mir beine Berbienste und Tugenden nicht genug rühmen. Als ich mich wegen eines anzukaufenden Landgutes für dich erkundigte, ward sogleich ein Mäkler berufen, der mir deren zehn antrug. Graf Arebs nannte dich gerade einen Gott, behanptete, du hättest schon vor zehn Jahren verdient, Premierminister im Lande zu sein; es würde dann wohl ganz anders im gefammten Kurfürstenthum stehen. Mir gefällt diese Bosse ungemein. Sie zerstreut mich. 3ch will die Sache weiter treiben. Sie läßt sich nicht übel an."

Rachmittage fuhr Morns Equipage vor, eine Chaise im neuesten und reinsten Geschmad. Der Graf Rrebs hatte Recht, um seine Scheden Blut zu weinen, benn es waren ein Baar herrliche Rosse. Morn feste sich ein, und fuhr felber. Sein Felix, in blaggelber Livree, sprang ehrerbietig hinten auf.

Die ganze Straße war lebenbig geworben; benn vor bem Hause, in welchem ber Erreferenbar wohnte, pflegte nie ein so glanzenbes Inhrwerf zu halten. Man wartete lange in ber ganzen Nachbarsschaft, wer einsteigen wurde. Als aber Morn erschien, und ber Bebiente ihm mit großer Ehrerbietung einsteigen half, bann hinten auf sprang, Morn wegsuhr — gab es links und rechte zu rathen. Daß Karolinchen auch ihr schwarzes Haupt zum Fenster hinaus streckte, versteht sich von selbst.

"Ich gabe meine feche Kreuger barum," fagte herr Romanus ju feiner Tochter — er hatte bie feche Kreuzer noch fur haring in ber hanb — "wenn man mir fagen konnte, wem bie Chaife und ber Bebiente gehören."

"Das ware leicht zu erfahren, " antwortete Karoline, "fragen Sie boch nur bie Frau Weber felbst, bei ber herr Morn wohnt. Sie sieht noch vor bem hause."

"haft boch Recht; bas habe ich umfonft!" fprach er, ftedte bie feche Kreuzer ein und ging zur Nachbarin.

٠,

"Gi bu lieber Gott!" fagte Frau Beber gu ihm: " Dem

benn anbers, als bem herrn Referendar? Du mein heiland, wissen Sie benn aber nicht, was er für ein Glüd gemacht hat? Nun, ich gönne es ihm wohl. Er ist ein wahrer Engel von Mann. Ganze Wagen voll Gelb sind für ihn aus England angesommen. Er ist ber reichste Mann im ganzen Lande unsers guäbigen Rursfürsten geworden. Er hat gehandelt, und bas ist ihm gelungen. Sein Bedienter hat es mir selbst gesagt, und ber hat's vom engelischen Kausmann, ber jest beim herrn Referendar wohnt."

herr Romanus fah bie Frau mit einem flieren, burchbringen= ben Blide an, und fonnte, ale hatte ihn ein Rinnbadenframpf ergriffen, ben Dund nicht wieber aufthun. Er ging beim und warf fich nachbentenb in feinen lebernen Lebnfeffel im Gewurglaben bin. Flint tangte Raroline bie Treppe berab jum Bater, um von ibm bas Neueste ju boren. Er antwortete lange nicht; benn von Morn fprach er nie, ober nur in ber bochften Roth. Endlich rief er mit einem schweren Seufzer: "Solch einem Taugenichts, Bflafter= treter und Spigbubenfohn, beffen Bater mich um mein ganges Bermogen betrogen hat, gibt's ber himmel im Schlaf; und ich ehr= licher Mann plage mich Tag und Nacht, und Jahr um Jahr, mein ganges Leben binburch mubfelig von einem rothen Rreuger gum anbern! Ift bas Gerechtigfeit? Bomit hab' ich bas verbient?" -Er war bem Beinen nabe. "Aber," fuhr er ploglich auf, "wer weiß auch, ob's mahr ift. Bagen voller Gelb! Bah! von Enge land! Bah! burch Sanbel! Bah! ich bin auch nicht auf ben Ropf gefallen, Frau Beber!" rief er, und ichob fich bie vechichwarze Stupperrude breimal um ben Ropf herum; bann rieb er bie flachen Banbe jufammen, baß fie hatten brennen mogen.

Es gab bie neue, mobifche Equipage bes Referenbars Morn zu manchen ahnlichen Gespracheu in ber Refibenz Anlag. Denn fie war burch ihre Form felbst bem Aurfürsten aufgefallen, vor beffen Balaft ber Erreferenbar vorbeigefahren war. Der Kurfürft fragte barum ben geheimen Kabinetsrath Bitterblatt; diefer glaubte ben Exreferendar Morn barin erkannt zu haben. Man rieth her und hin, und vergaß bie Sache wieber.

#### Der Millionär.

Am folgenden Tage ward sie besto reger. Dunkan hatte zwar gegen Bersonen, mit benen er wegen Morn in Berührung gesommen, nur geäußert, diesem sei aus England ein beträchtliches Bermögen zugefallen; aber wenn man nach den schönsten Rittergütern herumfragt, in Equipagen fährt, wie ein Fürst, hat das Wörtchen "beträchtlich" ein beträchtlicheres Gewicht. Graf Arebs, ber immer im Superlativ zu reden gewohnt war, schwor bei allen Gotztern, Morn sei der reichste Privatmann im ganzen Kursürstenthum, ein Millionar; er spiele nur mit Hunderttausenden; er muffe in Oft- und Westindien ganze Brovinzen besigen.

Nichts pflegen bie Leute lieber zu glauben, als bas Unglaubliche. Einen einsachen, rechtschaffenen Mann zu verachten bei aller
seiner Tugend, fällt Reinem sehr schwer; aber einen Schwärmer
ober Narren für heilig zu halten, koftet am Ende wenig Mühe.
Man macht kinderleicht den Beisesten lächerlich; hingegen wenn
ein Gaßner Teusel beschwört, ein Cagliostro Bunder verrichtet,
hangen ihm hohe und Niedere an. hätte man gesagt, Morn befite seine hunderttausend Gulben: es wäre zweiselhaft gewesen;
aber Millionen — das mußte überzeugend sein.

"Sehen Sie, Bapa," fagte ber Rammerpräfibent zu feinem Bater, bem Rabineterath von Bitterblatt, "nun erklärt fich's, warum er fein Referendariat aufgab. Ich meinte anfangs, es habe ihn beleibigt, daß man ihn bei ben Beförberungen vergeffen."

"Im Grunde mar es ein bummer Streich," fagte ber Rabinetsrath, "bag man ihn überging. Aber wer fonnte bas voraussehen? Und war's auch nur beiner Schwester wegen gewefen. Ich glaube, bas Mabchen hat Affeltion zu ihm. Sie könnte gemach ins alte Register kommen. Gine avantageufere Barthie, als einen Mils. lionar, finbet sie nicht leicht für fich."

"Und für uns Alle, Papa. Ließe fich bie Sache nicht rebref- firen?"

Man ging zu Nathe. Der Kabineterath nahm die erfte Geslegenheit wahr, bem Kursursten die seltenen Talente und Verdienste bes gewesenen Kammerreserendars zu rühmen. Man musse einen solchen Mann dem Staate erhalten, besonders da Morn großes Vermögen gewonnen in Bankspelulationen und Aktienhandel. Man spräche von Millionen. Es ware Schade, wenn solche Summen nicht ins Land gezogen, sondern außer Landes verzehrt werden sollten.

"Hm!" fagte ber Kurfürst: "Mich nimmt Bunber, was 3hr Alle fo plotlich Morns Berbienste preiset. Schon ber Finangs minister Rabe sprach mir gang begeistert von ihm."

Dies Wort ichof bem Kabinetsrath aufs herz; benn ber Finangsminister hatte ebenfalls eine mannbare Tochter und brauchte Gelb.

"Rabe behauptete fogar," fuhr ber Rurfürst fort, "Morn habe, als Sefretär bei der Rommiffion in den neu acquirirten Landen, ohne Ausnahme Alles gethan, und Andere hatten sich Ruhm und Lohn zugeeignet."

Der Rabinetsrath lächelte falt, mahrend ihm vor Schred und Born gang übel ward, und er schwor im herzen bem Kinangsminister ewige Tobfeinbichaft.

Un Morn war ichon vom Finangminifter Cinlabung zu einer Unterrebung gefommen. Morn ericbien.

"Freund," fagte ber Minifter, "es freut mich, baß enblich mein innigfter Bunfch erfullt ift. Lange warb wiber Sie gearbeitet. 3ch habe mit Erftaunen wahrnehmen muffen, baß Sie bei ber letten Mahl übergangen wurden. Ich eilte zu Gr. Durchlaucht, offenbarte ihm ihre vielseitigen Berdienste, fagte ganz sans gens, daß Sie eigentlich die Stelle des Kammerpräsidenten verdient hätten, die Bitterblatt an sich ris, und ich bestegte die Kabale. Auf meine Borstellung hin geruhten Se. Durchlaucht, Sie in mein Departement zu versetzen. herr geheimer Finanzrath, ich habe die Ehre, Ihnen hier das Diplom Ihrer Ernennung zuzustellen."

Morn legte bas Ofplom, ohne es zu öffnen, schweigend auf ben Spiegeltisch, bankte bem Minister für seine gutige Aufmerksfamkeit, und — ein Jug von bitterm Verbruß schwebte babei um seinen Mund — lehnte bie Ernennung von sich unter allerlei Vorswänden ab.

Raum war er wieber in seinem Zimmer, suhr ber Kabinetsrath Bitterblatt bei ihm vor. "Ich muß Sie selber aufsichen,
theurer Freund," sagte er und umarmte Kasimirn, "mir ist's, als
hätte ich Sie eine Ewigkeit lang nicht mehr bei mir gesehen. Wir müssen einander nicht vergessen. Nur mir zum Todesverdruß hintertrieb Rabe Ihre Ernennung bei der Kammer, um Sie in den Finanzrath zu bringen. Das verzeihe ich ihm in meinem Leben nicht. Apropos, meine Tochter gibt morgen ihren Freunden und Freundinnen einen Ball. Sie hat verlangt, ich müsse Sie selber einladen, damit Sie ja nicht sehlen. Ich hosse, Sie geben uns keinen Kord."

Er bekam ihn bennoch. Kafimir erwiederte die zartlichen Herzlichkeiten des Rabineteraths mit kalten Höflichkeiten, und entließ ihn in halber Verzweiflung, doch ohne ihm alle Hoffnung zu nehmen. Kasimire Menschenhaß marb durch dies Betragen der Leute noch gesteigert. Er verachtete Alle, und sehnte sich in die tiefste Einsamkeit, um nicht täglich Zeuge so mannigsaltiger Verworsenheit zu fein. Schmeicheleien frankten ihn jest ärger, als die ehemaligen Juruckfetungen, und je emfiger man ihn erhob, je tiefer fühlte er fich erniebrigt.

"D bie Elenben!" fagte er zu Dunkan: "Glauben fie benn, ich fei so erbarmlich und verächtlich, wie fie? Meine sechejährige Treue und Aufopferung galt nichte; aber bas bloße Gerücht, ich seit reich, anbert alle Ansichten. Möchte ich nun ein Dummtopf, ein boshafter Mensch sein — man halt mich für einen Millionar, und ich gelte für ben verbienstvollsten, achtungswürdigsten, geistreichsten, ebelsten Mann. Die Komöbie ekelt mich an, Dunkan,"

"Mich beluftigt fie. Das hauptflud fehlt noch, lieber Morn. Die fcone Romanus muß erobert werben!" fagte Dunfan.

#### Der Gieg.

Die Eroberung war schon halb und halb gemacht, ohne daß es den beiden Freunden ahnete; denn der alte Romanus, der gegen Karolinen fast nie ein Wort von Morn sprach, hatte ihn seit einigen Tagen vom Morgen bis zum Abend auf der Lippe. An der Million ließ sich nicht mehr zweiseln, seitdem es stadtskundig geworden, Morn habe seine Ernennung zum geheimen Kinanzeath ausgeschlagen; der Minister Rabe und der Kabinetsrath Bitterblatt waren Todseinde und Nebenbuhler, ihn zum Eidam zu haben.

"Und er wird wohl bas Fraulein Bitterblatt nehmen!" fagte Karoline mit hinterliftiger Traurigkeit, um ihren Bater zu beslauschen.

Der Alte antwortete keine Silbe barauf, sonbern flierte auf seine Fingerspisen hin, wie wenn er schwere Rechnungen hatte. "Und wie viel kann sie benn im Bermögen haben?" sing er bann nach einer Weile an: "Pah, das sind Possen. Es ist eine halbsausgehausete Familie. Das allein gefällt mir an Morn, daß er

Alles ehrlich und redlich im Handel erworben hat. Aber — sein Bater war boch bei dem Allem ein Spihbube, der mich blutarm gemacht hat. Richt dreißig Kreuzer bekomme ich zuruck."

Indem ward angepocht. Der wohlbekannte fremde Gerr trat herein, nämlich Dunkan. Karoline wurde feuerroth. Romanus machte fich groß und lang.

"Ich hatte mit Ihnen, herr Romanus, ein kleines Geschäft zu machen, wenn Sie bie hand bazu bicten wollen!" fagte Dunsfan. "Es kame babei fur Sie ein artiger Bortheil heraus."

"Ein Gefchaftchen? 3ch bin zu Derofelben Dienften. Seten Sie fich boch."

"herr Morn, beffen Geschäfte ich bisher in England zu verswalten die Ehre hatte, möchte sich jest in Ruhe seben, ba er so viel hat, als er zum Leben braucht."

"In Rube? Gi, ei!"

"Er hat bas Gut Dreileben am Rhein befehen, und hatte Luft, es zu taufen."

"Dreileben? Ei, ei! Warum Dreileben? Es ift gar weits läufig, es wird theuer, theuer kommen!"

"Ich vermuthe, herr Morn halt viel auf ben Namen. Er fagte einmal, bas fei, was er wunfche; ein abgelegenes Barabies für Drei, bie beisammen leben möchten. Er verftanb unter biesen Drei sich, seine kunftige Gemahlin und einen guten Freund, worunter er bie Gute hatte, mich zu verstehen."

Raroline ward wieber roth; fie mußte fich ab, gegen bas Fenster, wenben.

"Aber Sie haben Recht, Herr Romanus. Der Baron Wölspern hat bas Gut hoch im Preis. Er verlangt hundert und fünfzzigtausend Gulben, wird es aber baar in Gold bezahlt, hundert und breißigtausend. Herr Morn will zwar baar zahlen. . . . "

"Baar ? Gi, ei!"

"Doch ist der Preis unmäßig. Er wünschie, daß Jemand, der das Handeln und Dingen besser verstände, als er, für ihn den Kauf machen möchte. Er verspricht dem Mittelsmann für jedes abgehandelte Tausend eine Belohnung von hundert Gulden. Run behauptet er ferner, Riemand in der ganzen Stadt könne das Geschäft besser beforgen, als Sie, herr Romanus..."

"Gehorfamer Diener. 3ch liebe bie Romplimente nicht."

"Und wollten Sie bie Gute haben, fich bamit zu befaffen . . . "
"Bu Befehl."

"Er bebauert baneben, baß Sie feit mehrern Jahren mit ihm fehr gespannt leben."

"Rleinigfeiten."

"Er hat mir erzählt, daß er anfangs fein mäßiges Bermögen bei Ihnen habe in die handlung geben wollen, flatt es in Engs land anzulegen; daß er auch nachher noch im Sinn gehabt, mit Ihnen in den britischen Fonds und Attien gefellschaftlich zu spestuliren, — aber Ihre Kälte gegen ihn —"

"Blit, ich fage ja, Rleinigfeiten, mahre Rleinigfeiten!"

"Sie hatten babei eine artige Summe profitirt."

"Aber was tann ich armer Mann bafür? Warum war ber Herr Morn fo boshaft, und fagte mir armen Mann tein fterbendes Bortchen? Konnte er fich benn nicht besinnen, daß mich schon fein Bater hochft ungludlich gemacht hatte?"

"Doch um auf Dreileben zu tommen und ihr Geschäft babei?" herr Romanus ging argerlich ab und an. "So gering auch ein Gewinn sein mag," fagte er: "ein ehrlicher hanbelsmann tann in so betrübten Zeitlauften nichts von ber hand laffen."

Rach acht Tagen war ber Kauf geschloffen. Romanus machte fich babei ein Profitchen von tausenb Gulben. Er warb ganz heiter, und ging selbst zu Kasimir, ihm ben Kauf anzuzeigen.



- "Run," fagte er, "wir konnten wieber gute Freunde werben!" und lachelte babei etwas verlegen.
- "Ich wunsche nichts sehnlicher, herr Romanus!" erwiederte Rafimir lebhaft. "Erfullen Sie nur meine Bitte. Machen Sie mich gludlich, und Ihre Tochter gludlich."
- "Davon tann gar nicht bie Rebe fein, herr Morn. habe ich Ihnen nicht genug gefagt, baf ich burch Ihren Bater grundelend und arm, wie eine Kirchenmaus, geworben bin?"
  - "So arm boch nicht?"
- "Jum Betteln, fag' ich Ihnen, jum Betteln. Sie find jeht ein fieinreicher Mann geworben wenn ein Fünichen Ebelsmuth in Ihnen ware, nur ein Gerftenforn Erbarmens: fo wurden Sie mir erft wieber erseben, was ich an Ihrem Bater versloren habe."
  - \_ Und bann?"
  - "Run, bann murbe ich Ihnen fuffällig banten."
  - "Und Ihre Tochter?"
  - "Ja, und bie Binfen feit fieben Jahren?"
  - "Und wenn Sie bie hatten?"
- "Run, bann wollte ich in ber ganzen Stabt fagen, welch ein freugbraver, rechtschaffener Mann Sie waren."
  - "Und Raroline?"
- "Apropos, es mußte nicht vergeffen werben, ich gab die achtstausend Thaler an Ihren Bater in Gold! Dh, Gerr, die vollswichtigken Louisd'or und Karolinen! hatten Sie nur gesehen! Gott verzeihe mir die schwere Sunde, fluchen kann ich nicht, aber die Augen gehen mir über, wenn ich daran beute."
- "Und wenn ich Ihnen nun zum Erfah fünfzehnhundert Raros linen für eine einzige Raroline geben würde?"
  - "Für welche Raroline?"
  - "Ihre Tochter."

Bolvern lief umber und verficherte, es fiebe mit bem Verfauf bes Gutes ichlimm. Morn tonne uicht gablen. Dunfan trug unter ber Sand Diefem und Jenem bie prachtige Morn'iche Equipage jum Berfauf an. Die Diethe im großen Sotel warb aufgefunbet. Dies Alles breitete fich blipfchnell mit hundert Bufagen verlaumberifcher Zungen burch bie Refibenz aus. Am ersten April aber ward Morns Berarmung außer allen Zweifel gefest, fo febr man fonft auch an biefem Tage alle unerwarteten Rachrichten, bloß bes Datums willen, ju bezweifeln pflegte. Denn Morn fuhr ichon in ber Frühe bei allen seinen Freunden vor, um fie theils um Geld: poricuffe, theile um Burgichaften, theile um eine Empfehlung beim Rurfürften zu einer einträglichen Anftellung zu bitten. Alle, bie ihn noch por vierundzwanzig Stunden mit Berficherungen ber Freundschaft überhäuft, ihn in ihren gartlichen Umarmungen faft erstickt hatten, erstaunten, erschrafen bei biefer Bermanblung ber Dinge. Einige bedauerten ihn höflich; Anbere machten ihm falte Enifchulbigungen; Andere belächelten mit ichabenfrohem Bis bie Berfdwindung feines Feenreichs; aber Reiner hatte für ihn Gelb, Burgichaft ober Empfehlung. 3m Bitterblatt'ichen Saufe warb fogar ein großes Nachtmahl mit Ball und Keuerwert wieber abbestellt, ju bem Morn auf benfelben Tag mit feiner Gemablin eingelaben gewesen war.

Am übelsten erging es bem alten Romanus. Zu bem kam ber Baron Bolpern, begleitet von einem ber ersten Abvosaten ber Residenz, und forberte von ihm, als Unterhändler wegen bes Gutes Dreileben, Berscherung wegen ber Zahlung. Romanus hatte zwar keine schriftliche Bürgschaft für Morn geleistet, aber boch beim Sanbel, um ihn zu beschleunigen und sich babei Gewinn zu machen, munblich und ziemlich zuversichtlich geäußert, daß er im Rothfall wohl Bürge und Zahler sein werbe. Doch sein Ernst war bas gar nicht gewesen. In solchen Fall jemals sommen zu

können, hatte er nie geträumt. Schon ble bofen Gerüchte über Morns Unglud in England hatten ihm wahre Seelenangst vers urfacht, und die ausweichenden Antworten, welche Morn ihm ges geben, da er diesen beswegen befragte, hatten seinen Kummer nicht gemilbert. Nun aber Mölpern mit dem Advokaten kam, nun er an der Armuth seines Schwiegersohns nicht länger zweiseln kounte, nun er sogar für denselben zur versprochenen Jahlung aufgefordert ward, kam er saft von Sinnen. Benige Stunden nach Bölperns Besuch rührte ihn der Schlag. Abends war der Geize hals todt, weil er durchaus keinen Arzt annehmen wollte.

#### Dreileben.

Dieset plöpliche Tobessall anderte die ganze Gestalt ber Dinge. Romanus hinterließ ein ungeheures Bermögen, mehr, als man selbst ewartet hatte. Morn war nun in der That der Millionär, für welchen ihn sein reicher und wohlwollender Freund Dunsan bisher hatte gelten lassen wollen. Auf Morns Namen war Dreizleben zwar gesauft, aber Dunsan hatte dazu das Geld gegeben, und durch einen besondern Bertrag zwischen Dunsan und Morn war es wieder das Eigenthum von jenem geworden. Dunsan, fast eben so menschenselich als Morn, hatte beschlossen, mit seinem Freunde sern von Menschen in jener angenehmen Einstedelei seine Tage zuzubringen. Morn wollte nur der Berwalter des Guts sein, weil er auch von seinem Freunde keine Bohlthaten annehmen mochte. Aun war Morn beinahe eben so reich, als der Brite. Dies änderte aber in den Berbältnissen der Freunde nichts ab.

Singegen anberte es, wie ein Zauberftreich, abermals ben Sinn ber ganzen Restbeng. "Er hat uns in ben April schiden wollen!" sagten Hohe und Niebere, und machten ihm wieber Besuche, trugen ihm Gelb, Burgichaften, Empfehlungen an, munblich, schrifts Bis. Rov. 111.

lich, mit tausend Schwüren treuefter und warmfter Freundschaft, stellten Feste an, sandten Einladungen, und waren an Gute uns erschöpflich.

Morn sagte: "Ich bin aller ber Nieberträchtigkeiten sait! Romm, Raroline, komm, Dunkan, in die Einfamkeit, weit weg von dem gleisnerischen, prunkenden Gefindel. Mir ist hier nicht langer wohl. Ich ward lange genug betrogen. Was soll ich mit den Leuten? Wozu langer Zeuge ihrer Erbärmlichkeit und Spiel ihrer Selbstucht sein? Sei weifer, als Salomo, bester als ein Engel, beine Weisheit und Tugend, erheben sie sich nicht auf goldenem Außgestell, gewinnen dir unter unsern Barbaren Bettelstab ober Schandpfahl. Gold aber abelt den Stlaven, heiligt den Böses wicht, macht die Wegare zur Grazie und den Flachsopf zum scharfssinnigsten Mann des Reichs."

Sobald bie Erbichaftsangelegenheiten berichtigt waren, haus und Baarenvorrathe bes verstorbenen Romanus ihre Kaufer gesfunden hatten, begab sich Morn mit seiner Gattin und seinem Freunde nach Oreileben, und ging von dem Tage an nie wieder in die Residens.

Ungefahr feche Jahre nach biefen Ereigniffen tam ich im Gefolge unfere bamaligen Erbprinzen in die kurfürftliche Refibeng.
Ich wußte aus frühern Zetten, baß Morn baselbst, als Referens bar, angestellt gewesen war. Es freute mich, bei dieser Gelegens heit einen alten Universitätsbruber zu umarmen. Gleich nach unserer Ankunft erkundigte ich mich nach ihm. Wenige kannten ihn. Endlich hörte ich, er wohne in Oreileben; brute über seinem Gelbkaften, wie weiland Romanus; mache bei allem Reichthum fast gar keinen Auswand, und halte burchaus keinen Umgang.

Sobalb es bie Berhaltniffe gestatteten, warf ich mich in ben Bagen und fuhr nach Dreileben hinaus. Es war ein schoner Morgen. Ich freute mich, ben Sonberling zu überraschen, und bebauerte nur, bag er mit bem Golbe bes Kramers jugleich beffen Geig geerbt hatte.

Ich fuhr burch eine Reihe fruchtbarer Felber einem Walb ents gegen, in welchem, wie Bauern fagten, bas Schloß am Rhein läge. Wie ich aber in ben Walb hineinkam, war es kein Walb, sonbern eine weitläufige Parkanlage, mit Wasserfällen, Blumensbeeten, Gebüschen, Irrwegen, Tempelchen, Rasenbänken, Ruinen und Bilbfäulen von Warmor, beren Schöpfung ungeheuern Aufswand gefostet haben mußte. Ein Schloß, ober schloßahnliches großes Landhaus, mit weitläusigen Rebengebäuben zur Feldwirthsschaft, breitete sich vor mir zwischen wilben Kastanienbäumen und lombarbischen schlanken Pappeln aus. Ueberall und weit umher von den geschornen seinen Rasenbeeten die zu den mit köstlichen Orangerien bepflanzten Kunstgängen und den marmornen Bilbssalen herrschte ein ebler Geschmack mit fast fürstlicher Verschwenzdung. Da war keine Spur des Geiges.

Ich flieg ab. Ein reichgekleibeter Diener fprang herbei, und bebauerte auf meine erste Krage nach herrn Morn, daß ich zu spat komme; die herrschaft ware in der Frühe verreist, und kame erst nach einigen Tagen wieder zurud. Ich kehrte mismuthig um. Nach acht Tagen suhr ich wieder hinaus, und erlebte das gleiche Misgeschick. Die herrschaft war abermals abwesend. Ich klagte Abends in einer Gesellschaft meinen Unfall. Man lachte. "Reisen Sie noch zwanzigmal nach Dreileben," fagte man mir, "und Sie werden noch zwanzigmal vergebens gehen. Das hätten wir Ihnen voranssagen können. Es wird dort Riemand vorgelassen, wer er auch sei. Mit Fernröhren wird jeder Besucher schon von weitem erkannt, und sogleich abgelehnt. Die Leute in Dreileben sind daraus abgerichtet. Wer einen Fremden sieht, melbet es auf der Stelle an die menschenscheue herrschaft.

So belehrt, fchrieb ich an Morn einen Brief, bag ich ihn gu

sehen und von ber Regel für mich, unter allen Fremden, eine Ausnahme gemacht wünschte. Es tam eine verbindliche Antwort zurud und zugleich die Bersicherung, daß er für mich gewiß zu hanse sei. Doch bestimmte er mir Tag und Stunde, wann ich in Oreileben eintressen sollte.

Schon im Garten fam er mir mit feiner Frau entgegen. Beibe empfingen mich mit einer Berglichfeit und Liebe, Die ich nach affem Borgngegangenen gar nicht erwartet hatte. Sie ftellten mir ibren Kreund Dunfan vor. Rach einer Biertelftunbe waren wir Afle bie vertrauteften Leutchen mit einanber. 3ch warb mit einer Berr= lichfeit bewirthet, bie ich felbft in fürftlichen Balaften nicht gefunben hatte: aber auch bas Lanbhaus felber mar von innen mit fürklicher Bracht ausgeftattet. Da glanzte in toftbaren Banben eine ansgewählte Bibliothef ber beften Berte alter und neuse Schriftfteller; ba maren alle Bimmer mit Deifterftuden ber beften Maler behangen, ba war ein Rufiffaal. Mir ju Chren warb ein Ronzert gegeben; es war mehr als ein gemeines Liebhaberkonzert. Die vorzüglichern Bebienten bes Saufes waren mufikalisch, vom Sefreiar an, bis jum Gariner und Jager. Bon ber Bierlichkeit bes hausgerathes will ich gar nicht reben. Das junge Chepaar hatte zwei blühende Kinder. Dunfan war unverheirathet und ent= fcoloffen, ale Sageftolz zu fterben.

"Und feib ihr hier in eurer schonen Abgeschiebenheit auch wirt= lich gludlich?" fragte ich eines Abends, ba wir im Garten beis fammen fagen.

Morn lachelte und fagte: "Barum nicht? Bir bauen und hier eine eigene Welt, und unser Glud ift, von ber übrigen nichts zu wiffen. Bir selbst und unfere Kinder bilben ein inniges Ganzes; mit dem andern Bolf braußen haben wir nichts zu schaffen. Bas die Thoren treiben, ersahren wir nur allzuviel aus den Zeitungen. Dafür erquidt uns, was die vorzüglichten Geifter in ihren Schrif-

ten von dem Gelken gaben, was fie gebacht, gedichtet und ents pfunden haben. Was Ratur, Kunst und Wissenschaft Schönes und Gutes gewähren können, umringt uns. Was sehlt diesem himmel? Umgang mit den verkrüppelten, tiesverdordenen, ehrgeiszigen, selbstschüchtigen Menschen draußen wurde nur die heiligkeit unsers Friedens besieden, und uns zu Theilnehmenn ihnes wohlt verdienten Elendes machen. heil dem, der sich von Allem loss machen und sich selber leben, die Schässel und Tagesgeschichten der Welt aber nur aus der Ferne, als Schanspiel, nehmen kann!"

Diese Aeußerungen leiteten uns in ein vertrauteres Gesprach über bas mahre Berhältniß bes Mannes zur menschlichen Gesellsschaft; Morn erzählte mir nun feine und Dunkans Geschichte so, wie Ihr sie von mir gehört habt.

"Dach mit so reichen Mitteln, wie bie Ihrigen," fagte ich ju Morn, "wie wohlthatig konnten Sie auf Ihre Umgebungen einwirken! Und mußte es nicht Ihre Glüdseligkeit erhöhen, wenn Sie, ftatt aus ber Fulle Ihres Reichthums nur für fich selbst ein Parabies zu bauen, es auch für Andere erweiterten?"

Er schüttelte sinster ben Ropf und sagte: "Bas wollen Sie? Mit Gelb macht man Reinen gludlich, sondern durch weise Thatige teit, durch Gedanken: Spenden. Aber darnach fragt Niemand. Sabe ich nicht meine schönsten Lebensjahre unnüh ausgeopfert, in der hoffnung, einige Achtung und Liebe zu gewinnen? Beherrscht nicht gemeine Prafferei, Wolluft, Citelkeit und habsucht Paläste und Strohhütten? Fragt man in großen und kleinen Staaten nach ben talentvollsten, redlichsten Mannern, um sie an die Spitze der Geschäfte zu ftellen, oder nicht vielmehr nach dem Gelde, nach dem Abel, nach der Herfunft? Sind es nicht immer meistens die verächtlichsten Intriguanten, die sich zu den höchsten Würden brangen und den Würdigsten zurückwersen? Waren nicht von jeher die gemeinnühigsten und tugendhastesten Personen von dem enge

herzigen Bobel in Burpur und Zwillich am heftigsten verfolgt? Soll ich folder Elenben willen meine Ruhe, mein ftilles Gluck für leere Traumereien hingeben? Ich liebe ben Menschen, aber ich verachte von ganzem herzen die Menschen."

Morn gerleth in immer größern Eifer. Dunkan und Frau Morn stimmten ein. Ich konnte gegen bieses menschenseinbliche Rleeblatt nicht austommen, und schwieg. Die Leutchen hatten nicht ganz Unrecht, und bildeten sich baher ein, vollkommen Recht zu haben. Bekehren konnte ich sie nun boch nicht, sondern nur betrüben mit Wiberspruch; denn ich bemerkte es bald, sie waren Alle sehr empsindlicher Ratur. Wäre Rousseau ein Millionar gewesen, wie Morn, er hatte mit seinem wunden Serzen, mit seiner sinstern Ansicht der Welt in Frankreich gelebt, wie Morn am Rhein, und aller Reichthum ware in seiner hand nur ein Mittel gewesen, seinen egoistischen Träumereien bequemlicher nachzugehen.

#### II.

Se ward über die Geschichte, welche uns der Obersorstrath von Rödern erzählt hatte, vielerlei geurtheilt, vielerlei gestritten. Obsgleich Alle darin übereinstimmten, daß Morns Weltverachtung und Jurückgezogenheit bei allen seinen Reichthümern eine Art Rache gewesen sei, die er an der Welt genommen, weil sie ihn verskannte und nicht seines innern Werthes wegen schächen mochte; oder eine Wirkung der Furcht, welche ihm die Schlechtigkeit des großen Hausens eingestöft hatte, also, daß er nun selber die Welt verkannte, weil sie ihn verkannt hatte; od man gleich ziemlich alls gemein übereinstimmte, daß Jean-Jacques auch, als Millionär, Jean-Jacques geworden und geblieben sein würde — war man doch in andern Dingen getrennter Meinung. Besonders nahmen Einige das spätere Betragen Morns, seine Absagung der Welt, sein Sichselberleben in Schut, während Andere es Engherzigkeit und Selbstrache des beleidigten Stolzes hießen.

Darüber erhitten fich bie Ropfe.

"Wer von uns wurde nicht geradezu handeln, wie Morn, wenn er beffen Schickfal und nachherigen Reichthum gehabt hatte?" rief einer von der Mornischen Bartei: "Seht doch die Massen der Menschen an, von den höchsten bis zu den Niedrigsten — welch ein verachtungswurdiger Hause! Wie klein ist die Ausnahme der Ebeln, mit denen man fich versteht, und die nicht ihre Winzigkeit zur Hauptsache des Beltalls machen! Bahrhaftig, der ist kein Menschenseind, der die Menschen beurtheilt und nimmt, wie sie find, aber sich boch von ihnen in einer gewissen Ferne zu halten

fucht, weil ihm fein Friebe theuer ift. Meint ihr - und ich fpreche von ber Dehrheit ber Leute, wie fie finb! - meint ihr, es liebe einer von ihnen Jemanben, wie fich felbft? Deint ihr, man icate eure Tugenb, eure Renntniffe, eure Berbienfte, und ziehe euch beswegen vor? - Gelb ift bie große Triebfeber in ber burgerlichen Gefellschaft, ober fatt bes Belbes ber allerverfehrtefte Begriff von Chre. Durch Beiberichurgen, Gonnerschaften. Rabalen und Parteitrot werben bie meiften Stellen befent; barum figen fo viele Klachfopfe obenan. Und wer obenan fitt, feht, ben vergöttert bas übrige Gefchmeiß. Religion hat bas Bolf auf ben Lippen; aber fucht einmal Religion im Bergen und Wirfen biefer Rreginren! - fragt, wer fich mit Sab und But und Leben für eine beilige Sache binopfern möchte? - Alles ift auf Scheln berechnet und Betrug, in ber Rirche, im Leben, am hofe, im Biehftall, im haufe, auf bem Martte. Ge gibt umber Millionen nicht hundert wahrhafte, naturliche, unverlarvte Menfchen. Geftehen wir es une boch nur einander felbft, ob wir und, bie wir hier beifammen find, gang reblich fo zeigen, wie wir in ber That finb, wie wir in ber That benten und wunfchen. - 3br herren lacht über mich, und meint in enerm Sinn, ich tenne bie Welt nicht, ich fei ein junger Denfch. Eben bag ich ein junger Menfc bin, ift mein erfter Titel gur richtigen Beurtheilung ber Andern; benn ich trage noch in mir bie Unbefangenheit und Raturhaftigfeit meiner Rindheit, mahrend ich vermoge meines Alters aller Orten mit ber Belt, ihren Formen, threm Romobienspiel, threm leibenfchaftlichen, ichleichenben, tropigen, freichetlederischen, übermüthigen, gleisnerischen Wesen in wiberliche: Berührung komme. Bin ich einst alter, burch vielfahrige Gewohnheit abgeftumpfter gegen bie übliche volitifche, moralifche, religiofe, afthetifche Berfebribeit: fo wird mein Urtheil minder mahr und treffend fein. Mur Rinber find naiv, weil ihre Raturlichkeit mit ben albernen Konvenienzen in Biberspruch geräth. Ein Beltmann ift nie naiv, ober er wolle benn mit Raivetät kokeitiren, wie eine alte Buhlsschwester. Der unverberbte Jüngling, wenn er ins Leben hinaustritt, ift wie ein Reisender in fremden Ländern, dem in denselben, wäre er auch nur ein mittelmäßiger Kopf, mehr Dinge auffallen, als dem Einheimischen, und wäre der Einheimische auch ein Univversalgenie."

Diese Borte verursachten neuen Rampf. Genug, wir gingen unvereinigt aus einander, und als wir in der nächsten Woche wieder Abendgefellschaft beim Oberforstrath hatten, begann man da ruftig, wo man es das lette Mal gelassen hatte.

Der Oberforstrath blieb feinem Karafter getreu und hielt in allen Dingen Mittelftraße. Als es aber zu laut ward, erinnerte er an bie zweite Geschichte, bie er uns versprochen hatte. Und ba ward es plöglich ftill.

#### Abermals ein Millionar.

Ats ich — hob ber Oberforstrath an — von meiner Amsterbamer Reise zurucklam, die ich wegen des nach Holland gelieserten Schiffsbauholzes gemacht hatte, über bessen Bezahlung die Herren Hollander Schwierigkeiten machen wollten, war ich gar wohlgemuth. Denn Alles war mir über Erwartung gelungen. Ich hatte neue und noch vortheilhaftere Aktorde geschlossen, und freute mich nicht ohne Grund auf die Zusriedenheit unserer Regierung mit meiner Sendung. Denn ich hatte auch sonst noch dies und das für die Regierung gelegentlich abthun mussen.

Doch feine Freude bleibt ganz rein. Unterwegs hatte ich ein verdrießliches Abenteuer. Nicht mehr weit vom Städichen — nun boch! ber Rame liegt mir auf ber Junge. Alfo, es war Abend, und ich in meiner ganz neuen Reisechaise nicht weit von bem Städis

٠.

den; ber Postillon fuhr rasch zu. 3ch war mit meinem alten Rung (bes Oberforstraths Bebienter) bie gauze vorige Nacht gefahren.

Die Straße zum Stäbtchen war erbärmlich. Plöplich geschah ein Arach! Wir hatten Schiffbruch gelitten. Aunz, ber neben bem Bostinecht saß, siog vom Bod, und ich von meinem Sis herab, aber so gewaltig mit bem Kopf gegen bes Postillons Ruden, daß bieser zwischen ben Pferben am Boben lag, ehe er es vermuthete. Die Borberachse und bie Wagenseber waren gebrochen; Aunz hatte sich den Arm aus dem Gelent gefallen, der Postinecht die Nase geschunden. Ich sam mit dem Schreden davon. Jum Glück hatten die Pferde Verstand genug gehabt, bei der Erschütterung sogleich halt zu machen. Wir schleppten uns mühselig in das Städtchen. Der Postillon versicherte, in einigen Tagen würde meine Chaise hergestellt sein; aber ich müsse sie Kabt. In hard wohne einer der gesschildtesten Wagner von der Welt.

Als wir im Wirthshause ankamen — ein finfteres, schmubiges Loch — und als ich sogleich Wagner und Schmiebe herbeirufen laffen wollte, gab mir der Wirth selber ben Rath, ben Wagen nach harb fuhren zu laffen. Weit und breit fei tein besterer Wagner.

Rung war übel zugerichtet. Anfangs glaubten wir, er habe ben Arm gebrochen. Wir fanden balb, er muffe sich bie Achsel ausgefallen haben. Der Doktor bes Städtchens, ein fteinalter Mann, bebauerte, baß ber Bunbarzt erst vorige Boche gestorben sei. Er selber befasse sich mit solchen Operationen nicht. "Sie thun am besten," sagte er, "Sie lassen Ihren Bebienten nach harb bringen. Da wohnt ein fehr geschickter Bunbarzt."

- "Bas ift benn hard?" fragte ich ben Doktor.
- "Ein Dorf, ein Stundchen von hier, bort auf ber Bobe."
- "Barum leben benn hier zu Lande die geschickteften Bagner und Bunbarzte nicht in Stabten, fonbern in Dorfern?"

"Ei, es ist ba in harb ber Schulze, ber Grillenfänger, ein Narr, ber alles Gewerbe bahin zieht, und am Ende noch bas Dorf zur Stadt machen will, glaub' ich. Gelb besäße er wohl genug bazu; aber er ist ein Knider, ein Filz. Uebrigens hat er ganz schähdere Eigenschaften. Er ist ein Millionar. Ich kenne ihn sehr gut, aber habe nichts mit ihm zu thun. Er ist, unter uns gefagt, ein Narr."

"So gibt es bort in harb wohl auch ein Birthehaus, herr Doftor?"

"Allerbings. Es ift etwas beffer, als hier. Der Schulze hat feit brei Jahren ein Bab angelegt. Da ist immer viel Besuch. Aber ber Schulze richtet sich zu Grunbe. Der Doktor, welchen er bas hin gezogen hat, ist ein Ignorant, ein Hanswurft, ein Charlatan, ber immer bas große Maul offen hat."

3ch mußte noch viel über ben Dottor hören. Inzwischen, weil fich boch in harb ber beste Bundarzt, ber beste Bagner und bas beste Birthehaus befanden, beschloß ich, meinen Kunz und meine Chaife bahin zu begleiten.

Folgendes Morgens warb das Fuhrwerf mit Sellen und Stangen so gut, als möglich, gebunden und gestidt; Runz, ber die Nacht außerordentlich Schmerzen gelitten hatte, eingehacht, und so Alles nach hard geschickt.

3ch ließ mir ben Weg zeigen und machte bie Reise — benn es war ein herrlicher, frifcher Sommertag — ju Fuß.

#### Das Dörflein Sarb.

Raum eine halbe Stunde von der Stadt verbefferte fich plogslich der Beg. An beiben Seiten der forgfältig unterhaltenen Lands frage zogen Reihen von Obstbäumen hin. Es fiel mir auf, wie die Aeder so herrliche Früchte trugen; es schien gar kein Unfraut in ihnen zu gebeihen. Die ganze Lanbschaft begann sich zu versichonern; felbst das Gras auf den Wiesen fetter und gruner zu werden. Bor mir lag das Darf mit weit zerstreuten hütten zwischen schaufchatigen Bäumen, wie in einem großen Garten. In der Witte des Dorfes auf einem Sügel erhob sich die Kirche. Diese Einrichtung, diese Bauart, diese Külle stach auffallend von Allem ab, was ich dieber in diesen Gegenden gefunden hatte.

"Ihr lebt ja hier wie im Parabiefe, Bater!" fagte ich gu einem betagten Bauer, ber hinter mir her aus bem Stabtchen tam: "Ihr habt weit und breit umber im Lanbe ben fruchtbarften Boben."

"Gott fei Dauf, ja, baran fehlt es nicht!" antwortete ber Bauer.

"Bie fommt es auch, bag eben ener Dorf fo gerftreut und nicht beisammen liegt, wie andere Dorfer ber Gegenb?"

"Et, es ist übel genug! Unser Dorf brannte vor funfzehn Iahren ab; da mußten wir es benn wohl wieder aufdauen, wie es jett ist, weil es die Regierung so bofahl. Man kann nichts Nachtheiligeres ersinden. Ich habe eine gute Biertelstunde Sonntags zur Kirche. Das ist für alte Leute und Kinder, zumal im Binterwetter, schlimm. Andere haben noch weiter, als ich. Es war eine schreckliche Brunst! Nur fünf abgelegene Höfe blieben verschont."

" Wie fam bas Feuer aus?"

"Gott ber herr mag es wiffen! Man muntett alleriei. Biele behaupten noch heut', ber Schulze habe es wohl felber angelegt, um uns in Noth zu bringen. Aber ich will es nicht gerabezu beshaupten."

"Das mare ja entfestich vom Schulgen!"

"Run ja, er macht wohl noch andere Streiche. Er ift ein harts herziger Mann, bas weiß Jeber. Mir hat er Poffen genng ges spielt. Er war anfänglich nur unser Schulmeifter; ba brachte er es bei ber Regierung bahin, bag wir ihn zum Dorfichulzen annehmen mußten. Ja, ber ift mir ein Buchs, wie taufenb Mellen welt ringsum keiner zu finden ift."

"Aber er foll reich fein."

"Das glaub' ich, ein fteinreicher Mann! aber er gibt keinen Kreuzer aus; lebt schlechter als ber gemeinfte Taglohner. Im Oberstübchen ift's nicht ganz richtig bei ihm. Wenn feine tollen Stunsben kommen, wirft er wieber Gelb mit vollen hanben weg. Der Mensch ruinirt fich mit Narrheiten. Der hat an nichts Luft, als uns für sein Gelb zu iprannifiren."

So unterhielt ich mich eine Beit lang mit bem Alten; bann folng er feitwarte einen Fugmeg ein, ber burch bie Biefen führte.

Die Gegend war so anmuthig, so ibnllenhaft, möcht' ich sagen, baß ich mich auf einen Stein unter einem Außbaum setze, um auszuruhen und der Gegenwart recht froh zu werden. "Bie glück-lich," bachte ich, und ftopfte mir die Pfeise, "könnte das Böllschen dieses Paradieses leben! Und boch muß überall der Teusel sein Spiel treiben. Da wirft die Regierung einen Meuschen her, der den Dorftonig spielen will, und alles Lebensgluck dieser guten Menschen ist dabin!"

Inbem tam eine alte Frau bes Weges baher. Ich fprach fie an, um etwas zu plaubern.

"Mutterchen, wo ift im Dorfe bas Birthehaus?"

"Geben Sie nur ber Strafe nach, herr, linker Sand neben ber Rirche ift es. Ich bin felbst bie Wirthin."

"Das freut mich; benn ich fann gleich von Euch erfahren, ob Ihr mich für einige Tage mit Bagen und Beblenten beherbergen wollet?"

"Ich bin nicht für Gerrichaften eingerichtet. Sie muffen ins obere Birthebaus; babin ift auch vor einer halben Stunde ein gerbrochener Bagen gefahren, vermuthlich ber Ihrige." "Es thut mir leib, baß ich nicht bei Euch bleiben tann, Fran Birthin. Bo ift aber bas obere Birthebaus?"

"Sehen Sie bas kleine weiße haus auf ber hohe mit ben grunen Fensterlaben? Das ift bes Schulzens haus, und nebenan bas große Wirthshaus für die Fremden."

" Behort es vielleicht bem Schulgen?"

"Rein und ja, wie ihm Alles gehört und nicht gehört. Er ift Schulb, baß es gebaut wurde."

"Das bringt Guch aber feinen Rugen."

"Freilich nicht. Es bringt Riemand Augen. Seit er im Dorfe haufet, ift meine Wirthschaft um die Salfte schlechter. Gott verzeihe es ihm, er hat schwere Berantwortung am jungften Tage! Ja, hatte ich mich seinem Willen und feinen Narrheiten, wie eine Magb, unterwerfen wollen, so wurde es wohl anders gegangen sein. Aber dahin hat er es nie bringen können. Gottlob, ich habe auch noch zu leben, und nicht von ihm abzuhangen."

Indem hörte ich bei einem nahe liegenden Bauernhause ftarken Wortwechsel. Das Mutterchen spitte die Ohren dahin, nidte ein paarmal schnell mit dem Kopfe und pfiffiglächelnder Miene, und sagte halblaut: "Aha, so, so! Es geschieht der Grethe schon recht!" Dann wandte sie sich zu mir, zeigte mir einen Fusweg durch die Felder, auf welchem ich am kurzesten zum obern Wirths-haus kommen wurde, und verließ mich.

Aus dem Hause trat ein sauber gekleibeter Bauer, der etwas unwillig schien. Eine alte weinende Frau folgte ihm, desgleichen ein junger Kerl. Sie nahmen von dem Jürnenden Abschied. "Ihr habt vollkommen Recht, herr Schulz!" sagte der junge Kerl treusherzig, und gab dem Weggehenden die Hand zum Abschied: "Ich habe die Mutter schon genug gewarnt."

"Run, nun!" erwieberte mit vornehmem Ernft ber Schulg, er ichien ein Mann in ben Biergigen : " Diesmal will ich Rach-

ficht haben." Die Alte versicherte, er werbe funftig zufrieden gefiellt werden. Der despotische Dorfmagnat wandte sich um und ging bavon.

Ich fah ihn denselben Fußweg einschlagen, welchen mir vorshin die Dorswirthin zum obern Wirthshaus, als den fürzesten gewiesen hatte. Das bewog mich, schnell aufzustehen, um den Mann, über den ich nun seit gestern so viel gehört hatte, von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen. Was hatte ich Bessers zu thun? Allein, wenn ich dachte, daß dieser Mensch dei allen seinen Mitzbürgern nur Klagen erwecken konnte, daß ich selber Augenzenge seines stolzen, barschen Bersahrens in diesem Augenblick gewesen, verlor sich die Lust zu seiner Bekanntschaft. Er lief mir ohnehin zu schnell und ich ließ ihn lausen.

### Der Souls bes Dorfes.

Indeffen ftand er bald wieber still, da er einigen Bauern bes gegnete, mit denen er ins Gespräch fam. Als ich ihm nahe war, verließen ihn die Leute. Run grüßten wir uns. Er ließ mich aus Hösstichkeit auf dem schmalen Fußweg vorangehen. Ich sprach mit ihm erst vom Better, dann von der Fruchtbarkeit des hiesigen Bodens. Er antwortete sehr bescheiben, sprach mit großer Besstimmtheit und in so gewählten Ausdrücken, daß ich wohl merkte, der Mann habe einige Bildung. Bom Boden behauptete er ganz trocken, derselbe sei so gut und schlecht, wie in der ganzen Gesgend, aber von den Leuten besser angebaut, als an andern Orten. Ich äußerte ihm darüber meine Berwunderung. "Zeder Eigensthümer wohnt hier in der Mitte saft aller seiner Güter," sagte er, "und kann sie daher leichter beaussschelt" — "Sie haben vielleicht nicht bemerkt," entgegnete er, "daß alle Wiesen beis

fammen liegen und gewährert werben. Auch haben wir guten Mergel in der Rabe. An andern Orten könnte man das Alles auch haben, mehr oder weniger; allein die Leute find träg und unwiffend. Die Raiur ist überall eine guts Mutter; nur der Mensch gibt sich nicht überall Mühe, die Sprache dieser Mutter zu versteben, und folgt der Gewohnheit, oder seinem Eigendunkel."

Diese angehängte Bemerkung war mir boch für einen Dorfschulmeister, ober Schulzen, zu philosophisch. Ich blieb stehen und betrachtete ihn in seinem Kittel von grobem Zwillich, und ben großen runden, schwarzen Stohhut auf dem Kopf. Es war in der That in seinem von der Sonne verbrannten Gesicht etwas Ausgezeichnetes, ich möchte fagen Ebleres.

Der Schulze betrachtete mich einen Angenblid mit einem scharfen, burchbringenben Blide schweigenb, und sagte banu: "Sind Sie ber herr von Röbern, ober ..."

"Der bin ich! " antwortete ich verwundert, und betrachtete ihn genauer.

Er bot mir lachend bie Sand und fagte: "Ei bu schlanker, frammer Junge, vormalige Augenweibe aller Schonen — —"

Ich zuckte mit ber Hand, benn ich glaubte, meinen Dorsschulzen wandle eine seiner Narrheiten an, von benen mir schon mehrere Bersonen gesprochen hatten. Er hielt aber meine Hand sest und suhr fort: "Wie bist du ein breitschultriger, dicker großer Herr geworden! Was für ein guter Geist führt dich denn diesen Nebensweg nach Hard, von der goldenen Mittelstraße ab, die dir doch so gut zugeschlagen hat?" Und babei nahm er mich beim Kopf, küste mich und ries: "Sei mir willtommen! Kennst du mich denn nicht?"

Ich war freilich verbuzt. Mir schien's, als sollte ich ihn irgendwo gesehen haben. Plöglich ward es mir klar vor Augen, und ich zweiselte nicht länger. "Eiwa Engelbert?" sagte ich. "Allerdings!" rief er. Und nun erwachten unter bem Klang seiner Stimme alle Frühlinge meiner Universitätsjahre auf. 3ch brudte ihn an meine Brust, und vergaß alles Bose, was ich über ihn seit gestern gehört hatte. Er rief einen kleinen Knaben vom Felbe, und sprach: "Springe zu meiner Frau. Sag' ihr, ich habe einen Bruder gesunden; sie solle sogleich Wein, himbeersprup, frische Butter und weißes Brod unter die Linde tragen lassen, wo wir frühstüden."

3ch mußte ihm nun auf ber Stelle meine Lebensgeschichte, seit ben Universitätsjahren, die Ursache meiner Reise und bie Beranslaffung zu meinem Abstecher nach harb erzählen. Dann ward vom Schidfal mehrerer unserer afabemischen Mitburger gesprochen. 3ch erzählte ihm auch Morns Geschichte.

"Und bu ?" fagte ich zu ihm.

"Und ich?" erwiederte Engelbert lachelnb. "Sieh mich nur an, herr Oberforstrath, ba fiehst bu, wer ich bin — ein Baueres mann, nebenbei auch ber Schulze bes Dorfes, in welchem ich wohne."

"Aber du wunderlicher Menfch," rief ich, "wie fommst bu bei beinen herrlichen Talenten in biefen abgelegenen, unbefannten Binfel ber Erbe? Bar's beine freie Bahl?"

"Freie Bahl!"

"Und wohnft icon lange bier?"

"Seit neunzehn Jahren fehr gludlich."

"So ergable mir boch!"

"Davon ein andermal. Ich febe meine Frau broben unter ben Linden. Da finbest bu meine ganze Familie beisammen. Komm', bilf uns frubstuden."

Bir gingen aufwarts. Nach einer Weile bog fich ber Fußweg seitwarts, und wir kamen zur Linde. Im Schatten berfelben saß eine liebenswürdige junge Frau von etwa breißig Jahren, schlank, von feinen Gesichtezugen, einfach landlich gekleibet. Ein kaum 266. Nov. III.

halbjähriges Kind schlief auf ihrem Schoos. Ein anberthalbjähriges Kind saß zu ihren Küßen; dem brachte ein munterer, wilder, vierziähriger Knabe mit rothen Backen und goldenen haaren Blumen zu. Zwei andere Knaben, der eine fiebens, der andere zehnjährig, ftanden, jeder mit einem Buch in der hand, hinter der hübschen Mutter, und betrachteten mich mit ihren großen blauen Augen neugierig. Sie waren beibe in Zwillich gekleidet, wie ihr Bater; dazu gingen sie barfuß. Die übrigen gingen in Leinwand, sehr reinlich.

Der Schulze bes Dorfes ftellte mich feiner Frau vor, ber beim leifen Gegengruß eine fanfte Rothe über bas Gesicht flog. Danu kniete ber Schulze gar pathetisch vor seiner Dame nieber, füßte ihre hand und bat um Berzeihung, so spat zum Frühftuck zu kommen. Aber er wies auf mich, als feinen Entschuldjungsgrund.

3ch ward mit der artigen Familie schnell bekannt und vertraut. Sie lagerte sich im Grase um ein hölzernes, sauberes Gesäß voller Milch. Da ward mit blechernen, verzinnten Lösseln gegessen, und schwarzes Brod dazu. Mir wurde weißes Brod mit frischer, herrelicher Butter, eine Flasche alten Burgunders, Wasser und hims beersprup hingesett. "Denn ich kenne ja schon von Alters her beine Feinbschaft gegen Milchspeisen!" sagte Engelbert.

Mir fam Alles wie Traum vor; theils ber Anblict biefer wahrs lich malerischen Gruppe, theils das überraschenbe Zusammentressen mit Engelbert, theils diesen Mann hier, als Bauer unter Bauern, zu sehen, getrennt von der gebildeten Welt, ihn, der auf der Universtät als der vortresslichste Ropf und kenntnißreichste Jüngsling gegolten hatte! — Zwar schon auf der Universität spielte er den Sonderling; aber man nahm das damals, wie man eine Jüngslingsgrille oder Laune zu nehmen pflegt. Daß dieser endlich, bes rusen zur glänzendsten Lausbahn, als Schulze eines Dorses enden würde — wer hätte das je vermuthen sollen?

Seine Auguste, so nannte er seine Frau, und seine Kinder hingen mit unaussprechlicher Järtlichkeit an ihm, und er wieder an ihnen. Wie konnte dieser Mann so eigennütig, so boshaft und hartherzig sein, als er mir bisher geschildert worden war! Und doch war mir sein Reichthum — im Städtchen nannte man ihn sogar den Millionär — verdächtig; benn ich wußte schon auf der Universität, daß seine Aeltern nur mäßig demittelte Leute gewesen waren; und neben diesem Reichthum war mir seine und der Seinigen geringe Kost und Kleidung nicht weniger auffallend. Ohne Geiz schien er nicht zu sein. Ich nahm mir vor, diesen wunderlichen Mann genauer zu prüsen.

Bir gingen nachher mit einander in muntern Gefprachen bie bobe aufwarts.

"Unter meinem Dache beherbergen fann ich bich nicht, benn es fehlt mir an Blat!" fagte Engelbert. "Aber neben mir an im Birthshause wirft bu alle Bequemlichkeit sinden. Ich habe ba ein Bad angelegt über einer schwefelhaltigen heilquelle; du kannst bir das beste Zimmer auswählen, benn die Badezeit ift noch nicht angegangen. Die Gaste treffen erft im Anfang kunftigen Monats ein."

## Die Banshaltung.

Der Wagner hatte icon meine Chaife, ber Bunbarzt meinen Aunz unter Sanben. Jener versprach, ben Wagen binnen zehn bis zwölf Tagen herzustellen — benn ein Wint bes allmächtigen Schulzen genügte, ben Kunftler zu bewegen, alle anbern Arbeiten liegen zu laffen, um mir zu bienen. Der Bunbarzt hatte vermittelst einer Maschine Kunzens Arm wieder eingerichtet; aber ber Arm war sehr geschwollen. Runz sollte sich eine Woche lang still halten. Mir kam bie unwillfürliche Berzögerung sehr gelegen

fammen liegen und gewäffert werben. Anch haben wir guten Mergel in der Rahe. An andern Orten könnte man das Alles auch haben, mehr oder weniger; allein die Leute find träg und unwissend. Die Natur ist überall eine gute Mutter; nur der Mensch gibt sich nicht überall Muhe, die Sprache biefer Mutter zu verstehen, und folgt der Gewohnheit, oder seinem Eigendunkel."

Diese angehängte Bemerkung war mir boch für einen Dorfschulmeister, ober Schulgen, zu philosophisch. Ich blieb stehen und betrachtete ihn in seinem Kittel von grobem Zwillich, und ben großen runden, schwarzen Stohhut auf bem Ropf. Es war in ber That in seinem von ber Sonne verbrannten Gesicht etwas Ausgezeichnetes, ich möchte fagen Ebleres.

Der Schulze betrachtete mich einen Angenblid mit einem scharfen, burchbringenben Blide schweigenb, und sagte bann: "Sind Sie ber herr von Röbern, ober . . ."

"Der bin ich!" antwortete ich verwundert, und betrachtete ihn genauer.

Er bot mir lachend bie Sand und fagte: "Ei bu fchlanker, frommer Junge, vormalige Augenweibe aller Schonen — --

Ich zuckte mit ber hand, benn ich glaubte, meinen Dorfschulgen wandle eine seiner Narrheiten an, von benen mir schon mehrere Bersonen gesprochen hatten. Er hielt aber meine hand fest und fuhr sort: "Bie bist du ein breitschultriger, dider großer herr geworden! Bas für ein guter Geist führt dich denn diesen Nebensweg nach hard, von der goldenen Mittelstraße ab, die dir doch so gut zugeschlagen hat?" Und dabei nahm er mich beim Kopf, kitzte mich und ries: "Sei mir willsommen! Kennst du mich denn nicht?"

Ich war freilich verbuzt. Mir schien's, als sollte ich ihn irgendwo gesehen haben. Plöhlich ward es mir klar vor Augen, und ich zweiselte nicht länger. "Etwa Engelbert?" sagte ich. "Allerbings!" rief er. Und nun erwachten unter bem Klang seiner Stimme alle Frühlinge meiner Universitätsjahre auf. Ich brudte ihn an meine Bruft, und vergaß alles Bose, was ich über ihn seit gestern gehört hatte. Er rief einen kleinen Anaben vom Felbe, und sprach: "Springe zu meiner Frau. Sag' ihr, ich habe einen Bruder gefunden; sie solle sogleich Wein, himbeersprup, frische Butter und weißes Brod unter die Linde tragen lassen, wo wir frühstüden."

3ch mußte ihm nun auf ber Stelle meine Lebensgeschichte, seit ben Universitätsjahren, bie Urfache meiner Reise und bie Beranstassung zu meinem Abstecher nach harb erzählen. Dann warb vom Schidfal mehrerer unserer akademischen Mitburger gesprochen. 3ch erzählte ihm auch Morns Geschichte.

"Und bu ?" fagte ich ju ihm.

"Und ich?" erwiederte Engelbert lachelnb. "Sieh mich nur an, herr Oberforftrath, ba fiehft bu, wer ich bin — ein Baueres mann, nebenbei auch ber Schulze bes Dorfes, in welchem ich wohne."

"Aber bu wunderlicher Mensch," rief ich, "wie fommft bu bei beinen herrlichen Talenten in biefen abgelegenen, unbefannten Bintel ber Erbe? War's beine freie Bahl?"

"Freie Bahl!"

"Und wohnft fcon lange hier?"

"Seit neunzehn Jahren fehr gludlich."

"So ergable mir boch!"

"Davon ein andermal. Ich febe meine Frau broben unter ben Linden. Da findest bu meine ganze Familie beifammen. Komm', bilf uns frühftuden."

Wir gingen aufwarts. Nach einer Weile bog fich ber Fußweg feitwarts, und wir tamen zur Linbe. Im Schatten berfelben faß eine liebenswürdige junge Frau von etwa breißig Jahren, schlank, von feinen Gesichtszugen, einfach landlich gekleibet. Gin kaum 3fc. Nov. III.

٠.

halbjähriges Kind schlief auf ihrem Schoos. Ein anderthalbjähriges Kind saß zu ihren Füßen; bem brachte ein munterer, wilder, vierziähriger Knabe mit rothen Baden und goldenen Haaren Blumen zu. Zwei andere Knaben, ber eine fiebens, der andere zehnjährig, standen, jeder mit einem Buch in der Hand, hinter der hübschen Mutter, und betrachteten mich mit ihren großen blauen Augen neugierig. Sie waren beide in Zwillich gekleibet, wie ihr Bater; dazu gingen sie barfuß. Die übrigen gingen in Leinwand, sehr reinlich.

Der Schulze bes Dorfes ftellte mich feiner Frau vor, ber beim leifen Gegengruß eine fanfte Rothe über bas Geficht flog. Danu fniete ber Schulze gar pathetisch vor feiner Dame nieber, fußte ihre hand und bat um Berzeihung, so spat zum Fruhftud zu kommen. Aber er wies auf mich, als feinen Entschuldigungsgrund.

3ch warb mit ber artigen Familie fcnell bekannt und vertraut. Sie lagerte fich im Grafe um ein hölzernes, fauberes Gefäß voller Milch. Da warb mit blechernen, verzinnten Löffeln gegeffen, und schwarzes Brod bazu. Mir wurbe weißes Brod mit frischer, herrelicher Butter, eine Flafche alten Burgunbers, Waffer und hims beersprup hingefest. "Denn ich kenne ja schon von Alters her beine Keinbichaft gegen Milchspeisen!" fagte Engelbert.

Mir fam Alles wie Traum vor; theils ber Anblick biefer wahrlich malerischen Gruppe, theils das überraschende Zusammentreffen
mit Engelbert, theils diesen Mann hier, als Bauer unter Bauern,
zu sehen, getrennt von der gebildeten Welt, ihn, der auf der Universtät als der vortrefflichste Ropf und kenntnißreichste Jungling gegolten hatte! — Zwar schon auf der Universität spielte er den Sonderling; aber man nahm das damals, wie man eine Junglingsgrille oder Laune zu nehmen pflegt. Daß dieser endlich, berusen zur glänzendsten Lausbahn, als Schulze eines Dorses enden würde — wer hatte das je vermuthen sollen? Seine Auguste, so nannte er seine Frau, und seine Kinder hingen mit unaussprechlicher Järtlichseit an ihm, und er wieder an ihnen. Wie konnte dieser Mann so eigennützig, so boshaft und hartherzig sein, als er mir disher geschildert worden war! Und doch war mir sein Reichthum — im Städtchen nannte man ihn sogar den Millionär — verdächtig; denn ich wußte schon auf der Universität, daß seine Aeltern nur mäßig demittelte Leute gewesen waren; und neben diesem Reichthum war mir seine und der Seinigen geringe Kost und Kleidung nicht weniger auffallend. Ohne Geiz schien er nicht zu sein. Ich nahm mir vor, diesen wunderlichen Mann genauer zu prüsen.

Bir gingen nachher mit einander in muntern Gefprachen bie Sobe aufwarts.

"Unter meinem Dache beherbergen fann ich bich nicht, benn es fehlt mir an Blat!" fagte Engelbert. "Aber neben mir an im Birthehause wirft bu alle Bequemlichkeit finben. 3ch habe ba ein Bab angelegt über einer schwefelhaltigen Seilquelle; bu fannst bir bas beste Zimmer auswählen, benn bie Babezeit ift noch nicht angegangen. Die Gaste treffen erft im Anfang kunftigen Monats ein."

## Die Baushaltung.

Der Wagner hatte schon meine Chaise, ber Wundarzt meinen Runz unter handen. Jener versprach, ben Wagen binnen zehn bis zwölf Tagen herzustellen — benn ein Wink bes allmächtigen Schulzen genügte, ben Kunstler zu bewegen, alle anbern Arbeiten liegen zu laffen, um mir zu bienen. Der Bunbarzt hatte vers mittelst einer Maschine Kunzens Arm wieder eingerichtet; aber ber Arm war sehr geschwollen. Kunz sollte sich eine Boche lang still balten. Mir kam bie unwillkurliche Berzögerung sehr gelegen

wahrhaftig, Engelbert und feine allerliebste Familie verdienten wohl, bag man ihretwillen eine eigene Reife machte.

Alles, was ich bei biefem Sonberling fand, intereffirte mich. und um fo mehr, ba ich mich immer ficherer überzeugte, wenige Sterbliche lebten fo gufrieben, ale er. Sein Saus glich einem andern Bauernhaufe, nur lag es mitten in einem wohlgeordneten Ruchen . und Blumengarten. Bon innen berrichte bie größte Reinlichfeit und - Ginfalt barf ich's taum nennen - faft Armuth. Eine Bobnftube, ber Sammelplat ber Familie, hatte nichts, ale ein paar tannene Tifche und Bante, an ber Wand eine bolgerne Uhr und einen fleinen Spiegel. Richt nur Engelbert, fonbern felbft feine Rrau und Rinber foliefen - auf Matragen von Laub und Moos in verschiebenen Rammern. Das Linnen überall war grob, aber blenbend weiß und fauber. Man fpeifete jum Theil von bolgernen Tellern, wie bie Rabuginer, jum Theil von geringem irbenem Gefchirr. Baffer und Mild, auch Dunnbier, waren bas gewöhnliche Getrant. Als ich mich eines Tages mit aller Gewalt zum Gaft aufbrang beim Mittagemahl, empfing man mich lachend, aber ich mußte mit ber üblichen Roft vorlieb nehmen. Die Speifen waren wohlschmedenb, fraftig, reinlich. Gine nahr: hafte Suppe, gartes Gemufe, gebratenes Rinbfleifch, fcwarges Brob und Dunnbier bagu - bamit war ber Schmaus ju Enbe. Aber es bunfte mich, ale batte ich in meinem Leben nie foftlicher gefcmaufet. Die liebenewurbige Mutter mir gegenüber, von ihren funf rothwangigen Engeln umgeben; ber weife Engelbert mit feiner fcberghaften Laune baju; bann bie brollige Gefchmatigfeit ber Rinber und ihre gefunde Efluft; bie Freude und innige Bufriedenheit in Aller Augen - ich geftehe, es war mir ein Gotter: mahl, und ich argerte mich, wenn Engelbert fich über mich und meinen Gaumen luftig machte, ber bier in ber Bolle fei.

Den einzigen Aufwand bes Saufes fant ich in Engelberts fo-

genannter Arbeitoflube; ba einen Schreibtisch am Fenster, eine kleine boch auserlesene Buchersammlung, und in einem Rammers lein baneben Erb : und himmelskarten, Elektristrmaschine, Lusts pumpe, galvanischen und magnetischen Apparat und andere physis kalische und geometrische Werkzeuge. Die Arbeitostube war zus gleich das Schulzimmer seiner Kinder, denn er unterrichtete sie selber, und das Boudoir seiner Auguste, denn sie hatte darin ihr Fortepiano, und in ihres Mannes leeren Mineralien : Schubladen ihren bessern weiblichen Schmuck.

"Allerliebfi!" fagte ich: "Aber beiner Familie wird biefer Spielraum balb zu enge werben, lieber Engelbert. Du mußt an Erweiterung benten."

"Bor zehn Jahten nicht!" erwiederte er. "Der Tempel uns ferer Glückfeligkeit ift wohl klein, aber bie Glückfeligkeit darin ist groß. Wir haben mehr, als wir bedürfen."

"Und bift bu in ber That vollfommen gludlich, Engelbert, in biefen Berhaltniffen?"

"Sieh' boch an bies Fleisch und Blut!" rief er, und zeigte auf Meib und Kinder. "Belch eine frohliche Gesundheit! Und alle diese ebeln Glieber von noch eblern Seelen belebt! hier ist mein Königreich, meine Republik, mein Alles. Ich habe das Leben in der Bahrheit und nicht im Schein, wie ihr Andern in euern palastvollen, konvenienzvollen Städten und armseligen, plagevollen Dörfern. Ich habe genug für meines Leibes Bedürsniß, und für meine Kraft den Birkungebreis. Ich lebe nur abgeschieden von der glänzenden Iämmerlichkeit der europäischen Berseinerung, nicht von der bessern Menschheit — siehe da die großen Unsterblichen! (Er zeigte auf seine Bücher.) Mir gehört die Natur, mir die ganze Gerrlichkeit Gottes, mir die Ewigkeit. Bas soll ich noch fordern?"

3ch brudte ihm bie Sand, aber mit einer gewiffen Berlegens beit, weil ich ihm nichts Gefcheltes ju antworten wußte, Denn

ich hatte ihm fagen können: bu bist doch noch ein Schwärmer! Aber er hatte in Allem Recht, und ich fühlte dies; auch darin, daß wir Andern in unsern Berhältnissen Thoren sind, und den Konzvenienzen das wahre Leben felbst opfern. Ich konnte ihm sagen: du hast Recht! Und doch fühlte ich, daß er so ganz aus der Geswöhnlichkeit weggesprungen war, und seine Begrisse und Borstels Iungen nicht mit den Begrissen und Borstellungen unsers Zeitzalters und unserer Menschenart gehörig zusammenhingen.

3d mußte feine Bielthatigfeit bewundern. Er felbft hatte Meder und Wiefen, und trieb Landbau, boch nur für feine hauslichen Beburfniffe. Sein Dorfschulzenamt gab ihm viele Geschäfte, unb boch trieb er biefe nur nebenbei; taglich hatte er einige Stunden, in benen er fur fich allein war, um gu lefen ober gu fchreiben. Seinen beiben altern Anaben gab er Unterricht. Diefe Rinber wußten icon viel, weil er ihnen von Allem, mas fie wiffen wollten, ben wahren Ramen und bie Bahrheit fagte. So nannten fie Baume, Geftrauche, viele Rrauter, alle in ber Begend befindlichen Steinarten mit bem wiffenschaftlichen Ramen, weil fie feinen anbern gelernt hatten. Sie fprachen von Flog : und Urgebirgen, weil fie ihnen vor Augen lagen. Sie fpielten mit bem Brisma, mit ber Gleftrigitat, mit bem Magnet, mit bem Difroffop, unb erflarten fich viele Ericeinungen ber Ratur von felbft. Sie zeigten am himmel die Planeten und vornehmften Sternbilber mit ben Kingern, weil fie fie kannten und immer vor fich faben. Der fiebeniabrige Rnabe behaubtete fteif und feft, bie Sonne fei gewiß eine iconere Belt, ale biefer Erbball; aber ben Ringgebirgen bes Monbes fprach er nicht viel Guies nach; boch fab er fie gern burch bes Baters Teleffob.

Bie Engelbert alle außerhauslichen Geschäfte und ben Unterricht ber Anaben besorgte, so ftanb Auguste, ganz im Geifte ihres Mannes, an ber Spige ber eigentlichen innern haushaltung, als unumschränfte Gebieterin, und Engelbert war barin Unterthan. Sie ordnete, wie das Rleinste in der Ruche, auch die Bestellung der zur haushaltung gehörigen Ländereien mit Getreide, hanf, Lein u. s. Wie der hühnerhof und Taubenschlag, standen auch die zum hause gehörigen Pferde, Schafe, Rinder, Ziegen u. s. w. unter ihrer Ausschlat, und Pfege.

"Aber was hat bich eigentlich hieher gebracht?" fragte ich Engelbert nochmals. "Du, mit beinen herrlichen Anlagen, hattest beinem Baterlande ganz andere Dienste leisten können, als hier im Auslande Schulz eines Dorfes zu fein."

In ber schönen Morgenfrühe eines Sonntags, ben er mir ganz zu weihen versprochen hatte, fam er zu mir. Wir gingen in ben großen Garten bes Wirthshauses, ber für bie Babegafte sehr artig angelegt war. In einer von Weinreben umsponnenen Laube, von welcher aus man über bie ganze Lanbschaft eine weite, heitere Aussicht hatte, stand mein Frühftuck, ein guter Raffe. Engelbert hatte sich Milch und schwarzes Brod bahin bringen laffen.

"Nun will ich bir ergablen," fagte er, "welches Fatum mich eigentlich hieher verschlug. Bis bahin erwacht Auguste mit ben Kinbern. Dann machen wir mit einanber einen Spaziergang; bann gehen wir in die Kirche; Mittags sollst bu einige gute Freunde bei uns am Tische sehen, auch ben Pfarrer. Nachmittags geben bir die jungen Leute des Dorses ein Konzert. Abends ist Ball hier; da mußt bu mit uns tanzen. Auguste tanzt gut. Nun höre also mit Audacht!"

# Die unentbebrlichften Entbehrungen.

"Ein halbes Jahr fpater, als bu, verließ ich bie Universität," fagte Engelbert. "Mein Bormund freilich hatte mir befohlen, noch bas britte Jahr bort zu bleiben; ich aber nahm breißig Louisb'or

٠.

in die Tasche, reisete durch Deutschland in die Schweizerthäler, von den Alpen nach Paris, dann in die Provence, übers Meer weg nach Reapel, über Rom und Wien wieder heim. Ich brachte zwei Louisd'or vom Reisegeld zurud. Denn meistens ging ich zu Fuß; Brod und Baffer, zuweilen ein Glas Wein, waren genug für mich; in Schennen und Ställen schlief ich unentgelblich.

"Ich fam zu eben ber Zeit zurud, als man mich in ben Zeitungen ausschreiben wollte. Mein Bormund that gegen mich sehr bose. Ich aber fand, daß ein Besuch frember Lander wohl so viel werth sei, als ein Jahr vor dem Katheber ber Brosessoren. Ich ward examinirt. Man lobte meine Kenntnisse; man ftellte mich, vorläusig ohne Gehalt, bei der Landschaftekanzlei an, um mich in den Geschäftsgang einzuweihen.

"Rach einem Jahr bewarb ich mich um eine Jufliziariatoftelle. 3ch erhielt gur Antwort: man zweifle nicht an meiner Thatigfeit; boch fei ich erft breiundzwanzig Jahre alt, folglich ju jung. Ont, bachte ich, ber Fehler vermindert fich alle Tage. Nach einem Jahr fam ich wieber um ein anberes mageres Memichen ein. Der Landfchafteprafibent fagte: "Sie haben boch einiges Bermogen. Barum fleiben Sie fich nicht anständiger? Warum wählen Sie bas grobfte Beug zu Rleibern? Sie fonnen fich nirgende brafentiren! 4-3ch antwortete: "Ihre Erzelleng, ber Staat verlangt von mir aute Dienfte, nicht aute Rleiber." Der Brafibent nahm es übel. und entließ mich mit einer furgen Berbeugung. Es war bamals ein Streit amifchen unferm Sofe und einem benachbarten, über bas Eigenthumsrecht von Gutern einiger fatularifirten Abteien. Das Recht schien auf feinblicher Seite zu sein. Zufällig hatte ich in bem ganbichaftearchiv mehrere babin einschlagende Urfunden gefunden, welche bie Sache ju Bunften unfere Sofee enticheiben mußten. 3ch fchrieb eine Bertheibigung ber Anfpruche unfere hofee, ließ die Abhandlung nebst den Urfunden brucken, und fandte fie

bem Ministerium mit Zueignungsschrift an unsern König. Dieser Auffat machte großes Glud. Ich erhielt ben Berbienstorben, namslich eine Elle Band zum Knopfloch, und wie ich nachher erfuhr, hatte man große Absichten mit mir. Jum Unglud wußte ich mit bem Orbensband nichts zu machen, schiedte es zurud und versicherte, daß ich nicht aus Eitelkeit ober Eigennutz geschrieben habe, sons bern aus Liebe zur gerechten Sache. Ich könnte, ohne zu erröthen, das Orbensband nicht wohl tragen. Dies ward mir von aller Welt übel gebeutet, am meisten am hofe. Der Landschaftsprästent sagte mir geradezu, ich sei ein Narr und in allerhöchster Ungnabe. Ich solle jeht vor ber hand nicht an Anstellung benfen.

"Das traf zu gleicher Beit mit bem Tobe meines Bormunbes gufammen, ber fich, ba ich majorenn erflart murbe, meinetwillen erhentte. Denn er hatte, außer feinem Bermogen, auch mein Beniges burchgebracht. Es that mir leib um ben Dann. Satte er es mir vorher gefagt, ich burbe ihm feine Schuld erlaffen haben. Bas er hatte, wurde verfauft; von meinem väterlichen und mutter: lichen Erbe erhielt ich nichts als achttaufend Gulben. Das mar Alles, was ber Bormund hinterließ. Gin fleines Madchen, feine Tochter, warb ine Baifenhaus gethan. Mich jammerte bas Rinb. "36 bin erwachsen, fann mir bas Brob boch wohl verdienen; aber bas vermaiste Rind bat ber bilfe mehr vonnöthen, ale ich." So bachte ich, legte meine achttaufend Gulben ficher an, befahl, bem Rind, bis es verheirathet fein murbe, bie Binfen ju gahlen, und bamit feine Erziehung ju beforgen. Aber im Baifenhaufe follte es nicht bleiben. Das befte Baifenhaus ift, wie jebe andere Ergiehungeanstalt außer bem bauelichen Rreife, eine moralifche Berberbungeanstalt.

"Run war bie Frage, was mit mir felber anfangen? Der Staat verlangte meine Dienfte nicht. 3ch hatte Unftellung und Beforberung verlangt, wahrhaftig nicht, um Gelb zu gewinnen,

fonbern einen angemeffenen Wirkungskreis für meine Kräfte. Ich wollte nühlich sein. Ich hatte bies vielmals erklärt, und noch bazu, daß ich die Stelle ohne Gehalt annehmen wolle, wenn man mir nur gestatten möge, mich nach meiner Weise zu kleiden und zu nähren. Man hatte mich geradezu ausgelacht

"So schüttelte ich ben Staub von meinen Füßen, verkaufte, was ich hatte, und verließ mein Baterland, in der hoffnung, irgend anderswo besser erkannt zu werden. Ich hatte Bermögen genug bei mir, Jahr und Tag als Müßiggänger leben zu können, nämlich vierzig und einige Louisd'or.

"Schon als Knabe, ba ich noch in die Schule ging, hatte ich einmal in einem Buche eine Abhandlung gelesen, die betitelt war: "Bon den unentbehrlichen Entbehrlichseiten." Es war eine seint geistreiche Anmerkung zu den Worten Jesu: "So wir Nahrung und Kleiber haben, lasset uns genügen." — Das Buch hatte einen außerordentlichen Einderuck auf mich gemacht. Ich wunderte mich nun selbst über die vielen Entbehrlichteiten, die sich der Mensch unentbehrlich, und beren willen er sich zum Staven Anderer, zum Opfer jeder Rieberträchtigkeit, zum Raube vielen Berdrusses macht. Je weniger Bedürsnisse man hat, je weniger Wünsche, je weniger Sorge und Furcht, je weniger Verdrus. Der freieste Mann ist der, welcher von den Umständen und von Bequemlichkeiten und Gewohnheiten am wenigsten abhängt. Die Abhandlung schloß mit den Worten: Halte dich überall am Wesentlichen, und überlasse den Thoren das traurige Glück des Scheines!

"Ich machte schon als Schulknabe ben Ansang, die Lehre zu befolgen. Ich that meine Pflicht, aber verbat mir ganz trocken alles Lob der Lehrer. Ich schlief des Nachts neben meinem Bette auf einigen Stühlen. Ich nahm weder Kasse noch Thee, weder Wein noch Bier, sondern Wasser. Ich gebrauchte nicht den zehnten Theil meines Taschengeldes, sondern kaufte davon armen Mits

schulern Schulbucher und Lanbfarten. Es war mir eine Freude, endlich auf die Universität zu kommen, und mein ganz eigener Herr zu werben. Ich lebte einfach. Man hielt mich für arm; boch hatte ich Gelb im Uebersluß, und konnte Andern bamit aushelfen. Die weit reicher als ich waren, seufzten unter Schulben.

"Diefe einfache Lebensart war in meiner Baterftabt nachher Bielen anftogig. Man wollte mich zwingen, beffer zu effen; unb ich warb von ber wohlfeilen Roft fatt. 3ch ging fauber und nach ber Mobe gefleibet, aber mohlfeil. Das hieß unanftanbig. 36 that meine Schulbigfeit überall, aber ich machte meinen Borgefesten nicht ben Sof. Es bieß, ich habe feine Lebensart. 3ch wollte burch mich felber gelten und werth fein; aber man wollte mich zwingen, burch feine Rleiber, burch Aufwand, Schmeichelei und andere Runfte bes Scheins werth zu werben. 3ch ichnubfte nicht Tabat, ich rauchte nicht, ich verftand tein Rartenfpiel, ich batte taufend Entbehrlichkeiten nicht vonnöthen, und man bielt bas fur wunberlich. Benug, ich hanbelte überall nach meiner Uebergeugung, mar mit bem Benigften gufrieben, half Bielen mit meis nem Ueberfluß, war immer frohlichen Muthes, nie frant - nichts fehlte mir, ale ein Birfungefreis. Den gab man mir nicht, weil ich nicht mar, wie andere Leute. Das blieb mir am Enbe gleichgultig, benn ich brauchte feine anbern Leute zu meiner Bus friebenheit. Behe bem, ber fein Glud von Andern forbert, wenn er es nicht barin finbet, es Anbern ju geben!"

### Der Dorficulmeifter.

<sup>&</sup>quot;Ich mochte wohl ein Bierteljahr herumgestrichen fein im heisligen beutschen Lande, und hatte nirgends für mich etwas gefunsben. Ueberall gab es ein "Aber".

"Es ift boch narrisch von ben Leuten," bachte ich, "baß ste schlechterbings einen Menschen nicht brauchen wollen, ber von ihnen nichts verlangt, als ihnen mit seinen Kenntnissen nühlich zu sein!"— Ich hatte schon den Plan, zum Besten ber Welt und der Bissensichaften, gerade nach London zu reisen, dort meine Dienste zu einer Reise in das Innere von Afrika anzutragen, und, wenn meine Dienste nicht verlangt würden, ohne Umstände auf meine eigene Faust mich an den Senegal zu begeben. Gedacht, gethan. Ich nahm meinen Strich nach Nordwest.

"Eines Abends fam ich ziemlich mube in bas Birthshaus einer fleinen Stadt. Jum Zeitvertreib las ich beim frugalen Abendsbyod ein auf bem Tisch liegendes Intelligenzblatt. Darin war eine Dorfschulmeisterstelle ausgeschrieben, mit funfzig Gulben Gehalt, freier Wohnung, freiem holz, und Rutnießung von brei Morgen Landes.

"Es leuchtete mir fogleich ein, baß es eine Stelle fur mich fein wurbe. Dorficulmeifter! Welch ein wichtiger Beruf! Ronnte ich nicht von bem Buntt aus ber Reformator eines gangen Dorfes. ber Beiland von taufend armen Leuten werben ? Bu wie wichtigen Berbefferungen in landwirthichaftlicher, fittlicher, religiöfer, vaterlanbifder Sinfict fonute ich ba nicht ben Beg anbahnen! Und bie Befoldung? Sie mar färglich, aber für mich binreichenb. Ronnen benn mit Besolbungen Dienfte, mabre Berbienfte bezahlt werben? Ronnen benn überhaupt Tugenben vom Staate belohnt werben? Die vom Staate ausgeworfenen Befolbungen fteben nur im Chenmaß bes größern ober geringern Aufwandes von Renntniffen und Befchaften bei benfelben. Bu einer Dorficulmeifterei, glaubt man nun, gehoren wenig Renntniffe und Arbeiten; es ift ja nur fur ben Baueremann. Daber geringer Lohn. Aber eine Grofigeres monienmeifter= ober Rammerherrnstelle am Sofe, ein fastrirter San= ger, eine Ballettangerin, ein Sofnarr, ja, bagu merben Ginfichten

und Taleute verlangt! Dafür jahlt man mehr Behalt, ale für bie Dorfiduimeistereien bes gangen ganbes.

"Ich ging und bewarb nich um ben erledigten Schulmeisterbienft im Dorfe harb. Man burchfah meine Zeugniffe, welche
ich mit mir trug, und hielt mich für einen lüberlichen, verlaufenen Studenten. Das mußte ich mir gefallen laffen. Gegen meine Geschicklichfeit im Rechnen, Schreiben, Lefen und Singen war nichts einzuwenden. Eroh bem machte man Bebenklichfeiten. Ich kounte es ben-guten herren nicht verargen; benn im gewöhnlichen Gang ber Dinge bewirdt fich kein Mann, ber zur Noth feine seche Sprachen liest ober spricht, um eine Dorfschulmeisterei. Ich zweisle auch, baß mir die wichtige Stelle zu Theil geworden ware, wenn sich außer einem alten, harthörigen Schneiber, bazu mehr Kandibaten gemelbet hatten.

"hor' Er," sagte ber Eraminator und Praftbent ber ProvinzialOberschulkommission: "hor' Er, bie Stelle soll Ihm anmit konserirt werben, boch nur auf ein Jahr lang, mithin provisorisch, bis
man von Seiner moralischen Conduite satisam persuadirt ift."

"So empfing ich meinen provisorischen Bestallungebrief und ein Schreiben ber Provinzial: Oberschultommission an den wohlehrwurs bigen herrn Pfarrer Pfloc in hard, ber mich in mein Amt ein: fuhren sollte.

"Ich war königlich vergnügt, vorausgesett, daß Könige vergnügter sein können, als ein Dorfschulmeister. Ich kam hieher nach hard. Meine Mohnung war eine baufällige Barake, unsreinlicher als ein Stall; jedes Fenster halb mit Papier verkleistert; mein Wohnzimmer eine sinstere Kammer, ohne Ofen. Diefer ftand in der Schulftube, die täglich mich und eine heerbe von fünfundssechzig Kindern beiberlei Geschlechts beherbergen sollte. Das Gärtichen beim hause lag voller Schutt; die drei Morgen Landes bilbeten eine Alora aller in der ganzen Gegend wild wachsenden

welche eine Boche lang bie Sauberften gewesen maren. 3ch ver: theilte Rah: und Stednabeln, Scheeren, Tafdenmeffer und an: bere Rleinigfeiten, die ich bugendweis auf bem Jahrmarkt in ber Stadt angefauft batte. Das maren bie Belobnungen ber Rein: lichfeit. Bfarrer und Schulze und bas gange Dorf rumpften an: fange bie Rafe zu meinen feltfamen Unternehmungen. Aber ich verfolgte meinen Blan hartnadig. Ran muß bie Denfchen erft entvieben, bann fann man fie ergieben. Dit Gilfe meiner fleinen Gefchente brachte ich es wirtlich babin, bag bie Rugend bee Dorfee, ebe ein Sabr verging, fauberlicher ericbien. als bie Alten maren. Die Alten fingen an, fich hin und wieber au ichamen, wenn ihnen bie Rinber felbft, wegen Mangel ber Reinlichfeit, Bormurfe machten. Ging ich burche Dorf ober aufe Felb, fo famen mir bie Rleinen freudig entgegen gefprungen, weg von ihren Spielen, um mir höflich grußend bie band ju bieten. Alle hingen mir mit großer Liebe an; benn fie furchteten meinen Stod, freuten fich über meine Befchente, und bagu erzählte ich ihnen oft bie allerschönften Beschichten, bie fie gar gern borten.

"Im Dorfe gab es allerlei Gerebe über meine Freigebigkeit. Birklich spendete ich im erften Jahre in der Schule mehr aus, als meine Besoldung von fünfzig Gulben beirug. Zwei der allerärmften, halbnadten Kleinen kleidete ich auf eigene Koften neu. So etwas schien den Leuten nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Ein Schulmeister war hier zu Lande gewöhnlich unter allen Schusten der ärmste Schust gewesen; ein auch nur halbvermöglicher Mann ware nicht Schulmeister geworden. Statt, gleich andern meiner Borgänger, von den Kindern und ihren Aeltern Geschenke oder Almosen anznnehmen, theilte ich reichlicher aus, als alle Matadore bes ganzen Dorfs zusammen thaten. Man wußte nicht, was aus mir machen? Einige meinten sogar, ich musse ein süchtiger Berbrecher, ein Dieb oder so etwas sein, der hier nur mit seinem

Gelbe im Berborgenen leben wollte. Denn daß die Menfchen, bie felten Gutes thaten, ober bachten, nichts Befferes, fonbern immer bas Schlimmfte von mir urtbeilten, verftanb fich von felbft.

"Inzwischen gab ber herr Pfarrer von mir bei ber Brovinzials Oberschulkommission bas beste Zeugniß ein, boch nicht ohne beisgefügte Bemerkungen über bie Menge ber von mir ausgetheilten Gaben an Schulkinder. Da aber im Gesethuch bas Geben nicht so streng verboten ift, als bas Stehlen, ward ich bestnittiv zum Schulmeister auf lebenslang bestellt."

# Fortgang ber Reformation.

"Nachbem ich also meiner Burbe gewiß war, erleichterte ich mir die Burbe, theilte meine Rinder in Rlassen; machte die ältern zu Lehrern und Lehrerinnen ber jüngern, und brachte Alle damit schneller vorwärts. Den ärmsten Mädchen kaufte ich Wollengarn und Stricknabeln. Ich lehrte sie Strümpfe stricken, und gab ihnen, was sie gearbeitet hatten, jum Eigenthum. Das reizte die hab-lichern Aeltern. Ihre Töchter sollten nicht zurückbleiben. Erst ward das Stricken, dann das Nähen allgemein eingeführt. Gine arme Weibsperson des Dorfs, mit der ich die hälfte meiner Geldsbesolung theilte, übernahm es, die Mädchen in diesen Arbeiten zu unterrichten. Nach einem Jahre waren nicht nur die besudelten, sondern auch die zerrissenn Kleiber ziemlich aus der Schulsstube verschwunden. Freilich im Einzelnen schien die kothige Natur, von Aeltern und Borältern ererbt, unaustilgbar, wie der Schachersgeist bei den Juden, zu sein.

"Bahrend biefer Fortschritte ber weiblichen Jugend blieben auch die erwachsenen Anaben nicht zurud. Oft ließ ich mich von ihnen erbitten, Geschichtden zu erzählen, benn bergleichen wollten sie beständig horen. Dann machte ich baraus eine wirkliche außer- 3is. Nov. III.

ordentliche Belohnungsstunde für die Fleißigern und Erwachsenen. Es ist unglaublich, mit welcher Begierde sich Alle zu mir drängten, wenn ich für den Sonntag Rachmittag einen Plat im Walde, ober auf dem Felde, oder dei mir im Hause bestimmte, wo ich erzählen wollte. Dann wurden alle Spiele verlassen, und selbst junge Bursche, die längst nicht mehr zur Schule gingen, sanden sich dazu ein. Da gab ich ihnen dann jedesmal aus der Raturskunde, oder Weltgeschichte, oder Sittenlehre, oder der Weschreisbung der Erde einen Sat, aber immer in ein Geschichten einges widelt. Die jungen Leute glaubten sich bloß zu ergöhen, und ich untergrub ihre Norurtheile, weckte ihr Sittlichkeitsgesuhl, erweisterte ihre Ansichten der Welt.

"Nicht minder Bergnügen machten mir die Gesangübungen, zu benen ich von Amts wegen verpflichtet war. Ich hatte unter meinen Jöglingen mehrere treffliche Kehlen. Der Kantor im benachbarten Städtichen half mir mit Roten und Singftücken. Ich brachte meine Zugend ziemlich weit; aberzur Beredlung des Kirchengefangs war es nie, nicht einmal dahin zu bringen, daß sich die Alten bequemten, sanster zu singen. Ich machte den Pfarrer Pflod darauf ausmerksam, die ehrsame Gemeinde zu bewegen, daß sie in der Kirche nicht brulle. "Ei, was versteht Er davon?" sagte der Pfarrer: "ich lasse Zedem seine Indrunft und Andacht, wenn er in der Kirche zu Gott schreit. Lauer Gesang, laues Christenthum!"

"Bermuthlich hatte er ben Bauern und ihren Belbern von meisnem lächerlichen, ja unchriftlichen Ginfall, wie er es nannte, gesfprochen. Denn ich bemerkte, baß die Gemeinde seitbem zehnmal ärger beim Singen schrie, vor Inbrunft kirschbraun im Gesicht ward, und jedesmal heiser aus dem Gottesbienst ging.

"Ueberhaupt mußte ich mit ber ehrsamen Gemeinbe etwas behutsam sein; benn es zeigte sich beutlich genug, daß ich gar nicht beliebt war, und mit meinem Singen, Raben, Rliden, Stricken, Baschen, Kammen und Erzählen, als ein verberblicher Reuerer, angesehen wurde. Dazu trug ber Pfarrer nicht wenig bei, bem ich nicht unterthäniger Diener genug war; noch mehr ber Dorsschulz, weil ich nie bei ihm im Wirthshaus einen Groschen verzzehrte, und ihm bes Sonntags oft mit meinen Erzählungen einige junge Leute wegkaverte.

"Bielleicht ware ich noch übler angesehen gewesen, wenn mich nicht die jungen Bursche und Mabchen gern gehabt, und alle Rins ber mit einer besondern Anhänglichseit geliebt hätten. Die wehrten mir manchen boshaften Streich ab, und ich ersuhr immer zur reche ten Zeit, was dieser oder jener Bauer wider mich im Schilbe führe. Noch weit mehr Achtung oder vielmehr Furcht verschaffte mir aber ein heimliches abergläubiges Gerücht, das wider mich von einigen alten Beibern des Dorfes ausgebreitet ward und allgemeinen Beifall fand.

"Man hielt mich namlich für einen Berenmeifter, ober bergleichen. Dazu mochte theils meine arme Dorficulmeifter : Gins nahme und baneben meine Freigebigfeit, theile ber Umftanb Anlaß gegeben haben, bag mir nicht leicht Giner einen Boffen fpielen tonnte, ben ich nicht voraus erfahren und abgewendet batte. Birtlich, wenn eine Ruh blaue Milch gab, ober wenn etwas gestoblen ober verloren war, tam man ju mir und wollte, ich follte bie Rarte fcblagen, mahrfagen und bergleichen mehr. 3ch hatte gut bredigen, und ihr angebotenes Gelb abweifen - man meinte bens noch, ich tonne mehr, ale Brob effen. Auch meine brei Morgen Lanbes, welche einft bie folechteften, jest bie eintraglichften, fruchtbarften Relbftude maren, brachten mich in bofen Ruf. Dbgleich Jebermann mit eigenen Augen fab, bag einige ber jungen Buriche mir aus Freunbichaft bas Land unentgelblich bestellen halfen, bag meine Schulfinder mir abmechfelnb jebes Unfraut ausjaten halfen; ungeachtet ich allen Bauern bie einfachten Borfcblage gur Bers

befferung ihrer Grunbstade und beren Ertrag machte: man blieb babei, es gehe nicht mit rechten Dingen gu.

"Ich fah wohl, die Alten waren nicht zu bekehren. Beine beste Hoffnung blieb bas nachwachsende Geschlecht, welches ich erzgog. Ich hatte es nach fünf Jahren schon ziemlich weit gebracht, als ein schändlicher Streich mein ganzes Aeformationswerk zu nerberben brobte.

"Gines Tages berief mich ber Pfarrer, fcmeichelte mir, unb enbete gulett mit bem feltfamen Antrag, feine Rochin zu beirathen. Er verfprach mir eine reiche Aussteuer. Natürlich wies ich ihn ab, vielleicht etwas zu troden. Bon ba an bonnerte er in allen Brebiaten aegen bie Gottesläugner und Reuerer. 3ch mertte, feine Blige waren auf mich geschleubert, und verachtete fie. Aber bie Batern und Bauernweiber wurben lauter gegen mich und unverschämter. Man wollte Rlagen gegen mich bei ber Oberschulkom: miffion anbringen, weil man mir nicht langer ben Unterricht ber Rinber anvertrauen burfe. Bugleich fam bie Rebe auf, ich habe bes Pfarrers Rochin verführt; fle nenne mich als ben Bater ibres funftigen Rinbes. Run erft warb mir bes mohlehrwurbigen Bfarrere Betragen flar. 3ch forberte bie Rochin vor ben Dorffculgen. bas fie meine Unfdulb bezeuge. Sie befannte mit Frechheit, ich fei ihr Berführer. Es war mir ein Leichtes, bies einfältige Dabden burch meine Fragen in Wiberfpruch mit ihren eigenen Ausfagen ju bringen. Die Furcht vor meiner Berenmeifterei fam mir auch zu flatten. Sie geftand endlich, bag ich nur ein einziges Mal in meinem Leben mit ihr am Brunnen vor bem Bfarrhaufe gerebet habe. Der Bfarrer, biefer unmoralische Mann, ber beim Berhor felbft gegenwärtig mar, erboste fich, wollte bas Dabchen überschreien. 3ch nahm ihn aber auf die Seite und fagte ihm ernft ine Dhr: Machen Sie fich nicht ungludlich, herr Pfarrer. 3ch weiß Alles. Sie find icon verrathen."

"Der Mensch stand wie vom Schlage getroffen. Das Mäbchen sah es und erschrak. Sie errieth Alles, und zweiselte nicht mehr an meiner übernatürlichen Macht. Des Pfarrers Entsehen ging bald in ausgelassene Buth und Berzweislung über. Er schalt mich einen Lügner. Dem Dorfgericht ahnte aus seinen Borten selbst, was ich ihm gesagt haben mochte. Ich trat vor bas Mäbchen mit strengem Ton, und sagte: "Rebe vor Gott und ben Richtern bie Wahrheit, so ist dir noch zu helsen!" — Sie heulte, und zeigte mit bem Finger auf ben Pfarrer.

"Diefer Ungludliche verlor alle Geistesgegenwart und fing an zu weinen. "Ich muß bamals behert gewesen sein!" schluchzte er, und bat Alle, die Sache nicht laut werden zu lassen. Ich melbete aber noch benselben Tag die Sache der Oberschulkommission; noch benselben Tag wußten alle Wetber im Dorfe das große Geheimniß der Gerichtostube. Nach einem Bierteljahr war der Pfarrer abgerusen, und an seine Stelle ein neuer eingeführt, Namens Bode.

"Diefer, ein betagter, weltersahrner, frommer Mann, ganz bas Gegentheil seines Borgangers, stand mir in allem Guten reds lich bei; suchte mit herzlicher Beredsamkeit die verwilberte Ges meinde auf bestere Wege zu bringen; ging von hutte zu hutte; half, rieth, tröstete, ermahnte in allen Familien. Aber der gute Pfarrer Bobe gab sich eitle Muhe. Seine Predigten wurden weniger besucht, die Bauern beschenkten seine Küche kärglicher. Man behauptete steif und fest, Pfarrer Bobe lehre nicht die rechte Religion; er sei ein Freigeist; er glaube nicht an die Gölle. Man rühmte dagegen den Pfarrer Pflock, beklagte seinen unersehlichen Verlust und sagte: "Rein? einen solchen wackern Pfarrer bekömmt das Dorf hard niemals wieder."

war schneller, als ich bachte, bezahlt, und außer bem Befit bes Landes hatte ich wieder ein baares Kapital in Handen.

Ich ließ mir nun auf meinen oben Gietern ein kleines Saus erbauen, baneben Stallung und Bubehor; faufte Bieb, robete bas Land aus rings berum, permanbelte es in Meder und Biefen. und trieb, neben ber Botafchefieberei, mein fleines Bamernges werbe. Beim Trodenlegen bes bin und wieber verfumpften Bobens, entbedte ich unweit meiner Wohnung eine Quelle. 3ch wollte fie jum Sausbrunnen benuten, und fant, fie fei mineralifch. Sogleich entwarf ich neue Blane. Beit und breit im Lande ift fein Seilbab. 3ch ließ bies Wirthebaus mit ben Babern banen, und in allen Zeitungen bie Tugenben biefes Beilmaffere, bie Anmuth ber Begend, bie Bequemlichfeiten fur Babegafte austrommeln. Die Sache fand fo viel Beifall und Befuch, bag ich nach einigen Jahren ichon bem Wirthehaus jene neuen Flügel anbauen mußte. 3d vervachtete bie Babwirthichaft einer rechtschaffenen und fleifigen Kamilie. Dein ausgelegtes Rapital verzinsete fich reichlich. 3ch vertheilte über breihundert Morgen Landes in mehrere fleine Sofe: baute Wohnungen barauf, wozu ich Ralffteine, Sand und Bauhold unentgelblich hatte; und wie eine Wohnung fertig war, batte fie auch icon ihren Bachter. Am liebften nahm ich barn geschickte. fleißige Sandwerter, die entweder zum Behuf ber Babegafte nöthig. ober in ber Nachbarschaft felten waren. In ben Bachtfontraften, bie ich fur Jeben aufe vortheilhaftefte einrichtete, ward ich gugleich ber fittliche Gefengeber für meine Rolonisten. Diefe batten gu viel Gewinn bei ihrer Nieberlaffung bei mir, als bag fie nicht gern alle meine Borichriften eingegangen maren; und meine unnachgiebige Strenge gegen einzelne Tehlbare, bie ich fogleich aus meinem Reiche verwies, mar ju auffallend, als bag fie nicht Jebem Schreden eingeflößt hatte. Siebe nur nmber, lieber Robern, alle jene Gebaube hinter une, bie Bohe hinguf lange

bem Walbe, find, vierzehn an ber Jahl, ber Umfang meiner Rolonie."

## Die Stanbeserhöhung.

"Unter ben jährlich kommenden Fremden, die das Bab befuchsten, befanden fich zuweilen auch Mitglieder der höhern Landesbehörden. Ich ward ihnen bekannt. Wäre ich gekleibet gewesen, wie sie, meine Kenntnisse hatten gewiß ihre Ausmerksamkeit nicht erregt; aber in meinem bauerlichen Zwillichrod schien ich ihnen ein sehr gescheiter und achtungswerther Mann. Für ungeheuer reich hielt man mich ohnedem. So konnte es nicht sehlen, daß ich nach dem Tode des alten Dorsschulzen, was auch die Bauern bagegen einwenden mochten, zu seinem Nachsolger ernannt ward.

"In ber That, meine Standeserhöhung machte mir so außers orbentliche Freude, als mir, unter andern Berhältniffen, die Ersnennung zu einer Ministers ober Gouverneurstelle im Königreich gemacht haben wurde. Nun erst war ich auf dem Bunkt, wohin ich längst wollte, und mein Birkungekreis vollendet. Ich kannte den Undank der harder; aber was konnte ich von diesem verwahrs. loseten, verarmten, trägen, unwissenden, verwilderten Bolke Besses res erwarten? Ich mußte es erst menschlich machen, um menschstlichere und eblere Gesinnungen von ihm zu ersahren.

"Sogleich arbeitete ich meine Entwurfe bagu aus. Pfarrer Bube und Schulmeifter Lebrecht, meine guten Freunde, waren mir zu allem Guten behilflich. Meine Erzählungsflunden feste ich auch, als Dorfichulge, mit der erwachsenen Jugend fort. — 3ch kannte aus achtjähriger Erfahrung alle Quellen bes Berberbens in dieser Gegend. Ich eitte, fie zu verstopfen. Eine der wichtigsten war die Prozessiucht der Bauern. 3ch machte nun felbst, trop allen Abvolaten, ben Abvolaten; untersuchte die Aftenstöße, die meiner

Bauern willen geschrieben waren; trieb ihre Streitigkeit meistens burch gutliche Bergleiche zu Ende, und von Stunde an wollten mich alle prozestluftigen harber zu ihrem Anwalt. Ich war nun in der Stellung, die meisten Streithandel felber zu schlichten, und alles Aushehen der Land-Abvokaten zu vereiteln. Das war ein unaussprechlich großer Gewinn für das Dorf.

"Mitten in biefen Amtsgeschäften ereignete sich aber etwas, an das ich zwar schon oft gedacht, aber nie ersahren hatte etwas, das mir eine Zeit lang den Kopf verdrehte und alle Res formationspläne aus den Händen spielte.

"Ich fuhr eines Tages mit einer Labung Botasche nach Berg, einem Fleden, brei Stunden von hier, wo mein Potasche-Spediteur wohnte. Auf dem Wagen hatte ich noch einen Sack voller Bohnen liegen. Dieser Sack siel vom Wagen, da ich eben in den Fleden einsuhr. Ein junger Knade machte mich auf den Berlust aufs merksam. Ich lief zurud und lud mir die Burde auf den Ruden, um sie zum Wagen zu tragen.

"In bem Augenblick kam ein hubsches, städtischgekleibetes Mabchen gegangen. Und wie es mich ansah, und wie ich es anssah, ward mir wunderlich zu Muthe, ich weiß auch nicht, was damals mit mir vorging. Genug, ich hatte ben hut verloren. Mein Sack war zu schwer; ich konnte mich nicht bucken. Da kam die Schone gar leutselig herbei, hob den hut auf, reichte mir ihn lächelnd und ging davon. Ob ich ihr gedankt habe, weiß ich zur Stunde nicht; nur dies, daß ich ihr angenehmes Lächeln nicht vergessen konnte, und wie im Traum zum Wagen und zu meinem Spediteur kam.

"Ich hatte im hause des Spediteurs mein eigenes Stübchen und Bett, weil ich Sommers und Winters, bei gutem und schlechs tem Wetter oft, meines handels wegen, dahin kommen und über Racht bleiben mußte. Diesmal hatte ich nicht nothig, da zu übernachten; trot bem beschloß ich zu bleiben, in ber hoffnung, meine kleine Gottheit noch einmal zu sehen. Ich kam auch nicht weg vom Fenster, wo ich die Straße mit lauersamen Augen bes wachte, bis man mich zum Mittagessen rief.

"Siehe, da ftand auch das hubsche Madenen am Tische und wollte miteffen. Mir gab man ben Ehrenplat oben an; das hubsche Madechen empfing den untersten Plat. Folglich saßen wir einsander gegenüber, und darum konnte ich nicht effen. Denn wenn sie mich mit ihren schwarzen Augen von ungefähr ansah, sah ich weber Löffel noch Gabel.

"Wer ist auch Ihre neue Tischgenofsin?" fragte ich nach bem Effen, ba sie weg war. — "Lieber Gott," sagte die Frau Spebiteurin, "es ist ein armes Mädchen, das meine Schwester, die Pfarrerin, erzogen hat. Da nun mein Schwager gestorben ist, und meine Schwester das Pfarrhaus raumen muß, schickt sie mir das Mädchen zwanzig Meilen weit her, daß ich es so lange bei mir habe, bis sie ihre Sachen in Ordnung hat und es wieder zu sich nehmen kann."

"Mir gestel an bieser ganzen Erzählung nichts so fehr, als bas Wörtchen arm. So durfte ich boch hoffen! Ich war ja nicht arm, zwei ober dreiundbreißig Jahre alt, und von Gestalt so gar übel anch nicht. Aber, aber! das städtische feine Mädchen, und ich Potaschenbauer im Zwischiltel! — Der Muth sank mir.

"Als ich an ber Ruche vorbei ging, fah ich bas hubsche Mabschen geschäftig am Feuerherb. Die Ruchenschurze ftand ihm allerstebft an. Der Muth ftieg mir wieber. Gegen Abend horte ich meben meiner Stube etwas klimpern, wie auf einem hadbrett. Ich bemerkte, es sei ein verstimmtes Klavier; glaubte, einer von bes Spediteurs Anaben beluftige fich ba und ging hin. Da fiel mir ber Muth. Denn ich sah bas hubsche Mabchen am elenben Klavier figen in ihrem Kammerlein. Sie konnte über meine Dreiftige

keit nicht so roth werben, als ich selbst. Aber bas Unglick war nun einmal geschehen; ich entschuldigte meine Berwirrung, und bat um Erlaubnis, ihr das Klavier zu kimmen. Ich machte mich sogleich ans Werk. Nun spielte sie; sie spielte artig, mit Geschmack, und das Klavier klang silbern, wie das allerköftlichste Kortepiano. Ich war im himmel.

"Sie hatte fich anfangs gewundert, daß ich mustfalifch war; nachher, daß ich wie ein herr aus der Stadt fprechen konnte, von mehr als ländlichen Dingen. "Sind die Banern bei euch alle so gelehrt, herr Schulz?" fagte fie mit gutigem Lächeln, und sah mir — fast gar zu tief in die Augen.

"Das gute Kind hatte beim Spediteur wohl wenig Unterhalstung; benn auf meinen Borschlag, einen Spaziergang zu machen, war es gleich bazu bereit. Der Spaziergang that bem Müdchen wohl; benn es verlor einen gewiffen schwermuthigen Jug in seinen Beinen, ber ihm aber sehr wohl stand, und empfing dagegen eine gewiffe heiterkeit, die ihm viel besser ftand. Beim Nachteffen sasen wir einander wieder gegenüber, und nach dem Nachtessen wieder neben einander am Klavier. Das war gar zu bofe!

"Denn ich fonnte die ganze Racht kein Ange zuthun. Es war mir immer, als hörte ich meine Nachbarin seufzen. Der Morgenskern fand mich so wach, als mich der Abendstern gesehen hatte. Liebhaber rechnen nur nach Sternen, weil sie beständig im Uebersiedischen wandeln. Nun hielt ich mich für unpäßlich, sagt es auch dem Spediteur, und blieb noch den ganzen Tag bei ihm zu Berg. In der That sah ich eiwas blaß und verstört aus. Meine kleine Nachbarin hatte wahres Mittelden mit mir; und nur, wenn ich mit ihr am Rlavier saß, oder plauderte, oder spazieren ging, ließ der Schmerz des Kopfes nach, aber der bes herzens nicht.

"Als ich ben britten Tag nach harb zurudretfete, war ich sterbenstrant; benn ich schieb ungern von meiner liebenswurdigen

Bekanntschaft. Unterwegs, glaub' ich, habe ich viel gefungen, und manchmal, glaub' ich, gar geweint."

# Des Bertes Beiligung.

"Nun geriethen meine Amtsgeschäfte etwas ins Stoden; wenige ftens betrieb ich fie nicht mit dem gewohnten Eifer. Dagegen versigungte und schmudte ich mein ganzes Haus; ließ die Zimmer einstäfeln, kaufte fogleich ein treffliches Fortepiano, das im benachs barten Städtchen feil war, und machte im Hauswesen mancherlet Auswand, den ich ehemals für überflüssig hielt, benn — ich war ein Narr, und dachte beständig an das Rädchen.

"Auch, ba ich folgende Boche wieber mit bem Botaschenwagen nach Berg fuhr, kleibete ich mich forgfältiger; und als ich ben Berger Kirchthurm hinter bem Birkenwälden wieber sah, schling mir das Gerz ohne Maß. Der Spediteur und seine Frau empfingen mich auf gewohnte herzliche Weise, und meine liebe Golbe lächelte mich freundlich an, wie einen guten Bekannten. Aus ihrem Erzöthen hatte ich fast schließen follen, es freue sie, mich zu sehen.

"Das Klavier mußte wieber gestimmt werben, und ich sagte ihr, daß ich ein schönes Fortepiano gekauft hatte, auf bem ich sie wohl gern einmal spielen hören möchte. Mehr aber sagte ich nicht. Wir gingen wieber spazieren, und hatten tausenberlei zu fagen, nur von bem ward am wenigsten gesagt, wovon ich am meisten zu sagen wünschte. Es gab natürlich wieber eine schlassofe Racht, und ich mußte wieber einen Tag langer bleiben, der eben so augenehm verstrich. Und als ich abreiste, und ihr zum Abschiebe bie haub gab — wir waren beibe in ber Stube allein — sagte sie: "Rommet Ihr auch kunstige Boche wieber zu uns, herr Schulz?"

"Ich antwortete: "Am Donnerstag gewiß." Welch eine eins fältige Antwort auf eine Frage, die mich so tief ruhrte! Ich

machte mir beswegen bie bitterften Borwurfe unterwegs, und ichwor, es am nachften Donnerstag beffer ju machen.

"Daheim war mir nun burchaus nicht mehr wohl. 3ch burchwandelte meine Kolonieanlagen. 3ch betrachtete die Schöpfungen,
die Zeugen meines Willens, meiner Anstrengungen, meiner ausdauernden Kraft. Aber wenn ich sie auch billigte, sie freuten mich
boch nicht. 3ch konnte nicht, wenn ich das Werk meiner Ueberlegungen sah, das Wort der Schöpferzusriedenheit aussprechen,
"daß es gut sei." Es sehlte dem Löblichen und Rühlichen,
das ich gethan, etwas höheres, das außer meiner Macht lag,
das mir selber sehlte: die Heiligung; den neuen Ordnungen
meiner selbstgebauten kleinen Welt, das Schöne. Und das Schöne
ist überall der Abglanz der Liebe, wenn sie sich, das Irdische
heiligend, im Irdischen offenbart. Die Zeit die zum Donnerstag
ward mir länger, als mir die acht Jahre meines Ausenthalts in
Hard geworden waren. Endlich kam der Tag, und ich war wieder
in Berg.

"Sie begrüßte mich wieder mit ihrer Engelsheiterkeit. Auch hatte ich mehr Muth; als sonft. Denn auf einem unserer Spaziersgänge sagte ich ihr sogar, die Zeit wäre mir unleidlich lang geworden, sie wieder zu sehen. Und wie denn ein Wort das andere gab, sagte sie einmal in ihrer eigenthümlichen Unschuldigkeit: "Gewiß, herr Schulz, es freut mich jedesmal, wenn Ihr kommet. Ich bin hier so fremd. Es thut einem wohl, einem theilsnehmenden Menschen zu begegnen." Damit aber waren wir beibe auch sertig. Denn wir konnten lange kein Wort mehr sprecheu, vielleicht weil ich, indem sie das sagte, ihre hand ergriff und shren Arm in den meinigen legte, was sonst nie geschehen war, weil wir gewöhnlich einzeln gehend neben einander her spazierten.

"Es war nun ploblich, ale hatten wir eine von ben Sunben begangen, bie gum hinmel ichreien. Das Reben wollte fich nicht

wieber finben, bis wir Arm aus Arm gelaffen hatten. Da fagte ich: "Bo aber können Sie je fremb fein; wo follten Sie nicht immer herzen, nur allzutheilnehmenbe herzen finben?" Ich fagte bas mit zitternber Stimme. Und weil die Erröthenbe wieber ihren Arm auf ben meinigen legte, ging uns bie Sprache wieber aus.

"Als wir heimfamen, lub ich ben Spediteur, seine Frau und ganze Familie zu einem vergnügten Tag ins Harder Bad ein. "Das kann geschehen!" sagte er, und ich war in allen himmeln: "Denn Jungfer Guftel muß bei uns auch noch ein Bergnügen haben, da sie die andere Woche zu ihrer Pflegemutter zuruck soll." So sagte er, und reichte meiner Spaziergängerin einen Brief von seiner Schwägerin; ich aber flürzte aus allen meinen himmeln zuruck.

"Am Rlavier bes Abends fagte ich zu ihr: "Und Sie wollen uns wirklich verlaffen?"

"Sie ließ bie Sanbe vom Rlavier finfen, und fagte: "Deine Pflegemutter verlangt es."

"Ich war fill und bufter. Das Klavier klang abscheulich. Als ich fortging, nahm ich ihre hand und brudte sie schweigend an meinen Mund. Ich glaubte Thranen in ihren Augen zu sehen. Daß ich die Nacht nicht gut schlief, verkeht sich von selbst; folge lich blieb ich auch den Freitag in Berg, und vergaß über die herrzlichkeit die schwere Jukunft. Am Sonnabend fuhr die ganze Spezbiteursamilie mit mir nach hard.

"Und wie ich in meine heimath fam, und bas blubende Mabechen vom Bagen fprang und auf meinem Grund und Boben wans belte — ba warb es hell und licht umber in meinen Schöpfungen; hell und licht in mir felber. Ich fuhlte die heiligung meines Berkes unter bem hauch ber Liebe. Jum Guten trat bas Schone.

"Des Mannes Geift und Fauft vermag Großes im Beltges tummel. Dhnmachtig fieht bas garte Beib barin, und boch hoher,

woil bem Rein-Irbischen frember, als ber Mann. Es heiliget thn burch Liebe; es schließt ihm ben Sinn bes Schönen auf, und hat allein vom himmel bie Gabe, ihm für Alles ben Siegerkranz auf die Schläsen zu legen. Männer lohnen Männer nicht; und was ber Mann ansschließlich schafft, ist zuleht lieblos, wenn auch geistvoll; ist hart, wenn auch zweckmäßig. Des Mannes Wert, mit Ausschluß aller weiblichen heiligung, ist das Kriegeswerf. Webe einer Welt ohne Liebe!"

## Der bobe Sefttag.

"Meine Gafte wohnten im Wirthebaufe. Birth und Birthin hatten Befehl, ben Spediteur und feine Frau auf alle Art gu unterhalten, bamit ich ben Engel befto ausschließlicher allein hatte. Die Frau Spediteurin machte über meine armlichen und wohlfeilen hausgerathe allerlei Gloffen, und begriff nicht, warum ich nicht gemächlicher wohne? "3ch fann es wohl haben, gleich Anbern," fagte ich nicht ohne Ruhmrebigfeit, und fah auf bie Gingige, ber ich meine Gutte gern empfohlen hatte: "aber ich bebarf beffen gu meiner Bufriebenheit nicht. 3ch will bie Entbehrlichfeiten entbehren, um für biejenigen Ueberfluß zu haben, benen bas Unent= bebrliche mangelt." Der Spebitent ichuttelte ben Ropf und fagte: "Berr Schulg, Sie find ein Bruber Bunberlich!" Aber bie Gingige fab mich mit freubefchwimmenben Augen und rother leuchtenben Bangen an, und war bie Einzige, welche meine Schubrebnerin warb. "Wo bie Bracht ber Reinlichfeit herrscht, wie hier," fagte fie, "wer vermißt ba andere Roftbarfeit? Und wer legt jur Bladfeligfeit bes Genügsamen ein Scherflein bei, wenn er ihm Tifche von Mahagoniholg, Teller von Borgellan und filbernes Gefchirt gibt?"

" Dantbar führte ich bie reigenbe Schutrebnerin gum Fortepiano.

Die subern Klange thaten ihr tief im Herzen wohl. Sie befichtigte in meiner Arbeitsstube alle Kleinigkeiten mit neugieriger Theilsnahme. Und als ich sie bann wieder hinaus ins Freie führte und sie ganze Gegend übersah, ward ihr bas herz weit von Entzaden, und sie sprach: "Es ist doch himmlisch hier!"

""Und boch wollen Sie dies Alles verlaffen?" fagte ich, und gab ihr die hand. "Und wenn Sie fort find, glauben Sie denn, das Alles werde mir dann noch fo himmlisch fein?" — Sie schwieg, als verftände fie mich nicht.

""Bleiben Sie hier!" bat ich bewegt: "Rirgends liebt man Sie fo, wie Sie hier geliebt werben."

"Da fielen aus ihren niebergeschlagenen Augen Thranen. Ich schlang meine Arme um fie, und fußte ihre mir entgegenfinkenbe Stirn.

"Bleiben Gie," rief ich: "benn ohne Sie bin ich nicht gludlich."

"Sie fah mir in die Augen und fagte leife: "herr Schulg, hinge ich von mir felber ab, nirgends auf Erden wurde ich lieber bleiben, als hier."

""Theilen Sie mit mir!" rief ich. "Sie find vaters und mutters los. Riemand barf Ihnen widerstehen, mir, wenn Sie mir Ihr Herz geben konnen, auch Ihre Sand zu geben."

"" Zwar Bater und Mutter habe ich nicht mehr," antwortete fie, "und ich bin arm, recht arm. Aber das habe ich gelobt, und das will ich halten: keinen wichtigen Schritt zu thun ohne Einswilligung meiner Pflegemutter und Erzieherin, so wie shne Einswilligung des einzigen Mannes, den ich über Alles ehre und liebe."

""Ber ift benn ber Ginzige?" fragte ich etwas erfchrocken.

""Gewiß der vortrefflichste Mann auf Erden. Mein Bater starb sehr unglücklich, und hatte, doch ohne seine Schuld, auch biesen Mann unglücklich gemacht. Ich war ein von aller Welt verlaffenes Kind. Da war es jener Mann nur, der sich meiner erdarmte. Er 266. Nov. 111.

sehte mir einen Bormund, und gab das Benige seines ihm bei bem Unglud meines Baters übrig gebliebenen Bermögens zu einer anständigen Erziehung für mich aus. Ich verehre in diesem Wohlthater meinen andern Bater. Obgleich er seinen Ausenthalt für mich verborgen halt — nur mein Bormund weiß ihn —, und ob er sich gleich meiner Dankbarkeit entzieht — schon zwei Briefe schrieb ich ihm, ohne daß er mir antwortete —, will ich doch nichts ohne seinen Willen thun."

"Bie heißt benn ber Mann? 3ch will ihn felbft auffuchen, und wenn er in Amerika wohnte!"

"" Engelbert heißt er."

"Ich verlor in bem Augenblide horen und Seben." ", Dein Gott!" ftammelte ich: ""Richt fo, Sie beigen Auguste Leng?"

"Sie bejahte es. Da nahm ich schweigend ihre hand, und führte fie zu meinem hause zurud; zog aus einer Schublabe meines Schreibpultes ihre zwei Briefe, gab ihr biefelben, und fagte: "Richt fo, bie haben Sie mir geschrieben?"

"" Wie kommt 3hr ju biefen Briefen, herr Schulg?" fragte fie befturgt.

""Beil ich Engelbert bin, und Ihr ungludlicher Bater mein Bormund mar."

"Da brach bas herz bes guten Kindes von Dankbarkeit, Behmuth und Liebe. Laut schluchzend fank Auguste auf ihre Knie vor
mir nieder, füßte meine Hande, und wollte sich nicht wieder aufrichten lassen. "Erlauben Sie mir nur, so vor Ihnen liegen zu
dursen," schluchzte sie: "Ich habe ja schon tausendmal gewünscht:
könnte ich nur einmal die Knie meines Bohlthäters umfassen und
ihm meinen Dank weinen!" — Ich mußte ihr gewähren. Dann
endlich hob ich sie auf, und sie blieb in meinen Armen.

"" Berben Sie mich," fagte ich flebend, "werben Sie mich verlaffen?"

"" Niemand in der Belt hat über mich zu verfügen, als Sie, mein einziger Bobithater. Bas Sie befehlen, das ift mein Wille."

""Und wenn ich nun nichts zu befehlen hatte, wenn ich nicht Engelbert ware, aber boch Engelbert nicht wiber uns ware — wurden Sie mich verlaffen?"

"Sie brudte ihre Lippen an meine Lippen. Da begann ber große Festag meines Lebens, ber noch bis zu bieser Stunde forts bauert. Auguste war meine Berlobte.

"Der Spediteur und die Frau Spediteurin machten große Augen, als sie Alles vernahmen. "Mein himmel, es gibt ja noch mehr Engelberte in ber Welt!" rief ber Spediteur: "Das ließ ich mir nicht träumen."

""Und hatte ich zu Berg auch nur einmal ben Ramen gehört," fagte Augufte, "fo hatte ich Alles ichon wochenlang fruher gewußt. Ich meinte immer, Sie hießen Schulg."

"Run führte ich bie junge Braut burch mein ganzes Königs reich umher, und fagte: "hier, Auguste, bist du nun Königin!" Ich erzählte ihr die Geschichte meines Lebens, machte ihr meine Ansicht der Welt und meine Grundsate vertraut, und sie heiligte dieselben mit ihrem Beisall, indem sie meine hand innig und schweigend an ihre Brust bruckte.

"Bas auch die Frau Spediteurin einwenden mochte, ich sette mich in das volle Recht ein, welches Auguste mir als ihrem Mohlsthäter, der allein über sie mit väterlicher Macht zu gebieten hätte, eingeräumt hatte. Ich befahl, sie solle Hard nicht mehr verlassen. Pfarrer Bode empfing schon den folgenden Tag Auftrag, unsere Berlobung von der Kanzel zu verfünden. Auguste meldete ihrer Pflegemutter, der Pfarrwittwe, das Vorgesallene; auch ich schrieb ... berselben, und weil sie in bedrängten Umständen war, versprach ich ihr die Fortsetzung der jährlichen Summe in gleichem Vershältnis, als wenn Auguste noch bei ihr in der Kost wäre.

"Auguste blieb meine Nachbarin im Birthshause. Den Tag über hatte sie die ganze Boche Geschäfte genug, in unserm hause Alles zur Einrichtung ber fünftigen ländlichen hanshaltung zu ordnen. Schon als Braut erhielt sie die ganze Bollgewalt der fünftigen hausmutter. Wie selige Tage verlebten wir! — Und als der Sonntag wieder kam, trat des Morgens ein wunderlieb-liches Bauernmädchen erröthend zu mir ins Jimmer. Das war Auguste. Sie hatte den Stabtpup und die Citelteit der sogenannten seinen, gebildeten Welt abgelegt, und war Bäuerin geworden. Ich hatte noch nicht einmal daran gedacht, daß des Dorfschulzen Frau nicht wohl, als Stadtbame, erscheinen könne Nun nannte sie mich zum ersten Male Du. Vierzehn Tage später verband uns der würdige Pfarrer Bode vor dem Altar auf ewig.

# Ein glüdliches Unglüd.

"Augustens haushalterische, fleißige hand nahm mir viele Heine Geschäfte und Sorgen ab. Defto unbeschränkter konnte ich mich meinen wichtigen Geschäften und bem Wohle meiner Gemeinde wihmen.

"Ich mochte ungefähr zwei Jahre verheirathet fein, als wir ben schrecklichen Tag erlebten, ba das ganze Dorf harb, vermuthelich burch Unvorsichtigkeit in einem hause, Raub ber Flammen warb. Alle hilfe war vergebens. Unsere harber Bauern standen während ber Feuersbrunft flumm, betäubt, unthätig, und sahen zu, wie die herbeigeeilten Leute aus andern Gemeinden Bieh und Geräthschaften retteten. Rur wenige einzeln stehende Gebäude blieben übrig.

"Es war ein großes Unglud; die Gemeinde arm an fich; die Unterftügung von der Regierung im Berhältniß zum großen Schaben gering. Man wußte nicht, wie helfen. Doch verzweifelte ich feineswegs, und hoffte fogar, eben bies Miggefchick tonne und muffe für die Gemeinde von ben wohlthätigsten Folgen werben. Nun waren fast alle Saushaltungen gleich arm; wer reich fein wollte, mußte arbeiten lernen.

"Als es um Wiebererbauung bes eingeäscherten Dorfes zu thun war, gab ich ber Regierung eine triftige Borstellung ein, worin ich zu beweisen suchte, daß, wenn man dieses Unglück benuben würde, die durch einander zerstreut liegenden Besthungen und Grundstäde der Bauern so unter ihnen zu ordnen durch Austausch, daß jeder Landeigenthümer seine Felber alle beisammen liegend hätte, und jeder seine Bewausung in der Mitte seines Landes bauen könnte—nicht nur kunstigen Feuersbrünsten in der Gemeinde vorgebeugt, sondern auch größerer Wohlstand der Verunglückten in kurzerer Zeit bewirft werden könnte, als sie ehemals besessen hätten. Es erzichten bei uns von Seite der Regierung eine Kommission, die Sache an Ort und Stelle zu berichten. Mein Vorschlag fand nicht nur Beifall, so sehr auch die Bauern dagegen zobten, sondern ich empfing Ausschläht und Vollmacht zur Vollziehung des Plans.

"Richt ohne Muhe ward die Austauschung und Zusammens rundung der dem gleichen Eigenthumer gehörenden Grundstücke volls bracht. Nun fehlte überall das nöthige Bauholz. Es fonnte nicht anders als mit ungeheuern Rosten aus drei dis vier Weilen ents legenen Wäldern herbeigeführt werden. Erst jeht klagte man, vor zehn Jahren die Zebra'schen Waldungen nicht angekauft zu haben.

"Ich ließ mein prachtiges Bauholz schlagen, verkaufte es im billigften Breise, ohne baare Bezahlung zu forbern, sonbern ließ es als Schulbkapital auf ben Sausern, bas in ben nachsten zwei Jahren zinöfrei sein sollte. Fast allen Saushaltungen machte ich Gelbvorschiffe. Die Regierung that bas Ihrige. Bon ben Babez gaften sammelte ich beträchtliche Liebessteuern für bie Aermsten. Nach Jahr nub Tag stand bas Dorf neu ba, aber mit zerstreuten

٠.

Mobnungen, wie bu jest fiehft. Run ließ ich ben gemeinsamen Belbaang aufheben zur Schonung ber allzustart angegriffenen Balber; nun, jur Sicherung ber Feneregefahr, Gemeinbebacofen, abgefonbert von ben Saufern , bauen; beffere Feuerfprigen anfchaffen, und bei jebem Saufe einen Brunnen graben. 3ch leitete alle Baffer von meinem und anderem Lande auf ber bobe in einen einzigen Bach ober Ranal jufammen, und gab biefem bie Richtung gegen bie oben Wiefen ber Gemeinbe. Bier gerfplitterte ich ben großen Ranal in viele fleine Graben, in welche bas Baffer abwarts gegen bie Diefen rann, wo es burch willfurlich geordnete Ueberfchwemmungen bie Aruchtbarteit bes Bobens verbreifacte. Die Garten und Meder jebes Bauers, feinem Bohnhaufe gunachft gelegen, murben icon barum mit größerer Sorgfalt gebaut, weil jeber fie beständig unter Augen batte, und ihnen viele Beit, die fonft mit Sins und Berreifen zu ben gerftreuten Lanbftuden vergeubet marb, wibmen fonnte.

"Roth und Armuth zwang Biele zur Sparsamkeit. Das Dorfwirthehaus ward seltener besucht. In meinem Birthehause ba oben
verbot ich, ben Bauern Bein, Bier ober Branntewein zu geben.
Die Bittwe bes ehemaligen Schulzen, welche bas Birthehaus im
Dorf besaß, schalt unaushörlich gegen mich. Aber ich erreichte
meinen Zweck. Hätte sie nach meinem Rath sich zur Bewirthung
frember Gäste eingerichtet, sie könnte noch wohlhabender sein; benn
viele Babelustige werden oft aus Mangel an Bohnzimmern zuruch
gewiesen.

"Iwar noch jest ift mir ber größte Theil bes Dorfes verschuls bet, aber boch haben bie Bauern bie meisten ihrer ehemaligen ausswärtigen Schulben abgetragen. Das war bie Frucht bes Unglude. Unser Dorf ift jest im ganzen Lanbe eines ber blubenbsten und fleißigsten, und hat ben meisten Krebit. Bon Prozessen hort man bei uns nichts mehr. Schlägereien, ehemals alltäglich, sind jest faft unerhört. Sehr viele von meinen ehemaligen Schulern und Schulerinnen find nun felbst hausvater und hausmutter, und mir noch, wie einem Bater, mit ber ersten Liebe zugethan. Fast in allen haufern herrscht ftrenge Ordnung und Reinlichfeit.

"Bielleicht trug zu biefer beffern Zucht auch nicht wenig bei, daß ich alljährlich benen, welche bas ganze Jahr hindurch in den Häufern und Ställen, in Kleibern und Geräthen die größte Saubersteit, in Landwirthschaft und Hauswesen die größte Ordnung und Thätigkeit beodachteten, daneben den ehrbarsten, friedfertigsten Bansbel führten, die mir schuldigen Jinsen erließ. Den drei ersten Hausshaltungen, welche ihre auswärtigen Schulden abbezahlten, schenkte ich sogar das mir schuldige Kapital."

# Ein Sonntag in Barb.

So weit war Engelbert in feiner Erzählung gekommen, als uns Auguste in unserer Erzählung unterbrach. Sie kam baher, wie eine aufgeblühte Rose unter jungen Rosenknospen; ben Säugsling auf bem Arm; ben kleinsten Knaben an ber hand; ber ans bere Kleine hielt sich an ihrer Schürze; bie beiben Erwachsenen sprangen voran. Das war mir ein Gutenmorgenwunschen! Ich warb unter ben Kinbern wieber Kinb.

Die Kirchengloden lauteten burchs Thal. Wir gingen mit einander zum Gottesbienst. Der fanfte, vierstimmige Gesang ber zahlreichen Gemeinde hatte etwas Ungewohnt : Feierliches. Die Ruhrung, in die er mich verseht hatte, vermehrte der ehrwurdige Pfarrer, welcher mit filbergrauem haar auf der Kanzel betete, dann einsach und herzlich, allgemein verftandlich, mit tiefer Lebens- tenninis bes Landmanns vom Zusammenhang der Ewigkeit mit dem irdischen Dasein sprach.

٠.

Rach vollenbetem Gottesbienst versammelte sich bie ganze Gemeinde vor der Kirche unter ber alten Linde. Der Schulze des Dorfes unterhielt sich erst freundlich mit Einzelnen, die zu ihm kamen; dann trat er auf die Bank unter der Linde, las einige Regierungsbekrete ab, und erklärte sie, und beseitigte die Einswendungen und Misverständnisse Einiger, die sich darüber außern wollten. Rach diesem wies er mit der Hand auf mich, und sagte: "Ich habe hier einen alten, lieben Ingendfreund zum Besuch bei mir. Und well ich ihm eine Freude machen und diesenzigen von unsern jungen Leuten ihm zeigen möchte, die sich besouders durch ihr gutes Betragen seit dem Letten Tanztag ausgezeichnet haben: so lade ich dieselben hiemit zum Tanz und Rachtessen auf diesem Abend bei mir ein." Sodann verlas der Schulze eine lange Reihe Namen, männlichen und weiblichen Geschlechts, die er auf einem Zettel geschrieben hielt.

"Es verbreitete fich in ber Gemeinbe auf allen Befichtern ein aufriebenes Lacheln. Da gab es ein Ropfniden, Bifcheln, freundliches Bufammenftogen, gegenseitiges Banbebruden und frobliches Funteln ber Augen! Der frohe Schwarm jog aus einanber. Der greife, ehrmurbige Bfarrer, ein lebhafter, freundlicher, gutmuthiger Mann, ber Schulmeifter Lebrecht, ein unbefangener, verftanbiger Bauer mit vielem Mutterwit und großer Bigbegierbe, auch beffen Krau, und ber Babeargt mit feiner Krau, bealeiteten uns gum Mittagsmahl, bas gar fostlich, und von Engelberts gewohnter Einfalt abweichend im Birthebaus bes Babes bereitet fanb. Sch verlebte unter vortrefflichen Menfchen einen unvergeglich iconen Tag. Besonders wird mir, fo lange ich lebe, bas mir von Engelbert gegebene Ronzert in angenehmer Erinnerung bleiben. Dan bente fich fiebenundvierzig Stimmen, Rnaben und Mabchen, Manner und Rinber, bie von Graun und Banbel. Sandn und Rolle Chore und Motetten fangen, fo rein, feft und flar, bag fie jebem Addischen Ronzert Chre gemacht haben wurden. Auch Engelbert, Auguste und der alteste ihrer Anaben ftanden unter den Sängern. Es geschah im Freien, hinter dem Badegarten. Der Plat schien ganz dazu ausgewählt. Denn ein fanfter Wiederhall von entsfernter Felswand brach und warf die harmonischen Klänge zaubershaft zurud, während die Abendsonne ihr Gold über die ganze Welt ausstreute. Ich war aufs Innigste bewegt und meiner Thränen nicht mächtig.

"Das Alles hat ein einziger Mann gethan!" bachte ich. Und biefer Mann, ben, wohin er ging, wohin er sah, feine Schöpfungen umgaben, stand ba so bemuthevoll und ansbruchelos unter ben übrigen Bauern, wie einer ihres Gleichen. Ich konnte mich, nach beenbigten Gesangen, nicht enthalten, ihn mit Begeisterung an meine Bruft zu brücken und zu rufen: "Du bift einer von ben Gröften ber Erbe in beinem Zwillichkittel!"

"Nun mußte ich im geschmackvoll eingerichteten großen Saal bes Babehauses mit Augusten tanzen, und sie tanzte allerliebst; bann ber Reihe. nach mit ben artigen Harberinnen. Welch ein Leben, welche Anständigkeit! Auguste selbst war die Tanzmeisterin bes Dorses gewesen, seit sie die Frau Schulzin war. Und der wahrhaft ehrwürdige Pfarrer ging unter den Tänzern und Tänzerinnen ermunternd umher, wie ein Großvater unter geliebten Kindern und Enkeln. Beim Nachtessen siene mir alle bunt durch einander, wie es der Zusall gab. Eine junge Bänerin, die meine Nachdarin ward, unterhielt mich weit angenehmer und verständiger, als ich zuweilen bei einem Souper in Städten von manchen unserer anspruchevollen, gezierten und ziererischen Damen unterhalten worden ben bin.

"Sobalb mein Kunz und mein Wagen hergestellt waren, versließ ich hard. Engelbert behauptete, ich habe in feinem haufe gewohnt; an Bezahlung war nirgends zu benten. Ich mußte als

٦

fein Schulbner abziehen. Aber mit welchen Empfindungen ich harb verließ, bas, Ihr herren, möget Ihr felber ermeffen.

#### 6 á í z f.

"Da haben Sie nun," fuhr ber Oberforstrath von Robern fort, "die Beschichte meines zweiten Millionars. Ziehen Sie barans nach Belieben für Ihre Streitfrage die erbauliche Nuganwendung."

Selbst biejenigen von uns, welche vorher Kasimir Morns mensichenseinbliche Stimmung verthelbigt hatten, läugneten nicht ab, Engelbert habe zur Menschenseinbschaft wohl eben so viel Bersanlassung gehabt, als Morn; und gestanden ein, daß Engelbert in Morns Lage, mit den gleichen Ansichten der Welt, bennoch kein Morn, sondern ein unverdroffener Wohlthäter seines Geschlechts geworden sein würde. Doch wollte man weder Morn, noch Rousseau zu nahe treten lassen. Man entschuldigte beibe mit ihrer eigensthmilichen, allzuempfindlichen Reizbarkeit.

"Sagen wir's boch beutsch heraus," rief ber Oberforstrath: "Morn, wie Rouffeau, waren zwei gleich gutmuthige, leicht gerreizte, oft betrogene, baher mißtrauische Menschen; beibe besaßen mehr Citelkeit, als Demuth, mehr Cinbilbungskraft, als Bersstänbigkeit, und sowohl von sich, als ber Welt, falsche, selbste geschaffene, von bloßen Cinzelnheiten mangelhaft abgezogene und mit Unrecht auf bas Allgemeine angewandte Borkellungen. Engelsbert bagegen hatte herz und Ropf am bessern Fleck, als jene; war überhaupt ein größerer, gewaltigerer Geist, ben kleine Unfälle nicht leicht wanken machten.

"Das war er!" rief ein Anberer aus ber Gefellichaft: "Rouffeau spielte ben Beisen und machte aus fich bas vergartelte Kind, welches immer schmollen und tropen will. Engelbert aber, über bas weiblische Befen und Traumen binweg, ein traftiger Renfch.

war ein Beiser! Das ist ber Unterschieb. Roussean jammerte und klagte unaufhörlich über bas verborbene und verkehrte Wesen ber Welt und ihre Abweichung von ber Natürlichkeit. Engelbert haßte biese Unnatur auch, aber klagte nicht, sonbern griff verständig an und besserte thätig aus. Er war kein Feind ber Menschen, sonbern Freund, aber ein Feind ber Berkehrtheit. Er behandelte Alle nur als Irrende, und brachte sie auf den rechten Weg. Er tastete nicht die Gerzen, sondern wur das Formenwerk seinbselig an. Es gibt in der Welt viele Rousseaus, aber wenig Engelberte."

"Woran liegt es auch?" fragte Giner.

"Daran, daß der große Hause der Welt-Reformatoren, Passtoren, Professoren, u. s. w. nur die Einsicht, nicht die That hat; Lobreden, aber keinen Muth für die Tugend hat. Diese Herren sind selber im Allgemeinen von allen den Erdärmlichkeiten besudelt und beladen, gegen die sie eisern. Sie sind Schwächlinge, und haben nicht Lust noch Herz, zur Wahrheit und Natur zurückzufehren, die sie so dringend zu empsehlen wissen. Sie verstehen sich um keinen Breis dazu, die unentbehrlichen Entbehrliche keiten auszuopfern, wie Engelbert die seinen Sklavenbanden der Menschieht nennt. Und wenn sie noch so viel ausopfern, so wollen ste basür Gegenopfer. Sie wollen Ansehen, Chre, Lob ihrer Sache. Wer möchte denn Dorsschulmeister oder Dorsschulze werden, wie Engelbert, alles Widerliche tragen, versolgt und verkannt werden, ohne weiter zu fragen: wird mich die Welt einst deswegen beswundern? — Daran liegt's!"

# Der todte Gaft.

Die Thusnelbe.

Siner meiner Freunde, er hieß Balbrich, hatte die hohe Schule kaum seit zwei Jahren verlassen, und sich in einer Provinzial-Gauptikabt, als überzähliger und unbesolbeter Gerichts-Affessor ober ders gleichen herumgetrieben, da eben in die Bosaune des heiligen Krieges gestoßen ward. Es galt die Besteiung Deutschlands vom Joche des französischen Eroberers. Ein frommer Eiser demächtigte sich alles Bolts, wie man weiß. Freiheit und Baterland war das Feldsgeschrei in Städten und Dörfern. Tausend und tausend Jünglinge siogen freudig zu den Fahnen. Es galt Deutschlands Shre und die Hossung, auch dann auf hermanns Boden vielleicht ein edleres Leben zu sinden, in gesetzlich geregelten, des gebildeten Zeitalters würdigern Berhältnissen. — Mein lieber Balbrich hatte an dem frommen Cifer und der schönen Hossung seinen guten Theil. Kurz, er empfahl sich seinem Gerichtsprässbenten zu Gnaden, und wählte statt der Feder das Schwert.

Beil er noch nicht bas volle Alter gesehlicher Munbigkeit befaß, schrieb er, ba er keine Aeltern mehr hatte, und Reisegelb boch in allen Fallen wohlthut, seinem Bormund um die Erlaubniß, ben Jug fürs Baterland mitthun zu burfen, und ersuchte um huns bert Thaler Reisegeld. Sein Bormund, herr Bantes, ein reicher Fabritherr in ber Stabt ober im Städtchen Herbesheim an ber Aa,

der ihn, wenn man fo fagen will, erzogen hatte (Waldrich hatte nur als Knabe, bis zur Hochschule, bet ihm im Hause gelebt) — Herr Bantes war ein alter, wunderlicher Herr.

Dieser schickte ihm einen Brief mit fünfzehn Louisd'or in Gold, folgenden Inhalts: "Mein Freund, wenn Sie noch ein Jahr älter sind, können Sie über sich und ben kleinen Rest Ihres Bermögens nach Belieben verfügen. Bis dahin bitte, Dero Jug fürs Bater- land einzustellen und Ihren Geschäften obzuliegen, um einst Umt und Brod zu bekommen, benn das wird Ihnen sehr nöthig sein. Ich weiß, was ich meiner Pflicht und Dero Bater, meinem Freunde sel., schuldig bin. Lassen Sie endlich Ihre Schwindeleien alle eins mal fahren, und werden Sie solid. Ich schieste daher keinen Kreuzer. Bleibe Dero u. s. w."

Die in ein Papier gewickelten fünfzehn Louisd'or standen mit diesem Briefe in seltsamem, doch gar nicht unangenehmem Widersspruch. Waldrich hatte sich ihn noch lange nicht und vielleicht nie erklärt, ware sein Blick nicht auf das zu Boden gefallene Papier gerathen, worin das Geld eingeschlagen gewesen. Er nahm es: Es hieß: "Lassen Sie sich nicht abschrecken. Ziehen Sie hinaus für die heilige Sache des armen deutschen Landes. Gott schütze Sie! Dies wünscht Ihre ebemalige Gesvielin

# Frieberife."

Diese Gespielin Friederike war nun keine Andere, als die junge Tochter des Herrn Bantes. Der himmel weiß, wie sie zum Briefverstegeln ihres Baters gesommen war. Waldrich stand ganz begeistert da, mehr über das heldenherz des dentschen Madchens, als
über das Gold entzuckt, welches Friederike vermuthlich aus ihrem
eigenen Sparhafen dazu gelegt hatte. Er schried auf der Stelle
nach herbesheim an einen Freund, schloß ein paar dankbare Zeilen
für das kleine Mädchen ein (er hatte aber vergessen, daß das
kleine Mädchen wohl seit vier Jahren etwas gewachsen sein konnte),

nannte es fogar feine beutsche Thuenelbe, und manberte ftolg, wie ein zweiter hermann, bem Rheine und ben heeren zu.

# Das Infognito.

Ich möchte hier gar nicht umftanblich Balbriche hermannethaten erzählen. Genug, er war babei, wenn's galt. Napoleon
ward glücklich entfaisert und nach Elba geschickt. Walbrich kehrte
nicht zuruck, wie die übrigen Freiwilligen, sondern ließ sich ges
fallen, als Oberlieutenant in ein Linien: Infanterieregiment zu
treten. Das Leben gesiel ihm im Felbe besser, als hinter ben
Aktenschanzen der staubigen Schreibstube. Sein Regiment machte
auch den zweiten Jug gen Frankreich mit und kehrte endlich nach
vollbrachtem Werk, unter Pausenschlag und Sing und Sang, in
die heimath zuruck.

Walbrich, ber in zwei Schlachten und mehrern Gefechten gesstritten hatte, war so glücklich gewesen, ohne alle Wunden davon zu kommen. Er schweichelte sich, als einer der Vaterlandshelben zur Belohnung bald vorzugsweise eine bürgerliche Anstellung zu erhalten. Er war beim Regimente wegen seiner Liebenswürdigsteit und vielen Kenntnissen sehr geachtet. Allein mit der Anstellung ging es nicht so schnell, als er hoffte. Es waren zu viele Söhne und Bettern von Geheimräthen, Brässenten n. s. w. zu versorgen, welche so klug gewesen waren, Andere in den heiligen Krieg ziehen zu lassen, aber sur ihre Person zu Hause zu bleiben; auch hatten sie wohl vor ihm das Ausehen der Geburt voraus. Denn Waldrich stammte nur von bürgerlichen Aeltern.

So ließ es sich nicht anbern. Er blieb Oberlieutenant, und um so lieber, weil ihm herr Bantes, sein gewesener Bormund, längst ben winzigen Rest seines väterlichen Erbiheils ausgehanbiat hatte, und bieses langs schon zu allen heiben ausgewandert war. Er trieb fich alfo in ber Befatung umber, machte in ben Bachtftuben Gebichte und anf. ben Paraden philosophische Betrachetungen. Dies gab ihm bittere Langeweile, bis einmal die Truppen verlegt wurden. Da traf es sich ganz unerwartet, daß feine Kompagnie Befehl erhielt, nach Gerbesheim in Befatung zu geben.

An der Spitse seiner Kompagnie — benn der Hauptmann, ein reicher Baron, war auf Urlaub — rucke er als Kommandirender in sein Baterstädtchen ein. D, wie ward ihm beim Anblick der zwei schwarzen, hochgespitzen Kirchthurme und des alten, wohle vertrauten, grauen Ahorthurms. Bor dem Nathhause schwieg die Erommel. Ein paar Nathscherren brachten die Quartierbillets. Der Kommandirende, versteht sich, ward ins vornehmste, das ist, ins reichste haus der Stadt einquartiert, alsa auch zu herrn Bantes. Angenehmeres hätte ihm der gesammte löbliche Stadtrath nicht erweisen können.

Die Kompagnie schieb ganz vergnügt aus einander, benn es war um die beliebte Mittagsflunde, und die ehrsame Bürgerschaft, von der Einquartierung zeitig belehrt, hatte sich auf den Empfang der neuen Gäste vorbereitet. Waldrich, der die beiden Rathsherren noch von seiner Knabenzeit her wohl kannte, bemerkte, daß er ganz unkenntlich geworden sein musse; denn sie behandelten ihn fremd und ehrerbietig, und führten ihn, obwohl er es ablehnte, selbst zum Sause des Fabrisherrn. Hier empsing ihn Herr Bantes eben so fremd, und führte ihn gar höflich in ein sehr artiges Jimmer.

"herr Kommanbant," fagte herr Bantes, "bieses und bie anstoßenden Zimmer hatte auch Ihr herr Borfahr; nehmen Sie vorlieb. Machen Sie sich's bequem, und dann erwarten wir Sie zum Effen und bergleichen. Thun Sie, als waren Sie zu hause."

Unfern Balbrich beluftigte fein unerwartetes Inkognito. Er nahm fich auch vor, es erft bei irgenb einer paffenben Gelegen-

frage ich? Die Frangofen find fortgejagt. Run ja. Aber bae beilige Reich ift bennoch jum Rufuf und jum Rufter gegangen. Die alten Steuern find proviforifc beibehalten, und neue find proviforifc augefugt. Die verbammten Englanber mit ihren Bagren lagt man wieber zu, wie vorher, und befümmert sich nicht barum, wenn wir heilige Deutsche barüber zu beiligen Bettlern werben. Alles ging auf ber letten Deffe wieber flau. Die Dinifter und bergleiden effen und trinten wieber; machen, wie fie es wollen; verfteben ben Sanbel nicht; laffen bie Kabrifanten banterott merben. und hilft fein A und fein D. Die Belt liegt wieber im Alten, und noch ärger als im Alten. Thut eine ehrliche Seele, bie es vielleicht beffer verftebt, ben Schnabel auf, will ein anberes Lieb bfeifen, als die Ercellengen ba mit bem Kreuze überm Knopfloch und ber Gleichgültigkeit unterm Knopfloch — haft bu nicht gefeben, furz angebunben! fluge mit ber grmen Seele in ein Loch. abgefest, abgefest, inquirirt, abgefcmiert, ift ein bamagogischer Umtreiber und bergleichen. Ich fage bir, fcweig, Mabel, bavon verftehft bu nichts. Du mußt nicht weiter über beine Theefanne feben, ale in bie Taffe; bann ichutteft bu nicht nebenbei."

Balbrich merkte aus biefer Unterhaltung, daß ber alte Bantes noch immer ber ehemalige lebhafte, aufflammende, wunderliche Mann war, dem man doch bei allen seinen Eigenheiten nicht böse werden konnte. Da nun in diesem Streite zwischen Bater und Tochter ein schiedsrichterlicher Spruch gefällt werden mußte, war der Rommandant so klug und gefällig, erst dem Bater vollkommen Recht zu geben, im Punkte der heiligen Sache nämlich. Und das ward seinem Verstande allerdings zur Ehre angerechnet. Dann aber, weil er sich doch auch selbst nicht geradezu verdammen wollte, mußte er auch seiner Fürsprecherin Recht geben, nämlich im Punkte des guten Herzens, mit dem sich Georg für die vermeinte heislige Sache geopfert habe.

"Merke schon!" rief ber Alte: "Der herr Rommanbant ist pfiffiger, als hans Baris bei ben brei thörichten Jungfrauen von Troja und bergleichen. Macht sich's bequem, schneibet ben Apfel in zwei halften und gibt Jedem einen Bissen, fagt: wohl bekomm's!"

"Nein, herr Bantes, Ihr Georg ierte, wenn er ierte, wahrsscheinlich wie mehrere Tausenb andere beutsche Manner, und wie zum Beispiel ich selbst. Auch ich machte ben Kriegsgang sur die Befreiung Deutschlands mit, und ließ Alles im Stich. Unsere Armeen, Sie wissen es, waren ausgerieben. Das Bolf mußte ausstehen und sich selbst helsen, well die Armeen nicht mehr helsen konnten. Da mußte man nicht rechnen und fragen, sondern zusschlagen, Gut und Blut baran sehen und bie Ehre der Nation, den Thron unserer Monarchen reiten. Das haben wir gethan. Jest wollen wir das heil erwarten. Unsere bester gesinnten Staatsmänner können auch nicht zaubern und das verlorne Baradies, durch ein Taschenspielerstüdschen, sogleich wieder verjüngen. Ich wenigstens bereue meinen Schritt noch nicht."

"Allen Respekt," sagte herr Bantes mit tiesem Berbeugen: "allen Respekt, herr Kommandant, für Ihre Ausnahme von der Regel. Die Ausnahmen sind in dieser Belt immer das Beste von den Regeln. Dünkt mich übrigens spaßhast oder ernsthast, daß wir Bürger, Bauern, Rausleute und Fabrikanten zwanzig Jahre lang unser Geld hergeben müssen, um im Frieden eine Armee von einigen hunderttausend müßigen Beschirmern des Thrones zu ernähren, zu kleiden in Sammet, Seiden und Gold, und daß wir Andern dann im einundzwanzigsten Jahre, wenn die Beschirmer des Thrones zusammengehauen sind, selbst ausstehen und das Rad wieder ins Geleise bringen müssen und bergleichen."

In solchen Gesprachen ward man schon beim erften Mittagsmahl vertraulicher mir einander. herr Bantes felbst gab bazu ben Ton; benn er war ein Mann, und sette einen Werth barauf, es zu jein, ber fein Blatt vors Maul nahm, wie er fich gern auszubruden pflegte. Dem Kommanbanten war fein Infognito zuweilen gar behaglich babei, boch wünschte er fehr, es zu enden.

## Die Entbedung.

Es war aber icon geenbet, ehe er es wußte. Frau Bantes, eine ftille, feinbeobachtenbe Frau, bie wenig fprach, viel fann, hatte am Tifche, fobalb fie Balbrichs Stimme borte, fich feiner Rnabenguge erinnert, fie mit biefen mannlichen verglichen und ibn Seine fichtbare Berlegenheit, als bie Rebe auf ben Windbeutel Georg gefommen war, fonnte, was fie vermuthete. nur bestätigen. Dennoch fagte fie weber ben Anbern, noch ibm, ein Bort von ihrer Entbedung. Go pflegte fie immer ju thun. Reine Krau batte fo wenig bie frauenhafte Art, ihre Gebanten auf ber Bunge ju tragen, ale fie. Alles ließ fie geben und reben. wie man gehen und reben wollte; fle borte, verglich, und jog baraus ihre Folgerungen. Daher wußte fie immer mehr, als bie Uebrigen im Saufe, und leitete unvermerkt alle Geschäfte und Unternehmungen, ohne viele Worte; selbst ber lebhafte, feurige Greis, ihr Mann, ber ihr am wenigften gehorchen wollte, gehorchte ihr, ohne es zu ahnen, am meisten. Daß sich Walbrich nicht ent= bedte, war ihr etwas verbachtig. Sie wollte fdweigenb bavon ben Grund erforfchen.

Balbrich hatte in der That keinen Grund, sondern suchte nur einen Anlaß, die Familie mit seinem Namen zu überraschen. Da er Abends zum Thee gerusen wurde, fand er im Zimmer Niesmanden, als Friederiken. Sie kam eben von einem Besuche heim, und warf ihren Shawl ab. Waldrich trat zu ihr.

" Fraulein," fagte er: "ich muß Ihnen noch Dant für ben Schutz fagen, ben Sie meinem Freunde Balbrich gewähren wollten."

- Sie fennen ihn, herr Rommanbant?
- "Er bachte Ihrer oft, aber gewiß nicht fo oft, als Sie es verbienten."
- Er ift in unferm Saufe erzogen worben. Gin wenig uns bantbar ift es aber boch, bag er, einmal von uns weg, nie, auch nur jum Befuch, ju uns fam. Betraat er fich gut, ift er gefcatt?
- "Man hat nicht über ihn zu klagen! Keiner hat so sehr über ihn zu klagen, als Sie, mein Kräulein."
- Dann muß er ein guter Menfch fein, benn ich habe nichts gegen ibn.

"Aber er ift ja noch, ich weiß es, 3hr Schulbner."

- Er ift mir nichts schulbig.

"Aber er fprach von einem Reifegelbe, bas er bamals zu feiner Einrichtung gebrauchte, als er zur Armee geben wollte, und fein Bormund ihm verweigert hatte."

- 3ch habe es ihm ja gegeben, nicht gelieben.

"Ift er barum Ihnen weniger schulbig, Thusnelbe ?"

Friederike fah den Kommandanten bei diefem Namen ftarr an, und es ging ihr wie ein Licht auf , und sie erröthete , da sie ihn erkannte.

- Es ift nicht möglich! rief fie freudig überrafcht.
- "Wohl, liebe Friederike, wenn ich Sie noch so neunen darf ach! das schöne Du darf ich nicht mehr sagen der Schuldner, der Sunder steht vor Ihnen verzeihen Sie ihm. Ja, hätte er früher gewußt, was er nun weiß, er ware schon tausendmas für einmal nach herbesheim gekommen." Er nahm ihre hand und küste bieselbe.

In bem Augenblide trat Frau Bantes herein. Friederike eilte ihr entgegen: "Wiffen Sie, Mamachen, wie der herr Kommans bant heißt?"

Das Antlit ber Frau Bantes warb von einem milben Roth überflogen. Sie fagte fanftlachelnb : "Georg Balbrich."

٠.

"Wie, Mamachen, Sie wußten es und verschwiegen es?" sagte Friederike, die sich noch immer nicht von ihrer Ueberraschung erholen konnte, und nun den hochgewachsenen, sesten Kriegsmann im heerkleibe mit dem schückternen Schulknaben der Borzeit vers glich. "Ja, wahrhaftig," sagte sie, "er ist es. Wo ich nur meine Augen hatte! Da hat er ja auch noch die Schramme am linken Auge, die er sich vom Falle holte, als er mir eine Zitronens birne vom höchsten Baume im Garten brach. Wissen Sie noch?"

"Ach, was weiß ich nicht noch Alles!" fagte Walbrich, und füßte feiner ehemaligen, ehrwürdigen Pflegemutter die hand, bat auch bei ihr um Berzeihung, nie feit feiner Mündigkeit zum persfönlichen Besuch gekommen zu sein. Er behauptete, es sei eigentslich nicht wirkliche Undankbarkeit gewesen, denn er habe oft mit ehrsurchtsvoller Erkenntlichkeit an dieses haus zurückgedacht; noch weniger Leichtsinn und Gleichgültigkeit, — aber er wiffe selbst nicht, was ihm immer im Gemüth widerstanden habe, daß er nie nach herbesheim zurücksehren mochte.

"Ungefähr wohl baffelbe," erwiederte leise die Mutter: "was die seligen Geister abhalten mag, sich nach dem Raupenstande ihres elenden Menschenthums zurückzusehnen. Sie waren in herbesheim eine Waise, und als Waise, ohne Bater und Mutter, ein Fremdsling. Das konnten wir Sie nie vergessen machen. Sie waren Knabe, abhängig, oft sehlbar. Es zogen Sie keine reizenden Kindheisserinnerungen an die Stadt, die mehr Ihre Schuls als Baterstadt gewesen ist. Sobald Sie frei, Ingling, Mann ges worden sind, sühlten Sie sich aller Orten glücklicher, als Sie bei ums sein konnten."

Walbrich blidte mit einer Thrane im Ange auf die Reduerin: "Ach, Sie find noch immer die liebe, fromme, weise Mutter, wie sonft. Sie haben Recht. Es ist mir aber doch jest in der That helmathlicher in herbesheim, als ich selbst erwartet habe; und ich gestehe, ber Gegensat meiner ehemaligen und jetigen Bershältniffe mag bazu etwas beitragen. Ware ich nur früher gekomsmen! Geben Sie mir in Ihrem herrlichen Gerzen bie Rechte bes Blegesohns wieber."

Frau Bantes konnte auf die Frage nicht antworten, benn herr Bantes irat rasch herein und sogleich zum Theetisch. Wie ihm Friederike erklärte, wer ihr Gast sei, stutte er, streckte dann plöhlich die hand gegen den Kommandanten und sagte: "Selen Sie mir sehr willkommen, her Waldrich. Waren ein kleiner Anirps, und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, herr Waldrich, oder wohl gar herr von Waldrich und bergleichen? Sind Sie von Abel?"

- Rein.
- "Und ber Bandgipfel ba im Rnopfloch? Bebeutet nichts?"
- Daß ich mit meiner Kompagnie eine feindliche Schanze nahm, und gegen drei, vier Stürme fie behauptete.
  - "Wie viel Mann foftete bas?"
  - 3molf Tobte, fiebzehn Bermunbete.
- "Alfo neunundzwanzig Menschenkinder für eine Achtelelle Seibens band. Berdammt theure Waare, die der Kurft verkauft, und boch in jedem Kramladen um ein paar Kreuzer einhandelt. Seten wir uns; trinken wir. Friederike, bediene! Biel Beute gemacht? Wie ftehen die Kinanzen?"

Balbrich judte lächelnb bie Achfel: "Bir zogen aber auch nicht ber Beute willen ins Felb, fondern bes Baterlandes willen, baß es nicht Beute ber Franzofen bleibe."

- Schon, schon. Ich liebe folche Gefinnungen, und es ift gut, bag man auch bei leeren Saden barauf halt. Und Ihr vater- liches Rapitalchen, ficher und folit angelegt?"

Balbrich warb roth, und fagte babei lachelnb: "Ich bin ficher es geht mir nicht wieber verloren."

٠,

"Wie, Mamachen, Sie wußten es und verschwiegen es?" sagte Friederise, die sich noch immer nicht von ihrer Ueberraschung erholen konnte, und nun den hochgewachsenen, sesten Kriegsmann im Heerkleibe mit dem schückternen Schulknaben der Borzeit verschied. "Ja, wahrhaftig," sagte sie, "er ist es. Wo ich nur meine Augen hatte! Da hat er ja auch noch die Schramme am linken Auge, die er sich vom Falle holte, als er mir eine Zitronens birne vom höchsten Baume im Garten brach. Wissen Sie noch?"

"Ach, was weiß ich nicht noch Alles!" fagte Walbrich, und füßte feiner ehemaligen, ehrwürdigen Pflegemutter die Sand, bat auch bei ihr um Berzelhung, nie feit feiner Mündigkeit zum persionlichen Besuch gekommen zu sein. Er behauptete, es sei eigentslich nicht wirkliche Undankbarkeit gewesen, denn er habe oft mit ehrsurchtsvoller Erkenntlichkeit an dieses Saus zurückgedacht; noch weniger Leichtsinn und Gleichgütligkeit, — aber er wisse selbst nicht, was ihm immer im Gemuth widerstanden habe, daß er nie nach Herbesheim zurücksehren mochte.

"Ungefähr wohl baffelbe," erwiederte leise die Mutter: "was die seligen Geister abhalten mag, sich nach dem Raupenstande ihres elenden Menschenthums zurückzusehnen. Sie waren in Herbeshelm eine Waise, und als Waise, ohne Bater und Nutter, ein Fremdsling. Das konnten wir Sie nie vergessen machen. Sie waren Knabe, abhängig, oft sehlbar. Es zogen Sie keine reizenden Kindheitserinnerungen an die Stadt, die mehr Ihre Schul: als Baterstadt gewesen ist. Sobald Sie frei, Jüngling, Mann geworden sind, sühlten Sie sich aller Orten glücklicher, als Sie bei ums sein konnten."

Walbrich blidte mit einer Thrane im Auge auf bie Rebnerin: "Ach, Sie sind noch immer die liebe, fromme, weise Mutter, wie sonst. Sie haben Recht. Es ist mir aber boch jest in ber That heimathlicher in Herbesheim, als ich selbst erwartet habe; und ich gestehe, ber Gegensat meiner ehemaligen und jetigen Bershältniffe mag bazu etwas beitragen. Ware ich nur früher gekomsmen! Geben Sie mir in Ihrem herrlichen herzen bie Rechte bes Blegesohns wieber."

Frau Bantes fonnte auf bie Frage nicht antworten, benn herr Bantes irat rasch herein und sogleich zum Theetisch. Wie ihm Friederike erklärte, wer ihr Gast sei, stutte er, streckte dann plohlich die hand gegen ben Kommandanten und sagte: "Seien Sie mir sehr willsommen, her Waldrich. Waren ein kleiner Knirps, und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, herr Waldrich, oder wohl gar herr von Waldrich und bergleichen? Sind Sie von Abel?"

- Mein.
- "Und ber Bandgipfel ba im Rnopfloch? Bebeutet nichts?"
- Daß ich mit meiner Kompagnie eine feindliche Schanze nahm, und gegen brei, vier Sturme fie behauptete.
  - "Wie viel Mann foftete bas?"
  - 3molf Tobte, flebgehn Bermunbete.
- "Also neunundzwanzig Menschenkinder für eine Achtelelle Seldensband. Berdammt theure Baare, die der Fürst verkauft, und boch in jedem Kramladen um ein paar Kreuzer einhandelt. Setzen wir und; trinken wir. Friederike, bediene! Biel Beute gemacht? Wie stehen die Finanzen?"

Balbrich zuckte lächelnb bie Achfel: "Bir zogen aber auch nicht ber Beute willen ins Felb, fondern bes Baterlandes willen, bag es nicht Beute ber Frangosen bleibe."

- Schon, icon. Ich liebe folche Gefinnungen, und es ift gut, daß man auch bei leeren Saden barauf halt. Und Ihr vaterliches Rapitalchen, ficher und follb angelegt?"

Balbrich ward roth, und fagte babei lachelnb: "Ich bin ficher

### Der tobte Gaft.

Raum war im Stabtchen laut geworben, wer ber Rommansbant sei, sammelten sich bie alten Bekannten wieber zu ihm. Balberich warb in alle Gesellschaften ber besten Hauser gezogen, und er in allen ber beste Gesellschafter, geistvoll, wisig, brav, ein angenehmer Erzähler, mit ben Gelehrten gelehrt, mit ben Kunstefreunden Kunstler; er zeichnete gut, spielte Flügel und Flöte mit Vertigkeit, tanzte allerliebst, und die Frauen und Töchter, gaben zu, er sei ein schöner, slüchtiger, aber eben barum äußerst gefährelicher junger Mann. Bas die Gesährlichkeit betrist, wuste eigentslich seine ber Schönen bei sich ins Klare zu bringen, ob er durch sein bescheidenes Besen die Gesahr vermindere ober vergrößere.

Indessen war es eben bamals im Stabtichen keiner Schönen und keiner Safilichen sehr barum zu thun, Eroberung zu machen, ober sich erobern zu lassen. Jebe vielmehr verwahrte ihr Herz mit ungewöhnlicher Sorgsalt. Die Ursache bieser Enthaltsamkeit wird, wer nicht zu Herbesheim wohnt, ober die handschriftlichen Chrosnifen der Stadt kennt, schwerlich errathen; wer sie nun aber kennen lernen wird, schwerlich glauben; und boch ift sie unläugbar wahr, je unwahrscheinlicher sie ist.

Es war nämlich bies Jahr die hundertjährige Jubel: ober Jammerfeier des sogenannten todten Gastes, ber besonders allen Bräuten in der Stadt ein böser Gesell zu sein schien. Riemand wußte genau, welch eine Bewandniß es mit diesem Gaste habe. Aber man erzählte sich, es sei ein Gespenst, das alle hundert Jahre einmal in die Stadt Gerbesheim wiedersomme, vom ersten Advent die zum letzen Advent darin hause, zwar kein Kind bes leibige, aber richtig jeder Braut den hof mache, und damit ende, ihr das Gesicht in den Nacken zu drehen. Des Morgens sinde man sie, das Antlis im Ruden, tobt im Bette. Was dies Gespenst

aber noch von allen Gespenstern in der Welt auszeichnet, ist, daß es nicht etwa nur in der gesetzlichen Geisterstunde, Nachts zwisschen eilf und zwölf Uhr, sein Wesen treibt, sondern es soll am heitern, lichten Tage in wahrer Menschengestalt auftreten, ganz modisch wie andere Erdensöhne gekleibet einhergehen, überall hinskommen und sich einführen. Dieser Gast soll Geld vollauf haben, und, was das Aergste ist, wenn er keine Braut eines Andern sindet, selbst die Gestalt eines Freiers annehmen, die armen herzen der Mädchen beheren, bloß um diesen nachher, wenn er ihnen mit Liebesgrillen das Köpschen ein wenig verrückt hat, des Nachts den Ropf umdrehen zu können.

Riemand konnte angeben, woher biese Sage entstanden sei. Im Kirchenbuche der Pfarrei las man nur die Namen von drei Jungfrauen, welche zur Adventzeit im Jahr 1720 plotlich abgesstorden waren. Als Glosse lieset man daneben die Worte: "Mit dem Gesicht im Raden, wie vor hundert Jahren. Gott möge ihren armen Seelen gnädig sein." — Wenn nun auch diese Anmerkung auf dem Rande des Kirchenbuches keinem vernünstigen Manne ein Beweis der Thatsache war, so bewies sie doch wenigstens, daß die Sache schon älter, als hundert Jahre gewesen sei, ja daß viels leicht vor zweihundert Jahren irgend eiwas Aehnliches begegnet sein musse, weil sich das Kirchenbuch darauf beruft. Die ältern Kirchenbucher sind leider nicht mehr vorhanden. Sie gingen bei einer Feuersbrunft im spanischen Erbsolgekrieg verloren.

Wie bem nun auch fei, Jebem war die Sage befannt; Jeber behauptete, fie sei ein lächerliches Gespenfters und Ammenmahrschen, und saft Jeber bachte boch mit, ich möchte sagen neugierisger, Aengstlichkeit an die bevorstehende Abventzeit, um zu ersahren, was an der Sache sei. Denn, meinten bei sich im Stillen selbst die aufgeklärtesten Köpfe, es gibt ja, laut hamlets Zeuguiß, am Ende noch vielerlei Dinge zwischen Erde und himmel, von denen

sich unsere Philosophie nichts traumen last. — Der alte Stabts pfarrer, zu bem man nun häusiger besuchsweise kam, um die wunderzliche Stelle im Kirchenbuche mit eigenen Augen zu lefen, außerte sich auch etwas zweibeutig, obwohl er sonst ein verständiger herr war. Entweber, sagte er: "Es will mich wundern, ob . . . aber ich glaube es boch nicht." — Ober: "Gott verhüte, daß ich so etwas ins Kirchenbuch eintragen muffe."

Am ungläubigsten waren bie jungern Gerren. Sie machten sich bei diefer Gelegenheit barüber tapfer lustig. Die Inngfrauen ftellsten sich zwar auch stark, aber fie ftellten sich auch nur fo. heimslich bachte gewiß jebe: "Ihr jungen herren habt gut lachen; es geht bas Spiel am Ende nicht um eure Köpse und Nacken, sondern, und das ift abscheulich, nur um unfere!"

Die Wirfung dieser Sage, und bes Glaubens ober Aberglausbens bemerkte Riemand besser, als der alte Pfarrer; denn wo irgend eine Liebschaft, irgend eine Brautschaft in der Stadt war — Alles tummelte sich, die Hochzeit noch vor dem ersten Abvent abzuthun; und wo feine Hossinung zur baldigen Vermählung sein konnte, ward Liebschaft und Brautschaft von Grund aus abgebrochen, und hätte das Herz darüber brechen mögen.

Run fann man fich erklären, was die schönen herbesheimerinnen unter Gefahr verstanden, wenn sie den Rommandanten wider ihren Willen einnehmend fanden. Es war ihnen im buchstäblichen Berstande ums Röpfchen und vor dem Besuche des todten Gastes bange. Man muß ihnen daher gern den etwas unnatürlichen stillen Schwur verzeihen, vor Abvent und während der Abventzeit nicht im mindessten zu lieben, und fäme ein Engel vom himmel, ihn nicht freundslicher anzusehen, als jeden andern Christenmenschen.

#### Sauslides Glüd.

Es ift mir nicht genau befannt, ob bie icone Friederife Bantes ungefähr etwas Aehnliches geschworen haben mochte, wie bie übrigen Abvenisnonnen zu herbesheim. Doch fo viel ist ge-wiß, fie fah Balbrichen nicht freundlicher an, als jeben Anbern; benn fie war hulbreich Jebem.

Der Rommandant lebte im Bantesichen Saufe einen mahrhaften Barabieesommer. Er ftanb ba wie ein Sohn in ber Kamille. Die alten Berhaltniffe feiner Rindheit, nur etwas behaglicher, ftellten fich unerwartet fo gang wieber ein, bag er ben Beren und bie Frau Bantes, wie ehemals, Bater und Mutter hieß; daß Gerr Bantes ihn von Zeit zu Zeit abfanzelte (fo nannte es herr Bantes, wenn er feinem Berbruß ober feiner übeln Laune in Sittenfpruchen Luft machte); bag Frau Bantes jebesmal, wenn ber Rommanbant einen Schritt aus bem Saufe that, juvor feinen Angug mufterte, für feine Rleiber und Bafche forgte, ihm bas Dangelnbe gab, als ware er noch Mundel, wie fonft; fogar Rechnung über fein Tafchengelb bielt; und ibm, wenn er fich ichon anfange ftraubte, ben Geldbeutel ju fleinen Ausgaben allmonatlich mit fleiner Dunge verfah. Balbrich fommanbirte nicht nur in ber Stabt, fonbern auch im Saufe; gab zu allen Angelegenheiten fein Bort, und half entscheiben, wo man ftritt. Auch zwischen Friederiken und ihm, wie fie fich allmalig zu einander gewöhnt und gleichfam vergeffen hatten, daß fie groß geworben waren, erneuerte fich gang unab: fichtlich ber Ton ber Rindheitszeit. Sie lebten einander, wie bas male, gefällig; gantten aber auch, wie bamale, nicht felten mit einander, und zwischen bem höflichen Sie fprang oft gang uns berechnet ein Du hervor, nichts weniger ale bas Du ber Bart: lichfeit, fonbern bas murrifche Du bes Borwurfe.

3war in ber Stadt machten alte und junge Frauen, auch alte

٠.

am Hochzeitstagfeste bes herrn und ber Fran wurden Freunde aus der Stadt eingeladen. Auch der alte Buchhalter, der Fabriffausseher und Rassierer, welche die Ehre genossen, am Tische des herrn Bantes zu speisen, waren der Familie zugezählt, und die Geburtsfeste derfelben wurden förmlich begangen. Kein Bunder, also, daß das Geburtsfest unsers Oberlieutenants stattlich geseiert werden mußte.

An einem solchen Tage burfte, so war's Gefet, keine Seele, im hause bem Geseierten eine bose Miene machen, Keiner ihm eine billige Bitte abschlagen. Jeber mußte ihm ein Geschenk bringen, es mochte groß ober klein sein. An biesem Tage war bes Mittags bie Mahlzeit reicher und ausgewählter; nur an biesem Tage speisete man von Silber; brannten bes Abends filberne Kerzenstöde, und ber Geseierte saß am Tische auf der Chrenkelle, das heißt, an dem gewöhnlichen Platze des Hausvaters. Die Geschenke und Angebinde wurden jedesmal überreicht, ehe man sich zum Mittagsessen niedersetzte; dem Geseierten wurden Gessundheiten mit gefüllten Gläsern zugebracht; nach ausgehobener Tasel empfing er von jedem der Anwesenden Umarmung und Ruß. — herr Bantes hatte die löbliche Sitte noch ans dem älterlichen Hause herübergeerbt und beibehalten.

Das Alles ging nun auch an Waldrichs Geburtstage in alts bestandener, ihm wohlbekannter Ordnung vor sich. Wie er ins Speisezimmer trat, waren die sammtlichen Tischgenoffen schon verssammelt. Herr Bantes kam ihm mit seinem Gludwunsche entsgegen, und überreichte ihm ein Blättchen in Seibenpapier eingesschlagen. Es war ein schoner Wechsel, von herrn Bantes auf sich selbst ausgestellt, a visto zahlbar. Frau Bantes folgte. Sie trug ihm eine äußerst seine, vollständige hauptmannsunisorm entzgegen, mit allem Zubehör. Darauf nahete Friederise mit einem Sisberteller; auf einem halben Dupend seinen, von ihrer eigenen

Sand gestidten Salstuchern lag ein Brief mit großem Siegel bes Regiments und ber Abresse: "An ben Sauptmann Georg Balbrich. Hier stutte ber Oberlieutenant, als er bas Schreiben ausbrach und ein Hauptmannspatent für sich erblickte. Auf Besförderung hatte er lange gewartet, aber sie so bald nicht zu erleben gehofft. Er war Sauptmann seiner Rompagnie geblieben, sein auf Urlaub besindlicher Borganger zum Major vorgerückt.

"Aber, mein gnabiger herr hauptmann," sagte Friederike mit ihrem ihr eigenen anmuthigen Lächeln: "gelt, Sie werben mir boch nicht bose? Ich will nur bekennen, der Brief kam vor acht Tagen mahrend ihrer Abwesenheit an, und ich unterschlug ihn, um ihn für heute aufzusparen. Gestraft genug bin ich schon durch meine achtägigen Tobesangft, Sie möchten die Ernennung noch von wo anders her ersahren, und dann diesen Brief vermiffen."

Balbrich mar gar nicht in ber Laune, ju gurnen; auch konnte er in ber Bestürzung kaum ein Wort hervorbringen und ben Uebrigen banken, bie ihm Gludwunsche und Angebinde brachten.

"Sauptsache ift," rief Bater Bantes fröhlich, "daß man ben neugebackenen hauptmann bei uns und seiner Rompagnie läßt. Ich hatte die acht Tage durch auch so eine Gattung Todesangst und bergleichen im Leibe, der Georg muffe fort. he, herr Buch-halter, marsch, in den Reller. Marsch, sag' ich, zu Rumero Reun, zum alten Reckar. Auf der Stelle den herren Offizieren der Rompagnie ein Dutend Flaschen, jedem Unteroffizier, Feldsweibel, Rorporal, und Admiral eine Flasche und einen halben Gulden dazu, und jedem Gemeinen einen halben Gulden. Und der herr Oberlieutenant wäre ihr hauptmann! Sollen eins auf seine Gesundheit trinken, aber ihm heut' mit Romplimenten und derzeleichen vom halse bleiben. Morgen so viel sie wollen, nach herzenslust!" Der Buchhalter gehorchte.

Man fab bei Tifche offenbar, wie lieb bem Berrn Bantes fein

٠.

ehemaliger Munbel war. Er fprubelte von ausgelaffener Frohlichs teit in einer Menge brolliger Einfälle. So hatte ihn Walbrich nie gesehen, und er ward recht gerührt baburch.

#di

ai:

Re

Ži:

Set:

Mit Lini

> g bei

> Gri

geth

ein :

gebr

Dab:

bear

etes

itma

ienfe

<sup>≱t</sup>ger i 3fd

3

3

1

"Nun, mein haupt : und Rapitalmannchen," rief ihm über Tische ber mustere Greis zu, ich meinte, weiß Gott, ber Wechsel, ben ich Ihnen ba gab, werbe wohl für Sie als Reisepsennig gut sein müssen. Dazu war er auch bestimmt. Run ärgert's mich, baß ich so kleinmüthig war. Sie brauchen ihn nicht; hätte was Besseres geben sollen. Bergessen Sie nicht bas hausgesetz. Sie können eine Bitte thun, ich muß sie gewähren. Also, ohne Umsstände heraus mit der Sprache. Berlangen Sie, was Sie wollen, ich gebe es, und müßte es selbst meine neue, schone, weiße Perrücke sein und bergleichen."

Der Sauptmann hatte feuchte Augen. "Ich habe nichts mehr zu bitten."

"Gi, geschwind befounen! Der Augenblid fommt vielleicht übere Jahr nicht wieber!" rief ber Alte.

"So erlauben Sie mir, Papa, Ihnen einen herzlichen, bantbaren Auß zu geben."

"Ja, bu herzensjunge, bas haft bu wohlfeil!" rief herr Bantes. Beibe fprangen zugleich von ihren Sipen, fielen einander um ben hals, und beibe ließen erft mit bewegterm herzen von einander los. Es entstand eine tiefe Stille. Die Ruhrung beiber hatte sich über Friederife, ihre Mutter und alle Tischgesnoffen verbreitet; daß herr Bantes dem hauptmann bas Du gezgeben, war Allen eine unerhörte Erscheinung.

herr Bantes sammelte fich aber schweigen. "Run genug mit ben Poffen ba! Laffet und wieber etwas Bernünftiges reben." — Er hob fein Glas und befahl zu fullen. Dann fließ er mit Walberich an, und sprach: "Wo ein Mann ift, muß auch eine Mannin

fein, und folglich im höhern Chor: wo ein Hauptmann ift, barf noch weniger die Frau Samptmannin fehlen! Alfo sie lebe, blübe, grune und bergleichen hoch!"

Balbrich fonnte fich bes Lachens nicht erwehren.

"Sie moge fromm, gut und hauslich fein!" fagte Frau Bantes, indem fie mit bem Glafe anfließ.

"Mama, wie Sie!" antwortete ber Sauptmann.

"Und bie Liebenswurdigfte unterm Monde," fagte Frieberife anflingend.

"Fraulein, wie Sie!" antwortete er bankenb. Frieberike schüttelte ben Ropf, und brohte halb bofe, halb schafthaft lächelnb, mit bem Kinger zu ihm hinüber: "Man muß fich heute von bem Geburtstags Prinzen viel gefallen laffen, bas zu anbern Zeiten mit . . . (fie machte mit ber hanb ein Zeichen, wie man unartigen Kinbern Strafe glibt) vergolten wirb!"

Buchhalter, Kassierer, Fabrikausseher und Schreiber machten bei bieser sonberbaren Tischsene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das tede Anerbieten, welches herr Bantes dem Sauhtmann gethan hatte, ihm Alles zu gewähren, was er bitten wurde — ein Anerbieten, das Walbrich so übel verstand —; dann die ausgebrachte Gesundheit zu Chren der künftigen Frau hauptmännin — wahrlich, der Gunkling des Glücks mußte blind sein, daß er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreislich machen wollte.

"Und ich glaube boch," fagte ber Fabritauffeher leise zum Kaffierer, als man vom Tische aufftanb, "bie Sache ift heut' richtig gemacht. Was meinst bu? Es gibt ein Baar."

Der Raffierer erwiederte eben fo leife: "Mir graut's. 3ch beute an ben tobten Gaft. 3ch tann nicht anbere."

Die Formalität bes Geburtstagskuffes begann. Man ging rings um ben Tisch, fich, geseguete Nahlzeit wunschend, einander entgegen. Walbrich empfing von Jedem Umarmung und Auß. Er 366. Nov. III.

traf auf Fraulein Bantes. Unbefangen boflich naberten fie fich einander und gaben fich einander den Rug. Aber indem fie ibn gegeben hatten, faben fie einander auf fonderbare Beife in bie Augen, wie Bersonen, bie fich gang unerwartet, als alte Kreunbe. erfannt batten. Beibe fcwiegen, - faben Aug' in Auge, wie in ben Bergensgrund, - neigten fich noch einmal mit ben Lipben aufammen und wiederholten ben Rug, ale wenn ber erfte gar nicht gegolten hatte. 3ch weiß nicht, ob bas Jemanb bemerft batte: aber bas weiß ich. Dama Bantes fenfte bescheiben ihre Angen nieber auf ben Brillaniring an ihrem Finger. Und Balbrich ließ fich nach biefem vom Raffierer und Buchhalter u. f. w. fuffen; er fiblte feinen anbern Rug mehr; verlangte feinen zweiten mebr: fonbern ließ ben erften jebesmal gelten. In ber That aber fab er aus, als ware ihm die breite Bruft zu eng geworben. Und Fraulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene gum Kenfter bin. als mare ibr etwas angetban.

Doch bas zerftrente fich balb. Die Seiterfeit nahm ihr voriges Recht wieder ein. Zwei Chaifen ftanben braußen angespannt, und man fuhr aufs Land, ben lieblichen herbstnachmittag im Grunen zuzubringen.

# Rod ein Geburtstag.

Den folgenden Tag war Alles wieder beim Alten. Der neue Hauptmann hatte vielerlei Geschäfte abzuthun. Er hatte Erlaubniß empfangen, seinen General zu besuchen. Er hatte mit seinem Borganger mancherlei in Sachen der Rompagnie zu verrechnen. Das machte eine Abwesenheit von einigen Wochen nöthig. Er reisete vom hause Bantes ab, wie aus einem Baterhause; man entließ ihn, wie einen Sohn, mit freundlichen Ermahnungen, mit guten Lehren, mit wohlwollenden Münschen, wie Einen, beffen

man sicher ift, ohne Trauer und Behmuth um folch eine Trensnung. Balbrich und Friederike schienen eben so, wie sonft, wenn sie etwa in eine Gesellschaft, ober er zur Parade ging. Nur ersinnerte sie ihn noch, daß er nicht zu ihrem Geburtsfeste sehlen muffe, am zehnten November. Auch hatte ich das Vergnügen, meinen Freund auf jener Reise einige Tage bei mir zu sehen. Er freute sich seiner Beförderung, zweiselte aber, wie er aus den Borten seines Generals schließen konnte, daß er mit der Kompaquie noch lange zu Gerbesbeim bleiben wurde.

Das sagte er auch ganz unbefangen bei seiner Rudfunft im hause Bantes. Man bedauerte, ihn wieder verlieren zu mussen. "Doch," seste ber Alte hinzu, "lassen wir und kein graues haar barum wachsen. Spat oder früh schickt uns Alle ber broben in andere Besahung. hier auf bem Erbballchen sigen wir einander, ob in dieser oder jener Stadt, immer nahe genug, oft einander nur allzunahe. Die verdammten Engländer und bergleichen sigen meiner Fabrik, zum Beisviel, gerabe auf bem Naden."

Es versteht sich, Friederikens Geburistag ward in gewohnter Ordnung und Feierlichkeit begangen. Waldrich hatte ihr aus der Restdenz eine neue harfe, ein zierliches Meisterwerk, und auszgesuchte Mustkalien mitgebracht. Beibes überreichte er ihr, als die Reihe an ihn kam. Ein breites, rosensarbenes Seidenband flatterte um das glanzende Saitenspiel.

Bater Bantes war hochfelig. Er ging fiillvergnügt und rafch umber im Speifesaal, und rieb fich so heimlich lächelnd die Sande, baß Frau Bantes, die ihm verwundert mit den Augen folgte, fich nicht enthalten konnte, dem Kommandanten leise zuzuflüstern: "Der Papa hat für uns noch eine artige Ueberraschung im hintergrunde."

In ber That, bie fluge Matrone irrie nicht.

Man feste fich, nach vollenbeten Gludwunschen und Angebins ben, zum Tische. Als Friederike, wie die Andern, ihre Serviette

٠.



vom Teller hob, fand sie auf biesem ein kostbares Halsband von vrientalischen Berlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig, und hob bie glänzende Schnur und den blitzenden Ring mit madchenhastem Bohlgesallen. Herr Bantes sah sie mit freudetrunkenen Augen an, und weibete sich an ihrer und aller Anwesenden Ueberraschung. Aing und Berlendand gingen darauf an der Tasel umher auf dem Teller, daß Jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederise hatte inzwischen noch mehr Erstaunen, als sie sihn. Ihre Gesichtsjüge verriethen noch mehr Erstaunen, als sie sihn vorher dei den Geschenken geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studirte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtsjüge ber Tochter.

Friederike schwieg lange, indem fie finnig das Blatt betrachtete. Endlich legte fie es nieder.

"Laf auch ben Brief herumgeben!" rief ber entzuckte Bater. Sie gab ben Brief verlegen und flumm an bie neben ihr figenbe Mutter.

"Run, Riekhen," rief ber Alte, "hat bir bie Ueberrafchung ben Athem und bergleichen gestohlen? Gelt, ber Papa weiß es anzustellen?"

"Ber ift ber herr von habn ?" fragte Brieberife mit bunfler Miene.

"Wer anders benn, als der Sohn meines alten ehemaligen Affocis Hahn, des berühmten Banquiers? Könnteft du für dich einen Andern erwarten? Der Alte hat bessere Geschäfte gemacht, als ich hier mit meiner Fabrik. Nun fest er fich in Ruhe. Sein Sohn, der junge Hahn, übernimmt die ganze Sache des Alten, und du wirst die Genne des jungen Hahn."

Frau Bantes gab, inbem fie mit bem fich fanft bin und ber

bewegenden Ropfe eine ftille Mißbilligung angerte, ben Brief an ben Rommanbauten. Der Juhalt war folgender:

"Bu Ihrem Geburiefefte, mein icones Fraulein, brangt fich. leiber biesmal im Geifte nur, weil ber Argt bei rauber Bitterung bie Reise untersagt bat, ein Ihnen Unbefannter. Ach, bag ich fagen muß, Unbefannter! bag ich nicht flatt biefer Beilen felbft nach herbesheim fliegen und bort um Ihre Sand fleben, und bas. mas unfere guten Bater in ber Berglichfeit Ihrer Jugenbfreunde schaft wegen unserer Berbindung beschloffen haben, und was meine Sehnfucht fo ungebulbig verlangt, vollenben fann! D, mein angebetetes Fraulein, mit ber erften milben Bitterung, wenn auch noch etwas franklich, eile ich nach herbesbeim. 3ch fegne mein Schidfal! 3ch mache es jur Aufgabe meines Lebens, bag auch Sie einft unfer vereintes Schidfal fegnen follen. Rur um die Sand barf ich fleben; ich weiß es, nicht um bas Berg. Diefes tann fich nur frei hingeben. Aber laffen Sie mir wenigstens die Soffnung, es verbienen ju tonnen. Benn Sie mußten, wie gludlich nur eine fleine Zeile von Ihrer Sand mich machen, wie die mich wunders reicher, als bie Runft meines Argtes, beilen und flarfen wurbe -Sie ließen mich nicht vergebens bitten. Erlauben Sie, daß ich mich, in Berehrung und Liebe, nennen barf 3bren Berlobten,

Chuarb v. Sahn."

Der Rommandent fah ernft und ftarr auf ben Brief. Er hatte gar nicht bas Anfehen eines Lesenben, sondern eines Denkenben, ober, ich möchte lieber fagen, eines Traumenben. Juzwischen wollte Bater Bantes burchaus, Friederike solle ihre madchenhafte Ziererei abthun und ihm einmal recht offen und ehrlich bekennen, daß fie fich freue.

"Aber Bapa, wie fann ich bas? 3ch habe biefen Geren Banquier von Sahn in meinem Leben nicht gefehen."

- Rarrchen, ich verftebe bich, naturlich. Aber ich fann bir

barüber Troft und Frieden geben. Er ift ein feiner, schanker, großer Jungling, ein hübsches Milchgesicht. Etwas schwächlich war er schon ehemals; bas ift vermuthlich vom plöglichen Bachsen gekommen. Er war gewaltig in die höhe geschoffen.

"Bann faben Sie ihn benn, Bapa?"

— Als ich bas lette Mal in ber Restonz war. Laß seben, es mögen zehn, zwölf Jahre sein. Ich brachte bir bamals die schöne Buppe mit, wie hieß sie boch? Sie war saft so groß, wie bu. Die Babette, Rosette, Lisette ober bergleichen. Nun weißt bu's. Der junge hahn mochte kaum viel über zwanzig haben. Ein rechtes Milchgesicht, sag' ich bir. Du sollst ihn nur seben.

"Bapa, ich hatte erft ihn lieber gefehen, als feinen Brief mit foldem Antrag gelefen."

— Ein bummer Streich ift's, baß er, wie wir Alten es absgemacht hatten, nicht felbst zu beinem Geburtstage kommen konnte. Als ich mit ber Mama verlobt war, kam ich felbst. Run, Mama, und bu? Gelt, du hast die Aeuglein aufgeriffen? Das Geheims niß brannte mir fast die Seele ab. Hätt's dir gern gleich anfangs mitgetheilt. Allein ich kenne euch Frauen. Da wäre das Geheims niß schon vor dem Geburtstag verrathen worden und alle Ueberzraschung in die Brüche gegangen.

Frau Bantes erwieberte etwas ernfthaft: "Du haft wohlgethan, Papa, mich, als Mutter, nicht zu Rathe zu ziehen. Es ift gefchehen. Segne ber himmel bein Werk."

— Aber, Mama, ich fage, die Bahl! Für seinen Abel zwar geb' ich ihm keinen rothen Kreuzer. Doch, solch ein Mabel nimmt's eben auch nicht übel, wenn es gnabige Frau getitelt wird. Aber ber reiche Banquier! Sieh', Mama, wir Fabrikanten find am Ende mit unserm Plunber nur gemeiner Plunber. Aber ein Banquier ift in ber handelswelt allezeit ein Superlativus und bergleichen. Krummt ber alte hahn ben Finger und winkt nach Wien, stugs

ift ba am Hofe Alles in Bewegung und fragt: was befehlen ber herr von hahn? Nickt er mit bem Kopfe nach Berlin, flugs beugt fich Alles bis zur Erbe. Solch Einem können ber Teufel und bie Engländer nichts anhaben. Davon, Mama, fprech' ich. Bas fagft bu bazu?

"Ich finde die Wahl, eben wie du fie machen konnteft, vortrefflich!" fagte Frau Bantes ernft, und fenkte die Augen auf ihren Suppenteller.

Friederite fab bufter feitwarts nach ihrer Mutter und feufzte: "Rama, auch Sie?"

Der Rommandant flierte noch immer ben Brief an, wahrend man fo fortsprach. "Donner, Hauptmannchen, konnen Sie fich nicht fatt lefen? Ihre Suppe wird kalt!" rief Herr Bantes.

Balbrich erwachte, fah noch einmal bas Papier an, und warf es hastig vor sich bin, als faße Pestgift baran. Er aß; ein Ans berer nahm ben Brief.

Papa Bantes ärgerte fich, baß Friederike nicht fröhlicher ward. Er schob anfangs Alles auf bie jahe Ueberraschung, baß bas arme Mädchen keine Borte finden konnte. Inzwischen ließ er nicht ab, und trieb seine Scherze weiter, wie fie ein frohsinniger alter her bei solchen Anlässen wohl zu treiben pflegt. Aber von keiner Seite wollte es anklingen. Nur Buchhalter, Kassierer und Inspektor lächelten freundlichen Beisall.

Berbrieflich fagte er endlich ju Friederifen: "Mabchen, rebe mir endlich frei von der Leber weg, hab' ich's getroffen, oder nicht? einen flugen oder bummen Streich gemacht? Sag's nur dem Papa. Uebrigens wirft bu ichon anders pfeifen, Bögelchen, wenn der junge hahn fommt."

"Es fann fein, lieber Papa!" erwieberte Frieberife: "Wie follte ich Ihre freundliche, wohlwollende Absicht im Mindesten bezweifeln? Diese Erklärung beruhige Sie."

٠,

"Ann, das ist aller Ehren werth, Riekhen. So muß ein vernänftiges Mädchen zur Sache denken. Mama hat mir's felbst gestanden, sie habe zu ihrer Zeit auch fo gedacht. Alfo, die Gläfer gefüllt! Die Braut soll leben, und der Bräutigam baneben!"

Der Bapa fließ mit feiner Tochter an. Die Anbern folgten. Die frohe Laune ichien jurudjutehren.

"Dummen Streiches tein Enbe, bağ ber junge Sahn uns gerabe heute fehlen muß! " fuhr herr Bantes wieber fort: "Gin iconer, hubscher Mann, fag' ich bir. Sehr gefällig, fehr gefellig; hat mehr Schulen burchgemacht, als fein Bater. Ich wette, bu kommft nicht wieber los von ihm, wenn bu ihn einmal gesehen haft. Ich wette, bu fällst bem Bapa um ben Gals und bantft ihm."

"Es ift möglich, Papa. Benn's dann fo ift, werb' ich's gern thun. Aber bis ich ihn gesehen, biti' ich — und Sie wiffen, lieber Papa, ich habe am Geburtstage bas Recht ber billigen Bitte! — und so bitte ich, kein Wort mehr von ihm, bis ich biesen Unbeskannten gesehen habe."

herr Bantes rungelte bie Stirn, und fagte endlich: "Mit Erlaubniß, Fraulein Tochter, bas war einmal eine einfältige Bitte! — Indes fie gilt. Die Mama that zu ihrer Zeit nicht folche Bitten."

"Schat, " fagte Frau Bantes zu ihrem Manne, "feine Borwutfe fur Friederife. Du mußt nicht vergeffen, daß ihr Geburtsfest ift; es darf sie Niemand kranken."

"haft Recht, Mama!" erwiederte ber Alte: "Er fommt gewiß balb. Der Neumond ift nabe; bann andert bas Better."

Damit nahm bie Unterhaltung, freilich aufangs etwas gezwungen, andere Wendung, und fie ging endlich auch in die alte Unbefangenheit und Gemuthlichfeit über. Nur beim hauptmann blieb unter allen Scherzen etwas Froftiges zuruck. Frau Bantes ichien es zu bemerken, und füllte ihm, wiber ihre Gewohnheit, öfter das Glas. Friederike fah einige Mal mit flarrem, forfchens

bem Auge auf ihn hinuber. Und wenn fich beibe zufällig mit ben Bliden begegneten, war ihnen, als thaten ihre Seelen geheime Fragen an einander; in Balbrichs Auge lag etwas, wie ein flummer Borwurf, und in Friederikens Gemuth ward es, als vernahme fie von biefem Blide eine angenehme Antwort.

Die Andern plauberten andere; unterhielten fich wohl, und ber Papa erreichte wieder die volle Hohe feiner guten und muthwilligen Laune. Es traf fich eben, als man nach aufgehobener Tafel um ben Tisch ging, um ber schönen Konigin des Festes den gesetzlichen Kuß zu geben, daß Walbrich und Friederike einander vor dem Bater Bantes begegneten.

"Hore, Riekchen," fagte ber muthwillige Bater, "benke bir jest, unfer Georg da sei nun ein gewiffer Jemand, ben kich bei Leibes- und Lebensstrase nicht nennen barf, bis er hier ist. Denke bir das, dann wird ber Kuß anders als ein gemeiner werben; versuche nur, du Rarrchen."

Walbrich und Friederike standen vor einander. Er nahm ihre Sand. Sich, Aug' in Auge verloren, ernft, fast wehmathig ansschauend, neigten sie sich jum Russe gegen einander. Der Alte sprang mit einer komischen Bewegung auf die Seite, den Ruß zu sehen. Er ward gegeben. Betde, indem sie sich zurückzogen, schlossen ihre Sande seiter zusammen. Waldrich erblaste, Friederisens Augen verdunkelten von einer Thrane. Sie neigten noch einmal die Lippen zusammen. Nach diesem Ausse schen beide von einander gehen zu wollen. Rasch noch einmal flogen beider Lippen zusammen. Damn laut weinend eilte Friederise sort; Waldrich wankte gegen ein Veuster und zeichnete mit dem Finger im angelaufenen Glase besselben.

Der Alte fah links und rechts mit bem Ropfe, mahrend er übrigens fteif und wie verfteinert ftanb. "Bas, gum Rufut, ift

benn los? Was hat benn bas Mabchen?" rief er: "Was ift ihm begegnet?"

Frau Bantes feufte ihre Augen schweigend nieber auf ben Brillantring ihrer hand; fie wußte, was Friederiken begegnet war, und sagte jum herrn Bantes: "Bapa, schone jest bas Mabchen. Lag es erft ausweinen."

"Aber, aber, aber . . . " rief ber Alte haftig, und lief gu Friederifen: "Bas haft bu, Rind, was weinft bu?"

Sie weinte, und erwiederte, fle wiffe es felbft nicht.

- "Ah, Flaufen und bergleichen!" rief ber Bater: "Dir ift etwas geschehen. Bift bu gefrantt worben? Sat etwa bie Mama . . . . "
  - Rein.
  - "Dber ber hauptmann bir etwas gefagt?"
  - Rein.
- "Donner, boch ich nicht? Das? Rebe boch, ich? Begen bes Spaffes? Darum weinft bu?"

Frau Bantes zog ihn fanft an ber hand von Friederifen zurud und fagte: "Papa, bu haft bein Bort gebrochen und fie gefrantt. Du haft ihre Bitte verlett, und wieder, bu weißt es wohl . . . "

"An ben Jemand erinnert? — Haft Recht, ich hatte es nicht thun follen. Laß gut fein, Riefchen; es geschieht nicht wieber. Wer nimmt aber bem Bapa bergleichen auch auf ber Stelle fo hoch auf?"

Friederike beruhigte fich. Frau Bantes führte fie zur harfe. Walbrich mußte fimmen. Die Flote ward geholt. Man versuchte die neuen Notenftude. Friederike spielte die Harfe unter Waldsrichs Flotenbegleitung vortrefflich. Es ward noch ein schoner, gesnugvoller Abend.

#### Berathungen.

Papa Bantes hielt Wort. Mit keiner Silbe mehr geschah Erwähnung von dem großen Jemand. Eitles Treiben. Desto mehr dachte nun Jeder im hause an ihn.

Regelmäßig Morgens, Mittags und Abends ging herr Bantes jum Barometer, klopfte an, um das Queckfilber fleigen zu machen und für reisende, frankliche Leute schönes Weiter zu erzwingen. Friederike, wenn es Niemand bemerkte, klopfte auch, um das Queckfilber fallen zu lassen. Waldrich, nicht minder Frau Banztes, schielten auch öfter, als sonft, nach der weisfagenden Röhre Forricelli's.

"Das Better beffert offenbar!" fagte eines Tages herr Banstes, ba er fich mit ber Mama allein im Zimmer befand: "Die Bolfen gertheilen fich. Ich bente, er ift unterwegs."

- Das verhute Gott, Papa: Mir ichlene überhaupt gerasthener, bu wurdest herrn von hahn ichreiben, nicht vor Belhenachten nach herbesheim zu kommen. Und wenn ich auch nicht an bas alberne Geschwäß glauben mag, fo kann man sich boch nicht erwehren, angflich zu sein.

"Ei, ei, Mama! benfft bu an ben tobten Gaft? Boffen! Schame bich."

— Ich geb' es zu, lieber Mann, es ift Thorheit. Allein, es burfte unferm Kinde in ber Abventszeit begegnen, was wolle, man wurde immer . . . ja, bloß der Gedanke daran könnte, wenn etwa Riekchen nur unpäßlich wurde, das Uebel verschlimmern. Und wenn ich anch nicht an Gespenster glaube, und wenn auch Kries berike barüber lacht, möchten wir doch z. B. nicht Nachts in ber Kirche herumgehen. Der Mensch ift nun so. Berschiebe die formsliche Berlobung bis nach der fatalen Zeit. Nach Abvent haben bie jungen Leute noch hundert Jabre Muße, sich einander zu sehen.

Berlobung und hochzeit zu machen. Barum benn eben jest geeilt? Bas schabet ein Berzug von wenigen Bochen?

- "Schame bich, Mama! Muthe mir nicht Rarrheiten zu. Eben beswegen gerabe, weil ber Pobel fein Larifari mit bem toben Safte hat, muß Friederike jeht Braut werden, muß jeht Berlobung fein. Man muß ein Beispiel geben. Es ift für uns Pflicht und bers gleichen. Sehen die Leute in der Stadt, daß wir uns um keinen todten Gast bekümmern; daß wir unsere Tochker verloben, allem Geschwäh zum Trot; daß Rieken den Ropf behält, und ihr Reiner den hals umbreht: so ist dem tollen Aberglauben der Hals umgebreht auf immer. Den Leuten bloß predigen: seid einmal gesscheit! thut Buße! werdet fromm! das hilft nichts; sondern hubsch voran, Gerr Pfarrer, voran!"
- Gefett aber, Papa, bein Kind ift dir doch auch lieb, gesfett nun . . . fiehst du, vor hundert Jahren muß doch, laut dem Kirchenbuche, etwas Unglücks begegnet sein, sei es gewesen, was es wolle; vielleicht waren damals auch Menschen, die sich über die nralte Sage hinwegsetten; nun, wir wollen es auch thun. Aber wenn du die Berlobung eben in die bose, verrusene Adventözeit dieses hunderisten Jahres legst, und, was Gott verhüte! es gessichähe dann, daß . . .
- "Salt! bu willft boch nicht fagen, Friederifens Geficht im Raden? Ich mag ben Teufelseinfall nur nicht benten. Bleib' mir bamit vom Leibe, fag' ich."
- Rein. Aber, jum Beifpiel, herr von hahn tame in diesen berüchtigten Tagen, bei diesem winterlichen Weiter zu uns, deute nur, franklich ift er, wie er schreibt. Es konnte doch die Witterung auf weiter Reise, bei schlechten Wegen, sein Uebel verschlimmern . Sefett, wir hatten einen tranken vielleicht zulett einen tod ten Gaft; es graut mir, es auszusprechen. Und bann die vom Aberglauben ausgezeichneten Abvente bieses Jahres, burch beinen

Eigenfinn biefon Aberglauben bestätigt . . . . Freund, bebent' es bach wohl.

herr Bantes schien nachbenkend zu werben, und brummte endslich: "Mama, ich begreise nicht, wie du immer auf Einfälle gesrähft, die sonft in keines Menschen Gehirn kommen. Wie macht du's auch. Könntest Boet werben und dergleichen. Spür's übrigens euch Allen an, daß ihr vom Popanz der herbesheimer Udventestage lebendig besessen seit. Alle seid ihr's; du, Friederike, sogar der Handmann, der doch Soldat sein will, der Kassterr, Buchhalter, Inspektor. Alle, sag' ich! Aber Keiner will es Wort haben. Bfui!"

— Wenn es ware, woran ich aber boch fast zweifle, so ist es Pflicht bes klugen Sansvaters, glimpflich eines Borurtheils zu fconen, bas eben Keinem schabet.

"Alle Narrheit schabet. Darum keine Schonung; Krieg; offener Krieg. Geit Friederikens Geburtstag geht und fteht hier im Hause Jedes so verblufft, als ware das jüngste Gericht unterwegs. Der Temfel hat das Mahrchen vom todten Gaste ersunden. Es bleibt, wie gefagt, beim Alten, Mama. Nichts wird geandert. Ich bin underweglich."

So fagte herr Bantes und lief aus bem 3immer.

Inzwischen blieb es boch bei ihm nicht so ganz beim Alten. Das Gespräch hatte in ihm einen Dorn zurückgelassen. Er sand, baß es um bes lieben Hausfriedens willen besser seine könne, die förme liche Berlobung auf Welhnacht hinauszustellen. Er liebtr seine Zochter zu sehr, und diese Liebe brachte ihn auf allerlei Besorgs niß, der Teusel könne doch auf irgend eine Art sein Spiel treiben, und dann würde man es dem toden Gaste zuschreiben. Je näher der erste Abvent rückte, je unheimlicher ward ihm dabei, und zwar wider seinen Willen. Er wünschte, sein zukünstiger Schwiegerssohn möchte einstweilen noch ausbleiben. Es jagte ihm Schrecken

ein, als fic das Better völlig anflictte, und der volle, warme Sonnenschein über die Welt floß, als wolle der Spätherbst noch einen Rachsommer zum Geschenk bringen. Er ging nun eben so sieltig zum Barometer und klopste, das Quecksilder wieder fallen zu machen.

Bu feiner Berwunderung bemerkte er, daß die Mama, daß Friesberike die ehemalige gute Laune mit dem guten Better wieder beskommen hatten, der Kommandant ebenfalls, und daß zulest alle hausgenoffen den ehemaligen Ton wieder fanden. Rur er konnte ihn nicht fogleich wieder finden.

#### Gutes Better.

Frau Bantes hatte wohl bemerft, bag Riefden manderlei in ibrem Bergen gegen ben reichen Banquier einzuwenben hatte: bag ber Stadtkommanbant in biefem Bergen, mehr ale fein follte, Rommanbant geworben war. Richt um ben Rommanbanten, fo lieb er ihr auch war, zu begunftigen, sonbern jebe Uebereilung und bas baraus mögliche Unglud zu verhüten, trachtete fie nun, die formliche Berlobung bes Banquier mit ihrer Tochter zu verfpaten. Sie wünschte, die jungen Leute follten fich erft tennen lernen; Frieberike follte fich erft an ihr bestimmtes Schickfal in Gebanken ge= wöhnen. Rebenbei mar boch auch erft naber ju erfahren, ob Bert bon bahn burch fein Berg bas Berg Frieberifens verbiene. Daber hatte die sorgliche Mutter dem Herrn Bantes, obwohl er ihr das auch für fie hochwichtige Berfügen über die hand seiner Tochter bis jum Geburtstage verheimlicht hatte, nie in feiner Bahl wiberfprochen, feinen Bormurf gemacht. Sie fannte Berrn Bantes au gut; Biberfprnch wurbe ibn noch erpichter auf feine Sache gemacht haben. Darum spann fie jenes Gesprach mit ihm an und fcob fie ihm ben Dorn ins Gewiffen, und freute fich, als fie wahrs

nahm, es sei nicht ohne Wirtung geblieben. Darum hatte sie auch, schon am Geburtstage selbst, an eine Freundin in ber Resteng um Erkundigung über ben sittlichen Werth bes herrn von hahn geschrieben. Die Antwort tras an demselben Tage ein, als bas schöne Better bem herrn Bantes Schreden machte. herr von hahn ward in bem Briefe ber Freundin als einer ber rechtschaffensten Manner geschildert, ber Jedermanns Achtung und bisher auch Jedermanns Bedauern genoffen hätte, nicht nur, weil er immer sehr tranklich, sonbern bisher auch in fast stlavischer Abhängigkeit von seinem alten, murrischen, wunderlichen und geizigen Bater gewesen ware. Seit einigen Bochen aber habe der junge Mahn die sammte lichen Geschäfte bes Alten übernommen. Der Alte zöge sich nun auf ein Landgut zurud, weil er schon die Altersschwächen zu sehr fühle, schwer höre und selbst durch die Brille nicht mehr gut sehe.

Diefe angenehme Nachrichten machten ber Frau Bantes gutes Metter.

Ein anderer Umftand brachte bas gute Wetter für Friederifen und ben Kommanbanten an bemfelben Tage.

Balbrich war namlich, aus Auftrag ber Frau Bautes, in Riekchens Zimmer getreten. Das Mabchen faß am Fenster, bie Stirn auf bie neue Barfe gelebnt, bie fie vor fich hatte.

"Fraulein, Mama wunscht zu wiffen, ob Ihnen gefällig ware, mit uns beim schonen Better eine Fahrt ins Freie zu machen?" Riekten antwortete nicht, sonbern brehte bas Geficht noch ein wenig mehr von ihm ab, gegen bas Fenfter.

"Ihro Gnaben sind ungehalten?" fragte Waldrich, ber da glaubte, sie wolle mit ihm Scherz treiben: "Hab' ich zum Frühstück nicht, auch wider Reigung, eine Tasse Chofolade mehr gestrunken, bloß weil Ihre Gnaben besahlen? Bin ich nicht punktelich und zu rechter Zeit von ber Parade gekommen? Hab' ich bei Tische nicht mein ehrerbietiges Ja gesagt?"

Es erfolgte keine Antwort. Er ftand eine Beile foweigend ba, ging bann zur Thur, als wollte er fort, kehrte bann wieder um und fagte ungebuldig: "Rommen Sie, Riekchen, bas Wetter ift herrlich."

Darauf erfonte ein bumpfes Rein. Er erfchraf bei bem Zone; benn biefer verrieth, bag er unter Thranen hervorgegangen fet.

"Bas fehlt Ihnen?" fagte er angftlich, und nahm bie unter ihrer Stiru ruhenbe Sand von ber Sarfe und zwang fie, aufzufeben.

— Bill bie Mama ihm vielleicht mit uns entgegenfahren? Soll er heut' ankommen? Sat fie etwas gefagt? — fragte Friesberife hastig, und trodnete mit bem weißen Luche ihre rothgesweinten Augen.

Walbrichs Blid verbunkelte fich. Halb nuwillig fagte er: "D Friederike, es ift nicht recht von dir, daß bu so fragst. Glanbft du, ich möchte dich noch einladen, wenn mir so etwas nur ahnen könnte? Wollte Gott, er kame nicht, ehe ich bavon ware."

## - Die bavon ?

"In eine andere Garnison. 3ch habe bem General icon an beinem Geburtstag geschrieben und gebeten, und noch teine Antwort."

Riekchen fab ihn verbrießlich an, ftanb auf und fagte: Georg, nimm mir's nicht übel, bas war einmal wieber einfältig von bir.

"3d fann, ich will, ich barf aber nicht bleiben."

- Balbrich, ift bas Ihr Ernft? Sie werben machen, bag ich Ihnen geitlebens bofe werbe.

"Und wollen Sie meinen Lob, wenn Sie mich zwingen, 3hr Sochzeitgaft zu fein?"

- Sie follen nie zu meiner hochzeit eingelaben werben. Ber hat Ihnen gefagt, bag ich mein Jawort ichon gegeben?
  - "Sie burfen es nicht verweigern."
  - Und, ach Gott, ich fann es boch nicht geben! foluchate

bas Fraulein, und verhüllte ihr Gesicht. Auch Waltrich warb von seinem geheimen Schmerz übermannt. Dies war bas erste Mal, daß beibe unter sich biesen Gegenstand berührten, obgleich er ihnen nie aus dem Sinn gesommen war. Am letten Geburtstage, als beibe zum ersten Mal von der Gewißheit oder Möglichkeit erschreckt wurden, sich in Zukunft nicht mehr sein zu können, was sie bisher in unbesangener Fortsetzung jugendlicher Zusammengewöhnung gewesen waren, hatten sie zum ersten Mal in sich erkannt, mit welcher Liebe sie an einander hingen. Beibe betrachteten sich, seit jenen verrätherischen drei Festagefüssen, mit ganz andern Augen. Beibe verstanden sich; wußten, daß sie liebten und geliebt wurz ben, ohne es weiter einander mit Worten zu sagen. In beiden war plöhlich das ruhige, Alles verschönernde Licht der Freundsschaft zur Flamme geworden. Beide wollten biese vor einander verbergen, und erhöhten damit nur die innere Racht derrselben.

Rach einer Beile trat Balbrich wieder zu ihr und fagte in treuherzigem Tone: "Riekchen, durfen wir noch mit einander bleiben, wie es bisher war?"

- Balbrich, fonnen wir benn gegen einander anders werben, wie bieber?

"Können? ich? Das ift unmöglich. Ach, ich wußte felbft nicht, Riefchen, was mein Glud gewefen. Run ich bich verliere, weiß ich erft, daß ich verloren bin."

- Berloren, Georg? Sage mir bas nicht, und mache mich nicht unglücklich. Es ift ein entsetliches Wort, bas! Renn' es nicht wieber.
  - "Aber, wenn er fommt?"
- Dann wird Gott forgen. Da, nimm meine hand, Georg, zehntausenbmal lieber versob' ich mich bem tobten Gaste. Aber du sagst das weber dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen Sich. Nov. III.

٠.

fagen, wenn es Zeit ift. Rimm auf bies Wort meine hand und fei ruhig für mich.

Er nahm ihre Sanb und bebedte fie mit heißen Ruffen. "Es ift ein Lebenswort, Fraulein!" fagte Balbrich: "Ich burfte es taum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie ee, fo brechen Sie mein Leben."

- Und find Sie nun wieber froh und gludlich?
- "Ach, ich war's noch nie fo, wie biefen Augenblick! "-rief er.
- Fort! rief Friederike, die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toilette und fahre mit euch. Sie stieß ihn zurück und drängte ihn zur Thur; aber an der Thur erlaubte sie ihm einen Abschiedekuß. Wie ein Trunkener ging er, und melbete der Frau Bantes Friederikens Entschluß. Sich selbst nicht empfindend, sank Friederike auf einen Sessel hin, und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spaziersahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst, die Tochter zu holen. Diese faß träumend da, das Köpschen von blonden Loden umsringelt auf die Brust gesenkt, die gefalteten hände im Schoos

"Bas finneft bu? ober beteft bu?" fragte bie Dama

- 3ch habe mit Gott gefprochen.
- "Ift bir wohl?"
- Bie einem Engel bei Gott.
- "Dein Ernft, Riefchen? Du icheinft geweint zu haben?"
- Ja, ich habe geweint. Aber ich bin nun gludlich, Mama. Rommen Sie gum Bagen. Ich nehme nur noch ben hut.

Sie nahm ben hut und ftellte fich vor ben Spiegel, unter welchem bas rosenfarbene Seibenband lag, welches Walbrich um bie Geburtstagsharfe geschlungen hatte. Sie nahm es und band es um ihren Leib als Schleife.

# Die Sage bom tobien Gaft.

Am folgenden Abend war im Hause des herrn Bantes die gewöhnliche erste Wintergesellschaft; so hieß in herbesheim, was in
andern Städten auch Kränzchen, Soirée, Thee u. s. w. genannt
wird. Unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es näms lich der Reihe nach herum, sich jede Winterwoche einmal freunds lich und einsach zu bewirthen, und mit Musit, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Ju bemerken
ist übrigens im Borbeigehen, daß unter Spiel kein Kartenspiel
verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung
von Leuten zu sein pflegt, die zwischen Medistren und Langeweilehaben keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel
kennen.

Diefen Abend beim Beren Bantes war aber weber an Gefang noch Mufit, weber an Spiel noch Scherz zu benfen. Man fab fich in biefem Rreife und biefen Winter bas erfte Dal. Man hatte fich einander fehr viel ju fagen, und weil in brei Tagen ber erfte Abvent war, fann man benfen, bag ber tobte Gaft bie Roften ber Unterhaltung bestreiten mußte. Die jungen Frauengimmer rumpften bie Raschen, ober fellten fich boch etwas ungläubig. Manche mar froh, bag fie feinen Brautigam hatte, ben fie aber vielleicht nach ber Abrentzeit nicht verschmabt haben murbe; in mancher jog fich bas arme Berg bange gufammen, wenn fie an Jemanben bachte, ber bem armen Bergen angehörte. Die altern Frauen, nach reife licher Ueberlegung, filmmten fo giemlich überein, bag bie Befcbichte vom tobten Gafte nicht gang aus ber Luft gegriffen fein moge. Die jungen herren waren alle ohne Ausnahme unglaubig. Einige munichten, ber tobte Gaft moge fommen und ihren Belbenmuth versuchen. Gin paar altliche Berren brobten ben jungen Großsprechern marnend mit ben Fingern. Ginige junge Frauen.

fagen, wenn es Zeit ist. Rimm auf bies Wort meine Hand und fei ruhig für mich.

Er nahm ihre Sand und bebedte fie mit heißen Ruffen. "Es ift ein Lebenswort, Fraulein!" fagte Walbrich: "Ich burfte es faum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie es, fo brechen Sie mein Leben."

- Und find Sie nun wieber froh und gladlich?
- "Ach, ich war's noch nie fo, wie biefen Augenblid!" rief er.
- Fort! rief Friederike, die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toileite und fahre mit euch. Sie stieß ihn zurück und brängte ihn zur Thur; aber an der Thur erlaubte sie ihm einen Abschiedskuß. Wie ein Trunkener ging er, und melbete der Frau Bantes Friederikens Entschluß. Sich selbst nicht empfindend, sank Friederike auf einen Sessel hin, und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spaziersahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst, die Tochter zu holen. Diese faß träumend da, das Röpschen von blonden Loden umstingelt auf die Brust gesenkt, die gefalteten hande im Schoos
  - "Bas finneft bu? ober beteft bu?" fragte bie Dama
  - 3ch habe mit Gott gefprochen.
  - "Ift bir wohl?"
  - Bie einem Engel bei Gott.
  - "Dein Ernft, Riefchen? Du fcheinft geweint gu habeu?"
- Ja, ich habe geweint. Aber ich bin nun gludlich, Mama. Rommen Sie gum Bagen. Ich nehme nur noch ben hut.

Sie nahm ben hut und ftellte sich vor ben Spiegel, unter welchem bas rosensarbene Seibenband lag, welches Waldrich um bie Geburtstagsharse geschlungen hatte. Sie nahm es und band es um ihren Leib als Schleife.

# Die Sage vom tobten Gaft.

Am folgenben Abend war im hause bes herrn Bantes die ges wöhnliche erste Wintergesellschaft; so hieß in herbesheim, was in andern Städten auch Kränzchen, Soirée, Thee u. s. w. genannt wird. Unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es nämslich der Reihe nach herum, sich jede Minterwoche einmal freundslich und einsach zu bewirthen, und mit Musik, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Ju bemerken ist übrigens im Borbeigehen, daß unter Spiel kein Kartenspiel verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung von Leuten zu sein pflegt, die zwischen Medistren und Langeweileshaben keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel kennen.

Diefen Abend beim herrn Bantes mar aber weber an Gefang noch Mufit, weber an Spiel noch Scherz zu benfen. Dan fab fich in Diesem Rreise und biefen Winter bas erfte Dal. Man hatte fich einander fehr viel zu fagen, und weil in brei Tagen ber erfte Abvent war, fann man benfen, bag ber tobte Gaft bie Roften ber Unterhaltung bestreiten mußte. Die jungen Frauengimmer rumpften bie Raschen, ober ftellten fich boch eiwas ungläubig. Manche war froh, baß fie feinen Brautigam hatte, ben fie aber vielleicht nach ber Abventzeit nicht verschmäht haben wurbe; in mancher jog fich bas arme Berg bange jufammen, wenn fie an Jemanben bachte, ber bem armen Bergen angeborte. Die altern Arquen, nach reiflicher Neberlegung, filmmten so ziemlich überein, daß bie Gefchichte vom tobten Bafte nicht gang aus ber Luft gegriffen fein moge. Die jungen berren waren alle ohne Ausnahme ungläubig. Einige wünschten, ber tobte Gaft moge fommen und ihren Belbens muth versuchen. Gin paar altliche Berren brobien ben jungen Großsprechern warnend mit ben Fingern. Ginige junge Frauen,

٠.

zimmer ftimmten cin, und es gab manche Rederei, manches Bitsfpiel und muthwilliges Gelächter.

"Aber," rief herr Bantes mit brolligem Burnen: " Bas ift bas für Mirthichaft? Bobin ich ben Ropf ftede: tobter Gaft, links und rechts tobter Gaft. Ift bas auch eine Unterhaltung für meine lebenbigen Gafte? Fort bamit, fag' ich. Lebenbigere Unterhaltung! Reine Winkelplanbereien, kein Geführer von ben Tobten!"

"Der Meinung bin ich auch!" fagte ber Kreisfleuereinnehmer: "Lieber bas gemeinfte Bfanberfpiel! Wenn Berbesheim von ben lebenbigen Gaften fo wenig zu befürchten hatte, als vom hunderts fahrigen Befuche bes tobten Gaftes, so wurden wir ficher fein, baf unfern jungen Schönen nie bas Köpfchen verbreht wurde."

"Ich möchte eigentlich nur wiffen, wie bas alberne hiftorchen in die Welt hineingesommen ware!" fprach ein junger Rathsherr. "Die Sage ift auch so burr, wie ein Gerippe; tein naherer Umstand bavon bekannt, baß sich baraus allenfalls eine Romanze ober Ballabe schaffen ließe, bamit es boch zu etwas tauge."

"Umgekehrt," entgegnete Balbrich, "bie Sage vom tobten Gafte, wie man fie ehemals kannte, und wie ich fie in meiner Rindsheit einmal von einem alten Jäger erzählen hörte, ist zu lang und für unfere heutigen Tage zu langweilig; barum hat man fie vergeffen, und recht baran gethan."

"Bie, wiffen Sie bie Gefchichte noch?" fragten fcnell Rebrere. "Ich erinnere mich ihrer noch buntel!" erwieberte Balbric.

"D, Sie muffen uns ergablen!" riefen bie Mabchen und brange. ten fich zu ihm: "Bitte, bitte, Sie muffen uns ergablen!"

Da half tein Wiberftand, tein Entschuldigen. Bu ben Frauenzimmern traten bie herren und baten. Man rudte bie Stuhle que fammen.

Balbrich, gern ober ungern, mußte fich bequemen, bie Sage mitgutheilen, wie er fie vom alten Jager empfangen hatte. Er

schmudte, um bamit einigermaßen zu unterhalten, bie Geschichte so gut aus, als er es sogleich aus bem Stegreif konnte.

Es sind nun wirklich, sing er an, zweihundert Jahre voll, als ber dreißigjährige Krieg angefangen, und der Kurfürst Friedrich von der Pfalz die Krone des Königreichs Böhmen auf sein haupt geseth hatte. Der Kaiser aber und der Kurfürst von Baiern, an der Spize der Katholisen Deutschlands, brachen auf, die Krone wieder zu erobern. Die große, entscheidende Schlacht am weißen Berge dei Prag wurde geliefert. Der Kurfürst Friedrich verlor die Schlacht und die Krone. Wetterschnell flog die Nachricht von Rund zu Mund durch Deutschland. Alle katholischen Städte jubelten über den Untergang des armen Friedrich, der seinen Thron nur wenige Monate besessen hatte, und den man deswegen schlechthin den Binterkönig zu nennen pflegte. Man wußte, daß er in Berkleidung mit geringem Sesolge aus Prag entslohen sei.

Das wußten auch unfere lieben Borfahren in herbesheim vor zweihundert Jahren. Sie plauderten damals schon eben so gern von Stadt: und Staatsneuigkeiten, wie wir, ihre wurdigen Enkel; sie waren aber damals, ich darf nicht sagen religiöser, wohl relisgionswilder. Die Freude über Riederlage und Flucht des Binterskönigs war also ungefähr eben so ausgelassen, ja weit sturmischer, als bei uns vor einigen Jahren die Freude über Riederlage und Flucht des Kaisers Napoleon.

Drei bilbschöne Jungfrauen saßen einft, vom Winterkönig plausbernd, beisammen. Sie waren alle brei gute Freundinnen und alle brei hatten einen Brautigam, das heißt, jede einen besondern für fich, weil sie sonst nicht Freundinnen gewesen waren. Die eine hieß Beronika, die andere Franziska, die britte Jakobea.

"Man follte ben Ronig ber Reger nicht aus Deutschland ents

٠.

wifchen laffen!" fagte Beronifa: "Co lange er lebt, wird bas Ungeheuer ber Lutherei leben, und nicht ruhen, Berberben auszuspeien."

"Ja," rief Franziska, "wer ben tobifchlägt, hat eine große Belohnung vom Raifer, vom Rurfürften von Baiern, von ber gangen heiligen Kirche und vom Papfte zu erwarten; ja er hat auf ben himmel zu zählen!"

"Ich wollte," fiel Jatobea ein, "er tame in unfere Stabt, o ich wollt' es! Er mußte burch bie hand meines Liebsten flerben. Mein Liebster befame wenigstens eine Graffchaft jum Lohn."

"Es ift bie Frage," fagte Beronifa, "ob bich bein Liebster jur Grafin machen möchte; benn er hat taum Berg genug zu solcher Gelbenthat. Der meinige wurbe, ich burfte nur mit ben Augen winken, bas Schwert anlegen und ben Binterfonig zu Boben schlagen. Unb bie Grafschaft ware bir vor ber Rase weg erobert."

"Macht euch beibe nur nicht fo breit! " fagte Franziska: "Mein Liebster ist boch ber Starkte von Allen. Ift er nicht schon im Kriege gewesen als hanptmann? Und wenn ich ihm gebote, ben Großtürken auf bem Throne nieberzuhauen, er ginge. Freuet euch auf die Grafschaft nicht zu fehr."

Indem die Jungfrauen noch um die Grafichaft ftritten, entstand ein heftiges Getrappel jagender Roffe auf der Straße vom Thore her. Flugs alle drei Madchen jum Fenster. Es war aber ein schreckliches Wetter braußen; der Regen schoß in Strömen auf die Gaffen von allen Dachern und Rinnen. Der Sturmwind saufete und trieb die Fluthen des Regens gegen hauser und Fenster.

"Daß fich's Gott erbarme!" rief Jatobea: "Ber bei folchem Better noch unterwegs ift, ber reifet gewiß nicht aus Luft."

"Den treibt bie wilbe Roth!" fagte Beronifa.

"Der bas bofe Gewiffen! " feste Frangista bingu. Gegenüber, vor bem Mirthebaufe zum Lindwurm, bielten breis

zehn herren zu Pferbe fill und sliegen eilfertig ab. 3mblf blies ben bei ben Rossen, ber breizehnte in weißen Rleibern ging in bas haus bes Wirthes. Balb kam ber Wirth mit ben Knechten. Die Pferbe wurden in ben Stall, die herren ins Wirthshaus geführt. Trop bes Regens lief Wolf in ber Gasse zusammen, die stemben Reiter und Pserbe zu sehen. Das schönste Ross gehörte bem weißen herrn; es war ein schneeweißer Schimmel mit prachtigem Geschirr.

"Benn bas ber Bintertonig mare!" riefen bie brei Jungs frauen, wie fie fich von ben Fenstern abwandten, im ersten Augens blide, und einander bedenflich mit großen Augen anftarrend.

Da polterte es auf ber Treppe. Siehe, herein traten bie brei Brautigame ber Jungfrauen. "Biffet ihr fcon, rief ber eine, "ber flüchtige Kiinterkönig ist in unfern Stabtmauern."

"Da mare ein Fang zu machen!" fagte ber zweite.

"Die Angft liegt bem langen, hagern Beifrod im Angeficht!" rief ber britte.

Ein froher Schauer überfloß bie Mabchen. Sie starrten fich wieber mit großen, forschenben Augen an. Es war, als rebeten sie mit ben ftarren Bliden zusammen, als verständen fie einander. Plöhlich reichten fie einander die Sande und fagten: "Ja, es gilt! es gilt! Alle drei mit einander und ungetheilt." Dann ließen sie hie Sande los und jede brehte sich hin zu ihrem Brautigam.

Beronifa fprach zu bem ihrigen: "Läßt mein Liebster ben Binterfonig lebendig aus unfern Stadimauern ziehen, fo will ich lieber bes Binterfonigs Mepe, als meines Liebsten ehellich Gemahl fein. So wahr mir Gott helfe mit feinen heiligen."

Franzista fprach zu bem ihrigen: "Läft mein Liebster ben Binterfonig biese Racht überleben, will ich eher ben Tob, als meinen Liebsten fusien, und mein Liebster foll ewig die hochzeit umfonft erwarten. So wahr mir Gott mit seinen heiligen helfe."

Jafobea fprach ju bem ihrigen: "Der Schliffel zu meinem Brautfammerlein ift nun und ewig verloren, bringt morgen ber Gerzallerliebste mein nicht purpurroth fein Kriegsschwert vom Blute bes Winterfönigs."

Die brei Brautigame erschrafen; boch sammelten fie ihre Geister balb wieber, indem fie die schonen Jungfrauen liebreizender, benn jemals, vor fich stehen und ber Antwort gewärtig saben. Reiner wollte zurückbleiben; jeder der Erste sein, die Inbrunft seiner Liebe burch ein helbenftud zu beurfunden. Also verhießen fie, der Binterstönig solle die Sonne nicht wieder sehen.

Sie beurlaubten fich von ben Brauten, die nun frohlodenb beisammensagen und von bem ewigen Ruhm ihrer Geliebten, von beren Muth und Zartlichkeit, und zulett von ber Grafschaft plausberten, wie fie biefelbe unter fich theilen wollten. Die brei jungen Manner aber berebeten fich, gingen alsbald ins Birthehaus zum Lindwurm, forberten einen Trunk, forschten gesprächig bem Fremsben nach, und wer ber König sein möge, und wo er schlafe, und ob er ein schönes Jimmer habe. Sie kannten aber Alle jeden Minkel bes haufes wohl. Und fie zechten bis tief in die Nacht.

Bor Tagesanbruch eilten eilfertig zwölf ber fremden Gafte fort bei Sturm und Metter. Der breizehnte lag tobt im Blute schwimmend auf dem Bette. Er hatte brei Todeswunden. Niemand konnte sagen, wer er sei; doch versicherte der Wirth, ber König sei es nicht. Und er hatte Recht; denn ber Winterkönig entfam, wie bekannt, glücklich nach holland, und lebte noch manches Jahr. — Der tobte Gast wurde noch desselben Tages begraben, aber nicht auf dem Rirchhofe in geweihter Erde zu den Gebeinen anderer katholischen Christen, sondern, als ein vermuthlicher Reber, aus christlicher Liebe, auf dem Schindanger ohne Sang und Klang.

Mengftlich warteten inbeffen bie brei Braute auf bie Anfunft ihrer Liebsten, um ihnen fugen Lohn zu gollen. Aber fie tamen

nicht. Sie schidten wohl nach ihnen aus in alle Gaffen und Saufer; aber es hatte fie Riemand mehr, feit der Mitternachtsflunde,
gesehen. Selbst der Birth und beffen Frau, Rägde und Anechte
wußten nicht zu sagen, wohin sie gegangen und was aus ihnen
geworben.

Da harmten fich die armen Mabchen bitterlich, und fie weinten Tag und Racht, und bereueten ben frevelvollen Befehl, welchen fie fo treuen und schonen Mannern gegeben.

Am meisten jammerte heimlich bie reizende Jakobea, benn fie hatte zuerft ben gefährlichen Anschlag auf das Leben des Binter- königs vor ihren Gespielinnen laut gethan. Zwei Tage waren seit der Unglücksnacht verfloffen, der dritte saft verfloffen. Roch wußten die Braute, noch die bekummerten Aeltern, nichts über das Schicksal der Jünglinge.

Da ward an Jafobea's Thur gepocht, und es trat ein frember, vornehmer Mann herein und fragte nach dem Mägbelein, bas weinend neben bem Bater und ber Mutter faß. Der Frembe überreichte einen Brief, ben er unterwegs von einem Jungling empfangen und zu bestellen versprochen hatte. D, wie freudig ersichtat Jakobea! Das Briefchen kam vom Geliebten.

Es war aber fast bunkel. Die Mutter eilte und brachte zwei breunende Lampen, ben Brief zu lesen und ben Fremben befier zu sehen. Er war ein Mann bei breißig Jahre alt, von hoher, mas gerer Gestalt, ganz schwarz gekleibet, boch nach Sitte bamaliger Beit mit großem, von schwarzen Febern umwehten hut, schwarzem Bammes mit weit überliegendem Spisenkragen auf den Achseln, schwarzen Unterkleibern und weiten Stiefeln; an der Seite ein Schwarzen Unterkleibern und weiten Stiefeln; an der Seite ein Schwert, bessen Griff mit Gold und Perlen und blitzenden Steinen ausgelegt war. Funkelnde Coelsteine sah man mit allerles Licht von seinen Kingerringen strahlen. Doch sein Angesicht war regelmäßig und ebel, war, trop dem Feuer seines Blicks, blaß und

٠.

erbfarben, und ber schwarze Anzug machte ihn noch bleicher. Er sete fich und ber Bater las bei ber Lampe ben Brief. Er laustete: "Wir haben ben Unrechten getroffen! brum, Liebchen, lebe wohl, dieweil ich ben Schluffel zum Brautkummerlein verloren. Ich zieh' in Krieg gen Böhmenland, und suche mir eine neue Braut, die nicht forbert vom Liebsten ein purpurrothes Schwert. Tröfte bich, wie ich mich. Da send' ich dir den Ring zurudt." Der Ring siel aus dem Briefe.

Als Jatobea foldes vorlesen horte, ward fie schier ohnmach:
tig, und fie weinte und fluchte bem Ungetreuen. Bater und Mutter
tröfteten bas arme Rind, und ber Frembe rebete viel holbselige
Borte: "Sati' ich gewußt, daß ber Schalksinecht mich zum Ueberbringer folder Berzweiflung mache, so wahr ich bin ber Graf von
Grabern, ich hatt' ihm ben Johannissegen mit meinem guten
Schwert ertheilt. Trodnet Eure schonen Augen, holbes Fraulein;
eine einzige Thranenperle, bie über Eure rofenrothen Bangen
rinnt, ist genug, alle Flammen Eurer Liebe auszulöschen."

Aber Jakobea konnte nicht aufhören zu weinen. Der Graf entfernte fich endlich und bat um Erlaubniß, die schone Leibende am folgenden Tage noch einmal besuchen zu können.

Er hielt auch Wort und fam, und da er mit Jafobea allein war, fprach er: "Ich habe die ganze Racht nicht schlafen können, indem ich immer Eurer Schönheit und Eurer Thranen gedachte. Ihr seib mir wohl ein Lächeln schuldig, daß meine von Schlafslofigkeit blaffen Bangen wieder Rothe gewinnen."

"Bie fann ich lacheln?" fagte Jafobea: "hat nicht ber Unsgetreue mir ben Ring gefanbt, bas Berg umgewanbt?"

Der Graf nahm ben Ring und warf ihn hinaus jum Fenker: "Beg mit bem Ring!" rief er: "Bie gern erfett' ich ihn mit einem schonern!" und er legte ben prachtigften Reif von feinen

Fingern vor ihr auf ben Tifch: "wie gern mit allen biefen Rins gen, und an jedwedem hangt eine reiche herrichaft!"

Jafobea erröthete. Sie ichob ben prachtigen Ring gurud. "Seib nicht fo graufam," fprach ber Graf: "benn nun ich Euch einmal gefeben, fann ich Euch nimmer vergeffen. Sat Guch Guer Liebsfter verschmaht, verschmaht ibn wieber. Das ift füße Rache. Mein Berg und meine Grafschaft liegen zu Guern Füßen."

Iwar Jafobea mochte nicht bavon hören: aber boch fand fie in ihrem Gerzen, ber Graf habe mit ber Rache Recht, und ber Treulose muffe vergeffen sein. Sie sprachen noch Bieles mit eins ander. Der Graf redete sehr bescheiben und einnehmend; nur war er nicht so schön, wie ber verlorne Brautigam, sein Ceffcit auch gar zu bleich und erbfarben. Doch wenn er anmuthig redete, vergaß man die Farbe leicht. Und ba Alles seine Zeit hat, so hörte auch Jakobea auf zu weinen, und sie mußte wohl zuweilen zu ben Scherzen bes Grafen lächeln.

Die Anwesenheit bes reichen herrn in herbesheim warb balb in ber ganzen Stadt ruchbar, benn er hatte prachivoll gesteitete Dienerschaft, und machte-viel Auswand. Auch baß er Jakobea einen Brief von bem verschwundenen Bräutigam gebracht, ersuhr bald Jeder. Als dies Beronika und Franziska hörten: eilten sie zu ihrer Freundin, und fragten, ob der vornehme Graf nichts von den übrigen beiben gewußt habe, und baten, darnach zu forschen.

Solches that auch Jakobea; und da der Graf fagte, er wolle die leibtragenden Freundinnen selbst aufsuchen, um nach den Beschreisbungen zu urtheilen, wer ihre Liebsten wären, dankte ihm das Mägdlein sehr. Auch that sie ihm schon gütiger, denn sie hatte Rachts bei sich selber mancherlei überlegt, und den kostdaren Ring viel betrachtet und gedacht: "Da darf ich ja nur die Hand aussstreden und die Grafschaft nehmen, ohne sie mit Beronika und Franziska theilen zu müssen. So hat mir doch die That des Uns

getreuen zur Graffchaft geholfen." Und fie zeigte ben Aeltern bas Inweel, welches ber herr auf bem Tifche hatte liegen lassen, und von feinen ehrbaren Antragen erzählte sie Alles, und von feinen weitläusigen herrschaften, was sie wußte. Die Aeltern staunten fehr, und wollten lange nicht baran glauben. Wie aber ber Graf wieber fam und die Aeltern geziemend bat, ihrer Jungfrau Tochter eine Kleinigkeit zum Sonntagsschmud verehren zu burfen, und weie er aus kostbarem Kästlein ein Diamantenkreuz an siebensacher Berlensschnut zog, bekamen sie ben Glauben. Da berebeten sich Bater und Mutter, und sprachen: "Der Cibam sieht uns wohl an, ben muffen wir fahen."

Run rebeten fie ihrer Tochter viel zu, ließen fie auch viel im Rämmerlein mit bem Grafen allein, und bewirtheten ihn mit Lederbiffen und ebeln Weinen, oft noch spat in ber Racht. Er aber nahm nichts ohne Dank, und die Aeltern erfreuten fich feiner schönen Geschenke. Jakobea freute fich im Geifte, als Grafin von Grabern ben Reib und bie Bewunderung ber ganzen Stadt zu erregen, und ward gegen ben Ungestum bes neuen Liebhabers nachgiebiger.

Dieser aber war boch ein bofer Bogel. Denn als er zu Berronika kam, sand er sie noch schöner, als die schöne Jakobea; und wie er endlich gar die blondlodige Franzieka sah, dauchten ihm die Andern fast häßlich. Er sagte aber der blondlodigen Franzieka und der rabenlodigen Beronika, einer jeden inebesondere, von ihren Liebsten fast die gleiche Geschichte. Er habe unterwegs die drei Junggesellen in einer Ferberge gesunden, mit zwei jungen Rädchen gar ausgelassen scherzeud, dei vollen Weinbechern. Alle hätten in den Krieg nach Böhmenland ziehen wollen, und die Dirnen mit ihnen. Als sie von ihm im Gespräch vernommen, er werde auf seiner Reise durch das Städtlein herbesheim ziehen, habe der eine an Jakobea den Brief geschrieben und ihn gebeten,

folden mit unchmen. Die anbern hatten aber gespottet und gefagt: Werhaben wohl hier bei luftigen Mabeln Befferes zu ihun,
als Briefe zu schreiben; wollet Ihr Euch für uns beschweren, so
faget ihnen, wir zogen nach Bohmenland, weil wir auf ihr Geheiß ein übles Bert gethan. Und wir schieden ihnen ftatt bes
Briefes ben Brautring zuruck. Sie follen sich burch ben Mann
troften laffen, bem er beffer, als ihnen, an ben Kinger vaffe.

Schon bei Beronika behauptete der Graf, der Ring paffe ihm vortrefflich; aber bei Franziska fand er, der Ring ware wie aussschlichsich für ihn gemacht. Und er tröftete Jede gar beredt, und fragte fie: ob ein Bräutigam folche Thränen verdiene, der sein Liebchen so schnöde verlaffen und, an der Seite einer leichtfertigen Buhlin, Ring und Herz wegwerfen konne? Und er spielte seine Rolle bei Jeder so gut, wie bei Jasobea, und wußte zuletzt Jede zu tröften; Jeder machte er Geschenke. Jeder bot er sein herz und die Grafschaft, und Jede gewöhnte sich balb an sein blasses Gesicht.

Die brei Freundinnen aber machten fich gegenseitig aus ihrem Umgang mit dem Grafen und aus ihren Entwursen ein Seheimniß; denn eine fürchtete die andere, daß fie ihr Net nach dem
reichen Liebhaber auswersen möchte. Sie besuchten fich nicht mehr,
wie sonft, und ärgerten sich sehr, wenn sie zufällig ersuhren, daß
ber Graf auch die Bekanntschaft der andern unterhalte. Gine auf
bie andere eisersüchtig, wollte es den übrigen zuvorthun, ließ sich
anfangs Liebkosungen gefallen, und erwiederte endlich dieselben,
um den Andeter enger zu sesseln.

Miemand freute fich biefer Eifersucht mehr, ale ber lofe Graf. Denn vermittelft berfelben gewann er in furger Zeit immer größere Bortheile über bie brei Schonen. Zwar betheuerte er Zeber, bei Allem, was heilig im himmel ift, baß er bie übrigen häßlich und albern fande; aber boch muffe er fie von Zeit zu Zeit, höflichkeit

١.

willen, noch besuchen. Auch biese Ausrede half ihm zucht nicht mehr. Wie aber Jebe nun von ihm, als Beweis wähler Liebe, begehrte, er musse die andern beiden ganzlich meiden, stellte er sich sehr betrossen. Und er machte eine Gegenbedingung: förmsliche Berlobung und Ringwechsel in Gegenwart der Aeltern, und nach diesem eine stille Stunde in der Racht, wo Liebende ungestört von der Hochzeit, von der Reise und von den Einrichtungen im grässlichen Palaste kosen fonnten. — Auch das gab sede der drei Schönen zu, und das Wort ward mit einem Kuffe versiegelt. Aber im Kuffen sagte Jede: "Liebster Graf, wie seid Ihr doch so gar bleich? Leget das schwarze Gewand ab, es macht Euch noch blässer." Dann antwortetee er immer: "Ich trage schwarz, um ein Gelübbe zu erfüllen. Am Hochzelttage erscheine ich roth und weiß, wie, herzallerliebste, deine Wangen."

Alfo hielt ber Graf Berlobung mit jeber. Das gefchah am gleichen Tage. Dann schlich er im Kinstern zu jeber ins Schlaftämmerlein. Das geschah in ber gleichen Racht. — Als bes ambern Morgens bie Mabchen zu lange schliefen, gingen bie Aeltern, sie zu weden. Da lag jebe ber Jungfrauen eistalt im Bette, und ben hals umgebreht, bas Gesicht im Raden.

Betergeschrei suhr aus ben brei Saufern über die Gaffen. Alles Bolf rannte erschroden zusammen. Mord! Mord! ward geschrien; und weil der Verdacht auf ben Grafen von Gräbern siel, sammelten sich die Menschen vor dem Birthshause zum Lindwurm, und die Stadiweibel und hatschiere brangen hinein. Da wehklagte im Sause der Mirth, sein Gast sei verschwunden mit all seinen Anechten, und Niemand habe ihn sehen fortwandern. Alles Gepäck, deffen so viel gewesen, sei davon, und habe es doch Niemand von hinnen getragen; aus dem wohlverschlossenen Stalle seien die vielen prächtigen Rosse entkommen, und Keiner auf den Straßen, kein Bächter an den Thoren habe von ihnen gehört.

Da erschraf alle Belt, und Jeber foling ein Krenz und fegnete fich, wer an ben Sausern ber ungludlichen brei Braute vorüberging. Drinnen heulte Jammer und Schmerz, und bebenflich
mußte Jebem vorsommen, daß die reichen Geschenke, die prachtigen Brautkleiber, die ber Graf schon gegeben, die Perlenschnure,
Steinringe, und Diamantenkreuzenichtmehrgefunden werben konnten.

Es war nur ein kleines Leichengefolge, welches ben Särgen ber brei Jungfrauen zum Thor hinaus nachwandelte, in schwarze Mäntel gehült. Und als die Särge auf dem Gottesader bei ber Sebalduskirche niedergesest worden waren, und das Gebet verrichtet werden sollte, sah man einen langen Mann aus dem Gefolge hinweggehen, den man disher nicht bemerkt hatte. Und wie man ihm nachsah, wunderte sich Jeder, wie er, obgleich er vorher schwarz gekleidet gewesen, allmälig ganz weiß ward. Und es erschienen drei rothe Fleden auf dem weißen Wamms, und das Blut träuselte sichtbar über die Schöse des Wammses herr unter. Und der lange bleiche Mann ging zum Schindanger.

"Sefus Maria!" schrie ber Wirth vom Lindwurm: "bas ift ber todie Gaft, ben wir vor einundzwanzig Tagen bort einscharren ließen."

Entsehen ergriff die auf bem Rirchhof waren, und Alle liefen mit Grausen davon, und die Schuhhaden wurden ihnen unter ben Sußen lang. Ein Sturmwind mit Schnee und Regen blies in heftigen Stößen ihnen nach. Drei Tage und drei Rächte blieben die Sarge unbeerbigt stehen neben den offenen Grüften.

Als die Obrigkeit endlich befahl, fie einzusenken, und die Aelstern viel Gelb an herzhafte Manner boten, bas lette Liebeswerk ju leiften, verwunderten fich die Manner gar fehr. Denn wie fie die Sarge aufhoben, fanden fie biefelben fo leicht, als wenn fie leer waren, und boch sah man noch die Dedel fest vernagelt. Einer faste Muth, holte Stammeisen und hammer, und ein ans

٠.

berer mußte ben herrn Pfarrer und Ravellan rufen. Wie bie Sarge geöffnet wurben, fand man bieselben ganz leer, und auch fein Tobtenkissen, fein Leintuch, keinen Strobhalm barin. Also wurben bie leeren Sarge vergraben.

hier machte Walbrich eine Paufe. Es war Tobtenfille im Zimmer. Alle Rerzen brannten bunkel und warfen falbes Salbelicht auf ben Kreis ber horchenben. Die Manner fagen und ftanzben ernsthaft umher; bie jungen Frauenzimmer hatten sich unvermerkt paarweise enger an einander gedrängt, und die betagten Frauen horchten noch, da Waldrich sichon lange schwieg, mit gesfalteten händen und verlängerten Gesichtszügen.

"Bor allen Dingen putt bie Lichter!" rief herr Bantes: "Und rebet wieber, bag man warme Menschenstimmen hore, fonft lauf' ich bavon. Das Teufelszeug konnte Einem Grauen machen."

Das war Jebem aus ber Seele gesprochen. Man lief zu ben Kerzen. Man ftanb auf. Man bot Erfrischungen umber. Man gestel sich, recht laut zu plaubern und laut zu lachen, und sich mit der Furchtsamkeit zu necken, die Einer am Andern bemerkt haben und Reiner gestehen wollte. Man nannte die Sage vom todten Gaste das tollste Mährchen, was je eine Ammendhantaste ausgebrütet habe, und meinte, wenn eine Miß Anna Radeliss oder ein Lord Byron darum wüßten, die Welt noch ein Meisterstück des Schauerlichen zu erwarten hätte.

Sobald aber ber Stadtsommandant vom Reben, und bie Gesfellschaft vom hören ausgeruht hatten, ward das Bitten um den zweiten Theil der Sage, oder um die Geschichte von der andern Erscheinung des todten Gastes, begonnen. Man setzte fich im halbfreise um den Erzähler, ohne seine Erklärung abzuwarten, ob er fortsahren wolle. Mit furchtsamer Neugier richteten sich Aller

Augen auf ihn, ale er endlich seinen Plat einnahm. Gruppens weise ruckten gleich anfangs die Mabchen die Stuhle enger zus sammen; eben so die Matronen unter einander. Es ward neue Stille.

Das heutige Bederiche But vor ber Stadt gehörte ehemals, wie Sie wiffen, einer freiherrlichen Kamilie von Roren - erzählte Balbrich — die es aber schon feit hundert Jahren nicht mehr bewohnte. fonbern in Bacht gab, bis es ungefahr vor zwanzig Jahren in ben Rriegeunruhen an ben verftorbenen Berrn Bofrath Beder faufeweise fam. Der lette Baron, welcher biefes But, ju bem noch ein großer Theil unferer Stadtwalbungen gehörte, mit feiner Ramilie gumeilen felbft bewohnte, mar ein ungeheurer Berichmens ber. Er jog freilich nur hierher, wenn er nach feinem Aufwanb. ben er ju Benedig ober Baris getrieben, wieber Rrafte fammeln wollte. Allein felbft feine öfonomifchen Erholungezeiten auf bem brachtigen Cbelfige maren meiftens nur Fortfegungen ber gewohnten Luftbarfeiten in verjungtem Dafftabe. Roch jest feben wir ba bie Spuren ber alten Große und Bracht an ben weitlaufigen Ruinen bes ehemaligen Schloffes und ber Nebengebaube, bie ichon por fiebengig Jahren ein Raub ber Flammen geworben find, und an beren Seite fich jest bas icone. burgerlich : beicheibene Land: haus erhebt, welches ber hofrath Beder ju feiner Zeit aufführen ließ. Beit umber, wo jest ber Pflug geht, mar ehemals Alles Garten.

Als ber Baron bas lette Mal zu feinem Ebelfit kam, war es zu ganz ungewöhnlicher Zeit und in ganz ungewöhnlich großer Sesfellschaft, nämlich spät im Herbst und mit fünfzehn bis zwanzig jungen Ebelleuten und beren Dienerschaft. Seine Tochter war damals bie Braut bes Bicomte be Bivienne, eines reichen und liebenswürdigen Wilbfanges, ber die beutschen Höfe mit Aufträgen bes Karbinals Dubois bereiset hatte. Dubois war der alkmächtige

Minister des Herzogs von Orleans, Regenten von Franfreich, und Bivienne sein besonderer Günstling.

Dan fann fich benten, ber Baron von Roren ließ es an nichts fehlen, feinem Gafte ben Aufenthalt im landifchen Balafte neben einer fleinen Stadt fo angenehm, ale möglich, ju machen. Die Freuden ber Tafel, bie Freuden ber Jago in ben benachbarten Forften, bie Freuden bes Sagarbfpiels um aufgeschichtete Golbs fummen, wechfelten mit Luftreifen, mit Aufführung fleiner frangofficher Schauspiele u. f. w. unablaffig ab. Graf Altenfreuz, ein junger, reicher Lebensluftiger, ber Sohn einer ber vornehmften Kamilien am Nieberrheine, machte in biefer froben Bande, tros feines bleifarbenen Befichts, ben Freubenmeifter. Er war ein Ergfpieler, fannte bas Treiben aller bamaligen Bofe, und hatte an allen bie foftbare Runft gelernt, bie Tage im möglichften Bechfel ber Luftbarkeiten zu verjubeln. Richts fam barin feinem erfinderifden Bige gleich. Der Baron von Roren hatte erft furg vorber, ebe er nach Berbesheim ging, feine Befanntichaft gemacht, und ihn als einen mahren Schat mitgenommen, vermuthlich wohl anch beemegen, weil Altenfrang gern und hoch fpielte, aber nicht immer gludlich. So war von bem Grafen gur Berftellung feiner gerrutteten Rinangen, mancher icone Beitrag gu boffen.

Eben biefer junge, bleiche Buftling war es auch, ber, wie bie Abventstage anrucken, auf ben Einfall gerieth, man muffe einmal Maskenballe geben, und zwar also, daß sich Jeber seine Schone dazu aus der Nachbarschaft ober aus der Stadt, ohne Rucksschied auf Stand und Geburt, wählen könne. Denn in der That sehlte es den Gesellschaften und Vesten der herren an Frauenzimmern. Die junge Baronesse Roren und einige ihrer Freunzbinnen verloren sich zu sehr in der zahlreichen Menge der herren. Bozu denn, wenn man Freuden sucht, nach dem Stammbaum schauen?" sagte Altenkreuz: "Die Schönheit ist jedem Stande,

felbft ben Koniginnen, ebenburtig, und unter ben Grifetten gablt man Schonheiten, bie auch tein Sof verschmaht."

Alles klaschte Beisall, wenn schon die Fraulein ein wenig die Rase rumpften. Run wurden Buhmacher und Schneiber des Stadtschens in Bewegung gesett, sogar aus andern Stadten verschrieben, um Maskentrachten von allerlei Art zu bereiten. Der Bicomte be Bivienne wollte auch hier an Geschmack vor Allen sich auszeichnen; und Altenkrenz auch hier, wie immer, den Franzesen überglanzen. Jener suchte sich in herbesheim den geschickteften Schneiber und das hubschefte Madchen, um es zum Ball zu führen. Beides sand er unter einerlei Dach beisammen. Meister Bogel war der beste Schneiber, welcher sogleich die Vorzeichnungen des Grasen verstand, und seine Tochter henriette in der ersten Blüthe ihrer Reize, die den Grasen balb mehr, als sie sollten, bezauberten.

Der Graf fehlte nur felten im Saufe bes Deifters. Er hatte beftanbig nachanfeben, bamit nichts verborben murbe. Befonbere hatte er ber fleißigen Benriette bei ihrer Arbeit viel zu erinnern. Auch ein paar foftliche weibliche Anguge ließ er verfertigen fur ben Dastenball, bie mußte Benriette nicht nur naben, fonbern ber Bater ihr auch nach ihrem eigenen Körper anmeffen, weil ber Graf fagte, bag ein Rraulein von einem benachbarten Ebelfite. welches er jum Ball führen wurbe, vollfommen Benriettens fclante Beftalt habe. Dabei war er fehr freigebig; bloß bie fleinen Gefcente, bie er machte, waren zulest fo viel werth, ale ber wirklich bedungene Arbeitelohn. Daß Benriette bie ausgewählteften Befdente befam, verftand fich von felbit, und bag er ihr, wenn er fle allein traf, viel Schmeichelhaftes über ihre Schonheit fagte, ja aulest gar von Liebe fprach, war bei feiner Leibenschaft vorauszufeben. Benriette mochte nun freilich von biefen Bartlichkeiten nichts boren, benn fie mar ein ehrbares Mabchen, und überbies fcon mit einem Gefellen ihres Baters verfprochen; aber fie horte boch auch bie Sufigfelten eines fo vornehmen und gutigen herrn nicht mit Ueberbruß, benn ein Mabchen fann felten auf ben bofe werben, von bem es verehrt wirb.

Benige Tage vor bem Balltage — fcon waren bie Mastens lieiber fertig — tam Altentreuz fehr bufter und verstimmt in Meister Bogels Saus. Er bat ben Meister, ein Bort mit ihm allein zu reben, und fie entfernten fic.

"Meister," fagte er, "ich bin in ichwerer Berlegenheit. Ihr, wenn Ihr wollet, tonnet mir aus ber Roth helfen, und ich will es Euch beffer lohnen, wenn Ihr mir ben Gefallen erweiset, als wenn Ihr mir bas gange Jahr Ballfleiber nahtet."

"Ich bin Em. Gnaben allezeit gehorfamer Diener!" versette mit Berbeugung und lachelnber Miene ber Schneiber.

"Denkt nur, Meister," sagte Altenkreuz serner, "mein Fraulein, bas ich zum Tanz führen follte, ist frank geworden und läßt
mir absagen. Alle andern Gerren haben ihre Tänzerinnen, und,
Ihr wist es, meistens Burgerstöchter aus der Stadt. Nun steh'
ich da, ohne meine andere Hälfte. Ich könnte sie wohl noch in
ben Famillen der Rathsherren und Raufleute sinden: aber welcher
passen die Ballkleiber? Ihr seht, Meister, ich muß Euch schlechterbings um Eure Tochter bitten. Ihr selbst habt ihr ja die Anzüge
auf den Leib gemessen. Ihr mußt sie bitten."

Der Schneiber flutte anfangs. So viel Ehre hatte er nicht erwarten können. Er verbeugte fich vielmals, und konnte kein Bort hervorbringen.

"henriette foll es nicht bereuen," fuhr Altenkreuz fort: "bie Rleiber, in benen fie tanzt, bleiben ihr Eigenthum, und ich will ihr, was in einer glanzenben Gefellschaft noch nothig fein mag, um wurdig zu erscheinen, mit Freuden anschaffen."

"Ew. Gnaben find alfgugutig!" rief Meister Bogel: "Ich muß Ew. Gnaben auch noch ohne Selbstlob fagen, bas Rabchen tangt

vortrefflich. Sie follten sie nur an ber Hochzeit meines Nachbars, bes Zinngießers, gesehen haben Ich bin farr und steif geworsben, wie ich bas Mabchen so tangen fah. Es hat nichts zu sagen. Bleiben Ew. Gnaben nur im Zimmer hier. Ich will bas Mabchen herschicken. Eragen's Ew. Gnaben vor, und an mir soll's nicht feblen."

"Aber Meifter," verfeste Altenfreug, "Genriettens Brautigam ift vielleicht eifersuchtig, woran er fehr Unrecht batte. 3hr muffet ihm ein gutes Wort geben."

"D!" rief Meister Bogel: "ber Lummel barf mir nicht mudfen." Er ging. Rach einem Weilchen trat henriette erröthend ins Jimmer. Der Graf bebeckte ihre hand mit seinen Ruffen. Er sagte ihr seine Bunsche, seine Verlegenheit, und daß er sie bate, auf seine Rosten Alles anzuschaffen, was sie für unentbehrlich halte, um gleich dem geschmuckteften Fraulein zu erscheinen. Sie erröthete von neuem, besonders als er ihr zuflüsterte, sie werbe die erfte Schönheit des Balles sein, und als er ihr ein Paar der vrächtigsten Ohrringe überreichte.

Das war für ein schwaches, eitles Madchen saft zu viel. hens riette bachte sich in einem flüchtigen Augenblicke die Pracht des Feftes, sich darin glänzend und bewundert, vom Kopse bis zum Tuße den ersten Fräulein gleich gekleidet . . . aber sie blieb verslegen, und flammelte etwas von ihrem Bater her, wenn er es erlauben würde.

Altentrenz beruhigte sie über biefen Bunkt. Und ba fie nun nicht anstand, seine Einladung dankbar anzunehmen, schloß er ste entzudt in die Arme und sagte: "Genriette, was soll ich's dir läugnen? Du, und kein anderes Fraulein, warft vom ersten Augensblide an meine Auserwählte. Dich hatte ich schon ersehen, als bein Bater dir ben Maskenanzug auf deinem schonen Leibe maß. Rur zur Tanzerin wählte ich bich damals. Ach, henriette, ich

möchte bich zu mehr wahlen; benn ich bete bich an. Du bift nicht fo wunderfchon geschaffen, um bas Cheweib eines roben, armen Schneibergesellen zu sein. Du bift zu Soherm bestimmt. Berftehft bu mich, willft bu mich verfteben?"

Sie antwortete nichts, zog sich aus seinen Armen und versprach nur, seine Tänzerin zu werben, wenn ber Bater nichts bagegen habe. Beibe gingen in die Arbeitsstube zurud. hier lispelte Altenfreuz bem Meister ins Ohr: "Sie ist es zusrieden. Sorget, baß ihr bas Nöthige angeschafft werbe, um anständig zu kommen. hier nehmet dies zur Bestreitung ber Auslagen." Und er bruckte bem Alten eine Rolle Goldstüde in die hand und ging.

Jest aber gab es sturmische Auftritte in bem hause bes Schneibere; benn Christian, ber Gefell, henriettens Berlobter, warb fast toll, als er vernahm, wovon die Rebe sei. Weber die tausend Liebkosungen bes weinenden Mädchens, noch die Flüche und Schwüre bes Alten konnten ihn wieder zur Vernunst bringen. Das dauerte den ganzen Tag. henriette hatte eine schlassos Aucht. Sie war dem Christian in vollem Ernste gut; aber ste konnte ihm doch unmöglich, wie er es troßig sorberte, die Gelegenheit ausopsern, einmal an einem Maskenball unter allen Vornehmen der Stadt und der Nachbarschaft, im höchsten Schmuck, wie sie ihn in ihrem Leben nicht getragen hatte, Bewunderung zu ärnten. Er verlangte in der That auch beinahe das Unmögliche. Ja sie konnte nicht anders, als glauben, er liebe sie nicht wahrhaft, weil er ihr eine solche Freude, die an sich höchst unschuldig war, misgonnen mochte.

Am andern Tage war Christian wohl etwas ruhiger, das heißt, er tobte nicht mehr so erschrecklich; aber doch wiederholte er immer brohend und warnend sein: "Und du gehst nicht zum Ball!" bem henriette gewöhnlich eben so murrisch entgegensette: "Und ich gehe doch!" worauf der Bater hinzuzusehen pflegte: "Und sie soll gehen, dir zum Troh, ich befehl' es." — Tangschuhe, Seidens

ftrumpfe, feine Schnupftücher, Spigen u. f. w., Alles aufs koftbarfte warb angelauft.

Wie aber ber Balltag fam und aus ber Sache Ernft warb, schnurte Christian sein Bunbel und trat vollkommen reisefertig berein und fprach: "Gehft bu, fo geh' ich auch, und wir find auf ewig geschiebene Leute." - Benriette erblagte. Der Alte, ber fcon vorher beftig mit Chriftian gegantt hatte, fprach: "Bade bich, wenn bu willft. 3ch will boch feben, wer von une bier Meifter ift! henriette befommt noch alle Tage einen Mann, gehn= mal beffer, ale bu bift." - Aber Benriette weinte. Da trat ein Bebienter bes Grafen Altenfreug mit einer Schachtel berein, bie er im Ramen feines herrn abgab. Sie enthielt, fagte er, noch einige Kleinigkeiten jum Anjuge ber Jungfer Bogel. Es war ein fostbarer Schleier; es waren prächtige Rollen breiten Seibenhanbes; es war eine gierliche Rorallenschnur gum Salsbanbe; es waren zwei Brillantringe. Benriette fah feitwarte nach ben Berrlichfeiten, bie ber Bater hervorzog, und burch ihre Thranen funtelten bie Diamanten noch sonnenhafter in allen Karben. Sie wantte gwifden Gitelfeit und Liebe.

"Und bu gehft nicht!" rief Chriftian.

"Und ich gehe!" fagte henriette mit ftolger Entschloffenheit: "Du bift nicht werth, daß ich fo viel um dich weine; du bift nicht werth, daß ich bich so lieb habe. Denn nun sehe ich beutlich, daß du mir so viel Freude und Ehre nicht gonnest, und mir nie gut gewesen bist."

"Deinethalben!" fagte Christian: "So geh'! Du brichft ein trenes herz." Er warf ihr ben von ihr empfangenen Ring vor bie Fuße, und ging und tam nicht wieber.

henriette schluchzte laut, wollte ihn gurudrufen; allein ber Bater troftete fie. Der Abend fam. Sie kleibete fich jum Ball an. Die Zerftreuungen bes Butes machten fie balb bes bavon-

gelaufenen Liebhabers vergeffen. Ein Bagen rollte vor das Haus. Altenfreuz fam, sie abzuholen. Man suhr davon. "Ach, Henstete!" sagte er im Wagen: "du bist nnendlich schoner, als ich glaubte. Du bist eine Göttin. Du bist für solchen Put und nicht für beinen niedrigen Stand geboren!"

Das Fest war glanzend. Altenkreuz und henritte erschienen biefen Abend schwarz in altbeutscher Tracht. Beibe zogen burch ihre Pracht Aller Augen an sich; benn sie übertrasen selbst die Pracht des Bicomte be Bivienne und ber jungen Baronin von Roren, die sich burch die bunten Reihen, als Perfer und Perferin, bewegten.

"Der Schwarze ift tein Anderer, als der Graf!" fagte der Bicomte zu seiner Geliebten: "Bozu nur der Rarr die Larve vornimmt! Er kann doch seine Stangenfigur nicht verkuzen, mit der er eines Kopses Länge über Alle wegragt. Um fich fenntlicher zu machen, bedarf dieser Ritter von der trautigen Seftalt wahr, haftig seiner Leibfarbe nicht, in der er sich alle Tage wie ein Pariser Abbe zur Schan stellt, Schwarz auf Schwarz. Aber neusgierig bin ich, wer seine Tänzerin sei. Wahrhaftig, sie hat schönen Wuchs, und tanzt allerliebst."

"Ich wette," fagte bie Baroneffe, "irgend ein gemeines Ding aus ber Stabt. Man fieht es ber gezwungenen ungelenten Saltung an.

Der Ball bauerte tief in die Nacht, ehe man zum Gastmahl ging, bei bem man natürlich die Massen ablegte. Da gab es beim Erblicken so vieler reizenden fremden Gesichter neue, angenehme Ueberraschungen. Der Bicomte konnte sich an der lieblichen Altbeutschen nicht satt schauen. Er saß bei der Tasel neben ihr, so wie Altenkreuz neben der jungen Baronin. Die delben Herren schienen hier ganz ihre Kollen zu wechseln; so viel Artigkeiten, die fast mehr als Artigkeiten waren, der Bicomte seiner freudestrunkenen Nachbarin spendete, eben so viel der Graf der Geliebten

bes Bicomte. Diefe Bertraulichfeiten festen fich auch nach aufs gehobener Tafel fort.

"So mahr ich lebe," fagte ber Bicomte gum Grafen, "ich fapere Ihnen Ihre Tangerin, und wenn Sie mir barüber tobts feind wurben."

"Ich habe bie Rache in Sanben, lieber Bicomte," erwieberte Altenfreug: "Ich tapere Ibnen Ihre liebenemurbige Baroneffe."

Der Bicomte, ben bie neue Leibenschaft und ber alte Bein am Tifche allzulebhaft gemacht hatten, sagte unbefonnen genug, und ohne barauf zu achten, bag bie Baroneffe in ber Rahe ftanb und es wohl horen konnte: "Ein Dugend meiner Baroneffen für bie einzige Benns im altbeutschen Kostum!"

"Bicomte," rief ber Graf finfter: "befinnen Sie fich, was Sie fagen. Bie artig immerhin meine Tänzerin fei, ber erfte Breis ber Schönheit gebührt immerhin der Königin biefes Festes, Ihrer Braut."

"Titularkönigin! Titularkönigin! Ich halte es mit ber wirklichen Macht!" rief ber Bicomte. Der Graf gab ihm vergebens burch Blicke und Winke wegen ber Nahe ber Baronin zu verstehen, baß er sich mäßigen solle; rebete zulest entschlössener, und gebot bem Bicomte, keine Beleibigung weiter, wegen ber Baronin, die sich zornig entfernte, auszukoßen. So kan es zum Mortwechsel. Umsonst suchte ber Graf wieder zum Gutlichen einzuleiten. Der Bicomte, von Liebe, Bein und Aerger entstammt, betrug sich immer unanständiger. Die Gäste traten zusammen. Der Graf suchte burch Schweigen größeres Aussehen zu verhüten. Als ber Vicomte aber sagte: "Graf, ich hätte nicht geglaubt, daß ein so abgezehrter Wüssling, wie Sie, noch Kraft genug zur Eisersucht habe; benn nur ohnmächtige Eisersucht spricht aus Ihnen! — ba konnte sich auch Altenfreuz nicht länger mäßigen.

"Bicomte!" rief er: "Bufiling? 3ch? Ber fagt bas?"
"Ihr eigenes bleifarbenes Geficht!" lachte bobnifc ber Bicomte.

"Beun Sie feine Memme find, Licomte," fagte ber Graf, "fo geben Sie mir Rechenschaft über Ihre Albernheit. Einer von uns wird bies Saus verlaffen muffen. Sie find ein Ged."

Baron von Roren batte feine Tochter in einem Rebenfaale weinend angetroffen und von ihr die Ungezogenheit bes Bicomte erfahren. Er fuchte ihn auf. Er borte noch bie letten Reben bes Grafen. Alle Anwesenben maren gegen ben Bicomte embort. Der Baron faßte gornig die Band bes Bicomte und führte ihn auf bie Seite: "Sie haben meine Tochter öffentlich beschimpft; Glenber, haben wir bas um Sie verbient? Dir geben Sie biefen Augen: blid, nicht erft morgen, Benugthuung." - Damit verließen beibe ben Tangfaal. Bahrend fich bier bie Baare von neuem reibten, um im Zange bie geftorte Freube berguftellen, maren ber Baron und ber Bicomte in einen erleuchteten einfamen Rebenfaal getreten. Ihnen auf bem Auße aber mar ber Braf gefolgt. Er brachte zwei Degen, und bot einen bem Bicomte bar, indem er fich jugleich an ben Baron manbte und fagte: "Erlauben Sie, Berr Baron, bag ich bie Ehre ber gottlichen Baroneffe und meine eigene an biefem Nichtswurdigen rache."

Der Bicomte rief wuthenb: "Nun benn, bu Afchengesicht, zieh'!" Und bamit zog er ben Degen, schleuberte bie Scheibe weg und fiel ben Grafen an. Dieser vertheibigte sich mit vieler Kaltblutigskeit. Es währte ber Zweikampf keine brei Minuten, ba warb bem Bicomte ber Degen mit gewaltiger Macht aus ber hand geschleubert, baß die Klinge weit weg in einen großen Wandspiegel flog, ber in tausend Studen gersplitterte.

"Erbarmlicher Mensch!" rief ber Graf: "Dein Leben ift in meiner Macht. Ich möchte mich nicht mit beinem verächtlichen Blute besubeln. Fort aus dieser Atmosphäre, und erscheine mir nicht wieber." Damit gab er bem Bicomte einen flachen hieb über ben Ruden und warf ihn mit Riefenstärke zur Thur hinaus.

Roch in berfelben Racht verließ ber Bicomte be Bivienne mit feinen Leuten bas Schlof.

Bie schwer gekränkt auch bie junge Baronin burch bie Unanfländigkeit des Bicomte gewesen, hatte sie doch in der Ehre, daß
man ihretwillen die Degen gezogen, volle Entschädigung gesunden.
Iwar hatte sie den Bicomte eigentlich nicht geliebt; aber jeht
haßte sie ihn; — hingegen der Graf, der ihr vorher zu häßlich
gewesen, schien ihr nun wirklich viel Angenehmes zu haben. Man
muß sich über die plöhliche Berwandlung eben nicht wundern. Ist
es doch bekannt: Liebe macht blind. Und die Selbstliebe der Citels
keit ist zu auch eine Liebe.

Bie fie Alles Borgefallene von ihrem Bater erfahren hatte, suchte fie ben Grafen mit einer, freilich nur angenommenen Aengstelichfeit auf. Sie wußte sehr gut, bag von beiben Seiten Alles blutlos abgelaufen war.

"Aber," rief fie, "befter Braf, was haben Sie begonnen? Sie find boch nicht verwundet? Um Gotteswillen, wie Sie mich erfdredt haben?"

— Meine Gnabige, und wenn ich nun für Sie verwundet ware, wie ftolz wurde ich sein! Fürchten Sie nichte; mich verwundet folch' ein Ged, wie der Vicomte, nicht leicht. Bollen Sie aber doch ein wenig Mitleiben mit mir haben, so haben Sie es immerhin; benn verwundet bin ich boch an gefährlicher Stelle; — in diesem Gerzen — und noch dazu durch Sie. Aber dafür haben Sie kein Mitleiben.

"Tanbler! Bis jest hat Ihnen bie gange Belt noch feinen Bunbenschmerz angeseben."

— 3ch schwieg und litt, und wollte gern eins ber vielen Opfer Ihrer Reize fein. 3ch schwieg, und war gludlich, Sie mit hins wagen meines Lebens an einem Frevler zu rachen. 3ch werbe schweigen, und werbe einft mit Freude für Sie sterben.

"Schweigen Sie!" fagte bie Baronin lachelnb, und vergalt feine Borte mit einem leifen Sanbedrudt: "Führen Sie mich lies ber jum Tang."

Sie tanzten. Beibe wurden nun vertraulicher, da er das schwere Geständniß, das schwerste für jeden Liebenden, schüchtern ausgessprochen, und sie es nicht verworfen hatte. Als sie ihn ihren viels geireuen Kämpen und Ritter im Scherze nannte, verlangte er auch auf Ritterweise den Ehrens und Minnefold. Den nun freislich verweigerte die junge Baronin, ob er gleich nur in der Erslaubniß eines Kusses auf ihre glühenden Wangen bestehen sollte; aber die Eroberung war ihr barum nicht minder angenehm.

Noch freudeberauschter war henriette. Sie sah sich als ben Gegenstand allgemeiner Bewunderung. So viel Schönes war ihr in ihrem Leben noch nicht über ihre Schönheit gesagt, wie hier von den vielen jungen Ebelleuten auf dem Balle. Als der Graf sie gegen Morgen wieder im Bagen zum väterlichen hause zurücksstüte und sie wieder zum nächsten Balle einlud, verdoppelte sich ganz natürlich ihr Entzücken. "Ach, henriette," seufzte er, "würst du mich nie ein wenig lieben? Du hattest heute einen frohen Abend; willst du nicht immer diese Abende, diese Tage, riese Rächte? Es hängt von dir ab. Als Gräfin von Altenfreuz ist bein ganzes Leben ein fröhlicher Balltag."

Sie fcwieg. Er raubte ihr einen Ruß, inbem er fie an feine Bruft brudte. Sie gitterte und fcwieg, und bulbete ben zweiten.

Des andern Tages fehlte der Graf nicht, fich nach dem Besfinden der beiben Tangerinnen zu erfundigen und bei beiden seine Bewerbungen sortzuseten. Beiden machte er glanzende Geschenke; beiber Mabchen Eitelkeit begeisterte er so, daß beide fich zulett einbildeten, sie liebten ihn wirklich. Die Bater, der Schneiber und der Baron, wurden auf gleiche Weise von ihm geblendet. Der Schneiber glaubte fich bald reich genug, sein handwert auf-

geben zu können, und der Baron konnte den Grafen nicht genug loben und fchmeicheln, denn diefer hatte ihm, der in bedeutender Geldverlegenheit war, wirklich beträchtliche Summen vorgeschoffen.

Altenfreuz hatte also leichtes Spiel, als er, um zum Ziele zu sommen, beim Schneiber um henriettens hand, beim Baron von Roren um bessen Tochter anhielt. Ohne baß Einer vom Ansbern wußte, gaben ihm beibe bas Jawort, wie er es endlich auch schon von den beiben hoffärtigen Mädchen herausgelockt hatte. Ja, was das Aergste war, dieser unersättliche Bersührer hatte dasselbe Spiel noch im hause eines Beamten in der Stadt getrieben, durch seine Kunste die Tochter des hauses von ihrem Geliebzten getrennt und dann bessen Stelle eingenommen. Förmlich ward bie Berlobung mit Allen abgeschlossen.

Der Baron feierte ben Berlobungstag seiner Tochter mit Gastmahl, Spiel und Ball. Auch henriette ward wieder bazu eingeladen, und Altenkreuz empsing Erlaubniß von seiner Braut, die
Schneiberstochter, jedoch erst Abends, zum Tanze abzuholen. Es
war aber ein surchterlicher Tag in der Natur; Sturm, Regen
und Schnee wütheten. Sogar Blig und Donner fanden sich mit
hagelschauern ein. Bon den Dächern rasselten die Ziegel; viele
Bäume fürzten gebrochen. Dessen ward man jedoch im Tanzsaal
nicht gewahr. hier glänzte von hundert Kerzen ein heller, warmer
Tag; und Liebe, Wein und Spiel herrschten ungestört unter den
Schrecken der empörten Außenwelt.

Die junge Baronin und henriette schwammen in Seligkeit. Der Graf weihte fich jener mit gesteigerter Zärtlichkeit fast ausschließlich; nur selten tanzte er mit henrietten, die fich indeffen mit den Anbetungen schadlos hielt, die ihr von andern Tänzern wetteisernd dargebracht wurden. Die junge Baronin, die in wirklich königlicher Pracht ganz in die verschwenderischen Geschenke ihres Berlobten gesteidet war, tanzte mit ausgelassener Luft, und weibete

٠.

fich ftolg an ber neibischen Bewunderung ber übrigen Frauenzimmer. Biele ber reichften Cbelfraulein ber ganzen Rachbarfchaft mußten biesen Abend Zeuginnen ihres Reichthums sein, und fie ließ mehrern empfindlich fühlen, baß fie, als Braut bes reichsten Grafen von Deutschland, nicht mehr ihresgleichen kennen möchte.

Früh ermübet verließ fie ben Ball gegen Morgen, ehe ber Ball selbst geenbet war. Der Graf, liebetrunken, suhrte sie unbemerkt hinweg. Im Rebensaale fanden sie eine der Kammerfrauen, die ihr zum Schlafgemach folgen wollte. Die junge Baronin, am Arm ihres Berlobten, sagte hocherröthend: "Macht Euch lustig, ich will Euern Dienst nicht, und will mich selbst entsteiden." Sie ging durch ben Korribor, der Graf folgte ihr ins Schlafgemach.

Als er zurudfam, war die Gefellichaft eben bereit zum Aufbruch. Die Wagen fuhren vor. Altenkreuz führte Henriette zum Bagen und begleitete fie bis nach haufe. Alles schlief. Leise öffnete fie. Bergebens straubte fie fich vor bem hause. Der Graf hieß ben Rutscher zuruchfahren. Er folgte henrietten.

Folgenden Morgens schon früh durchlief ein entsetliches Gestucht die Stadt, man habe die Tochter eines Beamten todt im Bette gesunden, den hals umgedreht. Man drangte fich zu dem hause hin; Aerzte und Polizeibeamte eilten dahin. Die schred-liche Wehklage aus dem Trauerhause scholl weit durch den hausen der hinzugeströmten Neugierigen. Jest siel Wehreren die Begebensheit ein, welche sich schon vor hundert Jahren, ebenfalls in der Adventszeit, zu herbesheim ereignet hatte. Die Sage vom todten Gaste lebte wieder auf. Todesschreden kam über alle Familien.

Auch ber Meifter Bogel horte bavon. Da bachte er mit heims lichem Graufen an Genrietten; boch befrembete ihn ihr langes Schlafen nicht, ba fie erft fpat vom Balle zuruckgekommen war. Aber wenn er bes tobten Gaftes gebachte, wie ihn bie Sage fchils berte, und bann an ben Grafen Altenkreuz bachte — an ihn, ben

großen, langen Mann, an sein bleiches Gesicht, an die schwarze Kleidung, in der er immer zu gehen pflegte — dann ward es ihm doch, als wolle sich sein haar auswärts sträuben. Indessen er glaubte an die Sage nicht, weil die ganze Stadt an das Gesschwätz nie geglaubt hatte. Er machte sich selbst über seine abers gläubige Einbildung Vorwürfe, und ging zum Schränken, eine kleine Herzstärfung gegen seine Schwäche zu nehmen, ein Gläschen Madera, von des Grasen Geschenken. Zu seiner Verwunderung sehlte die Flasche; noch mehr staunte er, als er, in andern Schränsken nachsuchend, Eins ums Andere Alles sehlen sah, was er oder seine Tochter jemals durch die Freizebigkeit des Grasen empfangen hatten. Er schüttelte den Kops.

3hm ahnete Bofes. Allein und ftill . Ihm warb nicht wohl folich er die Treppe hinauf zu henriettens Rammerlein, daß im schrecklichsten Fall kein anderer Zeuge vorhanden ware, und er nicht das Gerede der Stadt würde. Leise öffnete er die Thür. Er ging jum Bett ber Tochter, und hatte boch nicht bas Berg, aufzubliden. Und ale er endlich bie Augen flüchtig babin richtete dunkel ward es ihm vor seinen Sinnen — ba lag sie tobt, das schöne Geficht im Nacken. Betäubt, wie vom Blitftrahl, fand er ba. Mitten in ber Betäubung nahm er ben blaffen Rouf ber Berstorbenen, und legte benselben in seine natürliche Lage. Dhue zu wiffen, was er that, eilte er bavon zum Arzt, und melbete ihm ben jaben Tob feines Rinbes. Der Argt betrachtete bie ichone Leiche und icouttelte ben Ropf. Meifter Bogel, ber um Alles in ber Belt bie Bahrheit nicht verrathen wiffen wollte, meinte, Erhitung auf bem nächtlichen Balle, bann ber kalte Binbfturm bei ber Beimkehr moge bie Urfache bes fchnellen Tobes fein. Er heulte feinen Schmerg fo laut aus, bag alle Nachbarn erfchroden jufammenliefen.

Roch fprach Alles in Strafen und Sauferm vom Unglud ber

٠.

beiben Mabchen, als sich bazu ein neues Gerücht vom schnellen hinscheiben ber einzigen Tochter bes Barons von Roren mischte. Iwar die Aerzte, welche vom hause bes Barons in die Stadt zurückfamen, versicherten, das Fräulein habe noch am Morgen geslebt, ober lebe noch; ein Schlagsluß, Folge nächtlicher Erkältung, Folge bes Balles, habe das zarte Leben zerstört: allein wer hätte das glauben mögen? Jeder war überzeugt, die junge Baronin habe das Schickfal der Uebrigen gehabt, und der Baron ehrensbalber das Geld nicht gesvart, um ihr Schweigen zu erkausen.

Wirklich war das haus des Barons plohlich aus einem Wohnsitze rauschender Freuden in ein Trauerhaus verwandelt, der uns glückliche Bater untröftlich. Sein Entsehen, wenn es möglich gewesen wäre, zu vergrößern, mußte er noch die Entdeckung machen, daß alle Geldwechsel und Geldvollen, alle Halboander, Ringe, Juwelen, die der Graf von Altenkreuz dem Bater oder der Tochter gegeben, zugleich mit dem Leben der jungen Baronin verschwanden waren. Ja, der Graf selbst, den man aller Orten suchte, zu dem man aus mehrern häusern schiekte, hatte sich auf die unsbegreislichste Weise unsichtbar gemacht. Seine Zimmer standen so leer, aufgeräumt und sauber da, als hätte er nie darin gewohnt. Mit Risten und Rasten, Dienern und Pferden, Wagen, Allem, was ihm angehörte, war er davon, daß man auch kein Kädchen und Stäubchen mehr von ihm entbeckte.

So wurden an einem und bemfelben Tage die brei Leichen der unglücklichen Braute zur Erbe bestattet. Die Särge mit ihren Trauerbegleitungen trasen zu gleicher Zeit auf dem Kirchhofe vor der Stadt zusammen. Der Pfarrer hielt für sie insgesammt das Gebet. Da ging einer der Leidtragenden, in seinen schwarzen Mantel gehüllt, noch ehe das Gebet vollendet ward, seitwärts; und kaum einige Schritte war er entsernt, sah man ihn, wie in veränderter Gestalt, in uraltmodischer, sonderbarer Tracht, schwees weiß, mit weißer Feber auf bem Hut; und auf bem Ruden wie auf ber Bruft, wenn er sich wandte, sah man drei dunkle, rothe Kieden und ganz deutlich Blutstropsen niedertröpfeln über das weiße Bamms und die weißen Beinkleiber. Er wandelte gegen den Schindanger, und ward nicht mehr gesehen. — Während Grausen die Betenden ankam, die ihm nachsahen, überstel Grausen die Sargträger, als sie die Särge heben wollten, um sie in die Gruft zu senken. Denn diese schred wollten, um sie in die Gruft zu senken. Aber sie, voller Schreden, stürzten die hohlen Särge in die Grüfte und schüttelten eilsertig Erde nach. Wolsenbruchartiger Regenschauer mit Sturm suhren herein ins Land. Alles slüchtete mit Furcht und Schreden dem Thore der Stadt zu. Ein schneibender Wind sauset ihnen im Nacken.

Benige Tage nach biefem, im traurigsten Better, verließ ber Baron von Roren sein Landgut. Nie fehrte aus seiner Familie Einer wieber hieher zurud. Die Garten verwilberten. Das Schloß stand unbewohnt und verlassen, bis es, ber himmel weiß wie, ein Raub ber Klammen warb.

## Begenfeitige Erflärungen.

So schloß Malbrich seine Erzählung. Es war sichtbar, baß bie ausmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, biesmal weniger von der Erzählung ergriffen ihre Plätze verließen, als das erfte Mal, und sich mit ungezwungener Munterkeit durch einander mischten. Indessen schwie Ereil der Sage doch auch nicht ohne Eindruck geblieben zu sein; denn man unterhielt sich den ganzen Abend davon, und einige gar ernsthaft über die Möglichkeit solchen Spuks. Am keckften jedoch spottete der alte herr Bantes über das Mährchen. Sein Mitz und Spott aber wirkte bei den Wenigs 216. Nov. III.

٠.

ften; benn man kannte ihn schon, als eine Art Freigeift, und man wußte, daß der ehemalige alte Pfarrer beutlich auf ihn gezielt habe, wenn in der Predigt von Arlanern, Raturalisten, Deisten, Atheisten, und Socinianern die Rebe war.

Wie mächtig die Erzählung Walbrichs allgemeine Theilnahme angeregt hatte, ward schon baraus klar, daß sie sich in den solzgenden Tagen die ganze Stadt wieder erzählte, und daß sie, natürlich, mit mancherlei Zusähen reich ausgestattet, herumgehoten ward. In einer andern Zeit hätte sie kaum hingereicht, den Abend einer hörlustigen Wintergesellschaft auszusüllen. Jeht aber, da die Rede von der hundertjährigen Wiederkunst des todten Gastes an der Tagesordnung war, beschäftigte es allerdings die Reugier auch der Ungläubigsten oder Gleichgültigsten, was für eine Beswandtniß es mit dem todten Gaste habe.

Walbrich felbst erfuhr erft später, welches unbeabsichtigte Schickfal fein Befdichichen hatte. Denn er mußte Berbesheim in Befcaften feines Regimente auf einige Bochen verlaffen. Das batte er nun gern abgelehnt, nicht nur wegen bes haflichen Binterwetters, bas fich fruh einzuftellen brobte, fonbern auch Brieberikens. ober vielmehr feiner felbft willen. Denn nun erft, ba feiner Liebe burch ben Beren von Sahn Gefahr brobte, war biefe gur Leibens schaft geworden. Er zweifelte zwar nicht an der Treue ihres Bergens, noch weniger an ihrem Duth, auf feine Beife in ben faufmannifc berechneten Beiratbeplan ibres Batere einzugeben: aber - boch angftigten ibn Gebanten von bunberttaufenb Dog: lichkeiten. Und hatten fie ihn nicht geangfligt, wurde ihm boch bie Trennung von ber ihm beimlich Berlobten, beren ganges Befen fich ihm in ber Gluth feiner Leibenschaft vergöttert batte. unerträglich gewesen fein. - Allein ber Befehl mar ba, und ber folbatifche Gehorfam tonnte nichts einwenben.

"Friederite," fagte er am Abend vor feiner Abreife, ba er

zufällig mit bem Fraulein im halbbunkeln Zimmer allein beis sammen war, "Friederike, nie, nie bin ich mit so schwerem Hers zen von herbesheim und von Ihnen gegangen, als diesmal. Und ift es gleich nur für wenige Wochen, ift es doch, als wäre es sur ewig. Es steht etwas vor mir, wie ein dunkles Unglück, das sich durch Ahnungen verkündet. Mir ware leichter, wenn ich beskimmt wüßte, es ginge in den Tod."

Friederike erschraf über seine Worte. Sie ergriff seine Hand und sagte: "Racht dir etwa der herr von hahn Sorgen, daß er während beiner Abwesenheit eintresse? Dber ist dir wegen meiner Standhaftigkeit bange? — Kürchte doch nichts, ich bitte dich, fürchte nichts. Sorge doch nicht für mich, sondern für dich, sür deine Gesundheit, für dein Leben dei dieser ungesunden Jahrsszeit. Denn ich gestehe dir, auch mir war noch bei keiner unserer Trennungen so übel zu Muth, wie diesmal. Ich weiß nicht zu sagen, warum; aber ich zittere, du kommst gar nicht wieder."

Beibe fuhren fort, fich ihre Bangigkeiten und Beforgnisse auszuhrechen, — und was sie nicht öffentlich durften, thaten sie jett; sie sagten fich unter Umarmungen, Thranen und Ruffen ihr Lebes wohl, beibe mit dem schweren Gefühl, es sei das lehte. Da trat eine Magd herein mit dem brennenden Licht. Waldrich eilte fort und aus dem Sause, um seine Thranen zu verbergen und seinen Schmerz im Freien auszuhauchen. Friederise ging in ihr Zimmer und schützte Kopsweh vor, um sich ins Bett legen und ben ganzen Abend ungeftort sein zu können.

In ber nacht reisete ber hauptmann ab. herr Bantes hatte vorher ihn noch gezwungen, einen guten, warmenben Bunsch mit ihm zu trinken. Aber ber Bunsch erheiterte bas Gemuth bes Scheisbenben nicht, ob er fich gleich in Segenwart bes herrn Bantes Gewalt that, frohlich zu scheinen. Frau Bantes bemerkte es wohl. Und als fie folgendes Morgens zu Brieberiken ans Bett trat und

٠,

fragte: "Wie haft du geschlafen? Ift bir beffer?" fab fie wohl, bag bas arme Mabchen blaß war und rothgeweinte Augen hatte.

"Kind, " sprach fie, "ich merke, bu bift krank. Warum vers hehlst du ber Mutter beine Leiben? Bin ich beine Mutter nicht mehr? Liebe ich bich weniger, benn fonst, ober liebst du mich weniger, seit Malbrich beine Liebe ift? — Warum wirst du roth? Erröthest du vor einem Unrecht? Daß du ihn liebst, barin sinde ich eben nichts Sundhastes; aber daß du mit beinem Herzen nicht, wie sonst, klar vor mir, wie vor Gott, stehest, das ist zu tabeln."

Friederike richtete sich auf, breitete die Arme aus und brudte laut weinend die Mutter an sich: "Ja, ich lieb' ihn. Ja, ich bin ihm zugesagt. Sie wissen es. Ich hatte Unrecht, gegen die gute Mutter zu schweigen; aber ich wollte ihr ja nur meln Unglud verschweigen, um sie nicht zu früh in meln Leiben zu ziehen. Das muß endlich doch, aber so spät als möglich, geschehen, wenn es ber Bater erfahren wird, daß ich lieber unvermählt sterbe, als seinem für mich Erwählten die Hand gebe. So dachte ich, und schwieg."

— Kind, ich bin nicht gekommen, dir Borwurfe zu machen. Ich verzeihe bein Mißtrauen gegen ein Mutterherz, das sich dir noch nie verläugnet hat. Also davon still. Und was deine und Balbrichs gegenseitige Neigung betrifft, hatte ich sie längst bessuchtet. Ja, es konnte nicht anders kommen. Ihr konntet beibe nichts ändern. Doch sei ruhig. Hoffe! bete! Wenn Gott will, wird er's lenken. Er ist beiner werth, ob er gleich nicht hat und ist, was der Bater dir bestimmt hat. Ich werde es dem Bater entbeden, wie ihr beibe mit einander keht.

"Um Gotteswillen , noch nicht , nur jest noch nicht!"

- Ja, Friederite, jest. Es ware beffer gewesen, schon fruber. Ich muß es ihm entbeden, benn ich bin feine Frau. Als folche will ich und darf ich tein bedeutendes Geheimnis vor bem Manne haben; habe bu bergleichen auch nie im Leben vor beinem funftigen Gemahl. Das erfte Geheimniß, welches Mann ober Beib in ber fonft glücklichken Che vor einander hegen, bringt den Unstergang alles Glück, bringt Mißtrauen und Spannung. Bir mögen jemals recht ober unrecht handeln, Offenheit thut zu Allem wohl, hindert das Erscheinen vieles Bösen, und macht selbst das Fehlerhafte minder schuldvoll.

"Aber was foll ich thun?" fagte Frieberife.

— Du? was bu? Weißt bu's nicht? Wende dich im stillen Gebete zu beinem Gott. Die Unterhaltung mit dem, der die Sonnen broben und die Sonnenstäubchen hier unten leitet, wird bich erheben, dich heiligen, beruhigen. Du wirst besonnener, edler benken und thun. Und dann wirst du nie Uebles thun. Und thust du das Rechte und sagst du das Rechte, glaube mir, so wird's nicht unrecht gehen.

So fprach ihr Frau Bantes zu, und verließ fie, um fich zu ihrem Manne ans Fruhftud zu fegen.

- "Bas fehlt bem Dabchen?" fragte er.
- Bertrauen zu bir und mir, aus allzugroßer Liebe zu ihren Aeltern.
- "Krummes Zeng und bergleichen! Mama, bu haft wieber etwas im hintergrunde. Geftern hatte fie Ropfweh und heute tein Bertrauen."
  - Sie hat Furcht, bich zu franten; barum wird fie frant.
  - "Boffen und bergleichen!"
- Sie fürchtet, bu werbeft ihr ben herrn von Sahn aufzwingen, auch wenn fie ihn nicht will.
  - "Sie bat ibn ja noch nicht gefeben."
- Sie möchte ihn lieber nicht feben. Ihr herz hat schon ents schieben. Sie und Walbrich haben Reigung für einander. Du hatteft es langst bemerken tonnen.

"Galt!" rief herr Bantes, und feste bie Raffeetaffe nieber; befann fic, bob bie Taffe wieber auf und fagte: "Beiter!"

- Was weiter? Daß bu behutsam gehen, daß du mit ber Berlobung nichts übereilen mußt, wenn du nicht Unglud anrichten willst ohne Noth. Es ist möglich, daß Friederike den herrn von Hahn, wenn sie nur weiß, daß er ihr nicht aufgebrungen werden soll, nach und nach recht angenehm kindet. Es ist möglich, daß der Rommandant in eine andere Garnison verlegt wird, daß Trensnung und die Zeit die erste Leibenschaft schwächt, ... dann —

"Richtig! bas ift auch mein ganzer Sinn. Ich fchreibe feinem General. Er muß in andere Garnison. Jum Rufuk und Rufter, Brieberike wird boch nicht Frau hauptmannin werden wollen? Ich schreibe mit nächstem Postiag. Das find mir Teufelsstreiche!"

Sett hatte Frau Bantes angebahnt. Es gab freilich fehr lebschafte Unterredung; Bater Bantes stürmte nach seiner Art ein wenig, und sprach seinen Billen entschieden genug aus; boch gab er zu, man musse behutsam gehen, keinem Strom einen Damm entgegenbauen und keiner Leibenschaft Gewaltgebote geben; Balbzich musse mit guter Art von Herbesheim fort, Friederikens Reizgung nicht offen widersprochen werden, damit sie sich beruhige, und so musse dem Ziel unvermerkt zugesteuert sein.

"Bei dem Allen bleibt's ein dummer Streich!" fagte Herr Bantes ärgerlich. Das fagte er auch, als er sich mit Friederiken unter vier Augen verständigt hatte. "Siehst du," sprach er zu ihr, "du bist ein vernünstiges Mädchen, und folltest dich da nicht, wie ein anderes Ganschen, verplempern. Aber, wie gesagt, ich habe nichts bagegen, meinetwillen liebt euch — nur an heirath benkt nicht! Daraus wird nichts. Du bist zu jung. Richts übershaspelt! Lerne alle Männer kennen. Es hat jeder sein Gutes. Denke dann, was sich für dich schieft. Lerne den herrn von hahn

fennen. Taugt er nicht fur bich, bann marfch mit ihm. 3ch zwinge bich zu nichte; aber zwinge mich auch zu nichte."

So warb ber innere Friebe ber Familie wieber hergestellt, unb burch weise Leitung ber Frau Bantes ein brobenbes Ungewitter in einen ftillen, truben Regentag verwandelt. Die alte Beiterfeit, so gut es ging, kehrte juruck, und Alles nahm ben gewohnten Gang ein. Friederife, vollfommen beruhigt, banfte bem himmel, baß es fo weit gebieben fei, und erwartete von ber Bukunft vertrauenevoll bas noch Beffere. Dit Zuverficht erwartete auch Gerr Bantes bas Beffere. Er freute fich, bag Frieberife ihren bisherigen Frohfinn wieder annahm, und entwarf indeß das Schreiben an ben Beneral. Frau Bantes, Die ihren Gemahl, wie ihre Tochter, mit gleicher Bartlichkeit im Bergen umschloß, hoffte wenig, fürchtete wenig; fie überließ bie Enticheibung bem himmel. Balbrich mar ihr lieb, wie ein angenommener Sohn; aber auch ber Berr von Sahn war ihr burch bie erhaltenen Anzeigen und burch bie Borliebe ihres Gatten schatbar. Sie wollte nur ihrer Lochter Glud, gleichviel, burch weffen Band es gegeben werben fonne.

## Die Ueberrafchung.

- "Ach, ber arme Balbrich!" sagte Friederike am Sonntage, ba sie-mit ihrer Mutter aus ber Kirche gekommen war, und nun plaudernd mit ihr im warmen Zimmer am Fenster saß, und auf die öden Straßen hinabsah, die von Regenströmen rauschten: "Benn er nur jett nicht unterwegs ift! Es ware bieher das schönste Better zur Reise gewesen, und nun er fort ift, muß auch das übelste eintressen."
- Ein Solbat soll Alles tragen können! antwortete Frau Bantes: Und willft bu eines Solbaten Frau werben, so gewöhne bich zeitig an ben Gebanken, baß bein Mann dem Könige mehr

als bir, ber Ehre mehr als ber Liebe, bem Felblager mehr als bem Hause gehört, und baß, wenn anbern Mannern nur ein Tob nachlauscht, bem Solbaten hunbert Tobe auspassen. Darum ware ich nie eine Solbatenfrau geworben.

"Aber, sehen Sie auch hinaus, Mama, wie es in ber Lust wuthet! wie schwarz ber himmel! Sehen Sie boch, zwischen bem Regen große hagelsteine!"

Frau Bantes lächelte, benn es fam ihr ein Einfall, von bem fie anfange nicht wußte, ob fie ihn mittheilen follte. Enblich fagte fie: "Friederite, weißt du's? Heute ift ber erfte Abventssonntag, wo die Regierung bes tobten Gastes beginnen foll. Der wuste Pring melbet fich, scheint's, immer mit Sturm an."

"Ich wette, Mama, ber Regenfturz macht unfern Gerbesheimern himmelangft. Die verriegeln vielleicht schon am hellen Mittag bie hausthuren, bamit bas lange, bleiche Geficht nicht einbringe."

In biefem Augenblide trat herr Bantes eilfertig mit einem lauten, boch etwas sonberbaren Gelächter in die Stube; sonberbar war es, weil man nicht wußte, ob es ein willfürliches ober unwillfürliches Lachen war.

"Tolles Zeug und bergleichen!" rief herr Bantes: "Geh' in die Ruche, Mama, und bringe die Mabel in Ordnung, sonft werfen fie dir den Braten in die Suppe, die Suppe ins Gemuse, bas Gemuse in die Milchereme."

- "Bas gibt's benn?" fragte Frau Bantes verwunbert.
- "Biffet ihr nichte?" Die gange Stadt fagt, ber tobte Gaft fei angefommen. Zwei Fabrifarbeiter fommen mir da athemlos und pubelnaß von der Gaffe in die Zahlftube gesprungen, und erzählen, was ihnen an zehn Orten schon erzählt worden ift. Mag von dem tollen Zeug kein Wort horen; gehe an der Rüchenthür vorbei; die Mägde drinnen lärmen. Ich ftede den Kopf hinein, zu sehen, was es gibt; schreien die dummen Olnger beim Anblick

meiner schwarzen Perrude laut auf und rennen die Rarrinnen seitwarts, meinen, ich sei ber tobte Gast. Seib ihr Alle unklug? rief ich. — Ach Gott! schrie die Kathe: ich will's nicht läugnen, herr Bantes, ich bin abscheulich erschroden. Mir zittern die Knie. Und ich brauche mich eigentlich gar nicht zu schämen, daß ich mich mit dem Schornsteinseger Mar eingelassen und versprochen habe. Aber nun es so kommt, wollte ich, ich hätte den Max in meinem Leben nicht gesehen. — So schrie Kathe, und wie sie sich die Angstihranen abtrocknen will, läßt sie die Pfanne mit den aufgeschlagenen Eiern aus der Hand fallen. Die Susanne sith hinter dem Feuerherd und weint hinter ihrer Schürze. Die alte, unschuldige Lene mit ihren fünszig Jahren sogar sieht ganz versstört drein, und schneibet sich richtig mit dem Küchenmesser in die Finger, da sie es abwischen will."

"Sab' ich's nicht gefagt, Mama?" rief Friederife, indem fie ausgelaffen lachte.

"Stelle Orbnung in ber Ruche her, Mama!" fuhr herr Bantes fort: "Sonst ist die erste Teufelei bes tobten Gastes in Herbesheim, daß wir am lieben Sonntage verhungern muffen."

Friederike hüpfte lachend hinaus zur Rüche und rief: "So arg foll er's uns boch nicht treiben!"

"Das find," sagte herr Bantes, "bie sanbern Früchte bes Abers glaubens, ber Pobelweisheit. Alles Pobelweisheit, von oben bis unten, vom Stallknecht bis zum Minister! Da schimpfen mir jeht Schulknaben und Briefter, Hebammen und Professoren, geheime Rathe und geheime Speichelleder auf die Auftlärung; sagen, sie bringe Insuborbination, Irreligion, Revolution, und wollen bas Bolk wieber in die alte Dummheit zurückwerfen. Und die Esel von modischen Bersemachern hahnen ihre Bunder: und heiligen: lieber dazwischen, und die Esel von Büchersabrikanten machen sich mit Ammenmährchen breit, und wollen heiben und Türken kothos

٠.

lisch machen, ben Bapft jum herrgott ber Könige, ben Staat zum Rothftall ber Kirche. Lumpenpad! Da geben sie taum einen rothen Kreuzer für Berbesserung ber Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin, und für Ueppigkeit; da schnüren sie vernünstigen Leuten das Maul zu, wo nicht den Hals; aber wer Unstinn und Knechterei und Schlächterei lobpreiset, den behangen sie mit Orden, Titeln und Tressen. Da haben wir's nun. Aberglaube oben und unten. Erster Abvent, Windwetter — sieh' da, kriechen die Narren in den Winkel und kreuzigen und segnen sich; meinen, der tobte Gast mache den Sonntagsregen und bergleichen."

Frau Bantes lachelte fauft und fprach: "Bapa, nicht fo eifrig; nicht so bose! bie Sache verdient's nicht."

- Berbient's nicht? He, bu selbst hast wurmstichigen Glauben, Mama! Rimm mir ben Aberglauben nicht in Schut; nimm mir keinen Unfinn in Schut! Ich will, wenn ich sterbe, zehnstausenb Gulben Legat aussehen, bloß zur Besoldung eines Lehrers an der Schule, der gesunde Bernunft lehren soll. Wer solche wahnstnnige Einbildungen von Gespenstern, Teuseln, Todtenersschiungen, todten Gästen und bergleichen dulben kann, der kann auch dulben, daß die ganze Welt ein Tollhaus und jedes Land ein Stlavenloch werde, worin die eine Halfte des Boltes leibeigen frohnen, die andere mit Russeten und Kanonen die gehorchende im Zaum halten muß.
  - "Aber, aber, Bapa, wohin verirrft bu bich?"
- Berflucht sei ber Aberglaube! Aber, ich merke wohl, man will ihn. Rur zu! bas ist ben Englandern recht. Je bummer bie Bölker, je leichter saugen sie uns aus. Es wird nicht eher bester, bis einmal wieder ein Hans Bouaparte mit eiserner Ruthe kommt und Schule halt mit ben Narren.

Indem herr Bantes noch fortfuhr, in vollem Ernfte fo gu bonnern, mahrend er haftig die Stube auf und ab ging und von

Beit zu Beit mitten im Laufe ftehen blieb, trat leife ber Buchbalter berein.

- "Es ift boch richtig, Berr Bantes."
- Bas ift richtig?
- "Er ift wirklich angelangt. Er logirt im fchwarzeu Rreug."
- Wer logirt im fcmargen Rreug?
- "Der tobte Baft."
- Rarrheit! Muffen Sie, als ein verftanbiger Mann, benn Alles glauben, was Ihnen alte Beiber fagen?
- "Aber meine Augen find feine alten Beiber. 3ch ging aus Reugier ins ichwarze Rreug; ber herr Gerichtsschreiber war, fo zu sagen, mein Gefahrte. Wir nahmen ein Glaschen Golbwaffer, so zu sagen, nur zum Borwand. Da faß er."
  - Bas?
- "Ich erkannte ihn auf ber Stelle. Der Wirth scheint ihn auch ju kennen. Denn wie ber zur Thure hinaus ging, wandte er dem herrn Gerichtsschreiber seitwarts bas Gesicht zu, machte große Augen, zog ben Mund und die Augenbraunen in die hohe, als wolle er, so zu sagen, andeuten, ber da sitht, bringt nichts Gutes."
  - Larifari!
- "Der Jolleinnehmer, ber ihn ichon am Thor erkannte, hat fich auf ber Stelle zum herrn Polizeilieutenant gemacht. Der Jolleinnehmer hat es uns gefagt, als wir wieder aus dem schwarzen Kreuz kamen."
- Der Zolleinnehmer ist ein aberglaubiger Rarr; schämen follte er fich in die Seele hinein!
- "Ganz wohl; aber erlauben Sie, wenn's nicht ber tobte Gaft ift, so ift's fein Zwillingsbruber. Ein bleiches Gesicht. Bom Kopf bis zum Fuß rabenschwarz. Eine Gestalt, vier, fünf Ellen lang. Dreifache golbene Kette über bie Brust zur Sackuhr. An ben Fingern funkelnbe Brillantringe. Prächtige Cquipage. Extrapost."

herr Bantes fah ben Buchhalter lange mit flarrem Blid an, worin Unglauben und Befremben ju fampfen ichienen; lachte enbelich laut und übermäßig, und rief: "Treibt der Teufel feinen Spaß mit uns, daß ber gerade am erften Abventssonntage einpaffiren muß?"

"Und gerade wie die Kirche aus war," fagte der Buchhalter, "gerade wie die Leute über die Gaffe liefen und Wind und Regen, so zu fagen, am allerschrecklichsten fürmten."

"Bie heißt benn ber Frembe ?" fragte Berr Bantes.

"Mir nicht bekannt," antwortete ber Buchhalter: "ber aber gibt fich am Ende Namen, wie er will. Balb ift er ein herr von Grabern, balb ein Graf von Altentreuz. Es ift mir, so zu fagen, bebenklich, baß er gerabezu ins schwarze Kreuz einkehrt. Der Rame scheint ihn angezogen zu haben."

herr Bantes schwieg eine Zeit lang ganz ernsthaft und nachbenkend, suhr sich endlich mit der hand rasch über das Gesicht und saste: "Ift nichts als Zusall, sonderbarer Spaß des Ungefährs. Denkt doch nicht an den todten Gast und bergleichen. Possen! Aber ein eigener Zusall ist es, ein toller Streich! Gerade am Adventsssonntage, im schrecklichsten Wetter, lang, schwarz, blaß, die Kingerringe, die Equipage — ich wurde kein Wort davon glauben, Buchhalterchen, wenn Sie nicht ein vernünstiger Mann wären. Aber, nichts für ungut, Sie hörten das Mährchen vom todten Gaß; sahen einen Fremden; hatte schwarze Kleiber: sings spielt Ihnen die gottlose Einbildungskraft einen Herenstreich, und seht Ihnen, was noch sehlt, hinzu."

Dabei blieb es. herr Bantes ließ fich auf teine andern Ges banten bringen.

#### Die Erfdeinung.

Der tobte Gast war nun das Gespräch über Tische bei ber Mahlszeit. Man freute sich, balb mehr über ihn zu vernehmen, und gewisse Auskunft über ben Fremden in der heutigen Winterabendsgesellschaft beim Bürgermeister zu erhalten, und wenn nicht aus ofsiziellem Munde des Stadthauptes, doch durch die Frau Amtsbürgermeisterin, welche, ohne hilfe geheimer Polizei, ununterbrochen eine wahre Tags und Nachtchronif von herbesheim hielt. Die Frauenzimmer suhren sogleich nach Beendigung des nachmitztäglichen Gottesbienstes zu ihr. herr Bantes versprach, sobald es dunkel werden wollte, nachzusommen; er hatte noch einige Gesschäfte mit Leuten aus seiner Fabris abzuthun, die er gewöhnlich an Sonntagsnachmittagen zu sich kommen ließ.

Er war eben im Begriff, ben Letten biefer Leute abzufertigen und fich auf ben Beg zur Bintergefellschaft zu machen, ale plotslich ein burchschneibenber weiblicher Schrei geschah. herr Bantes und ber Fabrifarbeiter erschrafen heftig. Es war tiefe Stille.

"Sieh boch einmal nach, Paul, was begegnet ift!" fagte Gerr Bantes jum Arbeiter.

Diefer ging, tam aber nach wenigen Augenbliden mit gang verftorter Miene gurud, und fonnte faum halblaut mit bebenber Stimme lallen: "Es verlangt Sie Jemand ju feben."

"Nur herein!" fagte herr Bantes ärgerlich. Paul öffnete bie Thur, und es trat ganz langsam ein Fremder herein. Es war ein hagerer, langer Mann, in schwarzen Kleibern; das Gesicht zwar von angenehmen, seinen Zügen, aber bleich. Durch das bicke, schwarze Seibentuch um ben hale, ward die Blässe noch gesteigert und recht todtenhaft. Die saubere Kleidung, die äußerst seine Basche, beren Schneeglanz unter der schwarzen Seibenweste hervorstach, die reichen Kinge, welche von den Fingern blisten, der

Anstand in allem Aeußern, verrieth ben Fremben als einen Manu von höherm Stanbe.

herr Bantes ftarrte ben Unbekannten an. Er fah ben tobten Gaft vor seinen Augen; saste fich aber, so gut er konute, und sagte, indem er fich mit etwas erschrodener Soflichkeit gegen den Eintretenden verneigte, zum Arbeiter: "Paul, du bleibst hier! 3ch habe bir nachber noch etwas zu sagen."

"Es freut mich das Glück, herr Bantes, Ihre Bekanutschaft zu machen!" sagte der Fremde leise und langsam: "Ich würde meine Auswartung schon am Morgen gemacht haben, hatte ich nicht Ruhe von der Reise nothig gehabt, und Furcht gehabt, Sie und die Ihrigen sogleich nach meiner Ankunft unangenehm zu besläftigen."

"Biel Chre, viel Ehre!" erwieberte herr Bantes mit einiger Berlegenheit. "Aber . . . . "Es überfiel ihn ein unwillfurliches Graufen. Er traute seinen Augen kaum. Er rudte bem Fremben einen Stuhl hin, und wunschte ihn hunbert Reilen weit von fich.

Der Frembe verneigte fich langfam, nahm Blat und fprach: "Sie tennen mich nicht; aber errathen ohne Zweifel, wer ich bin?"

Es ward bem Herrn Bantes, also fträubten fich unter seiner Berrucke alle haare bergan. Er schittelte höflich und ängstlich ben Kopf, und sagte mit erzwungener Freundlichkeit: "Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen."

"Ich bin Sahn, ber Sohn Ihres alten Freundes!" fprach ber tobte Gaft mit hohler Stimme, und lächelte ben Alten an, bem bas Lächeln bas Serz erftarrie.

"Sie haben keinen Brief von meinem alten Freund?" fragte herr Bantes. Jener widelte eine prächtige Brieftasche auf, und übergab ein Schreiben. Es enthielt nur wenige Jeilen zur Empfehlung, und bie Bitte, bem Ueberbringer Alles zur Eroberung bes herzens ber Braut zu erleichtern. Die Schriftzuge hatten wohl

viel Aehnlichfeit mit ber hand bes alten Banquiers; boch schien etwas Frembartiges barunter.

herr Bantes las lange, und las wieber, nur um Beit gu ges winnen und zu überlegen. In ihm war gang natürlich Alles Wibers fpruch und Rampf. Er wollte, ale ein aufgeflarter Dann, tros bem unwillfurlichen Grauen, nicht glauben, bag er ben berüchtige ten tobten Gaft vor fich babe; aber eben fo wenig wollte er unb fonnte er fich überzeugen, daß ber Sohn feines Freundes eben genau in Befen und Beftalt ber ans Sagen viel befannten Bes falt bes entfetlichen Gaftes gliche. Sier war weber Gaufelei ber Einbildungefraft noch bee Bufalle gebenfbar. Er fprang gefcwind auf, bat um Bergeihung, er muffe feine Brille fuchen, bie Augen waren ibm etwas buntel, und entfernte fich, um nur in biefer Berlegenheit jur Besonnenheit ju tommen. Bie Gerr Bantes ins Rebenzimmer ging, griff auch Baul nach bem Schloffe ber Stubens thur. Der tobte Baft manbte langfam fein Beficht gegen biefen; und mit einem Sprunge, an allen Gliebern bebenb, war Baul jur Stube binaus, und fam nicht wieber, bis er herrn Bantes vom Rebengimmer gurudfehren borte.

herr Bantes hatte wirklich in ber Eile überlegt, und in ber Eile einen verzweifelten Entschluß gefaßt. Noch ungewiß, welchen Gast er vor sich habe, wollte er wenigstens die arme Friederise nicht geradezu in die Sande des Zweideutigen ausliesern. — Er trat demselben nicht ganz ohne herzklopfen näher, und sagte mit Achselzunden und Bedauern: "hören Sie, mein werthester herr von hahn, ich hege für Ihre Person alle hochachtung und bergleichen. Indessen haben sich hier Dinge ereignet, außerst fatale Dinge, die ich nicht voraussehen kounte. Hätten Sie doch uns die Chre erwiesen, früher zu kommen! Seitbem hat sich zwischen meiner Tochter und dem Rommandanten der hiesigen Besatung ein Liebeshaubel entsponnen — Berlobung und bergleichen; das vernahm

ich erst vor wenigen Tagen. Der Hauptmann ist mein Pflegesohn; er war einst mein Mündel. Was konnte ich thun? Gern ober ungern, ich mußte mein Ja sagen. Ich hatte mir vorgenommen, morgen Ihrem Herrn Vater bie Wiberwärtigkeiten zu melben, ihn zu bitten, Sie nicht zu bemühen. Es schmerzt mich sehr. Was wird mein alter Freund von mir benken!

Meiter konnte herr Bantes nicht reben, benn ble Stimme ging ihm vor Entfehen aus. Der Gaft ihm gegenüber hatte nicht nur, wiber alle Erwartung, ganz kalt und ruhig, zugehört, sondern die Miene besselben, vorher fill und dufter, heiterte sich sogar bei den Wörtern "Liebeshändel" — "Berlodung" sichtbar auf, als wenn es ihm eben recht um ein Mädchen zu thun wäre, das einem Andern schon hand und herz verschenlt hätte. Auch entging herrn Bantes nicht, daß das bleiche Gesicht, als hätte es sich verrathen, schnell wieder den vorigen Ernst, mit sich selbst unzusrrieden, herzustellen suchte.

"Beunruhigen Sie fich beswegen nicht!" fagte ber herr von hahn: "weber meines Baters noch meinetwillen nicht!"

herr Bantes bachte bei fich: "Ich verftehe bich schon!" Aber nun war es ihm boppelt barum zu thun, ben aus ber Sage wohlbekannten schrecklichen Berfahrer für immer von Friederiken abzubalten.

"Ich sollte Sie," sprach er, "freilich nicht im Birthshanse laffen, sondern bitten, bei mir im hause vorlieb zu nehmen. Allein eben jene Geschichte mit dem Kommandanten und meiner Lochter, und bergleichen, — Sie begreifen, wie das da geht, einen zweiten Brautigam in Abwesenheit des andern, und bergleichen — und dann, Sie begreifen wohl — die Leute in einer so kleinen Stadt schwahen gleich mehr, als sie wissen. Anch meine Lochter . . ."

"Ich bitte, keine Entschuldigung!" fagte ber Sohn bes Banquiers: "Ich bin im Gasthofe nicht übel. Ich verstehe Sie. Wenn Sie mir nur erlauben, dem Fräulein Bantes meine Aufwartung machen zu dürfen."

- Aber, Gie . . .
- "Denn in herbesheim gewesen zu fein, und bie Braut, die mir bestimmt gewesen, nicht gesehen zu haben, ich könnte es nicht bei mir felbst verantworten."
  - Allerbings, Sie finb . . .
- "Ich follte ben herrn Kommanbanten beneiden. Alles, was man mir von ber feltenen Schonheit und Liebenswurdigfeit bes Frauleins . . ."
  - Sie find zu gutig.
- "Mir ware allerdings bie größte Ehre wiberfahren, in Ihre herrliche Familie aufgenommen worben zu fein, und ber Sohn eines Mannes geheißen zu haben, von bem mein Bater nie ohne freunbschaftliche Gefühle reben fann."
  - Gehorfamer Diener.
  - "Darf ich bitten, bem Fraulein wenigstene vorgestellt zu werben?"
- Thut mir leid, fehr leib. Sie ift mit meiner Frau für biefen Abend in großer Gefellschaft und ce ift Gefet ba, bag man feinen Fremben, unter keinerlei Borwand, einführen bark. Alfo . . .
- "In bet That liegt mir für biefen Abend wenig baran, ich fuhle mich noch ermubet. Noch weniger liegt mir baran, fie in großer Gefellschaft zu sichen, wo man mehr ober weniger beengt ift. Gern fahe ich fie in ihrem hauslichen Wefen."

Berr Bantes machte eine ftumme Berbeugung.

"Noch lieber, und bas gewähren Sie mir boch gutigft? möchte ich bem Fraulein einmal unter vier Augen, wenn ich fagen barf, vertraulich Manches mittheilen, was . . ."

herr Bantes erschraf. Er bachte bei fich: "Da haben wir's! ber marschirt in geraber Linie auf fein Ziel los!" — Er raus 3fc. Nov. III. sperte sich. Der Frembe schwieg nun, und erwartete, ob herr Bantes reben wolle; ba bies nicht geschah, fuhr jener fort: "Ich hoffe, burch meine Mittheilungen bas Fraulein vielleicht in Betress meiner auf richtigere Ansichten zu leiten; und vielleicht, indem ich sie über Berschiebenes beruhigen kann, mir ihre Achtung zuzusichern, bie mir burchaus unter gegenwärtigen Umftanden nicht ganz gleiche gultig bleibt."

herr Bantes suchte mancherlei Benn und Aber zu entgegnen, um bies wahrscheinlich von Folgen begleitete vertrauliche Untervier-Augen abzulehnen. Er fprach in ber Angft viel, aber verworren und aus höflichfeit bunkel. Der tobte Gaft aber verstand
ihn gar nicht, ober schien ihn nicht verstehen zu wollen, und warb
immer zubringlicher. Defto peinlicher ward bie Stellung bes herrn
Bantes, ber sein schönes Kind schon von jener Scheingestalt und
ihren verruchten Kunsten umgarnt und mit umgebrehtem Köpschen sab.

Ueber dieser Unterredung, welche ziemlich lange bauerte, war es bunkel geworben. Als ber Gast sich schlechterbings nicht enternen wollte, stand herr Bantes jahlings auf, und erklärte unter großem Bedauern, daß er ihn verlassen muffe, weil unaufschieb-liche Geschäfte ihn abriesen. — So erzwang er den Abschied. Der Gast, etwas finster, empfahl sich; bat aber um die Erlaubnis, wieder zu kommen.

Herr Bantes eilte in die Bintergefellschaft zum Burgermeifter, war aber auffallend fill und nachdenkend. Man sprach von nichts, als vom toden Gaste. Man wollte wissen, er führe eine schwere Kiste voller Gold bei sich; er kenne schon alle Braute von Herbes-heim; er sei ein sehr angenehmer Mann, doch spure man ihm etwas Berwesungsgeruch an. Alles, was hier geredet wurde, stimmte meistens nur zu sehr mit dem überein, was herr Bantes an dem, der die Gestalt des reichen Banquiers angenommen, bemerft hatte.

Sobald herr Bantes mit feiner Frau und Tochter wieber ju hause war, erzählte er von bem Besuche bes tobten Gastes, und wie er ihn hossentlich ein: für allemal abgesertigt zu haben glaube. Unsangs erstaunten beibe Frauenzimmer, ober vielmehr, sie ersichtafen; bann lächelten beibe verwundert sich an, als sie ben Ramen des Brautigams aus der Residenz hörten; zulezt lachten sie hell auf, als sie hörten, der Bater habe Friederisen förmlich zur Berlobten des Kommandanten erklärt.

- "D Papa, füßer Papa!" rief Friederike, und fiel ihm um ben hals: "Ich bitte Sie, halten Sie auch Wort."
- "Jum Rufuf und Rufter!" fchrie ber Alte: "3ch werbe boch wohl Wort halten muffen."
- "Auch bann, liebster Papa, wenn ber tobte Gaft julest ber berr von Sahn mare?"

"Meinft bu, ich habe feine Augen? Er ift es nicht. Gine Scheins gestalt ift's. Wie tame ber junge hahn auf ben Teufelseinfall, sich in bie Figur bes tobten Gastes zu vermummen, von beffen Geschichte er wahrscheinlich in feinem Leben nichts gehört hat."

Den Krauenzimmern war bas Creigniß freilich etwas unbegreifslich; aber boch wollten fie lieber glauben, ber Bapa habe mit seiner regen Phantafie etwas hinzugefügt, ober ber Zufall biesmal brollis gen Scherz getrieben, als baß fie an ber Perfonlichfeit bes ans gefommenen herrn hahn gezweifelt hatten. Gerabe biese harts nadigfeit ber Mutter und ber Tochter, sich burchaus keines Beffern belehren zu laffen, angstigte ben herrn Bantes nur noch mehr.

"So muß es kommen, gerade so!" rief Herr Bantes ärgerlich und zaghaft: "So hat er euch beibe schon halb in feinen Krallen, hat euch schon betäubt! Ich bin doch wahrhaftig sonst nicht abergläubig, und auch blesmal kein altes, wundersüchtiges Beib: aber was mir begegnet ist, das ist mir begegnet. Es ist ein höllischer Spuk, der mich verruckt machen könnte. Die Bernunft begreist's nicht. Aber es mag Bieles sein, das die Bernunft nicht begreist. Und sollte ich euch in den Keller sperren, ich sperre euch ein, nur daß ihr mir beibe nichts mit dem Teufelsgespenst und bergleichen zu schaffen habt!"

"Schönfter Bapa!" rief Friederife: "Ich gebe Ihnen ja gern bie Sache wohlseiler. Möge ber tobte Gast herr von Hahn sein ober nicht: ich schwöre Ihnen, ich will ihn nicht lieben, ich will Balbrichen nie vergeffen. Aber geben Sie mir Ihr Baterwort, baß Sie Walbrichen nicht von mir trennen, es möge nun ber herr von Sahn, ober ber tobte Gast um mich werben."

"Bahrhaftig, lieber gab' ich bich bem armften Bettler auf ber Gaffe — ift's boch ein lebenbiger Menfch! — als bem Gestbenft, bem Satan."

## Gute und folimme Birtungen.

Friederike schlief unter schönen Traumen ble Nacht, herr Bantes außerst unruhig. Die schwarze, bleiche Figur, deren Mondsgesicht durch das schwarze Kopfhaar und den flarken schwarzen Backensbart ihm so fürchterlich hervorblickte, schwebte ihm auch vor versschlossen Augen sichtbar. Friederike hegte indessen für den gesspensterhaften Unbekannten recht dankbare Gestnungen, daß er ihren Bater so schleunig bekehrt und in der Angst dem lieben Walbrich zugewandt hatte.

Am andern Morgen, sobald herr Bantes mit ben Seinigen gefrühstückt hatte, begab er sich zum Amtsbürgermeister — bies war bas Greigniß nächtlicher Ueberlegungen — und bat benfelbeu, gegen ben Unbekannten Polizeimaßregeln zu versuchen, um ihn aus ber Stadt zu entsernen. Er erzählte ihm nun offen, was sich gestern, ehe er in die Abendgesellschaft gesommen, in seinem Hause zugetragen habe, und wie seine Frau und Tochter schon halb und

halb in ihren Sinnen benebelt waren; daß fie ben tobten Gast für ben angekündigten Sohn des Banquiers Hahn hielten; uns geachtet der junge Banquier, um Brautigamsrollen zu spielen, nicht dazu das Aeußere des bekannten Gespenstes wählen wurde, und wenn er sie aus Narrheit oder Spaß hatte wählen wollen, sie gewiß nicht gekannt haben wurde.

Der Burgermeister schüttelte lächelnb ben Kopf. Er wußte nicht, was er zum plotlichen Aberglauben bes sonst ungläubigen herrn Bantes sagen follte; versicherte aber, er wolle ernste Untersuchung anstellen, benn bie ganze Stadt sei von biefer wunderslichen Erscheinung beunruhigt.

Bie Herr Bantes nach einigen Stunden (benn auch mit dem Polizeilieutenant und andern Freunden hatte er sich berathen) nach haufe ging, sah er im Borübergehen von ungefähr seitwärts durch ein Fenster ins Erdgeschoß seines Hauses. Das Fenster gehörte zu einem schön geschmudten Zimmer, welches sonst der Rommandant Waldrich zu bewohnen pflegte. Herr Bautes glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürsen. Er sah den wüsten, toden Gast da im tiefen, ja es schien, im leidenschaftlichen Gespräch mit Friederisen. Das Mädchen lächelte ihm freundlich zu, und schien gar nichts dagegen zu haben, als er ihre Hand ergriff und küssend en seine Lippen brückte.

Jest schwankte Alles vor ben Augen des Greises, oder vielsmehr er schwankte. Anfangs wollte er geradezu hinein in des Kommandanten Zimmer, um die zärtliche Unterredung zu untersbrechen und den unüberwindlichen Verführer aus dem Hause zu iagen; dann befann er sich, daß dies üble Folgen für ihn, oder Kriederiken, haben könnte. Er erinnerte sich des Duells zwischen dem Grasen von Altenkreuz und dem Vicomte vor hundert Jahren. Er eilte todtenbleich ins Jimmer seiner Gemahlin, die vor seinem Anblick erschraft.

Als fie bie Ursache seines Juftandes erfahren hatte, suchte fie ihn zu beruhigen; verficherte, das vermeintliche Gespenft sei in der That der erwartete Brautigam, ein liebenswurdiger, bescheibener Mann, mit dem fie und Friederise fich lange unterhalten habe.

"Ich glaub's schon, Mama, ber ift mit bir in beinen Jahren ganz bescheiben. Aber geh' hin und fieh', wie weit er mit Friesberiken in kurzer Zeit gekommen ift. Sie kuffen fich."

- Das ift nicht möglich, Bapa!

"Da, ba, biese Augen strafe bu nicht Lügen. Er hat fie; fie ist verloren! Warum sind die allein und bergleichen? Dir ist auch schon ber Berstand vergiftet! sonst wurdest du fie beibe nicht allein gelassen haben."

— Lieber Papa, er bat um Erlaubniß, sich allein gegen Frieberiken erklären zu bürfen. Laß boch beine Einbildung fahren! Bie ist es möglich, baß bu, eben bu, aufgeklärter, Alles verspottenber Mann, beinen Glauben so bethören lassen kannft, und plöglich ber Abergläubigste aller Menschen wirst?

"Ueberrumpeln? aberglaubig? Rein, vorsichtig, behutsam und bergleichen gegen bies Teufelsblendwerk! — Sei es, was es immer wolle, man soll fich auf keine Weise prellen laffen. Das Madchen ift mir zu theuer. Ich besehle eins für allemal, ihr sollt mit euerm sogenannten Herrn von Sahn allen Umgang abbrechen."

- Aber was wird fein Bater fagen?

"Oh, ber Alte wird nichts fagen. Und wie follte er? Er hat ja weber Tob noch Teufel zum Sohn! — Und in Gottes Namen, fag' er, was er wolle. Geh', ich bitte bich, schicke ben Berführer fort!"

Frau Bantes ward verlegen. Sie trat freundlich zu ihm bin, legte ihre hand traulich auf feine Schulter, und sprach leffe mit bittenbem Lone: "Lieber Mann, bebenke, was du aus eitler Furcht.thuft! Wegen eines blaffen Gesichts, und eines schwarzen Kleibes

wegen, ift ja ein Frember noch tein Gespenst. Wenn bu aber besiehlst und barauf beharrft, und es zu beiner Rube beiträgt, so werbe ich bir gehorchen. Doch bebenke: Friederike und ich haben ihn schon zum Mittageffen eingelaben."

"Da könnte einen ja ber Schlag ruhren!" schrie herr Bantes: "Run gar zum Mittageffen? Der muß einen Zauberdunst und bergleichen in seinem Obem haben, daß er euch behert, wie die afrikanische Schlange die kleinen Bogel, die fich ihrem offenen Rachen gern ober ungern nahern muffen. Fort, fort, fort! Ich will nichts von ihm!"

In bem Augenblide trat fehr heiter Friederife herein. — "Boift ber herr von hahn?" fragte die Mutter mismuthig.

"Nur auf einen Augenblid in feine Bohnung. Er fommt fosgleich gurud. Er ift mahrlich ein guter, ebler Menfch!"

"Da haben wir's!" rief herr Bantes: "In einer Viertelsfunde Gesprächs hat fie es schon weg, daß er ein guter, edler Mensch ift. Wie? bu den Waldrich lieben? D, daß Waldrich hier ware! wenn er — furz weg! Ich will nichts davon wissen. Laß ihm absagen. Laß ihm eine Lüge sagen, eine ehrliche Nothslüge, ich sei krank geworden; wir bedauerten sehr; konnten heut' nicht die Ehre haben, ihn bei Tische zu sehen, und bergleichen."

Frieberite erichrat über bie Beftigfeit ihres Baters. "Gören Sie mich boch, Bapa; Sie follen Alles wiffen, was er mir gefagt hat. Er ift gewiß ein vortrefflicher Mann, und Sie werben . . ."

"Halt!" rief herr Bantes: "Ich will nichts hören; habe schon zwiel Treffliches gehört. Sieh', Kind, laß mir jest meinen Willen. Renn' es Wunderlichkeit, nenn' es, wie du willft; höre mich an. Gleicht ber tobte Gaft dem herrn von hahn, oder der herr von hahn dem todten Gaft, so ist das Alles ein Teufel. Ich mag und will nichts von ihm. Kannst du beinen ebeln, vortrefflichen, guten Menschen und bergleichen bewegen, daß er herbesheim noch

٠.

heute verläßt, auf immer verläßt: so geb' ich bir mein Chrenwort, sollst ben Walbrich behalten, und wenn ber wirkliche Sohn meines Freundes dann auch wirklich ankäme. Ich verspreche dir, auf der Stelle an seinen Bater zu schreiben, alles mit ihm Abgekartete ganz ehrenhaft rückgängig zu machen, sobald ich weiß, der Schwarze ist sort. Da, nimm meine Hand darauf. Nun sage mir, kannst du ihn bewegen, einzupacken und sich aus dem Staub davon zu machen?"

"Bohl!" rief Friederife freudeglubend: "benn feben Sie — er wird geben. Erlauben Sie mir, ihn nur noch einige Augen-blide ju fprechen, unter vier Augen."

"Da haben wir's wieber! Rein, fort, fort! Schreib' ihm ein paar Zeilen! Richt jum Effen! Fort mit ihm!"

Es half fein Wiberreben. Aber ber Preis, welcher Friederifen geboten war, hatte zuviel Werth. Sie schrieb an den ihr lieb gewordenen Banquier; entschuldigte, durch Krankheit ihres Baters, die Einladung zum Mittagsmahl widerrusen zu mussen; bat ihn sogar, wenn er einige Achtung und Freundschaft für sie habe, die Stadt sobald als möglich zu verlassen, denn von seiner Enterung hange ihr Glüd und der Frieden ihres Hauses ab. Sie verhieß ihm, mit nächster Post in einem Briese die sonderbaren Ursachen dieser sonderbaren, unartigen, aber höchst dringenden Bitte zu entwickeln.

# Unterhaltungen mit bem tobten Gafte.

Ein Hausknecht trug Friederikens Brief ins Wirthshaus und fragte bem Banquier von Hahn nach. Der Kerl war schnell gegaugen; er hoffte ben vielbesprochenen tobten Gast bei bieser Gelegenheit aus einiger Ferne zu sehen. Indem er aber die Thur vom Zimmer bes Banquiers öffnete, wie man ihm angewiesen hatte, fuhr er plotlich jusammen, ale er ben langen, schwarzen, blaffen herrn gegen fich juschreiten fah und fragen hörte mit hohler Stimme: was willft bu? Die Geftalt schien ihm jest noch weit schwarzer, langer und bleicher ju fein, als er fich gebacht hatte.

"halten zu Gnaben," fagte ber Erschrodene mit einem Gefichte, worin fichtbar Tobesangst lag, "ich wollte nicht zu Ihnen, sonbern zum herr Banquier von hahn."

- -- Der bin ich.
- "Sie felbst?" sagte ber arme Mensch zitternb, weil ihm zu Muthe warb, als klebten seine Bußsohlen sefter am Boben: "Um. Gotteswillen, lassen Sie mich wleber gehen."
  - 3ch halte bich nicht. Ber hat bich geschickt? "Fraulein Bantes."
  - Beewegen ?
- "Diesen Brief follen Sie . . . . Mit biefen Borten, bie er nicht vollendete, weil ber Banquier einen Schritt naher kam, warf er bemfelben ben Brief vor bie Fuße, und lief in vollem Sprunge bavon.

Der Banquier fagte halblaut für fich: "Sind die Leute hier zu Lande allesammt narrisch?" Er las Friederikens Zeilen, runs zelte die Stirn, nickte mit dem Kopfe und ging pfeisend im Simsmer auf und ab.

Indem ward wieder leise an die Thur gepocht. Schuchtern trat ber Birth herein, ehrerbietig die Mute in der hand, unter vielen Berbeugungen.

"Sie kommen zu rechter Beit, herr Wirth; ift bas Effen fertig?" fagte ber schwarze Gerr.

- Das Effen bei uns wird Ihrer Gnaben ohne Zweifel zu ichlecht fein.

"Richts weniger als bas. Es wird hier gut getocht. 3ch effe nie viel, aber bas foll teinen Borwurf gelten."

٠.

- Ran fpeifet im golbenen Engel beffer.

"Ich mag nichts vom Engel, ich bleibe beim Kreus. Sie find befcheibener, als ich je einen Wirth gesehen habe. Laffen Sie balb beden."

Der Krenzwirth rieb bie Mütze in ben handen herum, und schien verlegen, weil er noch etwas andringen follte, das ihm auf dem Herzen lag. Der Schwarze bemerkte es anfangs nicht, sondern ging, vertieft in Gedanken, her und hin. So oft er aber dem Wirthe zu nahe kam, wich dieser forgfältig auf vier Schritte ans.

" Bollen Sie noch etwas, herr Birth ?" fragte ber Banquier enblich.

— He ja! Ew. Gnaben wollen es boch aber ja nicht übel beuten. "Richt im geringsten. Frisch heraus mit der Sprache!" rief ber tobte Gast, und streckte den Arm aus, um dem Wirth freunds lich auf die Schulter zu klopfen. Dieser aber verstand die Beswegung unrecht, und vermuthete das Aergste. Er mochte sich wohl gar einbilden, der Gast wolle an seinem Kopfe und Genicke den Bersuch machen, den berselbe vor hundert und zweihundert Jahren an manchem Mädchen gemacht hatte. Drum duckte sich der besbroht Glaubende wetterschnell mit dem ganzen Leibe nieder, drehte sich um, nahm einen Sat, und war mit einem einzigen Sprunge zur Thür binaus.

herr von hahn konnte fich, wie ärgerlich ihm bies Betragen auch vorkommen mußte, boch bes Lächelns nicht erwehren. Er hatte biefelbe wunderliche Schuchternheit an allen hausgenoffen bemerkt; fie war ihm besonders feit dem heutigen Morgen aufgefallen. "halt man mich benn," fprach er bei fich selbft, "für ben zweiten Doftor Kauft?"

Es warb abermals an bie Thure gepocht, biefe nur halb und leife geöffnet, und ein martialifcher Ropf mit einer Romernafe

und bem fraftigften Schnurrbarte fcob fich mit ber Frage herein : "Bin ich hier recht? Beim Berrn von hahn?" .

- Allerbinge.

Ein großer baumftarter Mann in Polizeis Livrde tam nun hinter ber Thur hervor ins Jimmer: "Der Gerr Amtsburgermeister lagt Ihro Gnaben bitten, sich auf einige Augenblide zu ihm zu versfügen."

- Berfügen? Das klingt etwas polizeimäßig. Wo wohnt er? "Am Enbe ber Straße, gnäbiger herr, im großen Edhause mit dem Balkon. 3ch werde die Ehre baben. Sie binzuführen."
- Run, bas mare eben nicht nothig, guter Freund. Ich liebe weber militarifche noch polizeiliche Esforten.
  - "Der Berr Amteburgermeifter hat es fo befohlen."
- Gut, und 3hr gehorcht unbedingt. Richt fo, 3hr feib Solbat gewesen?
  - "Beim britten Sufarenregiment."
- Aus welchem Treffen habt Ihr bie schone Narbe auf ber Stirn?
- "om, gnabiger Gert, aus einem Treffen mit Rameraben um ein bubiches Mabchen."
- Da wird Eure Frau bie Narbe nicht gern feben, falls fie nicht felbft bas bubiche Mabchen war.
  - "Ich habe teine Frau."
- Nun, gleichviel, also ein Liebchen. Denn wer folche Ehrennarben für bas schone Geschlecht zur Schau trägt, ber bleibt nicht unempfinblich. Aber nicht so, Eure Auserwählte wird jest, wenn sie nun Alles weiß, etwas wiberspenftig feln?

Der Schnurrbart rungelte bie Stirn. Den Frager beluftigte, in ben Mienen bes helben eine Art Bestätigung seiner Bermuthung zu lesen, und er fuhr becher fort: Ihr maßt nur nicht ben Muth verlieren. Gerabe mit Eurer Narbe bringt Ihr Eurer Geliebten

٠,

ben Beweis, was Ihr für einen einzigen Blid ihrer großen, schwarzen Augen, ja für eine einzige Locke ihrer braunen Haare wagen wurdet.

Der Polizeibebiente verfarbte fich und rif bie Angen weit auf. "Ihro Gnaben," ftammelte er, "tennen Sie bae Mabchen icon?"

- Barum nicht? Ift's doch gerade bas niedlichke Kind in ber ganzen Stadt! verfeste herr von hahn lächelnd, ben es kigelte, durch zufälliges breiftes Forschen die Liebeshandel der Boslizei fo schnell zu errathen. Den Bolizeibedienten aber kigelten die Fragen gar nicht; besonders dauchte ihm das schalkhafte Läscheln bes bleichen, todtenhaften Antliges etwas Gräfliches, Höllisch-Boshaftes zu haben.
- "Ihro Gnaden kennen fic schon? Wie ist das möglich? Seit gestern erst sind Sie in der Stadt? Ich habe die Hausthur der Buhmacherin mit keinem Auge verlassen, und war ich nicht da, hatte ein Anderer Acht. Sichtbarer Weise kamen Sie nicht ins Haus."
- Guter Freund, ein artiges Madchen ift leicht ju tennen, und bie Saufer haben auch Sinterthuren.

Der Schnurrbart ftand mit verbluftem Geficht ba, weil er fich in der That einer hinterthur erinnern mochte. herr von hahn dagegen ward durch die Berlegenheit des Polizeimanus immer muthwilliger, und legte es darauf an, ihn ein wenig eifersuchtig zu machen. "Also fie spielt nun," sagte er, "die Sprode gegen Eure Zärtlichkeiten? Dacht ich's doch! Die Narde!"

- Rein, gnabiger Gerr, nicht bie Rarbe! Richts fur ungut: Sie felbft!
- "Was, ich? Last Euch bas nicht von mir traumen. Pfui, Ihr selb boch nicht schon eisersuchtig? Machen wir beibe einen Bund mit einander, versteht mich wohl . . . ."
- Ich verstehe nur zu gut. Daraus wird biesmal nichts! Gott bewahre mich!

"Ihr führet mich bei Eurer jungen Pupmacherin ein, und ich versohne fie mit Eurer Narbe."

Der Bolizeibeamte machte eine Bewegung, als ginge ihm ein Schauer über ben Leib. Dann lub er mit trodener Amtomiene ben herrn von hahn ein, ihm jum Burgermeifter ju folgen.

"Ich werbe fommen, aber Eure Begleitung burch bie Stabt verbitt' ich mir."

- 3d habe Befehl fo.

"Und ich befehle bas Gegentheil. Alfo geht und melbet's bem herrn Burgermeister. Macht Ihr die geringsten Umstande, so gablet keinen Augenblick auf Euer Mabchen!"

- herr, um Gotteswillen! fagte ber ehrliche Schnurrbart in großer Beklemmung: Ich gehorche. Aber laffen Sie, gnabiger herr, um Gotteswillen bas unschulbige Blut am Leben!
- "Ich hoffe, Ihr traut mir boch nicht zu, ich werbe Euch bas Mabchen aus purer Liebe freffen?"
- Ihr Chrenwort, gnabiger herr, Sie verschonen bas arme Rind, bann will ich für Sie thun, was Sie befehlen, und follten Sie meinen eigenen Tob begehren.
- "Seib ruhig. Ich geb' Euch gern mein Chrenwort, bas artige Mabchen am Leben zu laffen. Aber fagt mir, wie springt Eure Furcht gleich zum ärgsten Stuck über? Wer in aller Welt will denn einem schönen Kinde gleich ans Leben?"
- Sie haben 3hr Ehrenwort gegeben, gnabiger herr. Ich bin zufrieben. Bas fann Ihnen auch baran liegen, bem guten Ratherle bas Genick umzubreben? Ich gehe, und laffe Sie allein geben. Auch bie Golle muß Wort halten.

Mit biefen Worten war ber arme Menfch jur Thur hinaus. Er horte hinter fich ben tobten Gast laut lachen. Das brang ihm schnneibend durch die Ohren. Es kam ihm wie hohngelächter bes

Satans vor. Er lief zum Amtsbürgermeister und erzählte zum Erstaunen besselben seine ganze Geschichte.

## Das Berbor.

herr von hahn nahm Stod und hut, und ging. Roch mußte er heimlich über bie herzenbangst bes Bolizeibeamten lacheln, beffen Eifersucht er erregt zu haben glaubte.

Er bemerkte balb, wie er über bie Straße ging, daß er in einer kleinen Stadt sei, wo man jeden Fremden wie ein Bundersthier angast, und mit Begrüßtwerden und Biedergrüßen im Jahre ein Dupend hute auf dem Robse verdirbt. Bo er ging, rechts und links, wich man ihm höflich aus mit tiefer Berbeugung. Schon von weitem zogen die ihm Begegnenden ihre hute und Rügen tief ab. Reinem Könige konnte mit mehr Chrsucht begegnet werden. Rechts und links in den häusern, wo er vorüberkam, sah er hinter den ungeöffneten Fenstern eine Menge neugieriger Köpfe durch die Glasscheiben nach ihm schauend.

Das Aergste aber widersuhr ihm, als er dem bezeichneten Edhause mit dem Balton naher kam. Unweit dem hause befand sich auf dem Plate ein Brunnen, der aus sieden Röhren sein Wasser in ein weites Steinbeden goß. Um den Brunnen ftand eine Schaar Mägde mit Eimern und Jübern, emsig plaubernd. Ginige schabten Fische, andere wuschen Salat, andere sesten ihre Leeren Eimer unter die Röhre, andere trugen sie schon gefüllt auf dem Ropse. herr von hahn, der Wohnung des Bürgermeisters sicher zu sein, trat seitwarts, um eine dieser geschäftigen Mägde zu fragen, die ihn in der Lebhaftigkeit ihrer Unterhaltung ansangs nicht bemerkt hatten. Wie er aber den Mund öffnete, und Sämmt-liche jeht die Augen nach ihm wandten — hilf, heiliger himmel!

welch ein Zetergeschrei, welch eine Berwirrung! Alle prallten mit Entsetzen aus einander. Die Eine ließ die Fische in das Brunnensbecken sahren, die Andere schüttete den gewaschenen Salat auf den Erdboden, der Dritten stürzte der Wassereimer vom Ropse. Alle rannten bleich und athemlos davon. Rur eine Alte, deren Fußswerf nicht mehr gehorchen mochte, drängte sich mit dem Rückenhinterwärts gegen den hohen Brunnenpeiler, als wollte sie ihn umflürzen, schlug mit der Hand vor sich Kreuze über Kreuze, sperrte die Lippen von einander und stierte ihn mit Augen der Berzweifslung an, während ihr Haar auf dem Ropse emporstieg. So sieht man eine vom Hund angebellte Raze, den frummen Rücken ganz in sich hineingezogen, das Haar gesträubt, das Maul offen, mit durchbohrenden Blicken jeder Bewegung des Bellenden solgend.

Berbrieflich über bie narrischen Leute, wandte herr von hahn fich ab und ging gerabe in bas haus mit bem Balkon. Er war am rechten Orte. Der Burgermeister, ein kleiner, feiner, gewandter Mann, empfing ihn fehr artig oben an ber Treppe und führte ihn ins Jimmer.

"Sie haben mich zu fich rufen laffen," fagte herr von hahn: "und in ber That, ich komme gern, benn ich hoffe, bei Ihnen mir Rathfel löfen zu können. Ich bin erft feit gestern in Ihrer Stadt, und gestehe, hier habe ich schon mehr Abenteuer erlebt, als fonft auf allen meinen Reifen."

— Ich glaub' es! — sagte lächelnd ber Burgermeister: Ich habe davon gehört, und einige Mal sogar das Unglaubliche. Sie find der herr von hahn, Sohn des Banquiers aus der hauptstadt; haben Verbindung mit dem hiesigen hause Bautes; kamen, weil Fraulein Bantes . . . .

"Richtig Alles. Soll ich mich bei Ihnen legitimiren, herr Burgermeifter?" herr von hahn zog bei biefen Borten einige Bapiere aus ber Brieftafche. Der Burgermeifter lehnte es nicht

ab, fie flüchtig durchzusehen, gab fie aber mit den verbindlichken Aeuperungen seiner Zufriedenheit zurud.

- 3ch weiß, was Sie fagen wollen, herr von hahn. Sie sollen Alles erfahren, wenn Sie bie Gute haben, mir ein paar Fragen zu beantworten.
  - "3ch ftebe ju Befehl."
- Jahlen Sie einstweilen meine Fragen nur auch zu ben Selts samkeiten von herbesheim, die Ihnen aufstießen; hintennach wersben Sie den Grund davon ohne Muhe sehen. Kleiben Sie sich gewöhnlich schwarz?
  - "3ch bin in Trauer um eine meiner Santen."
  - Waren Sie ichon in Berbesheim?
  - " Die."
- haben Sie fruher icon Befanntichaft mit Berfonen aus biefer Stadt gehabt, ober zufällig etwas von ben Geschichten biefer Stadt, namlich von alten Geschichten, Rahrchen, Boltsfagen ber herbesheimer gelefen ober gehört?
- "Ich kannte perfonlich Riemanden von herbesheim, und wußte von diefer Stadt nichts, als baß hier bas haus Bantes fei, und baß Fraulein Bantes ein außerst liebenswürdiges Frauenzimmer ware, was ich nun mit Bergnügen bestätigen will.
- haben Sie vielleicht nie ein Geschichten vom tobten Bafte ber herbesheimer gelefen, ober bavon gebort?
- "Ich wieberhole es; bie hiftorie von herbesheim, jumal bie alte, ich muß es ju meiner Schanbe fagen, herr Burger-

meister — ist mir fo fremt, ale bie historie bee Konigreiche Stam und Begu."

— Run, herr von hahn, und Ihre Abenteuer bei uns, bie ich mehr vermuthe, als kenne, ftammen in gerader Linje aus unfern hiefigen alten Geschichten her.

"Bie fomme ich mit Ihren alten Geschichten zusammen? Ders gleichen ift mir in meinem Leben nicht begegnet. Sagen Sie boch."

Der Burgermeister lächelte und erwiederte: "Man halt Sie für ben tobten Gaft, für ein Gespenst aus unsern Bolsmährchen; und wie spaßhaft mir auch die lächerliche Einbildung unserer Spieß-bürger ift, kann ich boch — Sie nehmen mir Offenheit nicht übel — selbst meine Verwunderung nicht bergen, wie Sie mit dem Helben aus unserer herbesheimer Schreckenshistorie eine ganz eigene Aehn-lichteit haben. Vorausgesetzt, Sie haben mit mir nicht etwa einen allfälligen Scherz fortsehen wollen, und wissen durchaus nichts von der Geschichte des todten Gastes, will ich sie Ihnen so erzählen, wie ich sie mir habe von Mehrern erzählen laffen."

herr von Sahn gab bie lebhafteften Aeußerungen feiner Reusgier. Der Burgermeister fagte: "Es ift wohl bas erfte Mal, bag man ein Ammenmahrchen ganz offiziel vorträgt." Und nun hob er lachend bie Erzählung vom tobten Gafte an.

"Jest erflar' ich mir Alles!" fagte lachend herr von hahn, als bie Geschichte beenbet war: "Den schonen herbesheimerinnen ift um ihre halfe bange."

— Scherz bei Seite, herr von hahn, mir ift noch maucherlei buntel. Ich glaube zwar auch an die bunteften Spiele bes Zufalls; aber hier spielt ber launenhafte Schickfalsgott boch fast zu grob, als daß ich nicht wirklich einen kleinen Verdacht gegen Sie faffen sollte.

"Bie, herr Burgermeister, Sie find boch nicht in ber Stimsmung, mich für den Mann Ihrer Fabel zu halten, ber herbesgis. Rov. III.

٦

beim nur alle hundert Jahre befucht, um arme Laubchen gu fcblachten?"

— Das wohl nicht. Aber etwas von bem Gespenstermährchen fönnten Sie boch zufällig gehört, und ihre Gestalt benutt haben, um sich an bem Schreden unserer leichtgläubigen Schönen zu bezlustigen. Burum, zum Beispiel, wählten Sie eben ben ersten Abventesonntag mu Ihrer Ankunft, und eben ben Augenblick des ärgsten Sturms und Regens, wenn Sie nichts gewußt hatten von ber Fabel?

"Sie haben Recht, Gerr Burgermeister, er ift auffallend, biefer Jufall; er überrascht mich felbst. Indessen darf ich Sie versichern, daß ich im Kalender so unersahren bin, daß ich eben jest erft das Bergnügen habe, zu ersahren, ich sei am erften Abvent hergestommen. Auch kann ich mit einem Eide betheuern, daß ich dem Regen vom himmel gar nicht bestellt hatte; umgekehrt, ich hatte ihn gern abbestellt, weil das Better mir sehr übel zuschlug."

— Wie aber, herr von hahn, erklaren Sie mir ben Griff, welchen Sie biefen Morgen so schalthaft nach bem Naden Ihres Birthes machten? Busten Sie nichts von unserm Gaste und seinem berühmten Griff?

herr von hahn lachte laut auf: "Aha, barum budte fich ber arme Teufel tief unter mir weg! Der Wirth hielt meine unschulzbige handbewegung — ich wollte ihm auf die Schulter flopfen — für verbachtia."

- Roch Gine, herr von hahn. Rennen Sie bie Jungfer Biefel?
- "Manche Biefel, Gerr Burgermeifter, aber feine Jungfer biefes iconen Namens."
- Man will boch behaupten, Sie waren mit ihr, und fogar bis auf die hinterthur, befannt.
  - "Sinterthur ber Jungfer Biefel? D. nun verfteb' ich. Mn

ber hinterifur erfenn' ich bie Abgöttin Ihres Boligeibieners. Run werben mir auch bie Reben und Bitten biefes Meufchen erft flar."

— Roch Eins, herr von hahn. Sie werden bemerken, daß ich von allen Ihren Schritten unterrichtet bin, und die geheime Bolizei von herbesheim der besten von Paris aus den Zeiten der Spionenmeister Fouchs und Savary nichts nachgibt. Wenn ich mir nun im Nothfall auch alles Bisherige sehr natürlich erklären kann, ohne Sie in Berdacht zu haben, unser frommes Bolkchen durch absichtliches Spielen der Todten. Gast. Rolle ängstigen zu wollen — muß ich doch eine Frage noch ihun. Wenn Sie diese Rolle wirklich nicht spielen konnten oder wollten, sagen Sie mir denn — und diese Frage richte ich weniger aus mir selbst, als für Zemand anders, an Sie — wie war es möglich, daß Sie mit Bräulein Bantes, welches Sie vorher nicht kannten, diesen Morzgen binnen wenigen Minuten, binnen einer Viertelstunde, so jäh. Iings, so innig vertraut wurden, daß Sie — daß Sie das Fräuslein — ich weiß nicht, wie ich sagen soll . . . .

"Alfo auch bas icon haben Sie erfahren?" fagte ber herr von hahn gang betroffen, und über bas bleiche, boch lebhafte Gesficht verbreitete fich eine Rothe, bie bem Scharfblid bes Burgersmeisters nicht entaina.

— Ich bitte Sie noch einmal wegen meiner Reugier um Berzeihung! seste ber Burgermeister hinzu: Sie wissen ja, Polizeis beamte und Aerzte haben das Borrecht, indistrete Fragen zu ihun. Und bekannt ist Ihnen, daß ber tobte Gast ganz besonders im Aufe steht, Frauenzimmer weiterschnell zu bezaubern; eine Kunft, die ich Ihnen übrigens gerne zutraue, ohne Sie für tobt zu halten.

herr von Sahn ichwieg ein Beilchen; endlich fagte er: "herr Burgermeifter, ich fange balb an, mich vor Ihnen mehr zu fürche ten, ale fich Ihre ganze löbliche Burgerichaft vor meinem ichwarzen Rod fürchten kann. Ihnen muffen bie Banbe ausplaubern konnen,

benn ich war biefen Morgen mit bem liebenswürdigen Fraulein Bantes nur eine kurze Zeit allein, wenn Sie mit bem Borte Bertrautwerben barauf anspielen. Erlauben Sie mir aber, eben über biesen Bunkt zu schweigen. Entweber Ihre Wände haben Ihnen ben Inhalt meiner Unterredung ausgeplaubert, bann kennen Sie ihn, ober nicht: bann geziemt es mir nicht, barüber ben Borhang wegzuziehen, falls Fraulein Bantes es nicht mit eigener hand thun will."

Der Burgermeifter zeigte mit einer fanften Reigung bee Sauptes an, baß er nicht weiter in ihn bringen wolle, fonbern wanbte bas Gefprach: Bleiben Sie noch lange bei une, herr von hahn?

"Ich reise schon morgen wieder ab. Meine Geschäfte find hier beenbet, und wahrhaftig, es ift boch auch gar zu unluftig, ben Boltergeist spielen zu muffen. Der Jufall hat wohl noch felnen Sterblichen übler mißhanbelt, als mich, baß ich gerabe auserwählt sein mußte, bem tobten Gafte Ihrer hundertjährigen Stadtfage ober Stadtcronif auf ein haar ahnlich zu sein."

Diese Erklarung ber ploglichen Abreise kam bem Burgermeifter sehr gelegen. Er verlor also barüber fein Wort mehr, und untershielt fich über andere Dinge mit feinem Inquisiten. Dieser empfahl sich enblich.

Der Bürgermeister fand die Sache sonderbar. Denn für ein ungefähres Jusammentreffen der Umstände, die den herrn von hahn zum toden Gaste stempeln wollten, war es im gewöhnlichen Gange der Dinge hier zu viel. Und von der andern Seite hatte sich auch gar kein Grund gezeigt, an der Redlichkeit der Aussagen des Fremden zu zweiseln. Dies erwog der Bürgermeister her und hin, indem er zum offenen Fenster hinaus auf die Straße sah. Er war, gleich nachdem sein Besuch aus dem Jimmer verschwuns den, an dies Fenster getreten, um zu seiner Belustigung Acht zu haben, mit welchen Augen die Leute auf der Gasse den stobten

Gaft betrachten wurden. Allein zu seiner großen Berwunderung verließ dieser das Saus nicht. Der Burgermeister wartete noch lange; es verging fast eine Biertelftunde, und er wartete verzgebens. Er zog die Klingel. Der Bebiente fam und ward vom Burgermeister befragt. Der Bebiente schwor, seit einer Stunde unter dem Balton vor der Hausthur gestanden, aber keinen herrn in schwarzer Kleidung gesehen zu haben.

Der Bebiente ward entlassen. "Das sieht mir doch etwas gesspenstisch aus!" brummte der Bürgermeister verlegen lächelnd vor sich hin, und lag wieder im Fenster. Rach einiger Zeit trat der Bediente ungerusen herein und meldete, das Kammermädchen sitze todtenblaß und weinend in der Küche, und erzähle, der todte Gast seit beim Fraulein Tochter des Herrn Bürgermeisters. Das Fraulein thue mit der schrecklichen Gestalt sehr bekannt; der Undefante habe dem Fraulein ein Baar prächtige Armbander überzreicht, und dazu etwas leise mit dem Fraulein gesprochen. Das Kammermädchen habe zwar Alles gesehen, aber nichts verstanden; es ware auch vom Fraulein sogleich aus dem Zimmer sortgeschickt worden.

Der Burgermeister lachte zuerst; bann verging ihm bei ben Armbanbern, bei bem Leisemiteinanberreben, bei bem Fortschicken bes Kammermadchens, alle Neigung zum Lachen. Er hieß argerzlich ben Bebienten sich sortmachen. "Armbanber? Flustern mit meinem Minchen? Woher kennt er sie? Jesus Maria! Mie wird bas Madchen mit bem Manne so schnell vertraut? Wahrhaftig, ber legt's barauf an, ben tobten Gast zu spielen." So sprach er sur sich Balb lief er zur Stubenthur, öffnete und wollte hinaus, am seine Tochter und ben Fremben zu überraschen; balb schumte er sich seines keimenden Aberglaubens, und legte er seiner Aengstlichkeit Zaum und Gebiß an. Darüber verging eine Niertelstunde. Endlich ward ihm die Zeit lang. Er ging zu seiner Tochter,

٠.

beren Simmer nicht weit vom feinigen entfernt war. Sie faß am Fenfter allein und betrachtete bie töftlichen Armbander.

"Bas machft bu ba, Minchen? "fragte er mit ungewiffer Stimme. Minchen antwortete ganz unbefangen: "Ein Geschent bes herrn von hahn für Riefchen Bantes. Er reiset morgen früh ab, und hat seine Grünbe, selbst nicht mehr in bas haus bes herrn Bantes zu geben. Er ist mir unbegreislich. Brautigam, und schon wieder bavon reisen! Run foll ich's ihr geben."

- Und woher fennft bu ihn, ober er bich?

"Als ich biefen Morgen bei Riekchen und ihrer Mutter war, machten wir Bekanntschaft. Es burchschauerte mich, als ich ihn zum ersten Mal sah. Der leibhafte tobte Gast! Aber er ist ein sehr guter Mensch. Wie er von Ihnen ging, Papa, trat ich eben aus meinem Jimmer. Wir erkannten uns, und er brachte sogleich sein Gesuch au."

Minchen erzählte bies so unbefangen, daß bem Burgermeifter, bis auf Rebensachen, Alles flar warb. Doch folgenben Morgens mußte ber Bolizeibiener sogleich nachspuren, ob ber Frembe wirk- lich, seinem Borte gemäß, abgereifet sei.

#### Renes Soreden.

Der Burgermeister, burchaus ein Mann ohne Borurtheil und Aberglauben, hatten boch eine etwas schlaflose Nacht gehabt. In ber Nacht aber, beim Monden: und Sternenschein, ober beim Mangel alles Lichtes, hat nicht nur die Gestaltung der äußern Welt ein anderes Aussehen, sondern auch die innere Belt des Menschen. Man ist religiöser, jum Glauben an Ungewöhnliches, Geltsames, Abenteuerliches und Munderhastes geneigter, was auch die altsluge Vernunft bagegen einzuwenden habe. Die Verzunft ist die Tagessonne des Gemütbes, Alles wird bell und

flar burd ihren Schein; ber Glaube bes Befühle und ber Bhantafte ift ber nachtliche Mond bes Gemuths, Alles wird in beffen zweifelhaftem Schimmern und zauberhaftem Bellbuntel frembe artig. - Durchlief ber Burgermeifter nun bie gange Gefdichte, mit ber fich bie Stabt vom tobten Gafte trug, und verglich bamit Beit und Stunde, in welcher ber Berr von Sahn ericbien; feine Beftalt, fein bleiches Geficht, feine Rleibertracht, feine verfdwenderifden Gefdente, fein fonelles Bertrautwerben mit Brauten - benn auch Minchen war auf bem Sprunge, versprochen gu werben, und bas Geschichten von ber Jungfer Biefel batte in ber That etwas Berbachtiges - fo mußte bas Alles wenigstens auffallen. Jungfer Biefel hatte bem Bolizeibiener wirflich noch am Abend geftanben, ber fcwarze Gaft fei bei ihr im Buglaben gewesen, habe eine Rleinigfeit gefauft; boch erft in ber Abendbammerung fei er erschienen, und nie vorher; noch wentger wollte fie von ber berüchtigten Hinterthür etwas wiffen. Dies hatte ber Burgermeifter von feinem Bolizeibiener wieber vernommen, unb es machte ibm allerlei fonberbare Bebanten.

Für einen bloßen Spaßvogel fonnte er ben schwarzen, langen herrn unmöglich halten; bazu sah er zu ernsthaft aus. Auch waren seine Geschenke viel zu kostbar gewesen, als baß er nur einen Scherz mit ben lieben herbesheimern getrieben haben follte. herr Bantes, fonst ein Tobseinb alles Aberglaubens, hatte aber bem Bürgermeister so viel Seltsames erzählt und geklagt, daß dieser allerbings eine unruhige Nacht haben konnte, indem er das Für und Biber in seinem Kopf umber wark.

Che noch ber Bolizeibiener folgenben Morgens auf Befchl bes Burgermeifters jum Kreuz fam, erzählten ihm ichon bie Leute auf ber Strafe, bag ber tobte Gaft und fein Diener Knall und Fall verschwunden waren, man wiffe nicht, wohin? Er hatte weber Bagen noch Bferbe. noch Ertrapost genommen, ware zu feinem

٠,

Stadtihor hinaus, und boch nirgends zu sinden. Dies bestätigte auch die Aussage des Kreuzwirthes, der den Bolizeimann in das Zimmer führte, wo der angebliche herr von hahn gewohnt hatte. Da war noch Alles in der besten Ordnung, als hatte Riemand darin gewohnt; die Betten standen unangetastet, die Stuble an ihrem Ort, kein Rosser, kein Kleid, kein Banden, kein Studechen Bapier — nichts hinterlassenes, keine Spur! Rur auf dem Tische lag die volle Jahlung des Wirthes in harten Thalern, die er aber wohlweislich nicht anrühren mochte.

"Rehme bas Teufelegelb, wer will!" fagte ber Kreuzwirth: "Man weiß ja, babei ift fein Segen. Leg' ich's in meine Truhe, wird es mir zu ftinkendem Unrath. Ich will es den Armen im Stadtspital schenken; ich mag es einmal nicht." Er übergab die harten Thaler dem Polizeidiener, der fie dem Spitalpfleger bringen mußte.

Das Gerücht vom plöglichen Berschwinden bes tobten Gastes war mit allen Rebenumständen sogleich durch ganz herbesheim verstreitet. Auch herr und Frau Bantes, da sie kaum das Bett verslaffen hatten, vernahmen es von ihren Mägben, balb auch von dem Buchhalter und Kassierer.

"Bunderbar!" fagte herr Bantes zu feiner Frau: "Run, was fagst du benn dazu? Ich freue mich, baß er fort ift. Du wirst boch glauben, daß es da nicht mit rechten Dingen zuging? Ich fage bir, das war mir nimmermehr der Sohn meines alten Freuns des hahn. Wer hatte jemals an fo tolle Mahrchen, an folchen Unsinn und bergleichen glauben follen, wenn man nicht mit leibelichen Augen Zeuge gewesen ware?"

Frau Bantes brachte gegen bie Ausfagen ber Magbe und bes Buchhalters einige bescheibene Zweifel vor. Man schickte ben Raffierer jum Krenzwirth; aber auch biefer tam balb mit ber vollen Bestätigung gurud. Frau Bantes lachelte befrembet zu bem Allem,

und wußte nichts mehr zu erwiedern. Sie meinte nur, das muffe fich noch anders aufflären, denn ihren gefunden Berstand wolle sie toch nicht bei dieser Geschichte preisgeben.

Bloblich fuhr Bater Bantes mit wahrhaftem Tobesschreden auf, und ward fo blaß, baß Frau Bantes für ihn zu zittern anfing. Denn lange konnte und wollte er nicht reben.

Endlich rief er mit einer matten, ungewiffen Stimme: "Dutter, ift bas Gine mabr, fo fonnte auch bas Anbere mahr fein."

- Das benn, um Botteswillen?
- "Glaubst bu, Friederike schlafe noch? Wir find boch schon lange mach gewesen in unsern Betten, hast bu benn von ihr im Nebenzimmer auch nur ben geringsten Ton, nur einen Fußtritt, nur
  bas Ruden eines Stuhls gehört!"
- Rebe boch, Papa, bu wirft boch nicht argwohnen, bas Kind fei . . . .
- "Aber wenn das Eine wahr ift, kann auch das Andere es ware doch entfehlich! Mama, ich habe nicht ben Muth, nachzuschen."
  - Die benn! glaubft bu, fie fei . . . . .
  - "Run ja, ben Ropf im Raden!"

Mit diesen Borten sprang ber Alte, von ben schwersten Ahsungen gesoltert, zu Friederisens Schlaffabinet. Aengstlich tripvelte Frau Bantes ihm nach. Er legte seine zitternde hand an das Schloß der Thur; er öffnete biese leise; er wagte kaum zu athmen, und da ihm keine Stimme entgegen tonte, getraute er sich lange nicht, zum Bette hinzublicken. "Sieh du hin, Mama," sprach er, und war in angstlicher Beklemmung.

"Sie ichläft ja fanft!" fagte Frau Bantes. Er richtete bie Augen bahin. Da lag Friederife harmlos im Bette, das zarte Geficht mit ben vom Morgenschlummer geschloffenen Augen noch an ber gehörigen Stelle. "Aber lebt fie?" fragte herr Bantes,

٠.

und hielt mißtrauisch das Steigen und Fallen ber athmenden Bruft seines Rindes für eine Täuschung der Augen. Erft wie er ihre warme hand berührte, ward ihm wohl, und noch mehr, als sie davon erwachend, ihre Augen aufschlug, und ihr Erstes ein freundsliches, verwunderungsvolles Lächeln war. Die Mama erklärte ihr nun den Besuch, und erzählte ihr das geheimnisvolle Berschwinden des herrn von hahn, und die daraus entstandene neue Angst des Bapa. Und allesammt waren sie nun zufrieden und fröhlich.

#### Enbe gut, alles gut.

Roch zufriedener und frohlicher aber murben fie, ba allesammt an bemfelben Tage bes Abende beim Rachteffen fagen, und ein Bagen rafch burch bie Strafen rollte und plotlich vor bem Saufe hielt. Frieberite, borchend, fprang auf und rief: "Balbrich!" -Er war's. Alles eilte ihm entgegen. Bater Bantes folog ibn jum Billfommen berglicher, benn jemale, in feine Arme. - Da batte man fich nun taufenb Dinge ju fragen und ju antworten und wieber zu fragen. Bater Bantes machte endlich bem garmen ein Enbe, und pflangte ben Rommanbanten auf ben gewohnten Blat zu fich an ben Tifch. Da aber ging bas lebhafte, freudige Beichwat von neuem an. "Und benten Sie nur," rief Berr Bantes, "benfen Sie nur, Schatchen, Sauptmannden, wir haben ben Teufeleferl, ben tobten Gaft und bergleichen in Berbesbeim, leibhaftig im Saufe bier gehabt. Bas fagen Sie bagu? 3a, mas fagen Sie bagn, er hatte icon wieber feine brei Braute binnen faum vierundzwanzig Stunden anfgefischt; ba mar voran bas Dab: den Friederife bort, bann Burgermeifters Minchen, und gum Dritten bie Jungfer Biefel bei ber Busmacherin. Bir haben une hier Alle in ber Stadt gefürchtet, wie bie fleinen Rinber unb bergleichen."

Der Rommanbant lachte hell auf und fagte: "Ich aber hatte mit ibm heut' im Posthause von Obernberg zu Mittag gespeiset, Sie werben boch ben Gerrn von Sahn meinen, bent' ich, und keinen anbern?"

herr Bantes lächelte ärgerlich: "herr von hahn hin, herr von hahn her! Sei er gewesen, wer er wolle, er war der tobte Gast, wie er leibt und lebt, und der bekommt meine Friederise nicht, auch wenn's der herr von hahn wäre und bergleichen. Denn ich möchte nicht erleben, daß ich einen kalten Schauer bekäme, so oft ich meinen Schwiegersohn erblicken wurde. Ist es der Sohn meines Freundes wirklich gewesen, desto schlimmer für ihn, denn er sah bestimmt aus, wie Sie den tobten Gast beschrieben haben."

"Ah!" rief ber Sauptmann: "baran ift er fehr unschulbig. Als ich jenen Abend bie alte Sage vom tobten Baft in ber Bintergefellichaft ergablen mußte, und fein Neugeres befdreiben follte, fand ich in ber Gile fein Driginal zu meiner Rigur, ale eben unfern berrn von Sabn. Gerabe ber fiel mir ein . weil er mir gerabe bamale boppelt zuwiber mar. Ale ich biefen Sommer mit meiner Rompagnie nach Gerbesbeim verlegt und auf bem Marich hieber nur wenige Reilen von ber Refibeng entfernt war, machte ich unterwege einen fleinen Abftecher babin. An ber Birthetafel im Ronig von Bortugal fiel mir unter vielen Gaften, bie ba gu Mittag fpeifeten, bie über Gebuhr lange Geftalt bes herrn von Sabn auf, welche um eine Ropflange über alle Sterblichen binwegragte, qualeich fein schwarzes Saar, fein erbfahles Geficht und die fcmarge Rleibung bagu. 3ch vernahm, er fei ber Sohn bes berühmten Banquiers. Er war mir bamale febr gleichgultig, aber ich fonnte boch bie Gestalt nicht vergeffen; und noch weniger vergeffen fonnt' ich fie, ba er mir aufhörte gleichgultig zu fein, weil er - Sie erlauben mir boch, es ju fagen? - weil ich wußte, bağ er um Fraulein Frieberife warb."

٠.

"Donner!" rief herr Bantes lachend aus und rieb fich und klopfte sich die Stirn: "Bhantassestreich eines Rebenbuhlers! Beiters nichts! Daß das Reinem in Sinn kommen mußte, selbst dem allwissenden, klugen Bürgermeister und seiner Bolizei nicht! Häte ich nicht, sobald ich den herrn von hahn sah, gleich darauf sallen sollen, daß der schelmische Rommandant ihn wahrscheinlich gekannt und aus ihm den todten Gast geschnibelt habe? Bir Niten bleiben doch einfältige Rinder und dergleichen bis ins grane Haar. — Aber, herr Rommandant, Sie sind an satalen Geschichten Schuld. Der junge hahn wird entsehlich aufgebracht sein; wird wettern und kluchen, wie man ihn hier behandelt habe; wird mich einen alten hans Raspar heißen und bergleichen."

- Richts weniger, Bapa, ale bas! - fagte Balbrich: Bielmehr, er ift fehr mit ber Benbung ber Dinge und bem Gange bes Schicffals zufrieben. Freundlich empfiehlt er fich burch mich Ihnen, ber Mama und Fraulein Friederife. Er und ich find heute wirklich Freunde geworben. Denn wir haben uns einander alle Beheimniffe ber Bergen gebeichtet. Anfange, ba wir beibe im Bofthaufe allein bei Tifche fagen und unfere Suppe vergebrten. ging es unter uns treden gu. Er mar finfter und ftill, ob er mich gleich nicht fannte. 3ch war finfter und ftill, eben weil ich ibn fannte, und glaubte, er fei auf ber Brautigamsfahrt nach Berbes: heim. Bufallig, als wir aus Soflichkeit einige Worte über Tifche medfelten, vernahm ich nun, bag er von Berbesheim fomme und heimreife. Da brannte mich eine verzeihliche Reugierbe, mehr zu erfahren. Raturlich fonnte ich nicht laugnen, ich fei in Berbesheim wohlbekannt, fei ber Stadtkommandant. "Aha!" rief er lachenb, und reichte mir über ben Tifch bie Sand: "Dein glude licher Rebenbuhler, bem ich fur fein Glud noch bantbar fein muß!" - Da war bie Befanntichaft gemacht, und bie Offenhers zigfeit an ber Tagesorbnung. Denfen Gie, Bava, er behauptete,

Fraulein Friederike felbst habe ihm erflart, sie sei schon mit mir versprochen, und habe ihn gebeten, sie und mich nicht unglucklich ju machen. Und er hingegen habe dem Fraulein die Sand getüßt und gesagt: er habe zwar unbedingt dem Willen seines alten Baters gehorchen, nach herbesheim reisen, und um das Fraulein werben muffen; doch sei es ihm damit nur halber Ernst und in ihm sogar hoffnung gewesen, Alles durch sein Betragen rückgangig zu machen. Denn er habe schon in der Restdenz eine geheime Liebe, die Tochter eines dortigen Professors, der aber außer seinen Gestlesschäften wenig irdische besitze, was dem alten Banquier Sahn ein Aergerniß und Gräuel wäre. Der alte herr hätte ihm also, unter Strafe der Enterbung, alle Gedanken an das arme Brosessormädichen untersagt; der junge herr habe seiner Geliebten Treue gelobt, und sei sest entschlossen, sie nach dem Tode seines Baters dennoch zu beiratben.

"Bas?" rief herr Bantes erstaunt: "Und du, Friederife, hast das Alles von ihm felbst gewußt? — Kinder, es will mir zu Sinnen kommen, ihr habet mich Alle zum Besten. Warum hast du mir dayon keine Silbe, keinen Buchstaben gesagt?"

Friederife kußte die hand ihres Baters, und fagte: "Befinnen Sie fich wohl, Baterchen, und machen Sie Ihrer Friederife keine Borwürfe. Wiffen Sie wohl, als ich so froh von meiner Untershaltung mit herrn hahn zu Ihnen kam, und Ihnen sein Lob verstündigte, und Ihnen Alles haarklein erzählen wollte, wie bofe Sie geworden find? Wiffen Sie, wie Sie mir zu reden verboten, und mir zur Bekohnung meines stummen Gehorsams versprachen, den Waldrich da drüben für herrn von hahn auszuwechseln? Wiffen Sie noch?"

— So? Sab' ich bas gethan? — Es geht boch in ber Belt nichts über ben Gehorfam, wenn man fich bamit ein Bortheilchen machen will! "Muft' ich benn nicht gehorchen? Drohten Sie nicht, bie liebe Mutter und mich in ben Reller fperren zu wollen, wenn . . . "

— Ganz gut, du Plappermaul! Rude mir nicht noch meine Sunden vor. Da du aber doch mit dem jungen Hahn, weißt du's, ohne mein Borwissen geplappert hast, fonntest du ihm nicht gleich damals sagen, welches wunderliche Borurtheil gegen ihn aufgekommen sei? Er ware gewiß im Stande gewesen, und sogleich anders zu belehren. Wenigstens hättest du ihm einen ausständigen Grund und bergleichen sagen sollen, warum wir uns so und nicht anders gegen ihn betrugen?

— Schweig! Rommanbantchen, weiter erzählt! Er war also gar nicht zornig auf uns? Bas muß er auch von uns ehrlichen Gerbesheimern benfen! Glaubt er nicht, wir waren sammt unb sonbers am Abventstage Narren geworben und bergleichen?

Balbrich antwortete: "Ungefähr so etwas Aehnliches glaubte er wirklich. Das Benehmen aller Leute in herbesheim muß ihm aufgefallen sein, benn er erzählte mir brollige Auftritte von ber allgemeinen Furchtsamkeit. Als er aber burch ben Amtsburgers meister die Sage vom tobten Gaste, und zugleich ersahren hatte, daß man ihm die unverdiente Ehre erweise, ihn für einen hofskavalier bes vor zweihundert Jahren hochselig verstorbenen Binterskönigs zu halten, kam ihm Alles noch toller vor, und er belustigte sich an dem Aergerniß und Schreden weidlich, das er mit seiner Berson unschulbigerweise verursacht hatte."

- Und woran Sie mit Ihrer gottlofen Ergahlung - rief Friesberife - allein Schulb finb, herr Kommanbant; bag Sie's nur

nicht vergeffen! Ber wußte benn vor bem erften Bintergefellschaftsabenb, wie ber tobte Gast ausgesehen habe? Am folgenben Tage sagten sich's schon alle Kinber auf ber Gasse wieber.

"Run, ich war ehrlich genug, bem herrn von Sahn meine Sunbe zu bekennen, sobald mir nach einem viertelstündigen Lachen ber Gebrauch ber Stimme wieber tam. Dag mir narrifcher Beife eben feine Rigur bei ber Erzählung vorgeschwebt hatte, war verzeihlich. Doch ließ ich mir bamale eber ben Ginfturg bes Simmels, ale eine folche Birfung meiner unschuldigen Siftorie traumen. herr von Sahn lachte aus Leibesfraften mit mir. Er ergahlte mir nun bagegen, bag er, um bie aufgeflarten Berbesheimer noch mehr zu anaftigen und in ihrem frommen Glauben zu besteifen. allerlei Schwante getrieben. Ginen verliebten Boligeibiener gu blagen, babe er beffen Braut bei einer Bukmacherin besucht; um feinen erichrodenen Rreuzwirth noch mehr in Kurcht und Erftaunen au feten, babe er vorgegeben, frub ine Bett geben und am anbern Tage abreifen zu wollen, habe aber in ber Dunkelheit bes Abends burch feinen Bebienten ben Reifefoffer gum Thor binaustragen laffen, ben Spaziergang bis jum nachften Dorfe ju fuß bei Mondichein gemacht und bort bis zur nachsten Boftftation Rubre genommen, nachbem er ausgeschlafen. Genug, nicht leicht in ber Welt haben zwei Denichen bas unauslöschliche Gelächter ber Somerifchen Gotter über Bulfans Geschäftigfeit im Dibmb fo treu nachgelacht, als wir beibe in unferm Gelächter über bie Beschäf: tigfeit ber Berbesheimer mit bem tobten Bafte. Bei einer Flafche Champagner ichloffen wir zwei verfohnten Rebenbubler unfern Freundschaftsbund, und schieben später von einander, als wir anfange bachten, ba wir noch bei ber Suppe gefeffen maren."

Bater Bantes ichien, tros bem er zu Balbriche fernern Ergublungen lachelte, mit fich felbst im Rriege zu fein. Berbrußt und Frohffinn waren in feinen Mienen wunberlich vermifcht zu feben.

Brieberife schmeichelte ihm zärtlicher, benn fie fah wohl, was in ihm vorging, und füßte ihm die Falten von der Stirn weg, fo oft fie fich zeigen wollten.

"Rinber," fagte herr Bantes, "ba feht ihr nun, welche Schleppe von Narrheiten und Albernheiten ber Aberg lauben hinter fich zieht. Und sogar ich alter Philosoph habe noch die Schellenkappe aufsehen und mittraben muffen. Möchte mich gern schämen, aber find' es boch auch lächerlich, sich seiner armen menschlichen Ratur geradewegs zu schämen. Also bleibt's babel: bunke sich Reiner hoch, sest, staat, auf ben Füßen und bergleichen, sondern sehe sich lieber vor, daß er nicht falle. Mama, laß eine Bowle Punsch machen, damit wir froh werden mit unserm Kommandauten. Ich sage Bir, das soll heißen, nur meine Benigkeit; denn du, Mama, hast einen vollständigen Sieg der Aufflärung davon getragen, und bist froh; und dir, Friederike, sieht man es wohl au, daß du dem Waldrich da gegenüber nicht gar besümmert bist, denn du hast einen vollständigen Sieg für beine Liebe davon getragen."

Die Mama reichte bem Kommanbanten mit gutigem, wahrhaft mutterlichem Lächeln bie Sanb und sagte: "haben Sie bas leste Wort bes Bapa recht verstanden?"

"Nein," fagte ber Kommanbant verlegen und errothenb: "aber ich mochte beinahe verwegen genug werben, es zu verfteben."

— Mama, laß eine Bowle Bunfc anrichten; laß alles Geschwäh und bergleichen bei Seite. Wir muffen uns die verwunschte Geschichte aus dem Gedächtniffe mit Bunfch wegbeigen. — Auch ber Stärffte und Muthigste, der schon mehr als ein Dupend Augeln um seine Ohren pfeisen hörte, hat einmal seine Reifaus: Minute; auch der Weltumsegler, der sich in den frembesten Landen und Meeren nicht verirrte, kann einmal auf einem Spaziergange ben rechten Beg verfehlen; auch die andächtigste, reinste himmelsebraut im Rlofter hat einmal einen Augenblick, wie jede Evends

tochter; auch ber gescheiteste Mann unterm Monbe hat einmal feinen Tag, wo hans Ballhorn verftanbiger ift, ale er.

- "Fangen Sie boch an, Papa," fagte Friederife fchmeichelnb, "und reben Sie von etwas Anberm! Jum Beifpiel — fangen Sie boch von etwas Anberm an."
- Apropos, Kommanbantchen, suhr herr Bantes fort: wissen Sie benn, baß ich Sie verkauft habe? Um ben Preis, mir ben tobten Gast vom halse zu schaffen, habe ich Sie ba an Friederiken verkauft. Nehmen Sie's mir nicht übel, daß ich so mir nichts, bir nichts, in Ihrer Abwesenheit über Sie disponirte. Als ehes maliger Bormund glaubte ich mir so etwas herausnehmen zu dürsen. Da, Friederike, nimm hin. Seid glücklich zusammen.

Beibe fprangen auf und fielen ihm um ben Bale.

- Salt! rief er: Balbrich, aber fort mit ber Uniform.
- "Sie muß fort!" fagte ber Kommanbant mit Freubenthranen in ben Augen.
- Und Abschieb genommen vom Militar! benn Friederike wohnt bei ihren Aeltern, und ich habe Sie ihr, aber nicht sie Ihnen geschenkt. Also . . .
  - "Morgen forbere ich ben Abschieb, Bapa!"
- Kinder, rief Bater Bantes, indem er fich unter ben lebhaften Umarmungen der jungen Leute Luft machte: Eure Freude hat etwas Burgendes und bergleichen an fich; Mama, bringe ben Bunfch!

٠.

# Der Kürstenblick.

#### Der Sof.

Befanntlich übernahm Bergog Wilhelm nach bem Tobe feines Batere bie Regierung in einem Alter von zweiunbfunfzig Sabren. Benige Rurften feiner Zeit hatten fo viel Biffenfcaft, man mochte beinahe fagen, Gelehrfamteit, ale er; wenige hatten fo große Reifen burch Guropa gethan, ale er, nicht von hof ju hof, um fich zu vergnügen, sonbern bes vollen Ernstes, fich für ben kunftigen Beruf zu bilben. Er lebte einfacher, ale ein wohlhabenber Burger, ohne beswegen zu geizen. Kur fich brauchte er wenig; alles zum Beften ber Biffenschaften ober hilfsbeburftiger Berfonen. Gben fo einfach, wie er felbft war, ließ er feinen Reffen erziehen. Seine Gemahlin mar ihm fruh verftorben; er wollte fich, bes Sausfriebene willen, ju feiner zweiten Beirath entichließen. - Fur ben jungen Sohn feines Brubers hielt er, außer Oberhofmeifter und Lehrer, einen Rammerbiener; für fich felbft nicht mehr, als einen Rammerbiener, einen Roch, einen Sefretar. Den Reffen ober Erbs prinzen aber liebte er nicht; man konnte behaupten, er haßte ibn. Warum? ift unbekannt. Regenten lieben ihren Thronfolger felten herglich, weil fie in benfelben meiftens ungebulbig hoffenbe Erben und Berftorer ber bieberigen Schopfungen erbliden.

Der Bergog war ein geftrenger, eigenwilliger, übrigens um

fic ber Bracht und Orbnung liebenber Berr. In feinem Saufe. wie im gangen Staate, ging Alles nach bergebrachter Uebung, wie ein Uhrwerf. Riemand burfte fich unterfteben, mehr zu leiften, ale vorgefdrieben mar, Riemand weniger. Der Bergog felbft fah alle Begehren burch, wollte in Alles Ginficht baben, mengte fic in alle Rleinigfeiten, und verlor barüber bie Ueberficht bes Gangen. wie immer ber Fall ift. Noth und Berbruß, Elend und Druck mar baber in allen Winkeln bes Landes, obwohl alle Unterbebörben monatlich Labellen über Tabellen schrieben, aus welchen bie Oberbeborben wieber Tabellen gogen, von benen regelmäßig bem burchlauchten Regenten wieber eine Generaltabelle vorgelegt warb. Er meinte, wenn er feine Tabelle überfab, ben augenblicklichen Bufand feines gesammten Bergogthums zu überseben. Der gute Mann! er fab Ramen, Bablen und unterthanigfte Anmerfungen. -- Er bilbete fich etwas barauf ein, feine gange Staatsverwaltung in eine Mafchine verwandelt ju haben. Er pries felbft ben einfachen Rechanismus berfelben, und borte nebenbei nicht ungern, wenn man zu verfteben gab: aber es gebore auch ungewöhnliche Beiftesgroße bazu, wie bie feinige, folde Mafdine zu banbhaben. Rur fpurte er nicht, bag feine mechanifirte Staatseinrichtung eben barum bie berg : und geiftlosefte aller Einrichtungen ward; baß sein Bolk im nralten Stande ber Niebrigkeit blieb, mabrend bie benachbarten fraftig fortidritten in Bilbung, Gefittung, Boblftanb und Nationals fraft; bag es mit feiner Afabemie ber Wiffenschaften fo wenig. als mit ben Rabrifen feines Lanbes vorwarts wollte.

"Boran liegt benn bas? ich laffe mir's boch Gelb genug koften!" fragte einst ber alte Herzog in öffentlicher Bersammlung seine Hofsleute. Bon Mund zu Mund lief bie Wiebetholung ber Frage, aber Keiner unterwand sich, die landesväterliche Anfrage allers unterthänigst zu beantworten.

Da trat ber Freiherr von Leinau hervor, ein junger, viels

feitig gebilbeter Mann, ber erft vor wenigt rathe. Sefretar ernannt worben war. De vermuthlich ein, hier fei ber befte Unfaft feit gegen ben Bergog, als ben Bewell bruden, unb fagte:

"Ew. Durchlaucht, nur mehr Luft und mehr lebenbige That, flatt Papice und Maschinen; aber die trefflichfte auf bem Schlachtselbe scheitern, wenn fie eine irgend ein großer Gebanke bas Gemuth all

Da schüttelte ein in Ruhe gesetzer Felb Gaupt, beugte es tief gegen ben Gerzog um wie das Geer, beibe können, sollen, muffen tobte Maschinen sein. Jenen belebt ber Geift ber Gebanke bes Feldherrn. So, indem pullsomittel auf ein einziges Ziel lenkt, wire ber Feldherr unbezwingbar, wenn seinen Absid, Arme zu Gebote flehen. Er ist allein Seele, das Seele Körper."

Der Baron von Leinau erwiederte schüchtern scheint mir ein großer Fehler zu liegen, welcher beter Armeen Unglud werden muß, daß man Menschen lose Gliederpuppen halt, und weniger Geist und her und Beine in Anspruch nimmt. Ein heer, von einer zu beseelt, wird, ware es anch zerschlagen und zerstüdelt, lernaische Schlange in allen einzelnen Studen leben, u. Röpfe, statt der abgeschlagenen, besommen, und furchtbar weine tobte heermaschine wird im Gegentheil — —"

"Schweig Er ftill, Nafeweis!" bonnerte ber alte herzog: - hofmeistere Er teinen Felbmarschall, Er, ber kaum noch eine \* - fcbneiben kann!"

ice, und nach London fende er mir ich erm Mann hier breihundert Lonisnicht zurückgehen laffen. Er broht tanm zwanzig Louisb'or Baurschaft, is Reife nach Amflerbam zu machen.

-m Augenblick.

Bie bei Raffe, fo faufen Sie bie "gern verlier" ich fie. Sobalt ich Weld in Dochfeln." "ie nachtentent. "Wo fint Sie

> en, und nannte ble Mefibeng, c, am Febern foneiben gu

> > fchijelte ben Ronf und elemnen bin, lebt' ich i fo groß nicht. 3ch i ellenberg gehört." wollen Sie mit weit Lande ber wollen bemonitor be

Er ging also auf Reisen, um Febern schneiben zu lernen. — Er hatte teine Aeltern mehr, aber Bermögen genug, barum war er Freiherr im vollen Sinne bes Wortes.

So fam er nach ber Schweiz: bie Berge zogen ihn burch Majeftat an, bie bunt aus mancherlei Rechtsamen geschnörkelten Berfaffungen und bie kleinlichen Menschen fließen ihn ab. Er kam nach Baris, — bas Land hatte noch keinen Napoleon gesehen — man kunftelte an ben Finanzen; Wolluft, Armuth und Noth links und rechts. Er kam nach London. Da gefiel ihm ber freie Geist ber Einrichtungen; er blieb hier geraume Zeit.

Eines Tages, wie er burch bie Straßen ging, hörte er feitswarts, im Gewölbe eines Bucherhanblers, lebhaften Bortwechfel. Er wandte kaum bas Gesicht dahin, als er einen deutschen Landsmann erkannte, mit dem er zuweilen in öffentlichen Saufern zussammengetroffen war. Diefer hatte mit dem Buchhandler Zwist, und von Leinau hatte immer an dem Deutschen, so oft er ihm bezegenet war, einiges Wohlgefallen gehabt. Er hieß Graf von Streitenberg, ein junger, sehr gebildeter Mann, bescheiden, gutmuthig, von den edelsten Grundsäten.

Der Graf, ale er ben Baron erblidte, wintte ihm. Diefer trat gern bergu.

"Ich bin in verbrießlicher Berlegenheit," fagte ber Graf auf beutsch, indem er auf ben Kausmann zeigte, "dem Manne da hab' ich eine prächtige Sammlung von Landfarten, Kupserstichen, Handzzeichnungen und seltenen Büchern abgekaust — ich kann wohl sagen, um ein Spotigeld. Das geschah vor zwei Monaten. Der Berztrag ward schriftlich gemacht, denn ich wartete auf Bechsel, und die Bechsel sollten mir schon vor vierzehn Tagen eingegangen sein. Denken Sie sich nun den Streich. Mein Oheim schreibt mir heut', ich sollte auf der Stelle nach Deutschland zuruck, in Amsterdam eine Anweisung von ungefähr hundert Louisd'or sinden, um die

Reise nach hause zu bestreiten, und nach London sende er mir keinen Kreuzer. Run bin ich bem Mann hier breihundert Louisb'or schuldig; ben Kauf will er nicht zuruckgehen laffen. Er broht
mit ben Gesehen. Ich habe kaum zwanzig Louisd'or Baarschaft,
um mit meinem Bedienten die Reise nach Amsterdam zu machen. —
Biffen Sie mir Gilfe?"

Der Baron befann fich einen Augenblid.

Der Graf fagte: "Sind Sie bei Kaffe, so kaufen Sie bie Sammlung für mich — benn ungern verlier' ich sie. Sobalb ich jurud bin, schick' ich Ihnen bas Gelb in Wechseln."

Der Baron nidte mit bem Ropfe nachbentenb. "Bo find Sie eigentlich ju Saufe, Gerr Graf?"

Der Graf antwortete etwas verlegen, und nannte bie Refibens, aus welcher ber Baron verwiefen war, um Febern fchneiben gu lernen.

Der Baron sah ihm scharf ins Auge, schüttelte ben Ropf und sagte: "Zwar, seit ich von Universitäten gekommen bin, lebt' ich ba nur ein halbes Jahr, aber die Stadt ist so groß nicht. Ich habe bort nie von einer gräflichen Familie Streitenberg gehört."

Der vorgebliche Graf warb blutroth. — "Aber wollen Sie mir auf Ehrenwort glauben, baß ich Ihnen bie breihundert Louisd'or gleich nach meiner heimfunft zurudzahle, wohin Sie wollen?" fragte ber Graf mit ungewiffer Stimme.

"Barum bas nicht?" erwiederte ber Baron: "Ich ftrede Ihnen bas Gelb vor — ich bin eben über so viel herr — boch unter einer einzigen Bebingung."

"Unter jeber!" rief ber Graf: "ich will es Ihnen fchriftlich geben. Sie haben Recht, etwas mißtrauifch zu fein, ba ich — —"

"Richt im geringften, herr Graf. Gerade ihr offenes Geficht gibt mir bas vollfte Bertrauen. Wahrhaftig, ich möchte wiffen,

ob folde' ein Geficht taufchen tonnte. Laffen wir's barauf antoms men. Alfo bie Bebingung . . . "

"Richts, nichts, herr Graf!" fiel ihm ber Baron ins Wort: "Ohne Umftanbe, wollen Sie bie Bebingung eingehen, unter welcher ich Ihnen bas Gelb leibe?"

"Bebe, Berr Baron. Sier meine Sanb barauf."

"Gut! so verlange ich, baß Sie bas Gelb bem Berwalter meiner Güter zurückzahlen, wenn Sie bei Ihren Aeltern angefommen sind. Ich werde Ihnen seine Abresse geben. Iweitens aber, daß Sie mir weder heut' noch morgen, noch jemals sagen, und auch meinem Berwalter nicht schreiben, weder wie Sie heißen, noch wo Sie eigentlich wohnen. — Sie haben mir Ihr Chrenwort und Ihre Hand gegeben." Bei diesen Worten zog der Baron seine Brieftasche, gab dem Grasen eine Banknote und sagte: "Die Rote ist zwar etwas mehr werth, als Sie gebrauchen, aber das schabet weder Ihnen noch mir."

Der Graf fiel bem Baron um ben hals, brudte ihn heftig an sich, wandte sich dann plöglich, noch mit nassen Augen, zum Buchshändler und zahlte. Während ber Buchhändler Geld wechselte, sagte ber Graf zum Baron, indem er ihm herzlich die hand druckte: "Wir mussen uns, ehe ich England verlasse, beibe näher kennen kernen. Kommen Sie jeht in mein hotel. Speisen wir mit eins ander. Ein Glas Champagner schwelzt vielleicht Ihre harte, und Sie erlauben mir, daß ich Ihnen sage, wem Sie eigentlich aus einer verzweiselten Lage geholsen haben. Wollen Sie?"

"Warum nicht. Aber find Sie zu Fuß, herr Graf?"

" 3a."

"Ich ebenfalls. Erlauben Sie, ich rufe eine Lohnkuische vors Saus."

Der Baron von Leinau ging fort, und — fam ulcht wieber. Der Graf wartete zwei Stunden vergebens. Er ließ die Kisten mit den erkauften Sammlungen aus dem Gewölbe schaffen, zu sich ins hotel. Folgendes Morgens kam ein Briefchen vom Baron, worin sich dieser entschuldigte, ihn nicht vom Buchhändler abgeholt zu haben; er habe es in der Zerstreuung vergessen, daß er eben mit seiner Abreise nach Außland beschäftigt gewesen. Er schrieb ihm die Abresse seines Verwalters und ein kurzes Lebewohl, ins dem er noch den gleichen Morgen London verlasse.

Der Graf ward zwar etwas empfindlich, daß ihm ber Baron Gelegenheit versagte, dankbare Empfindungen zu äußern, ober nähere Bekanntschaft zu machen — "aber," rief er freudig, "Baron Leinan, Freundschaft ist gemacht! Du bist ein hochherziger Mensch, ein ächter Deutscher! Solcher schönen Jüge des Gemüths ist der Brite nicht allein sähig. Und der Brite hat am Ende nur Stolz, aber der Deutsche Abel. Das ist der Nationalunterschied. Daher mag der Engländer gern andere Bölker neben den seinigen versachten, und der Deutsche das Berdienst in jedem ehren."

Der Graf legte Leinau's Brief zu feinen Kostbarkeiten, "benn ber Mann ift mein Freund!" rief er immer. Dann ging er fort, und forschite so lange, bis er Leinau's Wohnung gludlich ausgeskundschaftet hatte; er hoffte noch, ihn zu finden. Allein er irrte fic, und ging vergebens.

### Mbermale ein Sürftenblid.

Leinan war am gleichen Tage, ba er bem Grafen gefchrieben, von London abgereifet und nach Ropenhagen gefegelt, von ba über

Stockholm nach Petersburg. In Petersburg hatte er das Glud, am Hofe Empfehlung zu sinden. Katharina die Große, der er vorgestellt ward, behandelte ihn mit Auszeichnung; Leinau selbst begriff nicht, wie er zu der Ehre kam. "Lieber himmel," sagte sein Freund lachend, der ihn vorgestellt hatte, "die Raiserin ift eine Frau und Sie sind ein bilbschöner Jüngling. Sie wünschen in russtsche Kriegsbienste zu treten. Zweiseln Sie gar nicht, Ihr Bunsch ist erfüllt. Auch bei den vortresslichsten Fürsten spielt das Menschliche die Hauptrolle, ohne daß sie es wissen oder glauben. Es ist schon mancher verdienstreiche Ofsizier abgewiesen worden. Dem jungen, hübschen Baron Leinau hilft die Natur."

"Sie glauben alfo, die Raiferin werbe mir eine Rompagnie geben ?"

"Gewiß, lieber Baron, und ich wette, Sie erhalten mehr, als Sie wollten. Ich fah ben Blid, welchen bie Raiserin auf Sie senkte, als sie noch einmal nach Ihnen zuruck sah. Graf Rassumovsth sah diesen Blid, die Fürstin Daschsow auch, endlich sogar auch Potemkin. Nun sprach Alles mit Entzuden von Ihnen. Potemkin erwies mir die Chre, sich bei mir nach Ihnen zu erkundigen. Er sagte manches zu Ihrem Lobe. Ich weiß ferner, die Kaiserin nannte bem Fürsten Potemkin Ihren Namen. Seien Sie unbestummert. Ihr Glück ist gemacht."

Birklich ward ber Baron nach einigen Tagen jum Fürsten Botemlin gerufen. Diefer überraschte ihn schmeichelhaft mit dem Brevet
eines Oberftlieutenants bei einem ber neu errichteten Kavalleries Regimenter. Der junge Oberftlieutenant in neuer Unisorm hatte
nacher die allerhöchste Gnade erhalten, seiner erhabenen Gönnerin
bankbar die Hand kuffen zu durfen. Darauf schickte ihn Potemkin
mit größter Eile zum Regiment. Er solgte mit diesem den Fahnen
Romanzow's und Repnin's in die Moldau und gegen Oczas
kow; er war beim Sturm auf diese Festung zugegen, wo die Grausamfeit der Russen sein Herz emporte, und zwar in solchem Grade, daß er im Begrisse war, seine Entlassung zu fordern Allein daraus ward nichts. Denn die Kaiserin belohnte ihn wegen der bei Oczastow bewiesenen Tapferkeit mit Oberstenrang. "Bahrhaftig," schrieb der neue Oberst an seinen Freund in Petersburg, "meine Besorberung muß wohl Nachstrucht eines ersten sonnenvollen Fürstenblicks sein, denn ich habe dei Oczasow wenig Tapferkeit beweisen können. Ich stand mit einem Regiment als müßiger Juschauer vor der Fesstung, im Fall die Stürmenden weichen würden, sie wieder gegen die Mauern anzutreiben. Ich preise den himmel, daß dies nicht nöthig ward."

Oberst Leinau erhielt ein Regiment bei ber ruffischen Armee in Kinnland gegen die Schweben. Hier schlug er sich beinahe ein Jahr lang herum, bann kam ber Friede im Lager bei Werela zu Stande.

Bahrend biefer Zeit hatte ber Baron Gelegenheit genug geshabt, Erfahrungen jeder Art zu machen, auch zuweilen an den sogenannten Grafen von Streitenderg zu benken, dem er in London geholfen. Denn dem Herrn Grafen war nie eingefallen, von der Abresse des Berwalters Gebrauch zu machen. Daß der Brief in die hande des Grafen gekommen, davon hatte Leinau Gewisheit; der Ueberbringer machte damals von der treuen Ueberantwortung genaue Melbung. Cigentlich schmerzten den Baron die dreis die vierhundert Louisd'or nicht, die er verloren, als vielmehr, daß es Menschen geben könne, deren Gesicht so fürchterlich schön lüge; Menschen, die ehrs und gesühllos genug wären, daß das rührendste Bertrauen auf siere Ehre sie nicht bände.

Inzwischen konnt' er im herzen boch niemals bem Grafen übel wollen, ihn sogar nicht einmal vergeffen. Der Graf hatte für ihn etwas unerklätlich Anziehendes gehabt. Und so oft er an ihn dachte, übernahm er wiber fich felber beffen Berthelbigung. Aulest warb

bie Bertheibigung sogar Lobrebe. Der Graf konnte verarmt, vers unglückt ober gar gestorben sein. — Ohnehin fühlte sich ber Oberst reich genug. Gern würde er noch einmal so viel geopsert haben, häti' er bes Grafen Schickal ersahren können.

Schon, als er Oberst geworden, machte er ben Plan, da sich ein Raufmann zu seinen Gutern in der Heimath sand, diese loszynschlagen, das russische Reich zu seinem Baterlande zu wählen, und sich darin anzukausen. Denn in sein deutsches Baterland zuräckzugehen, hatte er keine gar heftige Reigung. "Wer weiß, wenn du zurück kommst, ob dich dein gnädiger Landesvater nicht noch einmal auf Reisen zu schieden geruht, um Federn schneiden zu lernen." So dachte er, und gab dem Berwalter Bollmacht, das väterliche Gut zu verkausen. Dieser that es, und verkauste Alles dis auf einen Meierhof, auf welchem der alte, treue Berwalter selbst wohnte. So lange dieser lebte, wollte ihn der Baron nicht davon verdrängen.

Durch Zufall machte ber Oberst die Bekanntschaft eines polnissichen Starosten. Dieser, in Geldnoth, bot ihm beträchtliche und einträgliche Besthungen in Bolen um so billigen Preis, daß er, nachdem er die Besthungen zu besichtigen Urlaub erhalten, und sich von ihrem hohen Werth überzeugt hatte, ohne anders den Sandel einging. Er glaubte seine Sache sehr gut gestellt zu haben, und nun einer der reichsten Gelleute zu sein. Jedermann wünschte ihm Glück. Er beschloß, auf seinem polnischen Tuseculanum einer acht philosophischen Rube zu genießen; nahm Entlassung aus rufsischen Diensten; faufte Ackergeräthe, physisalische Infrumente, Bis bliothesen zusammen; sammelte sich eine Kolonie deutscher Sandswerfer, Künstler und Arbeiter; begab sich auf sein polnisches Schloß, und bachte, indem er die Verschönerung seines Sizes ansing, auch zuweilen an eine Braut, die er sich suchen musse. Denn das breißigste Jahr war nahe vor der Thur.

Bieher hatte ihn bas Glud begünstigt. Richtlich flurmten bie bofen Tage baber. Polen gerieth wegen feiner Reichstage und Konstitutionen in gewaltige Gahrungen. Der Baron wollte sich zwar in bie ihm fremben hanbel nicht mischen, boch wenn er von seinen Nachbarn, ben Starosten und Woiwoben befragt warb, bachte er ehrlich genug, ihnen ben Rath zu geben: "begnügt euch mit bem Schlechtesten, wenn es nur vaterlänbisch ift, aber hütet euch vor bem Einsusse auswärtiger Mächte. Ihr seib verloren, wenn ihr ber Partei: Ehre willen euch entzweit und schwächt, und euch burch Breußen ober Rufland aufrecht halteu wollt."

Bon ber Zeit an galt ber Baron, ohne es zu wissen, sur einen Anhänger Rosciusso's und Feind der russischen Partei. Er mengte sich freilich in nichts; gleichviel, man zählte ihn mit. Sein Name kam, wie mancher andere, auf Prostriptionslisten, die nach Petersburg gingen. Das brachte ihm wenig Chre. Die Aussen rückten mit überlegener Macht in Bolen ein, siegten in der Ukraine und bei Dubienka. Die polnische Armee streiste durch die Güter des Obersten. Er selbst ward gezwungen, mitzugehen. Die Russen kamen, verheerten Leinau's Bestzungen; sogar das Schloß ging in Flammen auf. Suwarow und Igelström, nach der Niedermetzlung der Einwohner von Praga, waren die Leute nicht, die Lust hatten, einem russischen Dbersten, der es mit den Insurgenten gezhalten, das Eigenthum zu schirmen. Er kam um Alles, und mußte froh sein, wie mancher geborne Pole, sein Leben durch Flucht nach Deutschland retten zu können.

Der gute Baron durfte von Glud reben, als er Dresben erreicht hatte, und fich erinnerte, daß er noch einen kleinen Meiers hof befäße, wo er bei feinem alten, treuen Berwalter wohnen tounte. Der Berluft feiner Reichthumer trankte ihn nicht; benn er war von jeher gewohnt, die wenigsten Bedürfniffe zu haben. Er meinte, er fei noch reich genug.

٠.

#### Die Zifogenoffin.

Der alte Berwalter weinte aufrichtige Freudenthränen, als er seinen Herrn unverhosst wieber erblicke. Schon von Dresben aus hatte ihm dieser seine Ankunft gemelbet, doch mit Besehl, Reinem seine Rücksehr zu verrathen, indem er Gründe habe, so lange als möglich unbekannt, von der Reugierde ungefragt und ungeplagt, zu bleiben. Zum Theil war es Stolz oder Scham, was ihn zu diesem Bunsche brachte. Denn ob er gleich das Urtheil der großen Menge überhaupt verachtete, scheute er es doch, inssofern es ihn berührte; nicht, weil es ihn betrübte oder freute, sondern weil er wußte, "die Welt," die sogenannte, werde an diesem Leitseil geführt, dem Einen zum Berderben, dem Andern zum Heil.

Doch hatte fich ber Oberft nicht allzusehr ängstigen sollen. Denn es mußten wohl in ber That wunderliche Jufalle zusammentreffen, um seine Anwesenheit im Baterlande zu verrathen, wenn er selber teine Luft hatte, Larmen zu schlagen. — Der Meierhof lag an ben außersten sublichen Enden bes herzogthums, von ber Landkiraße weit abgelegen, noch weiter von der Restbenz. Rein Reissender streifte da vorbei, kaum ein handwerksbursch oder reisender Deklamator.

Anfangs gefiel fich ber Baron in feiner Jurucgezogenheit fehr wohl; nach und nach aber warb ihm bas Schnedenleben langweilig. Er ließ fich aus bem nächften Städtchen Lefereien bringen; damit ging es wieber eine Beile, aber am Ende kam er fich wie ein Gefangener ober Berbannter vor, und bas war ihm bie wiberlichste aller Empfindungen. Bon seinen alten Jugendfreunden lebte Riesmand in der Nähe; im Grunde hatte er, ausgenommen einen Pfarrer, der am andern Ende des Herzogthums in einem Dorfe wohnte, keinen, nach welchem er fich besonders sehnte. Diefer

Bfarrer war ehemals fein hofmeister und Lehrer gewesen. Er besichloß, ihn aufzusuchen. Er fullte bie Jagbtasche mit ben nothigsken Beburfniffen, und an einem schonen herbstage, im schlichten Jägerrod, bie Flinte über bie Schulter gehangt, wanderte er aus.

Er hatte bis zum Pfarrer Mauritius zwei Tagereisen. Sein erstes Nachtlager nahm er im Wirthshause eines unbebeutenden Städtchens, wo ihm inzwischen ein sehr bedeutendes Abenteuer begegnete. Auf sein Begehren, etwas zu Nacht zu speisen, denn dem Mittagsessen war er mit weiser Sparsamkeit vorbeigegangen, sagte ihm die Wirthin, er könne in Gesellschaft eines jungen Frausleins speisen, welches vor einer Stunde mit Vater und Rammers mädchen angekommen sei. Ohne Zweisel wäre die Herrschaft aus der Restdenz. Der gnädige Herr habe sich, weil er vom Kopsweh befallen worden, gleich nach seiner Ankunst zu Bette gelegt, und nur mit einer Tasse Vorlieb genommen.

Den Baron von Leinau intereffirten biefe Merkwürdigfeiten wenig; boch befamen fie ploglich höhern Werth, als bie Tafel gebedt war, und beim hellern Rerzenschimmer bie schöne Tisch genoffin hereintrat. Schon wat fie, bas ließ sich nicht laugnen; wenigstens konnte es ber Baron nicht laugnen, bem zu Muthe warb, als fab' er eine Fee ober Botin bes himmels.

Seinem ehrfurchtvollen Gruße warb mit ftummer Berbeugung und zartem Erröthen geantwortet. Der Baron machte fich ein freudiges Geschäft, die holbe Tischgenossen mit dem Besten zu bedienen. Das gab Gelegenheit und Muth erst zu einzelnen Silben, dann zu einzelnen verbindlichen Worten, dann zu Fragen, dann zu Bersicherungen, und endlich war das Gespräch unter beiben einzeleitet, wie es unter Leuten von gutem Gewissen sein darf, doch sahen fie sich zuweilen sonderbar an, als hatten sie fein gutes Gewissen.

Das fpeifenbe Paar war ben Wirthsleuten ohne 3meifel eine Ers

scheinung außerorbentlicher Art; benn Wirth und Birthin, Knechte, Mägbe, selbst einige Burger bes Stadtchens, ftanden stillschweizgend im bunkeln hintergrunde der Stube, und gafften die Gafte an. "Es find Brautleute!" flüsterten die einen; "es sind Bruder und Schwester!" die andern. Im Städtchen hatten die Weiber noch keinen schonern Mann gesehen, als den Baron, und die Männer noch kein schoneres Mädchen, als das Fräulein. Es war der Mühe werth, solch ein Baar zu sehen, zumal unentgelblich.

Das Fraulein fprach von ber Restbenz. Der Baron ward nicht mube zu fragen. Es war ihm weniger um bie Restbenz zu thun, als um bie Antworten voll reinen Urtheile, zarten Sinnes. Er hatte wohl die ganze Nacht fragen mögen, wenn sich das Fraulein nicht beurlaubt und entfernt hatte, um noch einmal ben kopfwehe kranken Bater zu sehen.

Der Baron trommelte finnig mit ber Gabel auf bem Teller,
ind hatte bie ganze Nacht trommeln können, wenn nicht endlich
ber Wirth gefragt hatte, ob ihm gefällig sei, sein Bett zu sehen.
Er ging. Wie er am Sitze bes Frauleins vorbei ftreifte, sah er
ihren hanbschuh am Boben liegen. haftig nahm er bas Aleinod
zu sich; bamit ließ sich beim Morgengruß wieder ein verbindliches
Gespräch anknüpsen.

Er hatte nicht berechnet, baß er von der Tagreise müder als gewöhnlich sein wurde, sonst wurd' er sich beim Erwachen nicht gewundert haben, daß die Sonne mit vollen Strahlen an seinen Fenstern lag. Er sprang auf. Die Tischgenoffin, der Handschuh, der Morgengruß waren seine ersten Gebanken. Er war voll Monne, als ständ' ihm ein unenbliches Glück vor. Die Kleidung ward diesmal mit höchster Sorgsalt angelegt, jedes Ständchen vom Jagdekleide mit der in Gewohnheit verwandelten Ordnungssucht und Säuderlichseit eines Kriegers verwischt, der die Pflichten des Garnisondienstes kennt. Juweilen entschlüpfte bei bleser Arbeit wohl

ber tiesten Tiefe seiner Bruft ein Seufzer, wenn er an ben Handsichuh, an seine Uniform, an bie polnischen Besthungen, an sein jehiges philosophisches Loos bachte.

Indem - noch maren bie Stiefel anzuziehen - horte er febr vernehmlich bie himmelestimme ber Tischgenoffin, und zwar von ber Strafe herauf. Ginen Reisemagen hatte er fcon laugft vorfahren und paden hören. Bas mußte er fich ba nicht in Gebanfen gusammenftellen! - Er rif bas Fenfter auf. D meh! er fah die jugenbliche Bebe, und zwar in bem entscheibenben Augenblice, als fie ben fleinen niedlichen Fuß auf ben Wagentritt fette, um hineinzufteigen, mahrend ber bide Birth, höflich bie Baumwollenmube unterm Arm, ber Buchtigen nachhalf. - Und indem fie einflieg, blidte fie, noch vor ihrem Berichwinden, ans Saus herauf jum aufgeriffenen Fenfter, jum halb ohnmachtigen Oberft: ihre seelenvollen Augen schienen ihm mit bescheibenem Tone einen Morgengruß zu wünschen — bann verschwand fie. Der Wirth schlug die Bagenthür zu; es klang dem armen Baron dumpf herauf, als schaufelte man bie erften Grabschollen auf ben verfentten Sarg feiner Freuden. — Der Wagen rollte bavon jum Thor hinaus.

Als nichts mehr zu sehen und zu hören war, zog ber Oberst bie glanzenden Stiefel an, und — man muß immer auch den Geist dei solchen Kleinigkeiten zu beschäftigen wissen — fluchte alle rufsischen Flüche, die er jemals in Moldau, Wallachei und Finnland gehört hatte. Warum er fluchte, wußte er in der That selbst nicht, aber es that seinem Gerzen so wohl, als es irgend einem Geiligen wohl thut, wenn er segnet. Die Jagdtasche stießer mit dem Fuße weg, daß sie im halben Bogen, wie eine Bombe, gegen die Thüre flog, aber in der unglücklichten Sesunde von der Welt, nämlich als der dicke Wirth ehrbarlich und harmlos mit dem Kassee hereintrat und seinen schönsten guten Morgen offeriren wollte. — Die Jagdtasche siel dem entsehten Wirth erst auf den 356. Nov. III.

٠.

Ropf, bann aufe Taffenbreit zwischen Raffees und Milchgeschier, bag Alles zu Boben ftromte. Der Birth hatte bem zerschlagenen Frühftud balb nachfinten mogen, benn ber fiebenb beiße Levantes trant war ihm über bas ganze Geficht geflogen.

"Bah!" fchrie ber Birth fcmerglich.

"Bah!" fcbrie ber Oberft nach: "Ungefcidter! fahr' Er gum Teufel; wer heißt 3hn meine Sagbtafche falben?"

Der bide Mann, ber in ber Befturzung gar nicht zweiselte, eine Unvorsichtigkeit begaugen zu haben, hob bie Scherben auf, bat um Berzeihung und zog ab. — Dieser Jufall war für ben Oberften bie wohlthätigste Zerftrenung. Sein Jorn war verstogen. Sein Fluchen ging zum Lachen über. Er pacite bie Jagbtasche; — als er aber ben Hanbichuh nahm, ba zuckte er bie Achseln und seuszte. Doch bas Gut, welches er von ber schonen Tischgenoffin geerbt, wollt' er — wenigstens zum Anbenken bes Abenteners — behalten.

Er nahm fein Fruhftud in ber Wirthoftube; er hoffte ba Ramen und Aufenthalt ber abgereifeten Fremben zu erfahren. Allein
er fragte vergebens, weil feine Seele die Fremben um ihre Ramen
befragt hatte. Mismuthig zahlte er feine Schuld, wozu er auch
Scherben und Entfehen bes guten Birthes rechnete, und zog von
bannen ins Gebirg enblich.

## Ein Jagbaüd.

Je tiefer er ins Gebirge kam, je mehr helterte fich fein Gemuth auf. Er bachte nun an feinen alten Lehrer, ben Pfarrer Mauritius; zuweilen wohl auch an die liebenswürdige Tischgenoffin. Er nahm fogar ihren Handschuh einmal aus ber Tasche und betrachtete ihn recht aufmerksam. Aus bem Handschuh ftubirte er die Form bes schonen Armes und ber Hand und ber Finger; zum

Arm bachte er fich bann bie Achfel, jur Achfel ben fclanten Buche, und ben Liebreig aller Glieber und bie ftolge Majeftat ber Unfchulb.

Er hatte in biesem Augenblicke wirklich nichts Bestres zu ihun, als Betrachtungen anzustellen; benn sein Weg bot keine Mannigssalitigkeiten ber Gegend dar. Es war auf einer Straße durch Balbung; links und rechts Holz und Berg. Indem siel nahe vor ihm ein Schuß; die Augel pfist neben ihm weg. Der Oberst stand still. "Bas gibt's?" rief er. Ein Auchs sprang aus dem Dickicht über die Straße; bald darauf trat ein Jäger aus dem Gebüsche und sließ ins Hitzer. "Bellgeschossen, Meibmann!" rief der Oberst: "Bald hatt' es mich getrossen, statt des Fuchses."

Der Beibmann wandte fich gegen ben Oberft: "Bie!" rief er: "Ift's benn möglich?" Er trat langsam naber, zog ben hut, und fragte mit vielem Anstande: "Ich irre boch wohl nicht? Sie find ber Baron von Leinau?"

"Und Sie — wohl, ich erinnere mich Ihrer. Wir haben uns irgendwo gefehen. Richtig! in London. Sie find ber Graf Streitens berg!" fagte ber Oberft.

"Braver Mann!" rief ber Graf, und umhalfete und fußte ben Baron mit großer Innigkeit.

Sest gab's Frage über Frage und Freude über Freude. "Komsmen Sie mit mir!" fagte der Graf: "Richt weit von hier fleht ein weibmannisches Frühftud; kalter Braten, ein Glas Wein. Wir wollen theisen."

Sie gingen. Das Fruhftink fanb fich unter einer alten Eiche, von einem jungen Jager bewacht. Der Graf gebot bem Jäger, mit ben hunben heim zu gehen und bas Mittageffen auf bie rechte Stunde zu bestellen, benn bie Jagb sei zu Ende und ber Frembe werbe Gaft sein.

Als ber Jager bavon war, fiel ber Graf bem Baron abermals um ben Sale. "Baron," rief er, "ich fann meine Freube

٠.

nicht ausbrucken. Wenn Sie nur wußten, wie taufends und tausends mal ich Sie zu mir gewünscht habe; wie lieb Sie mir geworben sind. Jest, wohln wollen Sie, was haben Sie zu thun? Können Sie ein paar Tage bei mir wohnen? Wollen wir zusammen zieshen? Sind Sie verheirathet? haben Sie Familie?"

Leinau, theils von des Grafen Innigkeit ergriffen, theils vom guten Beine lebhafter gestimmt, gestand nun ebenfalls, daß er seiner unzählige Male gedacht habe. Der Graf hörte dies mit Bohlgefallen. "Es ist wunderdare Sympathie zwischen uns. Ich liebte Sie, Baron, vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft in London. Und als Sie mir die Banknote damals gaben, und mich aus der allerärgsten Berlegenheit rissen, in die mich die Hart meines Oheims gestoßen hatte, — wahrhaftig, Baron, es hat nie ein Mensch solchen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe keinen Freund — mit aller Sehnsucht nach einem theilnehmenden herzen fand ich die jest kein's — ich bitte Sie, Baron, können Sie mein Kreund werden?"

Der Oberft nahm beibe Sanbe bes Grafen, und gog ihn an fich und fußte ihn fcweigenb.

"Ach, Baron, ich bin ungludlich, fehr ungludlich," fuhr ber Graf, mit fcmerglichem Blid auf Leinau, fort: "fehr ungludlich. Es ift bie Frage, ob Sie . . . . "

"Db was?" rief Leinau mit schöner Heftigkeit, und ber Gebanke an die unbezahlte Londoner Banknote flog ihm durch die Erinnerung: "Unglücklich? Gut! Unglücklich? Ich bin so unglücklich, wie Sie. So passen wir nur besser zusammen. Ich verlasse
Sie nicht. Wir theilen mit einander Hab' und Gut, wenn's sein
muß. Nein, ich habe nicht vergebens tausendmal in meinem eigenen herzen geschworen, ein ebles Antlit, wie das Ihrige, könne
nicht lügen. Graf, wir sind Freunde auf ewig. Wir sind Brüber, für einander von Gott geschaffene Brüder. Dabei bleibt'e."

"Dabei bleibt's, Baron!" fagte ber Graf und umarmte ibn: "So hab' ich endlich gefunden, ben Einzigen, ben ich fo lang ersfebnte."

"Und Bruberschaft in aller Orbnung und Form gemacht!" ichtie ber Oberft, indem er beibe Glafer mit ber Reige ber ausgesleerten Flasche fullte: "Ich gehore bir fur ewig — mein Blut bir!"

Der Graf, von gleicher Schwärmerei ergriffen, rief: "Du bist mein Freund; bereu' es boch nie, es zu fein! Du bist mein Brusber, ich kann auch für bich fterben. Run bin ich nicht mehr unsglücklich."

Sie umarmten fich; bann ftanben fie rasch auf. "Ich will," fagte ber Graf, "unter bieser Ciche ein marmornes Denkmal setzen laffen. Wirft bu mir jemals treulos, so forbere ich bich zu bieser Eiche, zu biesem Denkmal."

"Bie benn?" fagte ber Baron: "Ich benke, bu bist ungludlich, weil bu vielleicht ohne Bermögen bist, und möchtest Marmorfäulen setzen?"

Der Graf lächelte und fagte: "O nein, lieber Baron, in Armuth besteht mein Unglud nicht. Ift's benn ein Unglud, kein Gelb zu haben? "

"Du haft Recht, Graf," versette Leinau, "es war ein Mißverständniß von mir. Ich hoffe, du und ich, auch als Bettler, würden darum nicht unglücklich sein."

So ging das Gefprach noch lange fort. Arm in Arm schlenberten fie durch ben Walb, und als fie ins Freie traten, lag auf einem umbuschten hügel, ber aus ber Mitte eines anmuthigen, mehrere Stunden langen und weiten Thals flieg, ein prachtiges Landhaus vor ihnen.

Der Oberft erzählte eben bem Grafen feine Schickfale und Reifen, Felbzüge und Abenteuer in Aufland und Bolen, und wie er zulest Alles verloren habe, und achtete-kaum auf bie Herrlich-

٠.

nicht ausbrucken. Wenn Sie nur wußten, wie taufenb : und taufenb: mal ich Sie zu mir gewünscht habe; wie lieb Sie mir geworden sind. Best, wohin wollen Sie, was haben Sie zu thun? Können Sie ein paar Tage bei mir wohnen? Wollen wir zusammen zie- hen? Sind Sie verheirathet? haben Sie Familie?"

Leinau, theils von des Grafen Innigkeit ergriffen, theils vom guten Beine lebhafter gestimmt, gestand nun ebenfalls, daß er seiner unzählige Male gedacht habe. Der Graf hörte dies mit Wohlgefallen. "Es ist wunderbare Sympathie zwischen uns. Ich liebte Sie, Baron, vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft in London. Und als Sie mir die Banknote damals gaben, und mich aus der allerärgsten Verlegenheit rissen, in die mich die Hatte meines Oheims gestoßen hatte, — wahrhaftig, Baron, es hat nie ein Mensch folchen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe keinen Freund — mit aller Sehnsucht nach einem theilnehmenden Herzen sand ich die jest kein's — ich bitte Sie, Baron, können Sie mein Kreund werden?"

Der Oberft nahm beibe Sanbe bes Grafen, und zog ihn an fich und fußte ihn fcweigenb.

"Ach, Baron, ich bin ungludlich, fehr ungludlich," fuhr ber Graf, mit schwerzlichem Blid auf Leinau, fort: "fehr ungludlich. Es ift bie Frage, ob Sie . . . . "

"Db was?" rief Leinau mit schöner Heftigkeit, und ber Gebanke an die unbezahlte Londoner Banknote flog ihm durch die Erinnerung: "Unglücklich? Gut! Unglücklich? Ich bin so unglücklich, wie Sie. So passen wir nur besser zusammen. Ich verlasse Sie nicht. Wir theilen mit einander Hab' und Gut, wenn's sein muß. Nein, ich habe nicht vergebens tausendmal in meinem eigenen herzen geschworen, ein ebles Antlit, wie das Ihrige, könne nicht lügen. Graf, wir sind Freunde auf ewig. Wir sind Brüder, für einander von Gott geschaffene Brüder. Dabei bleibt'e."

"Dabei bleibt's, Baron!" fagte ber Graf und umarmte ihn: "So hab' ich endlich gefunden, ben Einzigen, ben ich fo lang ersfebnte."

"Und Bruberschaft in aller Orbnung und Form gemacht!" forie ber Oberft, inbem er beibe Glafer mit ber Reige ber ausgesleerten Flafche fullte: "Ich gehore bir fur ewig — mein Blut bir!"

Der Graf, von gleicher Schwarmerei ergriffen, rief: "Du bift mein Freund; bereu' es boch nie, es zu fein! Du bift mein Brusber, ich fann auch fur bich fterben. Run bin ich nicht mehr unsgludlich."

Sie umarmten fich; bann ftanben fie rasch auf. "Ich will," fagte ber Graf, "unter biefer Ciche ein marmornes Denkmal feten laffen. Wirst bu mir jemals treulos, fo forbere ich bich zu biefer Ciche, zu biefen Denkmal."

"Bie benn?" fagte ber Baron: "Ich benke, bu bist ungludslich, weil bu vielleicht ohne Bermögen bist, und möchtest Marmorfäulen feten?"

Der Graf lachelte und fagte: "D nein, lieber Baron, in Armuth besteht mein Unglud nicht. Ift's benn ein Unglud, kein Gelb zu haben? "

"Du haft Recht, Graf," versette Leinau, "es war ein Mißverständniß von mir. Ich hoffe, bu und ich, auch als Bettler, warden barum nicht ungludlich sein."

So ging das Gefprach noch lange fort. Arm in Arm schlenberten fie durch ben Walb, und als fie ins Freie traten, lag auf einem umbufchten hugel, der aus der Mitte eines anmuthigen, mehrere Stunden langen und weiten Thals flieg, ein prachtiges Landbaus por ihnen.

Der Oberft ergablte eben bem Grafen feine Schickfale und Reifen, Feldzüge und Abenteuer in Aufland und Bolen, und wie er zulett Alles verloren habe, und achtete-kaum auf bie herrlich-

teit ber Gartenanlagen, burch welche fie gingen. Als aber bie Gebufche zulest ganz aus einander traten, und ein weitläufiges, im ebelften Geschmack erbautes Schloß mit großen Borhöfen, Springbrunnen und Bilbfäulen vor ihnen fich ausbreitete, stutte ber Baron endlich boch, schwieg, ftand still, sah fich um und fragte: "Bem gebort bies Schloß bier?"

"Meinem Oheim!" antwortete ber Graf: "aber ich bewohn' es. Du siehst nun, an Raum fehlt es mir nicht, bich zu beberbergen."

Der Baron ward ernsthaft und immer ernsthafter, je naber fie bem Schloffe tamen, und er über bem Portal bas bergogliche Landeswappen erblidte.

Indem traten zwei Kammerbiener aus bem Schloffe, bie mit ehrerbietigem Schweigen bem Grafen bie Jagbflinte abnahmen, fo wie bem Baron.

- "Ronnen wir fpeifen?" fragte ber Graf.
- "Benn Ihre Durchlaucht befehlen."

Der Oberft Leinau fah balb ben Grafen, balb bas Schloß an. "Bas schwaht ber Kerl ba?" fagte Leinau, und zeigte auf ben fortgehenben Kammerbiener.

- "Wie fo?" fragte ber Graf.
- "3d horte . . . " fammelte ber Baron: "Es flang wie . . . "
- "Darf ich bir fagen, jest endlich, wie ich heiße, Lieberd" unterbrach ihn ber Graf: "In London wolltest du schlechterbings nichts wiffen."
  - "Gut es ware jest Beit!" erwieberte ber Baron.
  - "36 heiße Lubwig."
  - "Gang gut; aber weiter?"
- "Richt fo, bu gurnft nicht?" fagte ber Graf und brudte bem Baron fremblich bie hand: "Ich bin ber Erbpring."

Der Oberft erfchrat, und wollte mit ber Sanb nach bem Sute fabren.

"Bie? foll ich bich jur Eiche gurudführen, Leinau, wo bu mir Bruberliebe fcworft?" fagte ber Erbpring.

"Unter uns fehlt bie Grundlage ber Freunbichaft," entgegnete ber Baron: "bie Gleichheit."

"Bor ber Belt, lieber Leinau, fehlt fie," versetzte ber Bring, "aber unter uns nicht. Bor ber Belt gib bu mit bie alltägsliche Litulatur! unter uns bin ich bein Bruber; ba heiße mich beim rechten Ramen Lubwig."

#### Muffalüffe.

Der Oberft vergaß in ber Gefellschaft bes Bringen , ben Bfarrer Mauritius zu besuchen, ben er eigentlich boch nur aus langer Beile aufgefucht baben murbe. Beibe junge Manner hatten barin nicht Unrecht, bag fie fur einander geboren ju fein glaubten. Beibe liebten, bagten, ehrten ober verachteten bie gleichen Gegenftanbe. aber oft aus gang entgegengefesten Grunden. Der Bring, ob er gleich nicht gemuthlicher war, ale ber Dberft, hatte noch mehr Reigung als biefer, Alles mit Schwarmerei zu umfangen. Er war von reigbarem Befühl; ber Dberft befonnener, ruhiger ober wenigftene mehr herr feiner Empfindungen. Einer milberte ben andern, ober bob ibn, wo er fant, ober lauterte beffen Sinn. Giner glaubte bem anbern immer bie größten Berbinblichfeiten iculbig zu fein. -Bon nun an wurden ihre Studien, ihre Bergnugungen bie gleichen. Der Baron ließ fich gern gefallen, als Gefellschafter im Schloffe bes Erbpringen gu bleiben, und biefer lebte in fo belehrenbem, erheiternbem Umgange neu auf. Denn vom regierenben Bergog jurudgebrangt, beinabe gehaßt, mar fein Leben bieber bem eines Gefangenen ober Berwiefenen abnlich gewefen. Man liebte ben Erbprinzen zwar allgemein im Lanbe um biefer unverschulbeten harte willen besto inniger, aber Keiner unterstand fich, bas öffentlich zu äußern.

Der Oberft erhielt wenige Tage nach feinem Ginzuge in Friesbensheim, fo hieß bas Landhaus bes Erbprinzen, einen überzeugenben Beweis von ber harte bes regierenben Gerzogs gegen feinen Reffen.

Der Bring wollte nämlich seinem Freunde ein Gelbgeschenk machen, ba er wußte, wie ber Oberst ben größten Theil bes Bermögens verloren und eher in durftigen, als glänzenden Umstänzben war. Er brachte ihm das Geschenk, wie er sagte, als Zins von jeuem Rapital, das er einst vom Baron in London erhalten. "Und ob ich das Gelb gleich beinem Berwalter baar, sobald ich ankam, zugeschickt habe," sette er hinzu, "muß ich es bir doch lebenslänglich verzinsen. Denn ich war in der größten Berzweiszlung. Der Gerzog ließ mich ohne Gilfe, und doch hatt' ich seinen strengen Befehl, weder Schulden zu machen, noch mein Inkognito zu brechen. Dazu rief er mich plöglich zurück — ich weiß nicht, welche Folgen daraus entstanden wären, hätt' ich seinen Besehl nur im kleinsten Bunkte versäumt."

Jest ward über bie vorgebliche Ruckzahlung gesprochen. Der Prinz staunte, daß ber Baron bavon nichts wissen wollte. Er bezwies seine Zahlung mit dem Empfangschein des Bostamts. Run ward ein Ritt zum Berwalter gemacht; der alte ehrliche Mann betheuerte, nie diese Summe erhalten zu haben. Der Brinz ließ auf der Stelle Untersuchungen beim Bostamt anstellen und den Empfangschein vorweisen. Da wies dieses einen herzoglichen Besehl vor, vermöge welches alle Briefe des Prinzen an die höchste Stelle eingeliefert werden mußten. — Nun war das Rathfel gelöset.

Aber eben bie Dube, welche man zu biefer gifung angewandt hatte, brachte noch andere Birkungen hervor. Der Gerzog warb

baburch auf ben Baron von Leinau aufmerkfam, und baß er wiester im Lande fei. Bermuthlich hielt er ihn für einen Migvergnügsten, der fich eben beswegen an den Erbprinzen gemacht habe. Es kam der gemeffene Befehl, der Prinz folle ben Baron aus feinen Umgebungen entfernen.

hier blieb nichts übrig, als flummer Gehorsam, wenn man ben Landesfürsten nicht zu heftigern Maßregeln reizen wollte. Der Oberst kehrte zu seinem kleinen Meierhof zurud, und empfing hier wochenlange Besuche seines sufilicen Freundes; oder, fehlten biese, doch Briefe; oder man kam Mitte Weges zusammen. Beide Manner waren nun einmal einander zum Bedurfniß geworden, und die ihnen widersahrende Strenge von oben her schloß ste nur brüderlicher zusammen.

#### Beränberungen.

An einem ftürmischen Wintermorgen — es lag braußen hoher Schnee — es war noch finster — ber Oberst noch im Bett — entstand Lärmen vor dem Meierhofe. Man pochte. Man dfinete. Es ging die Treppe auf und ab. Der Oberst vermuthete beinahe, der Erbprinz, den er seit einigen Tagen wegen schlechten Wetters nicht gesehen, sei angekommen.

Rach einer Weile trat ber alte Berwalter mit brennenbem Licht und einem großen Briefe ins Zimmer vor das Bett bes Barons. — "Wer ist so früh angekommen?" fragte dieser. — "Ein herzog-licher Aurier aus ber Residenz mit diesem Schreiben!" antwortete der Berwalter.

Der Baron erschraf. Se. Durchlaucht ber herzog, beffen Fürstenblick ber Oberft nie vergeffen hatte, konnte unmöglich etwas Gutes im Schilbe führen. "Bermuthlich ein allergnäbigster Besfehl," bachte er, "bem Erbprinzen bie Thure zu weisen, wenn er

mich auf dem Meierhof in meinem Stubchen heimfucht." Aber bie Abreffe bes Briefes lautete: "An ben Prafibenten Unfers geheimen Raths ben Baron August von Leinau."

"Bas?" rief ber Oberft und fprang im Bette auf: "3ch Geheimerrathsprafibent? Sind die Leute narrisch geworben, ober wollen fie mich narrisch machen?"

Er riß das Schreiben auf, und las seine Ernennung zur erften Staatswürde in aller Form abgefaßt; hinzugesügt war ber hulbreiche Besehl, auf der Stelle in die Residenz zu kommen. Unterzeichnet war Ludwig. Mit eigener hand hatte dieser noch darunter geschrieben: "Die erste handlung beim Antritt meiner Regierung ist, daß ich Sie, lieber Baron, an meine Seite ruse.
Kommen Sie unverzüglich."

Der Baron war, wie man zu sagen pflegt, wie aus ben Bolfen gesallen. "Ift benn ber herzog gestorben?" fragte er ben Berwalter. Dieser wußte bavon nichts. Der Kurier ward befragt; die Antwort lautete: "am Schlagsluß." Der Berwalter zitterte bei diesen Borten an allen Gliebern, benn er liebte bie Schlagssuffe nicht. Er eilte zum Baron und sagte: "Se. Durchlaucht, der höchstelige herzog, sind gestorben." Aber das Bort Schlagsluß kam ihm nicht über die Lippen.

- " Was, wie? fo ploplich?" rief ber Baron.
- "Der Bochftfelige waren immer rafch in Dero Resolutionen."
- "Aber wie benn? burch Krankheit ober anderes Unglud?"
- "Se. Durchlaucht geruhten am am Jufall zu fterben."
- "Bravo!" rief ber Oberft, warf fich in Reliekleiber und in ben Bagen feines Berwalters und eilte gur Refibeng.

#### Befprad über gürftenleben.

Die Einleitung zur Anekbote, welche wir eigentlich erzählen wollen, ift wahrhaftig länger geworben, als die Anekbote selbst sein wird. Dies ist die natürliche Folge, wenn man im Plaubern besser, als im Erzählen geübt, und ohne Kenntniß ber Regeln ist, burch welche ein wohlgezogener Schriftsteller gefällt. Referent, ohnehin ein Mann, ber seine gute Reihe von Jahren zählt, macht weniger auf schriftstellerischen Anhm, als auf Wahrheitstliebe Anspruch. Man halte ihm also bas zu gute, was in allem Vorigen nicht zur Sache gehörte.

Es ift bekannt. Bergog Lubwig machte gleich bei feinem Regierungsantritt große Beränberungen, fowohl in ber Berwaltung, als im Bersonal ber erften Beamten und bes Sofes. Brachtauf: wand zur Berherrlichung feiner Burbe liebte er nicht; er meinte, ein Fürft muffe bie größte Bracht in feinen Thaten, und bie meifte Burbe in ber Burbigfeit ju feinem Berufe zeigen. Um Gelb in Umlauf zu feten, befolbete er weber Berfchnittene auf bem Theater, noch verlor er großmuthig im Sviel, noch fette er Juweliere, Golbarbeiter und andere Diener des fruchtlosen Auswandes in farke Rahrung. Aber er baute burch fein Land bauerhafte Sochstragen, von ben Deutsch : Frangofen sonft Chauffeen genannt; er ließ für arme Leute gwar feine Almofen austheilen, aber bafur öffentliche Arbeitsfchulen und Arbeitshäufer errichten; ließ zwar wenig tabellarifiren, aber bafur foleunigern Gefcaftsgang einrichten; fluge Beamte waren ihm zwar vorzüglich lieb, aber rechtschaffene Beamte waren ihm noch theurer, ale bie flugen. Unerbittlich gegen nachlaffige ober fehlbare Beamte, noch ftrenger gegen bie höhern, als bie niebern Staatsbiener, felbft icon ihre Grobheit gegen ben geringften Burger mit Ernft rugenb, war er gleich willig, ben Berbienftvollen zu lobnen. Bei ibm aber galt nur ber für einen

٠.

Mann von Berbienst, ber — nicht bloß Amtöpflichten treu unb steißig vollstreckte ("bafür seib Ihr mit Gelb und Auszeichnung hinlänglich bezahlt!" fagte er oft), sondern der auch da dem Staate einen Bortheil oder Ruhm verschaffte, wo es zu thun nicht geboten werden konnte.

Es ist unbeschreiblich, welch ein Leben plohlich in ben Gang ber Geschäfte kam. Eh' ein Jahr versloß, war im ganzen Herzogethum anderer Geist, anderer Ton. Die höhern Beamten, perstönlich verantwortlich für die Arbeiten der untern, und so vom Brästdenten des Geheimenraths hinab bis zum besolbeten Abschreiber in den Aemtern, bewachten die Thätigkeit der andern mit rastloser Sorgfalt. Man hätte sehen sollen, mit welcher Artigseit jeder, auch der geringste Mann des Bolks empfangen, angehört und absgesertigt ward — ja sogar, es ist beinahe unglaublich, die Postossitätanten und Pässeschreiber verloren ihre Ungeschlissenheit und lernten hösslich sein.

3ch werbe vielleicht an einem anbern und schicklichern Orte bie burch herzog Lubwig gemachten Berbefferungen in ber öffentlichen Berwaltung schilbern. Man verzeihe mir, baß ich hier schon wieber mehr plauberte, als zur Sache gehörte. Aber wer kann von
bem immer schweigen, woran man mit Bohlgefallen benken muß?

"Bohlan," sagte eines Tages der Herzog in einer frohen Stimmung zu seinem Freunde, "wohlan, lieber Leinau, unsere Sachen gehen gut. Ich sehe es den Lenten überall an den Augen an, sie sind zufrieden mit uns. Ich freue mich, denn ich bekomme wahrhaftig Achtung für mich selbst. Aus dem Tone, der im Lande herrscht, lernt man den Mann kennen, der obenan steht. — Du freilich thust in vielen Dingen mehr als ich, und sollst es thun; aber mein Berdienst ist, daß ich dich an die Spize der Geschäfte stellte, und willst du mir's nicht als Verdienst gelten lassen, nenn' ich's Glud. Was sehlt uns noch? Wir haben vollauf zu thun.

Es ist noch manches auszubessern. Aber mit Gerechtigkeit und Liebe kann's ein Kurst allen Rechtschaffenen gerecht machen, selbst wenn diese nicht immer empfangen, was sie wünschen. Am meisten freut mich's, daß ich meine Umgebungen gesäubert habe, daß das gottlose Intriguiren, die verruchte Augendienerei aufgehört hat; daß ich überzeugt sein kann, jeder thut seine Pflicht, weil er sie liebgewonnen hat, nicht weil er sich vor mir breit machen möchte."

"D bu guter Furft! " fagte ber Geheimeratheprafibent: "glaubft bu bas im Ernft?"

#### - Allerbinge.

"Und ich bin bes Gegentheile überzeugt!" fagte ber Baron: "In einem ganbe, wie bei uns, wo ber Rurft ju Allem, auch jum Bofen und Berberblichen, bas Recht hat, wo ihn fein Gefet beschranft, weil er felbft bas Wefet ift: ba gibt es fur Leben und Gigenthum ber Gingelnen feine mabre Sicherheit, weil Alles in bes Machthabers Macht liegt. Bei ber Sorge eines Jeben für fich felbft, verwandelt fich die Tugend in blofe Klugheit und Augenbienerei. Jeber benutt, fo weit er fann, bie Ginrichtungen bes Lanbes, ober bie Art bes Lanbesherrn, jum eigenen Bortheil; und ift's ihm ju verargen? - Es mußte munberbar fein, wenn bei une nicht ber unschuldigfte, redlichfte Mann, gegen ben Die: mand etwas weiß, burch einen einzigen Blid von Dir, jum ftrafbaren Berbrecher geftempelt werben fonnte. Man wirb auf ber Stelle in feinen Sandlungen taufend Bergehungen ents beden, bie ihn um Bermogen, Chre, Freiheit und Leben bringen fonnen. Wo ber Landesherr bas Recht hat, Unrecht ju thun, werben feine Schlechtigkeiten eben fo viel Bewunderer, als feine Tugenben, finben, und ift überall fein unantaftbares Recht mehr für Andere vorhanden. Die Moralität bes Lanbesherrn ift bie ichlechtefte und unficherfte Staateverfaffung; fie ift bie Staate:

verfaffung ber Affaten. Der bravfte Mann in beinem Gerzogihum hat fo wenig Sicherheit ber Ehre und bes Bermogens, als Sichers beit für die Dauer beiner Tugenb."

- Da waren wir ja arger baran, als in ber Turfel.
- "Ich glaube es auch, und zwar barum ärger, weil man bei uns in gesehlichen Formen jeben um Freiheit und Bohlfahrt bringen fann, bort nur mit roher Gewalt. Denn bei uns ift das Gefet tein Maßstab, keine Schutwehr bes Rechts jebes Bürgers, sonsbern nur ein Sehglas für die Augen ber Angestellten und Beamsten, um das Recht ber Einzelnen baburch zu erkennen. Aber dasselbe Glas, je nachdem man es halt, kann vergrößern, kann wieder verkleinern, und sogar zum Brennglas bienen. Bas ist also Gefet, Recht und Sicherheit bei und?"
  - 3d verftebe bich nicht, Leinau.

"Weil bu ju ebel bift, um bas Abicheuliche ju verfteben. Aber bas ift bein Loos, bein ungludliches, weil bu Furft bift, bag bu weber jemals jur genouen Renninis berer gelangen fannft, bie fic bir naben, noch burch Unbere gur Renntnig beiner felbft gelangft. Die Fürften werben gewöhnlich Defpoten, nicht weil fie es eigentlich fein wollen, fonbern weil ihre Diener Stlaven fein wollen. Je größere Fehler bu begehft, je amfiger wird man fie vergolben. Sei graufam, man wirb bir, anbetenb und vergötternb, ju Sugen fallen, was jest Reiner magt, weil man fich vor beinem Cbelfinn fcamen wurde. Du lernft Riemanden als bas fennen, mas er ift, fobald er in beine Rabe tritt. Jeber vermanbelt fich , um bir qu gefallen; und will bir gefallen, mahrlich beinetwillen nicht, fonbern feines Gigennuges ober feiner Sicherheit wegen. Dan fagt, es fei ein Zauberfreis um bie Fürften gezogen; aber nicht bie angestammte Bortrefflichfeit und Burbe bes Fürften gieht ibn, fonbern bie angestammte Riebertrachtigkeit und feige Selbstucht ber Rnechte gieht ihn. Fürmahr, es gibt vielleicht wenig Menfchen,

bie, unzugänglich aller hoffnung und Furcht in ber Rabe ber Ehronen, ihre Grunbfate und ihre Tugend höher, als ben Ginfall ihres Kurften achten; und vielleicht wenig Furken, benen man einige Aufmerksamkeit widmen wurde, wenn sie als Privatlente im Bolke sich durch innern, eigenen Werth geltend machen sollten. Es ist an dem Sprichwort mehr, als man glaubt: Fürsten haben selten wahre Freunde."

- Doch, ich habe bich.
- "Darum bift bu eine Seltenheit unter ben Sarften."
- Und, fei nicht halestarrig, bu bift heut' ein wenig abler Laune. Wollen wir einen Ritt nach Friedesheim thun?
- "Ich bin ber beften Laune. Es ware bes Berfuchs werth, ju wiffen, wer von uns beiben in biefem Stude irri?"
  - Bie aber ben Berfuch machen?
- "Bahle bir zum Beispiel einmal ben rechtschaffensten Mann im herzogthum zur hloberolle. Stelle bich erbittert auf ihn, wenigstens unzufrieden; aber anhaltend, dann gib Acht, wie Alles über den Unglücklichen herfallen, wie der Unschuldige in einen Bersbrecher verwandelt werden wird, um die Genüge zu leisten. Dann überzeuge dich, daß auch der Ebelste in deinem Lande, wenn du ihn verderben willst, weder seiner Ehre noch seines Bermögens sicher sei. Du kennst zum Beispiel den Archivregistrator helmold; den kennissvollen, unermüdet thätigen, treuen, redlichen Mann, über den kein Mensch zu klagen hat, weil er allen hilft; ber bei seiner geringen Besoldung doch noch nie um Julagen zus dringlich ward und dabei sast immer die Arbeiten des Staatsarchivars verrichtet, der bei veicher Besoldung und übrigem großem Bermögen sich wohl sein läßt."
- In ber That, ich habe schon baran gebacht, bes guten hels mold Gehalt ein wenig anszubessern. Der Mann hat brei, vier Kinber, wenig eigenes Bermögen. Seine Schriftftellerei, bie er

nebenbei treibt, mag ihm auch nicht viel eintragen. Aber ihm eine faure Stunde machen, bas fonnt' ich nicht.

"Allein die Lehre, die wir baraus zögen, ware viel werth. Gib diesen Unschuldigen einmal den Speichelleckern preis. Jur Stunde weiß noch Niemand etwas gegen ihn; in furzer Zeit wird Jeder ihm begangene Verbrechen beweisen können. Da wirft du deine Leute kennen lernen. Aber der ehrliche Helmold, ich gebe dir mein Wort, soll nicht verfinken. Ich will schon im rechten Augenblick dazwischen treten. Dann muß er fürftlich für die Schlachtopferrolle entschädigt werden, die wir ihn, höherer Iwecke willen, wider seinen Willen spielen ließen."

- Ich begreife nicht, was man gegen biefen Mann wirb aufbringen konnen.
- "Eben beswegen laß uns biefe Romobie fpielen. Bielleicht bab' ich Unrecht."
- Gut, Leinau, es fei. 3ch geb' ihn preis. 3ch will feben, ob meine Leute Stlaven find.

#### Der Fürftenblid.

- "Ift, ber ba über ben Blat geht, nicht ber Registrator Delmold?" fragte eines Tages ber Herzog, ans Fenster seines Aubiengfaales gelehnt, die um ihn Stehenben.
  - "Er ift's!" fagte Jeber.
  - "Gin unausftehlich wiberliches Geficht!" fuhr ber Bergog fort.
- "Er hat freilich etwas Berftedtes, Affettirtes in feinem Befen, aber er ift baneben ein ganz braver Mann!" fagte ber geheime Justigrath von Strom.
- "Es ift etwas Raltes, Samifches, Fatales in feinen Zugen, bas laßt fich burchaus nicht laugnen," fagte ber Staatsarchivar von Banbel: "aber fo viel ich weiß, ein grundehrlicher Mann ift er."

"Grundehrlicher Mann?" rief ber herzog heftig, indem er die Stirn runzelte und dem Archivar einen vernichtenden Blick zuwarf: "Bandel, Sie kennen vermuthlich ihre Leute schlecht. Sie find zu gutmuthig. Dem helmold ift nicht zu trauen, oder die Ratur ware zur Lügnerin an ihm geworden. Er scheint mir voller Gift und Tude. Sprechen Sie mir von dem Menschen nicht wieder — ich wollte, er ware überall, nur nicht in meinem Dienste."

Der Archivar erblafte, ba er bes herzogs zornigen Blid fab. — Alle verflummten.

"Banbel!" rief ber herzog nach einer Beile: "Barum werben Sie blaß? Ich will nicht hoffen, baß Sie mit bem Menschen Bartbie machen?"

"Behüte mich Gott, Ihre Durchlancht; ich ftehe burchaus in keiner Berbindung mit ihm, als so weit es mein Amt fordert!" erwiederte der Archivar: "Ich habe nie mit ihm zu thun haben mögen, benn, in der That, wie Ew. Durchlaucht sehr richtig bes merkten, es scheint viel Falscheit in ihm zu nisten. Ich habe Ew. Durchlaucht schon mehrmals unterthänigft angehen wollen, ihm seine Entlassung zu geben. Er ift Schriftfteller, korrespondirt mit vielen Ausländern, und hat die wichtigsten Altenstücke des Staates unter handen. Ich kann ihm nicht trauen."

"Ohne bag er eines Bergehens überwiefen wirb," verfette ber Gergog, "barf ich ihm nicht ben Abschied geben, ober ich ware ungerecht."

"Ich habe ihn einen braven Mann genannt, " fagte ber ges beime Juftigrath von Strom, "weil ich ungern bas Wort gegen Jemand führe. Der Mann hat Weib und Kinder, ich möchte die nicht unglücklich machen. Aber da hier nun einmal die Rede über ihn sein soll, gebeut mir Ehrsurcht vor Ew. Durchlaucht, zu bes kennen, daß der helmold durch seine ruchlose Bücherschreiberei schon zehnmal die Festung oder Landesverweisung verdient hat.

Richt Throne, nicht Altare, nicht öffentliche, nicht Privatehre find vor ben giftigen, jesuitischliftig verftedten Ausfällen dieses Menschen ficher. Ich getraue mich, Antlage zu führen und zu beweisen, daß Helmold schon allzuoft in seinem Journal sowohl die Staatsverwaltung, wie die hohen Regenten unsers herzogthums der Berachtung des Bolts preisgegeben. Wie fann, wo solche Frechheit ungestraft bleibt, Liebe zum Fürsten, Chrsucht vor den Gesehen sein?"

Jest nahm ein Oberfirchenrath, bann nahmen ein paar Generale, bann ber Oberpolizeibirektor und so einer nach bem anbern das Bort; und Jeber wußte so viel Bergehen, groß und
klein, von helmold, daß in der That dieser Mann dem Baron
von Leinau am Ende nicht so ganz rein mehr galt, als er beim
ersten Blick gewesen zu sein schien. Denn es wurden zu allerlei Anklagen und entehrenden Anekoten nicht nur Beweise verheißen,
sondern sehr achtungswerthe Manner, als Zeugen, genannt.

"Ift benn ber Mensch wirklich so schlecht, so gefährlich, " rief ber erstaunte Berzog: "warum zog man ihn nicht längst zur Rechenschaft und behandelte ihn laut bestehenden Berordnungen und Gesten?"

Er verließ mit Unwillen bie Berfammlung.

#### Folgen bavon.

Der Registrator helmold empfand bald bie Wirkungen jenes Fürstenblicks. Man zog sich schen von ihm zuruck. Es ging von Ohr zu Ohr, es stehe übel mit ihm; er sei beim herzog in Unsgnade. höhere Beamte begegneten ihm mit Unwillen und harte ober Kälte. Seinesgleichen entfernte sich vorsichtig von ihm. Seine Feinde, seine ehemaligen Neiber ließen ihren Wit schadenfroh über ihn hinspielen.

Selmold bemerkte bald, es gehe in Beireff seiner etwas vor. Er fragte bei diesem und jenem an — man zuckte die Achseln; man wollte nichts wiffen. Selmold blieb ruhig. "Bas ficht die Menschen an?" sagte er zu sich felbst: "Ich habe keinen beleidigt, ich habe nichts verbrochen, ich thue meine Pflichten, — was haben sie wiber mich? Zum Glud ift ihre Freundschaft zu meinem Frohesten nicht nothig."

So bachte er laut; aber leise bachte er boch anbers. Es schmerzte ihn biese Juruckseung und Kälte tieser, als er's sich selbst glausben machen wollte. Er zog sich von ben meisten Gesellschaften, bie er ohnebem nur sparsam zu besuchen psiegte, ganz zuruck, und lebte seiner Familie besto mehr. Er hatte eine vortreffliche Gattin, eine liebenswürdige Tochter, ein paar hoffnungsvolle Sohne von zwölf bis vierzehn Jahren. Die reizende Emma, der Augapfel ihrer Aeltern, zwar ganz bazu geeignet, einen Mann durch ihre Hand zu beglücken; sie zählte schon neunzehn Jahre, noch aber war es keinem eingefallen, die schone Hand zu sordern, denn — sie war ohne Mitgist. Der Registrator galt eher für dürftig, als wohlhabend. Sein Gehalt reichte zur Erziehung seiner Kinder in einer Residenz nicht hin, darum mußte er sich in Nebenstunden aus Erwerd der Schriftsellerei legen, ungeachtet er wenig Talent dazu, folglich wenig Glück hatte.

Um bie harmlofigfeit ber Seinigen gar nicht zu floren, versichloß Helmold feinen Berbruß in fich, und fagte zu hause fein Bort von Allem, was ihm begegnete. — Defto harter aber war ihnen nachher ber erfte Donnerschlag bes ausbrechenben Gewitters, von beffen Annaberung fie feine Ahnung hatten.

Gines Tages ließ ber Stastsarchivar helmolben gu fich rufen. Belmolb tam. herr von Banbel trat ihm eruft entgegen, wies ihm bas neuefte beft ber helmolb'ichen Monatefchrift, unb fragte:

"Ber hat den Etat vom Schuldenwesen unsers Landes in Ihr Journal eingesandt?"

"Miemand, herr Staatsarchivar. 3ch felbft ruckte ihn ein."

"Wer bevollmachtigte Sie bagu?"

"Riemand besondere; benn icon ahnliche Auffate ftanden barin, und Sie hatten nie etwas bagegen."

"Ich lese Ihr Journal nicht, baber konnt' ich nichts bagegen fagen. Aber Ihre Instruktion verbietet, ohne meine Erlaubnif keine archivarische Urkunde auf irgend eine Beise Andern mitzustheilen."

"Der Schulbenetat zirkulirt aber in vielen Abschriften in ber Stadt; Auszuge davon fteben schon in einer ausländischen Zebtung. Ich nahm die Urkunden nicht aus dem Archiv."

"Alles bas berechtigte Sie nicht, als Beamter, bie vollftanbige Publigitat zu geben. Geben Sie, Sie find verantwortlich."

Benige Tage barauf warb Helmold vor bas hofgericht zitirt. Ehe bieses aber geschah, ereignete sich ein anderer Umstand. Der Herzog verlangte zufällig Einsicht von einer geheimen Korrespondenz, die der verstorbene Fürst, sein Oheim, mit einem Minister einer auswärtigen großen Macht geführt, und wovon der herzog in einer ausländischen Zeitschrift kurze Andentungen gefunden. Der Staatsarchivar forderte die Originalien vom Registrator; dieser, unter bessen Aufsicht sie gelegen, sand sie nicht mehr. Der Staatsarchivar schützelte arawöhnlich den Kopf.

Den Tag nachher traten Polizelbebiente in Helmold's Haus, erklärten ihm auf Befehl Sr. Durchlaucht Hausarrest und versiegelten sämmtliche Papiere aller Art, die dem Ober-Polizeldirektor überbracht werden mußten. — Ein fürchterlicher Jammer in der ganzen Familie. Nur Helmold, sich seiner Unschuld bewußt, trösstete Alle, so gut er konnte. Er blieb unerschrocken.

Bei ber formlichen Untersuchung von Selmolb's Bapieren, bie

in feiner Gegenwart geschah, fand sich zwar die erwähnte geheime Rorrespondenz nicht, hingegen manche andere Urfunde aus dem Staatsarchiv. Er erklärte, sie in seine Bohnung genommen zu haben, als er Krantheit halber das Archiv nicht besuchen konnte und die Arbeiten zu hause fortzusetzen Erlaudniß hatte. Daß sie noch nicht zurückgestellt wären, gestand er, sei in Bergessenheit gesschehen. Er bate deshalb um Berzeihung.

Man burchlas feine Auffage und Brivatbriefe, um Spuren ju finden, ob er vielleicht von ber oben ermahnten geheimen Rorres fpondenz Migbrauch gemacht? In ber That schienen ihn einige Ausbrude auswärtiger Freunde verbachtig machen ju fonnen. Dan fand Brieftonzepte von feiner Sand, in benen er fich in giemlich ungemeffenen Ausbruden über bie burch ben neuen Bergog gemachte Bahl bes Geheimenrathsprafibenten aufhielt; ihn einen Gunftling bes Bergoge nannte, und von biefem und feinen philantropifchen Bermaltungeabanberungen wenig Gutes für bas Land verbiefi. 3mar ftellte Belmold vor, biefe Briefe maren gleich in ben er= ften Boden ber Regierung Bergog Lubwige gefdrieben worben, feitbem habe er feinen Sinn fo gut geanbert, wie bas gange Land bie Anfichten geanbert habe; - zwar ftellte er vor, biefe Brife fonnten ibm. ale flüchtig geäußerte Deinungen an vertraute Freunde. fo wenig jum Borwurf gereichen, ale wenn Jemand in Brivatfreifen munblich gegen einen Freund außerte, wie er bachte. Doch waren bie fatalen Beilen gefdrieben. Dan fant beren balb noch aber anbere Dinge, bie feine Ungufriebenheit erregt hatten. -Alles verwandelte fich in Anflagepuntte gegen ihn. Es warb form: licher Berhaft gegen ihn, ale Staateverbrecher und ungetreuen Beamten, ausgesprochen.

Da helmold biefe Worte horte, richtete er fich empor, und lächelnd fagte er: "Man sucht gewaltihätiger Weise Berbrechen an mir und findet fie. Ich will bekennen, daß ich aus Bergeffens

heit ein paar alte Urfunden im Sause liegen hatte, woraus fretlich dem Staate kein Unglud erwuchs; — ich will bekennen, daß
ich in vertrauten Meinungsergüssen gegen Freunde über die neuesten Staatsveränderungen offenherzig war, woraus dem Staate
kein Schade erwuchs. Meine spätern Briefe an Freunde, und
össentliche Aeußerungen in meiner Zeitschrift, könnten beweisen,
wie anderes Sinnes ich durch die folgerechten, weisen Berfügungen der neuen Reglerung geworden sei. — Aber vermuthlich wäre
dies vergebens. Doch, meine Herren, wollte man bei jedem Einzelnen von Ihnen ein Bersehen aus Bergessenheit, oder andern
Ursachen, so streng ausheben; wollte man Ihre Bapiere, Ihre
Brivatbriefe, Ihre in vertrauten Kreisen geäußerten Meinungen
würdigen — wenige würden vielleicht sein, die nicht so strasbar
wären, als ich! "

Diese Neußerungen erregten im hofgericht ben tiefften Unwillen. Er sprach mit Stold, mit Kraft noch lange in diesem Ton. Das Murren Aller unterbrach ihn. Der Prafibent mußte ihm Schweisgen gebieten und ihn abtreten laffen.

Da stand ber greise Hofrath von Ferlach auf und sprach: "Es ift nicht recht, daß wir seine Bertheibigung unterbrechen. Daß wir es thun, beweiset, er habe Recht gehabt. Wir haben gegen ihn die Untersuchung nicht richterlich, sondern feindselig bezonnen. Ich protestire gegen dieses Berfahren; ich biete keine Hand dazu; ich verlange, daß meine Protestation dem Protokoll einverleibt werde."

Es war umsonft, ben alten herrn bes Beffern zu belehren ihn zu warnen, ihm mit ber Ungnabe bes herzogs zu brohen. "Ich bin," fprach er: "im Dienst unsers Staates alt und grau geworben; jederzeit hab' ich Gerechtigkeit geliebt. Denke nun Se. Durchlaucht von mir, wie es ihm beliebt. Wenn aber solche Inquisitionen gut geheißen werben, bann erlaube Se. Durchlaucht, baß ich von hochbemfelben bente, wie es mir beliebt."

Sowohl ber Baron von Leinau, als ber Bergog erfuhren hels mold's Berhaftung und ben Gang feines Prozesses; fie ließen bem Geschäfte seinen Lauf. Als aber bes alten Ferlach's tropige Aeußes zungen bem herzoge vorgebracht wurden, schien er betroffen zu fein. Alle höflinge beobachteten ben Blid bes Fürsten. Es war in Allen die Frage: "muffen wir ihn auch verberben?"

In Selmold's Saufe war große Betrübniß. Der Bater fehlte — er war im Verhaft, und schwerer Verbrechen angeklagt. Niemand ward zu ihm gelassen; selbst seine Gattin, seine Kinder dursten ihn nicht ohne Zeugen sprechen. Nach einigen Bochen fehlte es schon an baarem Gelb in der Wirthschaft; Frau Selmold sprach ihre alten Freunde an; man suchte der guten Frau los zu werden, gab Kleinigkeiten, und zog sich von dem Sause zurück, auf welschem nun einmal der Fluch des Herrn lag.

## Das Sumeel.

Gerzog Ludwig hatte fich malen und fein Bilbniß in einige Dupend golbene Dofen, mit Diamanten und Berlen geschmudt, setzen lassen, um damit an Gesandte, an Boten angenehmer Racherichten, an Schriftsteller, die ihm Bücher bedizirten u. f. w. Gessichen machen zu können nach Fürstenbrauch. Baron Leinau, wie er an einem herbstabend, in seinen Oberrock gehüllt, durch die Restdenz ging, und am hause bes hofjuweliers vorbei, gerieth auf den Einfall, hinzugeben, um die bestellten Dosen zu besichtigen.

Der Juweller, erstaunt über bie Erscheinung bes Prafibenten, empfing ihn im Gewölbe und schien in großer Berlegenheit. Die Dofen waren im Rebenzimmer, und boch wollte er ben Prafibenten nicht bahin führen, wie es schien. Unter einem Borwande sprang

bem erstaunten Fraulein zuruchrachte. Sie wollte es nicht annehmen. "Sie muffen!" sagte in großer Aengstlichkeit ber Juweller: "Ich habe Befehl bazu. Das Gelb bazu ift schon in
meinen Handen." Jeht brang Emma heftiger in ihn: "Wie? bas
Gelb? von wem?" Der weichherzige Juweller, beffen Kardinaltugenb bas Schweigen eben nicht war, gestand Alles. Emma warb
seuerroth. Der Juweller legte bas Halsband auf ben Tisch und
eilte bavon.

Er that febr mobl baran, benn bie betrübte Emma war ber Einfamfeit bedürftig. Eine balbe Stunde fag fie ba, traumenb bewußtlos, weinenb, bie Sanbe gefaltet. Der Bebeimeraths= prafibent mar ihr - benn fie lebte febr eingezogen - bis gum beutigen Tag von Berfon unbefannt gewesen. Ale fie beim Juweller um ihren Bertauf weinte, und biefer bann ploglich ins Bimmer gesprungen war, und fagte: " Fraulein, verbergen Sie Ihre Thranen! Se. Erzelleng, ber Berr Bebeimeratheprafibent, werben ben Angenblick bereintreten!" war fie tief erschrocken. Denn Emma fürchtete biefe bobe Erzellenz feit bem Unglud ihres guten Baters. Sie wollte fich fcnell entfernen. Die fie aber ins Bewolbe getreten, ben jungen, erhabenen Mann fah - benfelben, mit welchem fie einft im Birthebaus zu Racht gegeffen - benfelben, an ben fie feitbem ziemlich oft gebacht batte, wie er fo ehrerbietig, liebevoll, fo gang eigen gewesen, wie andere Denfchen nicht finb; - benfelben, mit bem ihr Berg ober ihre Ginbilbung fich manchmal und gern, boch auch findlich unschulbig, be= fchaftigt hatte; - - ach! in foldem Alter beschäftigen fich ja wohl zuweilen Berg und Ginbilbung mit Traumen! - benfelben, beffen Bieberfinden, Bieberfeben fie im Stillen glaubig, ich mochte eber fagen, ein wenig aberglaubig gehofft hatte, ohne von biefem Aberglauben bem Bapa und ber Mama eine Silbe au verrathen - - genug, wie fie ihn fab, ba verlor bie ohnehin zu tief Bewegte Besonnenheit und Muth. Ihr ward nicht wohl. Er hatte sie zu ihrem Sause geführt; aber sie wußte kaum davon und zweiselte daran, als sie allein war. Aber jest zweiselte sie nicht mehr, benn das Saleband lag auf dem Tische. Sie nahmes aus dem Saffankaften, drückte es laut schluchzend an ihr Herz, und slükerte leise: "Ich habe dich wieder, nun doppelt theuer!"

## Der Soutengel.

Emma, vertrauensvoll auf die Gute ihres mächtigen geheimen Lieblings, wollte biesen Anlaß benuhen, für den Bater des hers zogs Gnade anzurusen. "Unser Water ist gerettet!" sagte Emma mit frendeglänzenden Augen, als sie vor das Bett ihrer Rutter trat: "Ich schreibe dem Geheimenrathspräsidenten von Leinau. Er ist ein gütiger herr!" Und nun konnte sie nichts mehr hinters halten. Sie erzählte der Rutter das ganze Abenteuer vom halsband. Des guten Rädchens herz war zu voll. Und wie Emma ben Baron beschrieb, von Kopf zu Fuß — da war's kein Sterbs licher mehr, ein halbgott war's.

Auf die Mutter mächte diese Erzählung ben wohlthätigsten Eindruck. Die Hoffnung kehrte in beider Brust zurück. Frau helmold, vom seligen Glauben und Jutrauen ergriffen, Leinau werde helsen können, war schon den solgenden Tag ersärft genug, außer Bett zu sein. Emma schrieb diesen ganzen Tag Briese an Se. Erzellenz herrn Geheimenrathspräsidenten von Leinau, und zerriß sie alle wieder. Denn in das zärtliche Flehen einer Tochter um der Aeltern Glück, wollte sich immer eine Stimme mischen, welche da nicht hingehörte. Und doch mußte, wegen des halsbandes, ein dankbares Mort gesagt werden. Aber wie denn dies Wort sinden, daß es die junigste Erkenntlichkeit, aber durchaus in der Welt sonst nichts Inniges, ausspräche? — Mama schrieb

:

enblich auch Briefe; allein Emma fanb biefe boch allzutrocken und kangleimäßig. "Bie foll bes Fremben herz für unfere Noth erzwarmen, wenn unfer Jammer ohne herzlichkeit und Warme Flagt?" rief Emma.

So ward es finstere Racht und noch tein Brief fertig. Da beschlossen Mutter und Tochter, jebe folle, wetteifernd mit ber andern, ben Brief entwerfen; bann wolle man bas Beste aus beiben vereinigen, und bie Kalte bes einen mit ber Gluth bes andern milbern.

In bieser Arbeit, kaum angefangen, wurden sie wieder burch bie Magb unterbrochen, welche der Frau Helmold meldete, daß sie Jemand sprechen wolle. Es trat, sobald es erlaubt was der Jemand herein, und nach den ersten ausgewechselten Höflichkeiten bebeutete er, aus Auftrag Sr. Durchlaucht des herzogs zu kommen, der die Mutter und Tochter nicht länger wegen herrn Helmolds Schickfal in Kummer lassen wolle.

Frau helmold, mit Augen voller Thranen, ben Friedensboten anlächelub, hatte ihn entzuckt umarmen mögen; Emma, freudig, fprachlos, hatte ihm zu Füßen finten mögen. Sie ftand hochs glühend, mit gesenkten Blicken, die sich nur bann und wann unter Thranen leuchtend zu ihm erhoben, ba.

"Zwar ber gegen herrn helmold angehobene Brozes barf nicht gewaltsam unterbrochen werden," the ber Bote fort, "aber er möge auch enden, wie er wolle, allezeit wird Se. Durchlaucht dann für herrn helmold und beffen Familie väterliche Sorge tragen. Ich wünsche, daß biese Jusicherung Sie beruhigen und alle Furcht von Ihnen nehmen möge."

"Ach!" rief Frau helmolb: "wie guabig ift unfer Furft unb herr! Der Bergelter broben fegne ihn. Aber mein ungludlicher Mann, barf ich ibm biefen Eroft noch beut' bringen?"

"Er ift ichon von Allem unterrichtet und freudiges Muthes.

Breilich werben Sie noch einige Wochen barauf Berzicht ihnn muffen, ihn wieder zu bestien. Aber Sie können beibe seine Befreiung beschleunigen."

- "Boburch?" riefen beibe, inbem fie bittenb bie Sanbe aussftredten.
- "Benn Sie verschweigen gegen Jebermann, wie ber herzog in Betreff Ihrer bentt, und bag ich beswegen bei Ihnen war."
- "D tonnen wir fchweigen? Wir muffen boch im Gebete Ihren Ramen bem Bergelter nennen!" rief Emma.
  - "Und 3hr Rame?" fragte Frau Belmold.
- "Mutter, es ift ber Bohlthater, bem wir in biefem Augensblid fchrieben!"

Der Baron nahm bie Einladung gern an, fich bei ihnen zu verweilen, ihre Rlagen, ihre Erfenntlichfeiteversicherungen horen zu wollen; besonbere ba Frau Belmold versicherte, bag sie ben ganzen Abend einsam sein wurden.

- "Man flieht uns icon geraume Zeit, wie Befikranke," fagte Fran Gelmold, "fogar Menschen, die wir für unsere ergebenften Freunde hielten, meiben uns im Unglud!"
- "So machen Sie mich zu ihrem Freund in ber Roth," fagte ber Baron, und erlauben Sie mir, bis Sie Ihren Beschützer aus bem Berhaft zurud erhalten, bag ich Ihr Beschützer sein barf."

Der Baron hatte sich vorgenommen, nicht länger zu verweilen, als erforberlich fei, nur ein paar Minuten, bes Gerzogs Befehl zu vollziehen — aber bie paar Minuten verschlangen ben ganzen Abend. Wie ebel war die Rutter; wie feelenvoll die in einer Art Begeisterung athmenbe Tochter!

Als Leinau sie verlassen hatte, sielen Mutter und Tochter eins ander stumm weinend an die Brust. Der Schuhengel ward ihr Gespräch bis tief in die Nacht — ward es den ganzen solgenden ` Tag. Auch deutete man es gar nicht übel, wenn der Schuhengel fich noch manchen anbern Abend bie Muhe nahm, zu erscheinen, um fich nach den Bunschen und Bedürfnissen ber verwalseten Familie zu erkundigen.

## Das Artheil

"Du hast Recht gehabt, Leinau!" sprach ber herzog unwillig und warf die Aften des Helmold'schen Prozesses zurück: "Die Kürsten sind nicht halb so geneigt, Despoten zu sein, als ihre Unterthanen zur Stlaverei geneigt sind. Die schändlichen Angendiener! Also ein bloßer Wint, ein bloßer Blick war geung, aller ihrer Redlichkeit ein Ende zu machen. Geseh und Recht, was ihnen selber Schutz gewährt, treten die Elenden willig mit Füßen, um mir zu gefallen. Leben, Chre, Freiheit, Bermögen, nichts ist mehr sicher. Wohl, lieber Leinau, ich begreif es, Stlaven können keine Freunde sein, und Fürsten können keine wahren Freunde haben, sie müßten sie denn unter Ihresgleichen suchen. Bleib' du mir nur getreu mit beiner Wahrheit, zerstöre jedes Blendwerf um mich her, sonk bin ich verloren."

Der herzog und Leinau umarmten fich und schworen einander neue Liebe.

"D Freund," fuhr ber Gerzog fort, "ift es nicht schändlich, ben guten helmold seiner Stellen zu entsehen; ihn Landes zu verweisen; sein Bermögen zu konsisziren, wegen einer Bergeffenheit, wegen einiger Borte, die er vor langer Zeit vertraulich äußerte, wegen Bekanntmachung von Rechnungen, die schon in Jedermanns handen waren, und beren Geheimhaltung kein Gesch geboten? Selbst daß sich die Papiere der geheimen Korrespondenz unter den Staatssichtiften seiner Amtevorsahren gefunden haben, der sie ohne Borwissen des Archivars und des Registrators zu sich genommen hatte, konnte den guten Helmold nicht rechtsertigen. Man machte ihm

jum Berbrechen, entweber bavon gewußt, ober nicht gewußt zu haben. Sünder in allen Fällen. Aber Ferlach's ebelmuthige Schutzschrift foll auf öffentliche Kosten dem Druck übergeben wers den. Die Sache kömmt vor das Appellationstribungl. Ich will bessen Spruch abwarten, und bann wollen wir handeln."

Der Spruch bes Appellationstribunals fiel aber ju helmold's Gunften aus. Der herzog empfing ihn freudig. Er ließ fogleich ben Prafibenten bes geheimen Rathes berufen, und fagte: "Leinau, bie Unschuld flegt!"

"Beil man im Appellationsgericht vernommen hat, ebler Kurft, wie zornig bich die Gefetichanberei und Rabulifterei des hofges richts gemacht. Sattest du beinen wahren Sinn langer verbergen fönnen, wer weiß, ob helmold nicht auch vor dem Appellationss gericht schulbig geworden ware! " fagte der Baron.

"Ich taffire bas feile hofgericht," rief ber herzog, "und bilbe ein neues; an beffen Spipe foll ber freimuthige, gerechte Ferlach fieben. Ich entsete ben Staatsarchivar Wanbel feiner Aemter; ber gerechte helmold wird zu biefen erhoben."

"Aber ben kenninisvollen, trenen Mann auf seinen rechten Plat ju bringen," suhr ber Gerzog fort, "ist bloß eine Pflicht, bie ich gegen ben Staat habe. Doch, Leinau, wir sind bem guten Sels mold andern Ersat schulbig; benn wir machten ihn und sein haus- liches Glud zum Opfer unsers Experiments. Ich habe durch diesem Bersuch Bieles, Bieles gelernt; gelernt, daß wir Fürsten besdauernswürdige Leute sind, die durch ihre Lage schlechterdings außer Stand geseht werden, sich selbst oder die Menschen kennen zu lernen, von denen sie umringt sind; daß wir Fürsten mit einem vorlauten, absichtsolosen Urtheil, mit dem Winf der Augen, mehr Unglud anrichten können, als wir mit allem guten Willen und Berstand Gutes zu leisten vermögen; daß unter zwanzig unserer Unterthanen kaum immer einer groß genug benkt, Wahrheit und

Recht über Alles ju lieben. Das Alles bant' ich bem Gelmolb, ich bant' ibm, bag bn, Leinan, mir noch unenblich fallbarer geworben bift, als bu warft. Wie wollen wir vergelten?"

## Solgen.

Es war ein Donnerschlag für Biele, besonders für die hofrichter und herrn von Wandel, als man folgenden Tags den
appellationsrichterlichen Spruch und die herzoglichen Beschüffe erschut; ersuhr, wie der Prästdent des geheimen Raths selbst, auf
Besehl Sr. Durchlaucht, dem verhafteten Helmold Unschuldigerklärung, Freiheit, Erhöhung in Amt und Gehalt verkundigt,
dann denselben in seinen eigenen Wagen genommen und zu desen
Familie zurückgesührt habe, wie im Triumph; ersuhr, daß der Staatsarchivar von helmold wenige Tage nachber an der Tasel
bes Herzogs gespeiset, dort großer Auszeichnung genossen, und
ein kleines, aber angenehmes Landgut nahe bei der Restdenz zum
Geschenk erhalten habe.

Run brangten fich bie alten Freunde ber helmold'ichen Familie wieber in Saufen zu bem vor Rurzem verlaffenen Saufe. Run klagte ber eine: er sei gerabe zur Zeit bes Prozesses abwesend, ber andere frank, ber britte ohne einen heller Gelb, ber vierte von Geschäften überlaben gewesen. Aun erschienen wieber Emma's ehemalige Bewunderer und Anbeter. Run regneten wieber Eins labungekarten zu Kranzchen, Klubbs, Ballen, Redouten, Piteniks, Privatkonzerten, Schlittenparthien u. f. w.

Frau helmold, nicht ohne Bitterkeit, wollte alle gurudweifen. "Nein, liebes Belb," fprach ihr Mann, "werbe barum nicht zur Einsteblerin, weil die Leute schwach find. Ich will die Menschen lieben, wie sonft, aber ich traue ben wenigsten. Um in biefer Belt aludlich zu fein, muß man fich felbft ein wenig tauschen:

im Glauben an die Menschheit sie für besser nehmen, als sie ift, und im handeln für schlimmer, als sie sein mag. Es ist ein größeres Unglud, sich zeitlebens vor einem Erdbeben zu fürchzten, als in einem Erdbeben umzusommen. Besser einmal und zehnmal im Leben betrogen werben, als immer Betrug wittern. Wir wollen alles ans Liebe für die Leute thun, aber nichts von ihrer Liebe erwarten.

## Menfolides Urtheil.

In ber Residenz, wie im ganzen Lande pries Jedermann Herzog Ludwigs Gerechtigkeit, und seinen Esser, den guten helmold wegen bes erlittenen Unrechts zu entschädigen. Freilich wußte, außer dem Baron pon Leinau, Riemand, wiezdie Sachen zusammens hingen; und daß Alles, was der Herzog that, nichts weniger als Großmuth, sondern Schuldigkeit war, indem er eine That beganzen, die wirklich an Grausamkeit gegrenzt hatte. Denn ohne seinen Blid, ohne seine Aeußerungen, wäre Helmold nie als Berbrecher angeklagt worden. — Aber so sind die Menschen. Sie loben und vergöttern die Thaten der Großen, ohne die Quellen zu kennen.

Als der Frühling kam, besuchte ber Baron von Leinau die Familie Helmold auf ihrem Landgut. Eines Abends, unter dem Schlage der Nachtigallen, lag Emma an seiner Brust, und beskannte ihm eine Liebe, die er ihr längst geschworen. Die Glücklichen! Der Aeltern Segen folgte. Der Herzog übernahm die Aussteuer seines Freundes.

Benn nun der Geheimerathspräftdent Freiherr von Leinau mit seiner reizenden Gemahlin durch die Straßen der Restdenz suhr, schüttelten die Leute den Kopf und sagten: "So, so? — nun ja, sie ist schön, das läugnet ja Keiner. Hm, hm! der Jusammenhang ist klar! Unser Herzog liebte den Baron, der Baron liebte 316. Rov. III.

bas Fraulein Helmolb; barum mußte ber Registrator mit aller Gewalt unschulbig erklart, bas Hosgericht ausgelöset, ber bebauerns; würdige Staatsarchivar Banbel abgeset, helmolb mit Aemtern, Titeln, Landgut und Zubehörden überhäuft werden. Das ist leicht zu begreisen. Benn Jeder nur gleich solchen Schwiegersohn hätte! Unser herzog ist ein vortrefflicher herr, aber schwach, o schwach!— Er sieht nicht, was um ihn her vorgeht. Bir andern sehen das Alles beutlicher, obschon in der Ferne, — aber der gute herr ist verblendet. Es geht vielen Großen in der Belt so!"

In der Restdenz und im ganzen Lande tadelte nun Jeder Herzog Ludwigs Schwäche, Rurzsichtigseit und harte gegen die, wegen der Helmold'schen Sache, in Ungnade Gesallenen. — Mau tadelte ihn aber mit eben so vieler Ungerechtigseit, als man ihn vorher vergöttert hatte. Baron Leinau erfuhr Alles und benachrichtigte den Herzog davon.

"Ich lerne baraus," fagte ber herzog Lubwig lachelnb: "es ift febr fchwer, baß ein Kurft feine Umgebungen, aber eben so schwer, baß ein Bolf seinen Fürsten richtig würdige. Es ist beisnahe unmöglich. Wie viel Migverftandniffe, politische Mißgriffe, Berwirrungen und Leiben der Fürsten und Boller stammen aus diesen Quellen!"

# Das Loch im Mermel.

## herr Marbel,

Man erzählt fich noch heutiges Tages viel Seltsamkeiten und brollige Jüge von einem Mann — feinen wahren Namen barf ich hier nicht nennen, und einen Namen muß er doch haben; also er heiße für uns herr Marbel. — Man erzählt fich noch heutiges Tages von biesem herrn Marbel mancherlei Wunderlichkeiten. Ich will auch eine berselben erzählen, die weniger bekannt, aber durch ihre Volgen sehr wohlthätig geworden ist.

Er felbst war ein Mann von gerabem, schlichtem Berstanbe, ohne Anmaßung, ohne Begierbe sich auszuzeichnen, im Thun und Lassen rechtlich, und boch galt er für wunderlich. Die Leute hielten ihn für eine Art Narren, mit dem nicht viel anzusangen sei; und er nahm das den Leuten gar nicht übel; "denn," sagte er, "die Leute haben vollsommen Recht. Ich lebe nach eigenen Ueberzeugungen; das fällt auf. Die Leute aber leben nach der Meinung Anderer, und so schwimmen sie mit dem Strom, und sallen nicht auf. Sie kleiden sich nicht nur nach der neuesten Mode, sondern sie effen nach der Mode, darum schwecken ihnen sogar Austern gut; sie erziehen nach der neuesten Mode, lehren, urtheilen, benken, tadeln, loben, handeln, Alles nach der Mode,

nicht nach ihrer eigenen Ueberzeugung und nach eigenem Gefühl. Darum fieht fich ber Rarafter ber Leute fo grundahnlich, bag es gar teine Raraftere mehr zu geben scheint."

Herr Marbel war ein fehr reicher Mann, und zwar einer von benen, die mit nichts angefangen hatten. Als Knabe hatte er Aufwärterdienste in einem angesehenen handelshause zu hamburg geleistet, wo er nach und nach zu wichtigern Dingen gebraucht, und ein paar Male nach Westindten geschielt wurde. Er fing nache her kleine Geschäfte für eigene Rechnung an; aus den kleinen Gesschäften waren zulest große geworden.

Um während seinen Reisen ein treuer Berwalter seines Bermögens zu haben, heirathete er ein tugenbhaftes, verwaisetes Mädchen, bessen sich kein Mensch annahm. Das Mädchen saß auf einem Zaune und weinte, als er eines Tages durch ein Landsstädichen reisete. Er fragte: was fehlt bir? — "Meine Mutter ift gestorben, nun jagen sie mich fort." — "Romm mit; ich helse bir." — Er ließ die Berwalsete neben sich her laufen bis zur nächsten Stadt, von da schickte er sie mit der Post nach seiner heimath. Ein Jahr lang mußte das Mädchen seine Birthschaft stübren; bann heirathete er es.

"Sie find ein Narr!" fagten feine Freunde: "Sie konnen bie befte Parthie machen, bas Schonfte, bas Reichste gehört Ihnen, wenn Sie wollen. Aber fo ein Ding vom Zaune wegnehmen und heirathen!" — "Laft's gut fein," fagte herr Marbel: "mir wählt' ich bas Beste, nämlich bas tugenbhafteste Mabchen."

Als er reich genug war, gab er plohlich ben handel auf; that sein Geld an sichern, obgleich geringen Zins, und sehte sich in Ruhe. — "Sie sind ein Narr!" sagten seine Freunde: "Raum fünsundvierzig Jahre alt, und schon in Ruhe! Erst jest können Sie ungeheure Spekulationen treiben, Sie haben die Ersahrung, Sie haben die Mittel!" — "Laßt's gut sein!" sagte herr Mars

bel: "Ich will jest von meinem erworbenen Brob effen, weil ich noch Sahne jum Beigen habe."

Er war, wie gefagt, febr reich; und boch wohnte er nur in einem fleinen burgerlichen Saufe; blieb einfach in Gerath und Rleibern : hielt teine Rutichen und Bferbe : gab feine Effen - jeber handwerksmann in ber Refibeng machte mehr Aufwand, als er. Dagegen, wenn ibm bie Laune ankam, und er hatte bie Laune giemlich oft, machte er gemeinen Leuten oft große Gefchente; verheirathete er auf feine Roften junge Leute, bie er ausftattete; faufte er geschickte Burgerefohne mit schwerem Gelbe vom Solbatenstand los; ober besolbete er Abvokaten, um Angelegenheiten und Rechte von Berfonen zu vertheibigen, bie ihm gang fremb waren. So mischte er fich überall in andere Bandel, und brachte viel Gelb burch. Dagegen, wenn Berfonen von Rang und Bermogen zu ihm tamen, um Gelb zu leihen, zucte er bie Achseln und hatte nichts. "Gie find ein Rarr!" fagten feine Freunde: "Sie wiffen nicht, was anfangen mit Ihrem Reichthum. Machen Sie boch ein Saus. Sie burfen nur winten, die erften Familien ber Stadt, die bedeutenoften Manner am Sofe werben Ihre Freunde. Wollen Sie einen Titel? wollen Sie ein Abelebiplom? Wofür find Sie benn reich? Rur bas Lumbenback boch nicht, mit bem Sie fich fo gern abgeben?" - "Lagt's gut fein!" fagte Berr Marbel: "3ch bin armer, ale ihr glaubt. 3ch barf feinen Geller verschwenden, und brauche mein Gelb nothwendig."

"Es ift nicht möglich! Sie muffen ja jahrlich wenigstens bei breißigtaufend Gulben Revenuen haben?"

"Das wohl," antwortete herr Marbel, "aber bavon brauche ich zweitausend Gulben für meine haushaltung, und bas Uebrige gehört benen, die nicht genug haben; Gott hat mich zum Berswalter für bie guten Leute gemacht."

herr Marbel verlor im gleichen Jahr an ber gleichen Rrants

heit feine eble Gemahlin und zwei liebenswürdige Kinber. Er war wieber einsam. Man wollte ihn zerstreuen, erheitern. "Last's gut sein," sagte er, "ich bin nichts weniger, als traurig; viels mehr inniger selig, als sonst. Ich lebe jeht in zwei Welten. Mein Welb, meine Kinder gehören mir überall und ewig, und ich ihnen. Ich bitte Cuch, machet Cuch keinen Alltagsspaß mit mir; tröstet mich nicht."

#### Der Sturmwinb.

Indessen war ihm boch, burch ben Berlust seiner Semahlin und Kinder, die Welt ein wenig öbe, das Leben ein wenig lang- weilig geworden. Er stand überall einsam. Er ging oft, sich zu zerstreuen, auf Reisen; es half für den Augenblick. Er kam oft mit rothgeweinten Augen aus seiner kleinen Schreibstube. Dann sahen ihn seine Diener und Mägde voll Mitleids an, denn alle liebten ihn, wie einen Bater. — "Ihr habt Recht, Kinder, bemitleibet mich nur. Ich verdiene es. Aber tröstet mich nicht. Mitleid ist mir Noth, aber Trost nicht; den gibt mein Inneres bester, als ihr; aber den menschlichen Schmerz, das Bermissen der gewohnten Lieben, das wird Alles die Zeit bessern, noch hat sie nichts gebessert."

Berftreuung, bas fühlte er, fei am wohlthatigsten. Er befuchte alle Plate rings um bie Sauptftabt. Er war auf allen Luftgangen, in allen Bergnügungsörtern. Eines Tages im Thiergarten.

Biel Bolks tummelte sich ba herum im Grünen, wie es an Sommertagen zu sein pflegt. Herrn Marbel that es immer wohl, im regen Gewühl ber Frohen zu sein. — Aber die Freude warb balb burch ein anrückendes Gewitter gestört, bem ein gewaltiger Sturmwind voranzog. Die hohen Bäume suhren sausend, wie schwanke Halme, her und hin; die Buben wurden geschlossen; die

Kramer packten ein; die Musik in ben Gebuschen verstummte; bie Tänzer flogen aus einander.

herr Marbel blieb in bem karmen bes Sturmes und ber Menfchen ruhig stehen. Ihn ergöste ber Anblick. Die breiten Wege waren balb leer; Witbelwinde zogen Staubwolken in die höhe. Indem kam die junge Fürstin Emilie aus einem Seitenwege bes Lustwaldes eilfertig; sie hatte sich verspätet. Bei ihr ein paar zierliche Kammerherren, hinter ihr ein paar Ofstziere, die alle Mühe hatten, die hohen Federbüsche ihrer hüte gegen den Wind aufrecht zu halten. Plöglich siel Sturm und Wirbelwind über Alles her. Der Schleier der jungen Kürstin siog hoch in die Luft. Erschroden streckte die Beraubte ihre Arme dem entsührten Schmucke nach. Der Schleier blieb im Wipfel einer Tanne hangen, wie Spinngewebe.

"Schaffen Sie mir meinen Schleier wieber! " fagte das Frauens zimmer: "schaffen Sie mir, ihn wieber! Ich muß ihn haben. Er ist das Neujahrsgeschenk meiner Mutter. Er hat für mich unersmeslichen Werth."

Die Gerren hielten ihre großen Gute fammt ben großen Feberbufchen feft, faben hinauf und judten bie Achfeln.

"Ich muß ihn wieder haben, und follt' ich hier umkommen; ich weiche nicht eher von ber Stelle!" fagte bie Fürstin und hatte bie Augen voller Thranen.

Die herren fahen in bitterer Berlegenheit abermals zum Bipfel ber Tanne hinauf. Der eine feuzte, ber andere fratte fich im Raden, ber britte nahm in ber Berzweiflung eine Prife, ber vierte machte flumme Berbeugungen, als wollte er bamit bie Unmöglichsfeit barthun, bas fürstliche Begehren zu erfüllen.

"Sie haben boch oft geschworen, bas Leben für mich aufopfern zu wollen: warum steigt benn Reiner in bie Aefte bes Baumes hinauf? Es geht ja recht bequem von unten an! herr Major,

٠,

Ste find ber Jungfte. Solen Sie mir ben Schleier!" rief Emilie weinenb.

Der herr Major fah erschroden auf feine weißen Kafimir: Beinkleiber und auf bie hohe, wankende Tanne — fiebenzig Schuh hoch mochte fie wohl sein. Er that, als wollte er fich jum gefährlichen Gang ruften, rausperte fich und kam boch nicht von ber Stelle.

Die der alte Gerr Marbel, hatte auch ein zerlumpter zwölfjähriger Bettelbube in ber Nahe bas Gesprach mit angehört. — "Ich will bas Tuch broben schon herunter holen, wenn Sie befehlen!" sagte ber Knabe, und maß mit lebhaftem Blick bie Sobe ber Tanne.

"Marich! geschwind hinauf!" schrien alle funf mit lauter Stimme jugleich.

Der Knabe besann sich nicht lange. Er kletterte von Aft zu Aft empor, schlug die Zweige nur aus einander; man sah ihn lange nicht, bis er oben am Wipfel der Tanne wieder zum Vorschein kam. Der Sturm wüthete von neuem und warf die Baume sausend durch einander. Der Knabe umklammerte den schlanken Wipfel, der mit ihm in weiten Kreisen herumstog. Gerr Marbel zitterte, als er das sah. Die Ofstziere lachten; die Fürstin hüpfte vor Freuden hoch auf, da sie den Schleier in der Hand des Waghalses sah. Wenn der Ungeschickte ihn nur nicht zerreißt!" rief sie dann wieder mit neuer Aengstlichkeit.

Glücklich brachte ihn ber Rnabe herab. "Gottlob!" fagte bie Fürftin und hüpfte selig bavon, um fich aus bem Sturme zu flüchten. Ihre Begleiter eilten ihr nach. Der Knabe lief mit auszgestreckter hand hinter ihnen, um ein Almosen fiehend: ber Kammerherr warf ihm kleine Munze zu. Der Knabe hob fie vom Boben auf und betrachtete ihren Werth.

herr Marbel, fonft nicht neugierig, war es boch bicomal. Denn ber Rnabe, feine offene Miene, fein freundliches Befen, fein Muth hatten ihm gefallen. Auch er hatte schon bie Hand in ber Tasche, um ihn für das Wagstück zu lohnen.

"Bas haben fie bir gegeben?" fragte er. Der Rnabe zeigte ihm bas Gelb in ber offenen, von Tannenharz besubelten und von ben Aeften wundgeriffenen Sand. "Funf Kreuzer, Berr!"

"Fünf Kreuzer!" seufzte Gerr Marbel: "Guter Bube!" Er nahm die Hand voll kleiner Münze, und füllte damit beide Hände des Jungen, der, ganz erstaunt über den Reichthum, mit großen Augen bald das Geld, bald den Kohlthäter ausah, und endlich fragte: "Soll ich Alles haben?"

"Alles! Und was wirft bu bamit machen?"

"Ich weiß felbst nicht. Reue Rleiber taufen. 3ch fann nun wie ein Gerr leben."

"baft bu feinen Bater?"

"Nein, icon feit zwei Jahren nicht mehr. Der Bater war Solbat und ift im Rrieg umgekommen; bie Mutter ift gestorben, und ba wollten fie mich nicht im Dorfe."

"Gib mir bas Gelb wieber, Bube."

" Miles ? "

" Allee."

Trantig gab es ber arme Rnabe jurud, und ein paar Thranen bebedten ben Glang feiner großen fcwargen Augen.

"Auch bie funf Rreuger gib mir."

"Rein, bie geboren mir."

"Du follst tein Gelb mehr nothig haben. Es taugt bir nicht. 3ch nehme bich in mein haus. Du follst mein Sohn werben, wenn bu brav bift. Willft bu bas?"

"Benn's Ihnen Ernft ift."

"Baft bu noch mehr Gelb?"

Der Anabe hatte noch einige Rupfermungen und ein großes

Stud Brod. Herr Marbel nahm ihm das ab und ließ ihn mit fich kommen.

#### Erziebung.

Der fleine Ronrab Ed wurde umgefleibet, aber außerft ein: fach, in grobes Tuch. Er war gewohnt, in Ställen ober unter freiem himmel zu übernachten. Der reiche Berr Marbel gab ihm gum Bett einen Strohfact, und gur Rahrung bie wohlfeilfte Roft. -Der Rnabe war froh wie im himmel, bebend, bienftfertig, immer freundlich, unverbroffen, ergeben, zeigte viel naturlichen Berftanb, aber war in Allem unwiffend, mas nicht in ben Erfahrungs : unb Befchaftefreis eines Bettlere geborte. Rach einem halben Sabr war ber junge Bar fo weit geledt, bag man ihn boch ber Belt zeigen und mit Auftragen berumschicken fonnte. Er batte fich, wiewohl muhfam, an Ordnung, an Reinlichkeit gewöhnt. Sein autes berg machte ihn Allen im Saufe lieb. Berr Marbel nannte ihn feinen Sohn und beschloß, aus ihm etwas Rechtes zu machen, Ronrad mußte in die Stadtschule. Er war fleißig. Es ward ihm anfange fauer; aber es ging. Die Freube bes Boblibatere an feinen Kortidritten mar ihm ber bochfte Lobn: Beren Marbels Ralte bie bitterfte Strafe.

Doch ich will hier nicht bie Erziehung bes Betteljungen bes schreiben. Nur bies, weil es herrn Marbels Gemuthkart bezeichsnet, sei noch gesagt. Konrad, sobald er einige Jahre im Hause gewesen, saß er an Marbels Tisch. Er konnte von allen Leckersbissen genießen; aber herr Marbel gab ihm Beisall, wenn er mit Brob, Fleisch, Kartosseln und bergleichen vorlieb nahm. Er konnte in weichen Betten schlasen; aber herr Marbel freute sich, wenn Konrad seinem Strohsack getren blieb. Konrad bekam alle Bochen einen halben Thaler Taschengelb, aber sich selbst durfte er nichts

bafür kaufen; er mußte es zum Besten Anderer anwenden; doch ward ihm gestattet, für sich daran zu sparen, damit er habe, wenn ihm herr Marbel einmal nichts mehr zu geben habe. — "Für dich mußt du wenig bedürsen, wenig gebrauchen; Alles für Ansbere haben und sein!" Das sagte ihm sein Wohlthäter bei jeder Gelegenheit. Als Konrad sechszehn Jahre alt war, gab ihm herr Marbel zum Geburtstage vierhundert Thaler. "Jeht, lieber Konzad," sagte er, "wollen wir unsere Haushaltung trennen. Da hast du Geld. Jeht beköstige und kleibe dich dafür, bezahle deine Lehrer; schafse dir an, was du willst. Du kannst bei mir im Hause wohnen, aber du zahlst mir für Jimmer, Betten, Hausgeräthe alle Vierteljahre vier Thaler. Richte dich ein."

Konrad wunderte sich, aber es freute ihn, herr so vielen Gelbes zu werden. Er richtete seine Haushaltung ein. Monatlich mußte er von seinen Ausgaben Rechnung ablegen. herr Marbel beobsachtet ihn scharf und ließ ihn beobachten. Konrad lebte, wie es herr Marbel erwartet hatte, dürftig wie ein Geiziger, und wo er helsen konnte, verschwenderisch wie ein Fürst. Am Ende bes Jahres hatte er doch noch hundert und zwanzig Thaler übrig. Er mußte sie an Zins legen, und empfing abermals vierhundert Thaler.

So ging's bis ins zwanzigste Jahr. Herr Marbel schidte ben Jüngling auf eine Universität; er gab ihm neue Julage an Geld. "Deinen Körper gewöhne an nichts, mein Sohn," sagte er zu ihm, "aber das Anständige wie das Rothwendige versag' ihm nie. Ein guter Kunftler muß braves Berkzeug haben, ohne dieses ist er selbst ungeschickt. Der Leib ist das Werkzeug; der Kunstler ist der unsterbliche Geist. Diesen vollende! Das Leben ist furz; es ist die Schule. Bilbe Geist und Gemuth; wir wissen nicht, wozu wir's Iernen muffen. Das werden wir in der Ewigkeit wohl ers sabren, wo uns der Bater an ein höheres Werk stellt. — Ich sebe dir für die drei Universitätsjabre eine beträchtliche Summe

٠,

aus. Du wirft sie gebrauchen. Du sollst und mußt in die besten Gesellschaften, in alle geben, um die Lente aller Gattung komuen zu lernen; aber auch von den schlechten entserne dich nicht; du mußt sie kennen lernen. Bist du schwach und wirst schlecht, gehst du unter. Bist du ftark, stehst du wohlthuend über alle. Nach drei Jahren denke daran, dein Brod selber zu verdienen. Dann geb' ich dir nichts mehr."

#### Das Lod im Mermel.

Ich bin reich — was man reich zu nennen pflegt, — fuhr herr Marbel in seiner Rebe fort: Der Reichthum freut mich an sich nicht, benn ich bedarf für mich wenig. Ich könnte von Wenigerm leben, als meine Bedienten. Wozu mir also das Geld? Aber das ist's, das mich freut, daß ich das Alles mit eigener Krast und auf die unbescholtenste Weise erworben habe. Da klebt kein Blut, keine Thräne daran; nur mis Schweiß allein. Dies sind die höchsten Freuden des Geistes: Wirksamkeit im Kleinen und Großen, Unschuld, Alles Andere ist mehr oder weniger Rarrsbeit oder Thierheit, z. B. Chrgeiz, Weiberliebe, Gewinnsucht, Herrschgier, Stolz, Reid, Haß, Keligionsgroll u. dergl. Merfe die das, Konrad: Mächtig wirken, mit Unschuld, im Großen wie im Kleinen, das ist das reine, wahre Geisterwesen. Berachte das Kleine nicht, als wäre es gering. Gott hat nichts Geringes gesschafsen. Auch sein Sandforn und sein Wurm sind groß.

Ich habe dir gute Erziehung gegeben. Du warft eine wilde, aber fraftige Pflanze. Jest bift du zwanzig Jahre, bas Alter, wo im Menschen ber Engel mit bem Thiere tampft. Möge ber Engel obstegen! — Erft wird ber Mensch als Pflanze erzogen, bann als Thier, zulest als Engel. Biele bringen es nicht weiter, als zum wohlabaerichteten Thier.

Aber das Thier ift nicht zu verachten. Aus bem unreinen Staube blut bie fcneeweiße Lilie hervor. Eine Kleinigkeit gab mir bie wahre Richtung. Ich lernte naben, und baburch ward ich zum reichen Mann.

Das wirst bu nicht glauben wollen, und boch ift's fo. Ich war vierzehn Jahre alt, konnte lesen, schreiben und rechnen. So welt war ich breffirt. Ich war eines handwerkers Sohn. Mein Bater wußte nicht, was aus mir machen, benn es fehlte an Geld überall, und das hatte Gründe, die ich jeht wohl einsehe.

3ch hatte einen Spielgesellen und Jugenbfreund, Ramens Alsbrecht. Wir beibe waren überall und nirgends, wie nun Anaben sind, wild, unbandig. Unsere Rieiber waren nie neu, sondern schnell besubelt und zerriffen. Da gab's Schläge zu hause; waren die einmal abgeschüttelt, blieb's beim Alten.

Eines Tages fagen wir in einem öffentlichen Garten auf einer Bant, und ergahlten einanber, was wir werben wollten. 3ch wollte Benerallieutenant, Albrecht Generalfuperintenbent werben.

"Aus euch beiben gibt's in Ewigfeit nichts!" fagte ein fteinalter Mann, in feinen Kleibern und weißgepuberter Perrude, ber hinter unferer Bank ftand, und die kindischen Entwurfe angehört hatte.

Bir erschraken. Albrecht fragte: warum nicht?

Der Alte sagte: "Ihr seib guter Leute Kinder, ich sehe es euern Röcken an; aber ihr seid zu Betilern geboren; wurdet ihr sonst diese Löcker in euern Aermeln bulden?" Dabei saste er jedem von uns an die Ellbogen, und bohrte mit den Fingern in die daselbst durchgerissenen Aermel hinaus. — Ich schämte mich; Albrecht auch. "Benn's euch, " sagte der alte herr, "zu haus Riemand zunähet, warum lernt ihr's nicht selbst? Im Ansang hättet ihr den Rock mit zwei Nadelstichen geheilt, jest ist's zu spat, und ihr kommet wie Bettelbuben. Wollet ihr Generallieutes

aus. Du wirft fie gebranchen. Dn follst und mußt in die besten Gesellschaften, in alle geben, um die Lente aller Gattung komen zu lernen; aber auch von ben schlechten entserne dich nicht; du mußt sie kennen lernen. Bist du schwach und wirst schlecht, gehst du unter. Bist du stark, siehst du wohlthnend über alle. Rach brei Jahren benke daran, bein Brod selber zu verdienen. Dann geb' ich dir nichts mehr."

#### Das Loc im Mermel.

3d bin reich - was man reich ju nennen pflegt, - fuhr Berr Marbel in feiner Rebe fort: Der Reichthum freut mich an fich nicht, benn ich bebarf für mich wenig. 3ch fonnte von Wenigerm leben, als meine Bebienten. Mogu mir alfo bas Gelb? Aber bas ift's, bas mich freut, bag ich bas Alles mit eigener Rraft und auf die unbescholtenfte Beise erworben habe. Da flebt fein Blut, feine Thrane baran; nur mein Schweiß allein. Dies find bie bochften Kreuben bes Beiftes: Birffamteit im Rleinen und Großen, Unfdulb, Alles Andere ift mehr ober weniger Rarrs heit ober Thierheit, z. B. Chrgeiz, Weiberliebe, Gewinnsucht, herrichgier, Stoly, Reib, Sag, Religionegroll u. bergl. Rerte bir bas, Ronrab: Dachtig wirfen, mit Unschulb, im Großen wie im Rleinen, bas ift bas reine, wahre Geifterwefen. Berachte bas Rleine nicht, als ware es gering. Gott hat nichts Geringes geschaffen. Auch sein Sandforn und fein Wurm find groß.

Ich habe bir gute Erziehung gegeben. Du warft eine wilbe, aber fraftige Pflanze. Jest bift bu zwanzig Jahre, bas Alter, wo im Menschen ber Engel mit bem Thiere fampft. Röge ber Engel obstegen! — Erst wirb ber Mensch als Pflanze erzogen, bann als Thier, zulest als Engel. Biele bringen es nicht weiter, als zum wohlabgerichteten Thier.

Aber bas Thier ift nicht zu verachten. Aus bem unreinen Staube blut bie fcneeweiße Lilie hervor. Eine Kleinigkeit gab mir bie wahre Richtung. Ich lernte naben, und baburch ward ich jum reichen Mann.

Das wirst bu nicht glauben wollen, und boch ift's fo. 3ch war vierzehn Jahre alt, konnte lesen, schreiben und rechnen. So welt war ich breffirt. 3ch war eines Handwerkers Sohn. Mein Bater wußte nicht, was aus mir machen, benn es fehlte an Geld überall, und das hatte Gründe, die ich jeht wohl einsehe.

Sch hatte einen Spielgefellen und Jugenbfreund, Namens Als brecht. Wir beibe waren überall und nirgends, wie nun Anaben find, wild, unbändig. Unfere Kleiber waren nie neu, sondern schnell besubelt und zerriffen. Da gab's Schläge zu hause; waren die einmal abgeschüttelt, blieb's beim Alten.

Eines Tages fagen wir in einem öffentlichen Garten auf einer Bant, und ergählten einander, was wir werben wollten. Ich wollte Generallientenant, Albrecht Generalfuperintenbent werben.

"Aus euch beiben gibt's in Ewigfeit nichts!" fagte ein fteinsalter Mann, in feinen Kleibern und weißgepuberter Perrucke, ber hinter unferer Bank ftand, und die kindischen Entwurfe angehört batte.

Bir erichrafen. Albrecht fragte: warum nicht?

Der Alte sagte: "Ihr seib guter Leute Kinder, ich sehe es euern Röcken an; aber ihr seib zu Betilern geboren; wurdet ihr sonft diese Löcher in euern Aermeln bulden?" Dabei saste er jedem von uns an die Ellbogen, und bohrte mit den Fingern in die daselbst durchgerissenen Aermel hinaus. — Ich schämte mich; Albrecht auch. "Benn's euch," sagte der alte herr, "zu haus Riemand zunähet, warum lernt ihr's nicht selbst? Im Ansang hättet ihr den Rock mit zwei Nadelstichen geheilt, jest ist's zu spat, und ihr kommet wie Bettelbuben. Bollet ihr Generallieutes

nant werben, fo fanget an beim Aleinsten. Erft bas Loch im Mermel geheilt, ihr Bettelbuben, bann benft an etwas anberes."

Wir beibe schämten uns von herzensgrund, gingen schweigend bavon und hatten bas herz nicht, etwas Boses über ben bosen Alten zu sagen. Ich aber brehte ben Ellbogen bes Rockarnels so herum, daß bas Loch einwärts kam, damit es Riemand erblicken möchte. Ich lernte von meiner Mutter nähen, spielend, benn ich sagte nicht, warum ich's lernen wolle. Jeht, wo sich an meinen Kleibern eine Naht öffnete, ein Flecken sich burchschabte, ward's sogleich gebessert. Das machte mich ausmerksam, ich mochte an zerriffenen Kleibern nun nicht mehr Unreinigkeiten leiben. Ich ging sauberer, ward sorgfältiger, freute mich, und bachte, ber alte herr in der schneeweißen Perrude hat so Unrecht nicht. Mit zwei Nabelstichen zu rechter Zeit, rettet man einen Rock; mit einer hand voll Kalk ein haus; aus rothen Pfenningen werden Thaler; aus kleinen Samenkörnern Bäume, wer weiß, wie groß!

Albrecht nahm bie Sache nicht fo ftreng. Es warb fein Schabe. Bir waren beibe einem hanbelsmann empfohlen; er verlangte einen im Schreiben und Rechnen geubten Lehrburschen. Der hett prufte und; bann gab er mir ben Borzug. Meine alten Rleiber waren hell und fauber; Albrecht im Sonntagerod ließ Nachlässigskeiten sehen. Das sagte mir ber herr Prinzipal nachher. "Ich sehe Ihm an," sagte er, "Er halt bas Seine zu Rath; aus bem Andern gibt's keinen Raufmann." Da bachte ich wieder an ben alten herrn und an bas Loch im Aermel.

3ch merkte wohl, ich hatte in andern Dingen, in meinen Reunts niffen, in meinem Betragen, in meinen Reigungen noch manches Loch im Aermel. Zwei Nabelstiche zu rechter Zeit beffern Alles, ohne Muhe, ohne Kunst. Man lasse nur das Loch nicht größer werben; sonst braucht man für das Kleib ben Schneiber, für die Sefundheit ben Arzt, für die moralischen Löcher die strafende Obrigsteit. — Es gibt nichts Unbedeutendes, noch Gleichgültiges, weder im Guten, noch im Bofen. Wer das glaubt, kennt sich und das Leben nicht. Mein Prinzipal hatte auch ein abscheuliches Loch im Aermel, nämlich er war habrechtig, zänklich, bespotisch, launens haft; das brachte mir oft Berdruß. Ich widersprach; da gab's Jank. Holla, dachte ich, es könnte ein Loch im Aermel geben, und ich Jänker und gallsüchtig und unverträglich, wie der Herre Prinzipal, werden. Bon Stunde an ließ ich den Mann recht haben; ich begnügte mich, recht zu thun, und bewahrte meinerseits den Krieben.

Als ich ausgelernt hatte, trat ich in andere Kondition. Ge-wöhnt, mit wenigen Bedürsniffen des Lebens froh zu sein (benn wer ihrer viel hat, ift nie ganz froh), sparte ich Manches. Geswöhnt, mir kein Loch im Aermel zu verzeihen, schonend aber über dassenige an fremden Aermeln wegzusehen, war alle Belt mit mir zufrieden, wie ich mit aller Welt. — So hatte ich beständige Freunde, beständig Beistand, Jutrauen, Geschäfte. Gott gab Segen. Der Segen liegt im Rechtthun und Rechtbenken, wie im Rußfern der fruchttragende, hohe Baum.

So wuchs mein Bermögen. Bozu benn? fragte ich; bu brauchst ja nicht ben zwanzigsten Theil bavon. — Prunk bamit treiben vor ben Leuten? — Das ist Thorheit. — Soll ich in meinen alten Tagen noch ein Loch im Aermel ausweisen? — hilf Andern, wie dir Gott durch Andere geholsen. Dabei bleibi's. Das höchste Sut, das der Reichthum gewährt, ist zuletz Unabhängigkeit von den Launen der Leute, und ein großer Wirkungskreis. Jest, Konrad, gehe auf die hohe Schule, lerne etwas Rechtes; denke an den Rann mit der schneeweißen Perrücke; hüte dich vor dem ersten kleinen Loch im Aermel; mach's nicht, wie mein Kamerad Albrecht. Er ward zuletzt Soldat und ließ sich in Amerika todtschießen.

## Der Sanbmerteburide.

Ronrab ging also nach Gottingen, ftubierte Rechte unb Ra: meralwiffenfchaften, und war febr fleißig, ohne fich jeboch bem Umgang mit Alteregenoffen und bem Genug ber Freuden gu ents giehen. Aber er sparte; benn er hatte einen großen Blan. Er wollte eine Reife burch Guropa machen. herr Marbel munterie ihn bagu auf, erklarte aber, keinen Rreuger bagu herzugeben. Und mas berr Marbel einmal erflatt batte, babei bflegte er geme gu bleiben. Bum Reifen aber gehörte Belb. Ronrab entichlof fich furz. Sobald er es bis jum Doctor juris utriusque gebracht hatte, ging er ju einem Runftschreiner in die Lehre, und lernte beffen Sandwert: hobeln, fcmeiben, fagen, bobren, leimen, Bolger beigen, firnifiren u. f. w. Seine Uebung im Beich: nen, fein Gefchmad, feine chemischen Renniniffe - Alles fam ibm ju ftatten. In einem Jahr hatte er Uebung im Dechas nifchen; er tam Deifter und Gefellen gleich. Mit awangig Louisb'or verfürzte er bie Lehrzeit. Er warb als Gefell ausge fdrieben.

herr Marbel tehrte eines Abends von seinem gewöhnlichen Spaziergang heim, und rauchte sein Pfeischen wohlgemuth zum Benfter hinaus. Da fam ein frember handwerksbursche, bas Ranzel auf bem Ruden, grußte, und sprach, ben hut in ber hand, kein Wort. herr Marbel warf ihm ein Studchen Gelb in ben hut. Der handwerksbursche bankte, stedte die Gabe ein, und wunschte herrn Marbel allein zu sprechen. Er warb eingelassen.

Der handwerksbursche brachte freundliche Gruse von Konrad. Herr Marbel freute fich kindlich. Seit drei Jahren hatte er nichts von seinem Pflegesohn vernommen, der ihm theurer war, als er glaubte. Indem er aber dem handwerksburschen ins Gesicht sah, sprang er betroffen zuruck. "Wass bist du's nicht selbst, Konrad?

Spielft bu Romobie mit mir? — Ift bas auch ber Aufzug von einem herrn Doktor?"

Konrad lächelte und fprach: "Der Doktor ftedt hier im Rangel; auf Reisen ift er Schreinergesell. Der findet mit seinem Handswerf wohl überall Brod und darf wohlfeil leben. Hier ist mein Doktorbiplom, hier mein Lehrbrief. Jeht mache ich die Reise durch fremde Länder. Ich komme nur, Sie noch einmal zu sehen, theurer Bater, Ihnen noch einmal zu banken und Ihren Segen mit auf den Beg zu nehmen."

Da ward herr Marbel tief gerührt; fein Auge feucht. Er fiel bem guten Konrad um ben hale, brudte ihn an feine Bruft unb flammelte: "Ja. bu bist mein Sohn, ich will bein Bater fein."

herr Marbel behielt ihn vier Wochen lang bei fich. Dann ließ er ihn ziehen mit feinem Segen. haft bu auch noch Gelb? fragte er ihn beim Abschieb. Ronrab erwieberte: "Roch funfundzwanzig Thaler. Das ift Alles, was ich erubrigen konnte."

"Gelb genug für einen reisenben Handwerksburschen!" fagte herr Marbel lachenb: "Da haft bu noch einen Thaler auf die Reise, so hast bu sechsundzwanzig! Gott sei mit bir. Schreibe mir alle Bierteljahre, wie es bir geht und was bu lernst und siehst. Hute bich vor einem Loch im Aermel, so wird es bir wohl geben."

## Reife burd Europa.

Mit sechsundzwanzig Thaler machte Konrad die Reise durch Europa; erst durch Deutschland über die Alpen nach Rom und Reapel. Er wollte die zerfallenen Trümmer einer herrlichen Borwelt sehen. Dann zur See nach Frankreich. Er arbeitete in Lyon und Paris, sich im Handwert vollkommener zu machen, ging nach London über, wo er fast ein Jahr lang verweilte; trieb sich dann 3sc. Nov. III.

٦

in einigen hollanbischen Stabten herum, ging nach Danemark, und über Stockholm nach Betersburg, von ba in bie heimath guruck.

Ram er in eine Stadt, wo es Sehenswürdiges gab, und ber Mühe werth war, zu bleiben, auch nur, um wieder Reisegeld zu erwerben: so gab er sich zu einem Meister in Arbeit. Sonntags verwandelte sich der Schreiner in den Gelehrten. Ein paar Klassiker mußten ihn auf seinen Wanderungen begletten. Hatte er erworden, zog er weiter. Gern hätten ihn die Meister oft länger gebunden; denn einen geschicktern Gesellen sanden sie nicht leicht, und über seine Gelehrsamkeit erstaunten sie. Manche hübsche Meiskerstochter hätte den wunderbaren Fremdling gern gehalten und zum Meister gemacht. Denn Konrad war ein seiner Jüngling; sein schwarzes Auge voll Geist und Feuer; sein Anstand wie der eines Mannes aus höhern Ständen; sein Umgang nicht wie bei Gewöhnlichen, und doch dabei gegen Seinesgleichen leutselig, einsnehmend, bescheiden. Jeder hatte den Sonderling gern.

3mar hie und ba, einmal in Lyon, einmal in London, machte ihm ein artiges Mabchen bas herz schwer. Er riß sich los; zur Leibenschaft ließ er keine Reigung auffteigen; bas nannte er immer ein neues Loch im Aermel. heim in sein beutsches Baterland wollte er, in ber Rahe feines zweiten Baters, herrn Marbels, als Schreiner ober Abvokat sein Leben zubringen.

Nach mehrjähriger Banberung ftanb er wieber vor Bater Marbels haufe. Seit brei Jahren hatte er von herrn Marbel feine Zeile gefehen; er hingegen hatte seinem Wohlthater regelmäßig jedes Bierteljahr geschrieben; ihm auch seine nahe Anfunft gemelbet. Nun war bie Frage, ob ber wackere Mann noch lebe.

Konrad ward tobtenblaß, als er von fremden Perfonen begrußt und benachrichtigt wurde, herr Marbel habe bas haus verfauft und die Stadt verlassen schon seit Jahr und Tag. Er ging trantig von einer Straße zur andern. "Hätte ber Bater nicht bie Liebe haben und mir wenigstens biese Beränderung melden sollen? Run fort, und man weiß nicht einmal wohin?"

Er ging, bas Ranzel auf bem Rucken, zur Schreinerherberge, um zu übernachten; folgenden Tages im Feierkleibe zum Banquier Schmibt, herrn Marbels ehemaligem besten Freund, um Erstundigungen über feinen Wohlthater einzuziehen.

Der alte Banquier erkannte ihn sogleich, und empfing ihn mit herzlicher Freude. "Gottlob, Herr Doktor," rief er: "daß ich Sie doch noch sehe! Unser alter Freund ist nach Oftindien, wie Sie wissen. Er hat bei mir für Sie zweihundert Louisd'or hinterzlegt, die er Ihnen zur Ausstatung übermachen wollte, wenn Sie heimkehrten und sich irgendwo in Ihrem Beruf ansäßig machen wollten."

"Rach Oftinbien ift er?" rief Konrab, und Thranen rollten ihm über bie Wangen.

"Bissen Sie das nicht? — Er hatte hier in der Stadt allerlei Berdruß: der Fürst wollte ihn abeln, und er, nach seiner Manier, schickte Sr. Durchlaucht den Abelsbrief zurück, in der Meinung, jeder Mensch habe einen angebornen Abel, aber geadelt von fremder hand könne keiner werden. Das gab den ersten Stoff zu Mißzbeutungen, zu Neckereien, endlich zu einer Art von Bersolgung. Man nannte den guten Marbel Jakobiner; hielt ihn eines Briefswechsels mit Revolutionssüchtigen verdächtig; für einen Menschen, der sich unter dem Böbel Anhang verschaffen wolle. Dann kam dies und das bazu. Genug, dem guten Manne ward das Leben sauer gemacht. Nun wissen Sie, wie er war — allzugut, allzus leichtgläubig. Es gingen ihm beträchtliche Kapitalien verloren. Es that ihm leid, sich einschränken zu müssen. Er sing neuerdings kausmannische Spekulationen an. Die schlugen ihm um. Da trat er eines Tages zu mir, sagte, er habe in Ostindien noch ein bes

beutendes Kapital; er wolle hin, es selbst beziehen. Meine Eins wendungen halfen nichts. Er verfaufte und verschenkte, was er hatte; gab mir für Sie die Summe in Berwahrung und reisete ab. Es sind nun bald brei Jahre.

Rourab ftanb betaubt. Satte er nur gewußt, wo ihn finden in Oftinbien, er mare ibm auf ber Stelle nachgereifet.

herr Schmibt ließ es nun nicht anbers geschehen: Kourad mußte bei ihm im Hause wohnen, bis er seinen Lebensplan gemacht haben wurde. Konrad hatte fast im Sinn, eine Schreinerwerkstatt zu eröffnen. herr Schmibt hielt ihn bavon ab, und rieth ihm, als Abvokat auszutreten; ba könne er der Welt nühlicher sein.

## Der Gerichtshalter.

Nach einigen Wochen trat herr Schmidt zu Konrad mit freubigem Antlit ins 3immer, in der hand ein Intelligenzblatt. "Freundchen!" rief er: "Sie muffen mir zum herr von Wallenroth folgen. Er verlangt einen Gerichtshalter auf seinen Gutern. Ihm gehört ein ganzes Dorf. Er braucht einen Mann, wie Sie. Er ist mein Spezialfreund. Da schreibt er im Bochenblatt die Stelle aus. Siebenhundert Gulden Gehalt, freie Wohnung, Licht, holz und vermuthlich reiche Sporteln daneben. Was wollen Sie mehr? Haben Sie Luft?"

Ronrad zucte bie Achfeln.

"Richts! folgen Sie mir, herr Dottor!" fuhr herr Schmibt fort: "Erlauben Sie mir, bei Ihnen Stellvertreter von Papa Marbel zu werben. Das ist ein Blat für Sie!"

Konrad feste fich mit ihm in die Rutsche. Sie machten bem herrn von Wallenroth ben Befuch.

Diefer, ein altlicher herr, fehr gefällig und gutherzig, fagte zu Konraben: "Ich habe zwar nicht bie Ehre, Sie zu fennen-

Doch genug, mein Freund Schmibt fclagt Sie vor. Sie, und fein Anderer empfangen die Stelle. Aber ich muß Ihnen darüber noch bies und bas fagen. 3ch reife in Auftragen meines Sofes nach Baris, bin mabricheinlich mehrere Jahre abwefenb. 3ch übergebe Ihnen meine Guter, bie Erb : und Gerichteherrichaft au Alted. Sie follen nicht bloß bie Stelle bes Jufitiarius bort verseben . nein . meine eigene Berfon. Unter Ihnen fieht ber Berwalter. Sie follen meine verwahrlofeten Buter wieder in Aufnahme bringen, und, was mir vor Allem am Bergen liegt, meine Bauern menschlicher machen. Denn bie Altecker find wahres Bieh, elend, roh, arm, unwiffend. 3ch habe bie Berrichaft erft feit einem Rabre in Befit, mich aber wenig barum befummern tonnen. Alles ift in Berfall ba. 3ch überlaffe es Ihnen, anzuftellen unb wegzujagen, wen Sie wollen. Rurg, alle meine Recite follen Sie üben. Die Gelber und Rechnungen schicken Sie jabrlich an meinen Freund herrn Schmibt, ju meinen Sanben."

Konrad wollte Entschuldigungen vorbringen, er verstehe von ber Landwirthschaft zu wenig. Die Bescheibenheit half nichts. Die beiben alten herren brangen mit Gute in ihn. herr von Ballenroth, in ber Meinum, Konrad fande die Besoldung für ein so weitläusiges Geschäft zu gering, erhöhte den Gehalt, bot ihm immer mehr, verdoppelte zulett beinahe die Summe von siebenhundert Gulden. — Konrad war bestürzt und froh zugleich. "Aber," sagte er, "wie tymme ich zu diesem übermäßigen Berzitauen?" herr von Ballenroth deutete auf herrn Schmidt. "Das berz dieses Mannes." sagte er, "und das meinige sind eins."

Die Sache ward in Nichtigkeit gebracht, schriftlich, wie fich's gehört. hintennach aber trat herr von Ballenroth noch mit einer Riausel hervor, auf welche er viel Gewicht legte. — "Alle," sprach er, "find Ihren Befehlen unterworfen, nur eine Person nicht, bie mir theuer ift, beren verstorbenem Mann ich große Berpflich-

tungen schulbig bin, wiewohl sie mich kaum kennt. Diese ist eine brave Predigerwitiwe, Namens Walter. Sie ist ohne Vermögen. Sie lebt von einer mäßigen Pension zu Alteck, und ich habe ihr lebenslängliche Wohnung und Rost und Bedienung in meinem eigenen Hause zu Alteck gegeben. Sie werden also mit ihr unter gleichem Dache hausen. Es ist die bravste Frau von der Welt. Ich hosse und wünsche, Sie werden mit ihr in guter Harmonie bleiben."

Ronraben blieb gegen biefe Klausel burchaus nichts einzuwenden, und war es gar wohl zufrieden, sogleich eine Frau be zu sinden, bie ihm bie kleinen Sorgen ber Haushaltung burch Rath ersleichtere.

Noch in berfelben Woche reifete Herr von Wallenroth mit Konsraben nach Alteck; führte ihn in aller Form in fein Amt ein, hielt fich aber nicht langer, als einen Tag auf, und ließ ihn bei Krau Walter.

## Die Gefellfchaft.

Das herrenhaus, wie man es mannte, lag fehr angenehm, mitten in Garten, auf einem Hügel über bem Dorf, Stallung, Scheunen, mit großem Hofraum im Viereck nebenbei. Ueberall viel Ordnung; im herrenhaus viel Reinlichkeit und heiteres Wefen. Die schönken Zimmer, einsach und geschmackvoll, waren bem herrn Gerichtshalter eingeräumt. Es sehlte nirgends. Selbst eine kleine Bibliothek, selbst ein Fortepiano war vorhanden. Nirgends ein Stäubchen; ber Fußboden wie neu. Frau Walter hatte haus, Garten, Keller aufs schönfte geordnet.

Frau Balter, eine lebhafte und boch ernfte Frau von vierzig und etlichen Jahren, verrieth Bilbung und Lebensart. Die Blaffe ihres Antliges, ihr filler, hoher Blid, der fich nur erft im Gespräch erheiterte, sagten, sie habe leibensreiche Erfahrungen im Leben gemacht. Bor ihr erschien Niemand als Frembling. Konrad war den Eden Tag mit ihr, als hätte er sie vor Jahren gekannt. Sie machte ihn mit Wohnung und Umgebungen, mit dem Werthe der Knechte und Mägde bekannt — genug, in Alles weihte sie ihn ein, was in ihrem Wirkungskreis lag.

"Mit ber Frau laßt fich leben!" bachte Konrad nach einigen Tagen, ber fich, als herr von Ballenroth mit großer Bichtigsfeit von ber Klausel gesprochen, boch ein wenig zu fürchten ans gefangen hatte.

"Mit ber Frau läßt fich wahrhaftig leben!" bachte er nach einigen Wochen, ba er nun schon in Alted einheimisch geworben war. Denn er empfanb wahre Hochachtung für sie; sie war ihm Bedürsniß geworden. Er freute sich, wenn er von seinen Geschäften Morgens ober Abends zum Tisch kam — benn sonst sahen sie ind einander selten. Da war sie und der Gerr Berwalter, ein herzguter, aber eiwas zeremoniöser Mann, daneben wackerer Landwirth, seine Gesellschaft. Dann erzählte Jeder sein Bestes, der Berwalter von der Wirthschaft, Konrad zuweilen von seinen Reisen. Anmuth und Würde verbreitete über Alles der Geist der Frau Walter.

Konrad war mit seiner Lage so innig zufrieben, daß er dem Herrn Banquier Schmidt einen Brief voll des lebhaftesten Dankes schrieb. "Ich verlange," schrieb er, "in meinem Leben kein anzgenehmeres Loos. Ich bin glücklich, well Sie mich in die Berzhältnisse brachten, viel Gutes zu thun. Und es soll geschehen, sobald ich mich mit meinem Wirkungskreise vertrauter gemacht habe. Dier sind die Menschen verwildert, wie ihre Ländereien. Wie viel bleibt anzubauen! Ich hosse herrn von Wallenroths Zustriedenheit zu gewinnen."

Allein bas Blattchen wendete fich fcnell, und bie Freude blieb

nicht lange in Konrabs Bruft. Zwar hatte ihm Frau Walter erzählt, sie habe eine Tochter, beren Heimfunft von einer Berwandtin in der benachbarten Stadt sie täglich erweste. Zwar dachte Konrad, wenn die Tochter der Mutter nachartet, wird sie meinen himmel in Alteck nicht verderben. Doch wie gesagt, das Blättichen wendete sich.

Er kehrte eines Abends aus dem Walbe heim, wo er Feldmeffer hatte. Eine Kutsche begegnete ihm unterwegs, worin zwei Frauenzimmer saßen. Sie schienen vom herrenhause gekommen, nach der Stadt zurückzusahren. Als er ins Spelsezimmer eintrat, befand sich da, nebst Frau Walter und dem Verwalter, ein junges Frauenzimmer, etwa stebenzehnjährig, braunlockig, von seinen Gessichtszügen, und einem Blick — Konrad verbeugte sich gar ehrers bietig. Die schone Fremde, etwas erröthend, erwiederte. Frau Walter sagte: es ist meine Tochter Josephine.

Konrab vergaß Feldmeffer und Waldungen, worüber er boch bem Berwalter viel zu bemerken hatte; sogar der neuen Hausgenossin eiwas Angenehmes zu sagen, vergaß er, während sie ihmein freundliches Wort mit aller weiblichen Sewandtheit und Anmuth zulispelte. — Bei Tisch, wo er sonst gern redselig, offen und scherzliebend zu sein pflegte, blieb er diesmal verschlossen, einstlig, trocken. Es war, als wäre in dem Mädchen ein böser Geist für ihn; als wäre er eingeschüchtert, wenn man dies Wort gelten lassen will.

Er wunderte fich felbst, und daß diese fremde Josephine ihm so gewaltige Chrsurcht auflege. Er wollte es nicht gelten laffen, Muth fassen, und mit ihr in Unterhaltung treten, wie mit den Andern. Aber wenn ihn das Mädchen aufah mit den dunkeln Ausgen, wenn es ihm antwortete mit der Stimme, die seine Seele beben machte — es ward ihm, als ware er verrathen und verkauft.

Man blieb bei ziemlich langweiliger Unterhaltung ungewöhnlich

lange am Abend beisammen. Als Konrad in seinem Zimmer einsam war, wandelte ihm die Gestalt der neuen Hausgenossien an allen Wänden herum. Er schüttelte den Kopf und dachte: Mit dem Mädchen läßt sich nicht leben! Warum schwieg die Klausel davon? — Und als er sich ins Bett stürzte, die Augen sest zubrückte, schwärmte das reizende Gespenst noch heller vor ihm her und hin.

Am Morgen wieber bachte er an Josephinen eher, als an bie Feldmeffer. Er mußte auch wohl, benn er hörte eine harfe, und Josephinens Stimme fingend bazu. Das herz fing ihm an zu flopfen. Er schüttelte ben Kopf, und bachte: Mit bem Madchen läßt fich wahrhaftig nicht leben! und ging ins Feld, ohne zu fruhstücken.

## Der Pfarrer und bie Gemeinbe.

Man gewöhnt fich wohl enblich an bas Saglichfte, warum nicht auch an bas Schonfte? - Ronrad fonnte fich aber auch nach Boden an Josephinen nicht gewöhnen, benn, fonberbar genug, fie war feinen Tag, wie am vorigen, fonbern fchien jeben Taa neu an werben. Dit Allen im Sause war er freundlich, vertraulich; Alle waren es mit ihm. Aber mit Josephinen fonnt' er's nicht fein. Ungeachtet ihrer Lebhaftigfeit, ihres heitern Muthwillens, benn ernft war fie felten, ftanb fie ihm immerbar fremb, faft wie ben erften Abend. Er unterhielt fich gern mit ihr; fie war geiftvoll und boch natürlich, ohne Anmagungen, ohne Zierereien. Allein, wenn er mit ihr fprach, tam es ihm vor, als fprach' er mit einem Befen aus anbern Belten. Sie hatte mit Jebem gu thun, Jeben behandelte fie auf die gleiche freundliche Beife, von Jebem ward biefe frifche Rose geliebt — aber mit ihm hatte fie immer am wenigsten gu fchaffen, und boch wich fie ihm fo wenig aus, als fie ihm nahe ju fein ben Bunfch zeigte.

"Das gibt hier ein langweiliges Leben!" bachte Konrab: "Ich wollte, Altect läge hinter Kamtschaffa, und ich ware nie hergestommen." Aber daß Josephine nie nach Altect gekommen ware, wünschte er nicht, und er hatte keine Million bafür genommen, daß sie wieder wegginge.

So fehr er fich vor ber langen Beile fürchtete, hatte er fie boch nie. Die Berrichaft ward mit allen Gutern vermeffen; bie biefige Landwirthicaft mit allen Gebrechen berfelben beobachtet: ein neues Schulhaus gebaut und ein Lehrer berufen. Gern hatte Ronrad auch ben herrn Bfarrer umgefchaffen, aber bas ging nicht, und boch hatte er auf biefen anfange groß zur fittlichen Berbefferung ber Bauern gegahlt. Allein biefer Gottesmann trieb feinen Beruf recht und ichlecht. Er befummerte fich um bie Seelen ber Bauern weniger, ale um ihre Specfeiten, Gier, große und fleine Behnten. Wenn ber Berr Gerichtehalter ihm von Berbefferung bes Jugendunterrichts, von ber Robbeit ber Leute und ihrer Unwiffenheit fprach, gab er lachelnd Beifall, unterflutte beffen Deis nung mit vielen Beispielen aus ber Erfahrung. Am folgenben Sonntag aber bonnerte er bann gegen bie Seftirer, welche bie Religion ju Grunde richten wollten mit Beltverbefferungen. Er haßte bie gottlofe Aufflarung, bie endlich ben Babft felbft um bie breifache Rrone und feinen eigenen Rauchfang um alle Speckfeiten au bringen brobte; wollte gern ohne Arg fein, wie bie Tauben, war aber boch babei auch ein wenig flug, wie bie Schlangen.

Die Alteder Bauern hatten viel Aehnliches mit ihrem Pfarrherrn. Ihre Religion bestand mehr in Furcht vor dem Teusel, als in Liebe zu Gott; denn sie waren von jeher nur gestrenger herren gewohnt, und bewies sich einer zu gütig, lachten sie ihn aus. In haus und Feldwirthschaft trieben sie es wie die Alten, die, so sagten sie, doch auch nicht auf den Ropf gesallen gewesen wären. Armuth herrschte bei Allen. In ihren häusern voller Unflath lebten fie, neben magern Ruben und zerlumpten Kindern, von Kartoffeln, Branntewein und Brunnenwasser. Gegen Fremde angefällig und betrügerisch, gegen den Pfaxrer heuchlerisch, gegen die Bewohner des herrenhauses im Staube kriechend, unter sich selbst gehässig, neibisch, verleumderisch, stolz und grob — das war ihre Lebensklugheit.

## Das lod im Mermel.

Konrad wußte mit biefen lieben Leuten aber balb ben rechten Ton zu treffen. Rachbem er ihrer hinter einander ein Dutend wegen Bergehen hatte einthurmen, ein anderes Dutend abprügeln laffen, hielten fie ihn für einen außerst verftanbigen Mann.

Sest, ba man zu feinem Berfiand endlich Bertrauen gefaßt, ward es ihm ein Leichtes, alles Gnte zu bewirken. Er wollte die Leute zur Ordnung und zum Wohlstand bringen — benn alle gingen in Kleidern meistens, gleich Bettlern, zerriffen einher. Da gedachte er an die Erziehung, welche ihm felbst sein ehrwürdiger Pflegevater Marbel gegeben; und an dessen Erzählung vom Mann mit der schneeweißen Perrude und dem Loch im Aerwel.

Außer einer Näherin im Dorfe konnte kein Bauernweib bie Nabel auf geschickte Beise führen. Was die Mütter nicht versstanden, war noch weniger eine Kunst ber Töchter. Hatte das neue Kleid das erste kleine Loch im Aermel, ward es ohne Mühe größer, weil man die Hilfe zu spat brachte. So ward der Kittel vor der Zeit alt. Das ungeheilte Loch im Aermel war Ursache an der Unreinlichkeit im hänslichen Leben; die Unreinlichkeit hatte ihre gewöhnliche Folge — Krankheiten aller Art. — Im Lumpenkleibe verzeiht man sich leichter Unanständigkeiten jeder Art, niedriges Betragen, rohes Laster. Das Loch im Aermel ist an tausend Grobheiten, an tausend ekelhassen und Thaten

nicht lange in Konrabs Brust. Iwar hatte ihm Frau Balter erzählt, sie habe eine Tochter, beren heimkunft von einer Berwandtin in der benachbarten Stadt sie täglich erweite. Iwar dachte Konrad, wenn die Tochter der Mutter nachartet, wird sie meinen himmel in Alteck nicht verderben. Doch wie gesagt, das Blättchen wendete sich.

Er kehrte eines Abends aus dem Walbe heim, wo er Feldmeffer hatte. Eine Kutsche begegnete ihm unterwegs, worin zwei Frauenzimmer saßen. Sie schienen vom Herrenhause gekommen, nach der Stadt zurückzusahren. Als er ins Spelsezimmer eintrat, befand sich da, nebst Frau Walter und dem Verwalter, ein junges Frauenzimmer, etwa siebenzehnjährig, braunlockig, von seinen Gesichtszügen, und einem Blick — Konrad verbeugte sich gar ehrers bietig. Die schöne Fremde, etwas erröthend, erwiederte. Frau Walter sagte: es ist meine Tochter Josephine.

Konrab vergaß Feldmesser und Waldungen, worüber er boch bem Berwalter viel zu bemerken hatte; sogar ber neuen Haussgenossin etwas Angenehmes zu sagen, vergaß er, während sie ihm ein freundliches Wort mit aller weiblichen Gewandtheit und Ansmuth zulispelte. — Bei Tisch, wo er sonst gern redselig, offen und scherzliebend zu sein pflegte, blieb er diesmal verschloffen, einstlidg, trocken. Es war, als wäre in dem Mädchen ein boser Geist für ihn; als wäre er eingeschüchtert, wenn man dies Wort gelten lassen will.

Er wunderte fich felbst, und daß diese fremde Josephine ihm so gewaltige Chrsucht auflege. Er wollte es nicht gelten lassen, Muth fassen, und mit ihr in Unterhaltung treten, wie mit den Andern. Aber wenn ihn das Mädchen ansah mit den dunkeln Ausgen, wenn es ihm antwortete mit der Stimme, die seine Seele beben machte — es ward ihm, als ware er verrathen und versauft.

Man blieb bei ziemlich langweiliger Unterhaltung ungewöhnlich

lange am Abend beisammen. Als Konrad in seinem Zimmer eins sam war, wandelte ihm die Gestalt der neuen Hausgenossien an allen Wänden herum. Er schüttelte den Kopf und dachte: Mit dem Mädchen läßt sich nicht leben! Warum schwieg die Klausel davon? — Und als er sich ins Bett stürzte, die Augen sest zubrückte, schwärmte das reizende Gespenst noch heller vor ihm her und hin.

Am Morgen wieder bachte er an Josephinen eher, als an die Feldmeffer. Er mußte auch wohl, benn er hörte eine harfe, und Josephinens Stimme fingend bazn. Das derz fing ihm an zu klopfen. Er schüttelte ben Kopf, und bachte: Mit bem Madchen läßt sich wahrhaftig nicht leben! und ging ins Feld, ohne zu fruhe flücken.

## Der Pfarrer und bie Gemeinbe.

Man gewöhnt fich wohl endlich an bas Baglichfte, warum nicht auch an bas Schonfte? - Ronrad konnte fich aber auch nach Boden an Josephinen nicht gewöhnen, benn, fonberbar genug, fie war feinen Tag, wie am vorigen, sonbern fcbien jeben Tag neu au werben. Dit Allen im Saufe war er freundlich, vertraulich: Alle waren es mit ihm. Aber mit Josephinen fonnt' er's nicht fein. Ungeachtet ihrer Lebhaftigfeit, ihres heitern Muthwillens, benn ernft war fie felten, ftanb fie ihm immerbar fremb, fast wie ben erften Abend. Er unterhielt fich gern mit ihr; fie war geiftvoll und boch natürlich, ohne Anmagungen, ohne Zierereien. Allein, wenn er mit ihr fprach, fam es ihm vor, als fprach' er mit einem Befen aus andern Welten. Sie hatte mit Jedem zu thun, Jeben behandelte fie auf die gleiche freundliche Beife, von Jebem warb diefe frifche Rose geliebt - aber mit ihm batte fie immer am wenigsten zu fchaffen, und boch wich fie ihm fo wenig aus, als fie ihm nahe ju fein ben Bunfch zeigte.

"Das gibt hier ein langweiliges Leben!" bachte Konrab: "Ich wollte, Altect lage hinter Kamtschaffa, und ich ware nie hergestommen." Aber daß Josephine nie nach Altect gekommen ware, wünschte er nicht, und er hatte keine Million bafür genommen, daß sie wieder wegginge.

So febr er fich vor ber langen Beile fürchtete. hatte er fie boch nie. Die Berrichaft warb mit allen Gutern vermeffen; bie biefige Landwirthicaft mit allen Gebrechen berfelben beobachtet; ein neues Schulhaus gebaut und ein Lehrer berufen. Gern hatte Ronrad auch ben herrn Pfarrer umgeschaffen, aber bas ging richt, und boch hatte er auf biefen anfange groß gur fittlichen Berbefferung ber Bauern gegahlt. Allein biefer Gottesmann trieb feinen Beruf recht und schlecht. Er befummerte fich um bie Seelen ber Bauern weniger, als um ihre Speckseiten, Eier, große und Meine Behnten. Benn ber Berr Gerichtehalter ihm von Berbefferung bes Jugenbunterrichts, von ber Robbeit ber Leute und ihrer Un= wiffenheit fprach, gab er lachelnb Beifall, unterflunte beffen Deis nung mit vielen Beispielen aus ber Erfahrung. Am folgenben Sonntag aber bonnerte er bann gegen bie Seftirer, welche bie Reliaion au Grunde richten wollten mit Beltverbefferungen. hafte bie gottlofe Aufflarung, bie enblich ben Babft felbit um bie breifache Krone und feinen eigenen Rauchfang um alle Speckseiten zu bringen brohte; wollte gern ohne Arg fein, wie bie Tauben, war aber boch babei auch ein wenig flug, wie bie Schlangen.

Die Alteder Bauern hatten viel Achnliches mit ihrem Pfarrherrn. Ihre Religion bestand mehr in Furcht vor dem Teufel, als in Liebe zu Gott; benn sie waren von jeher nur gestrenger Herren gewohnt, und bewies sich einer zu gütig, lachten sie ihn aus. In haus und Feldwirthschaft trieben sie es wie die Alten, die, so sagten sie, doch auch nicht auf den Kopf gefallen gewesen wären. Armuth herrschte bei Allen. In ihren häusern voller Unffath lebten fie, neben magern Kuhen und zerlumpten Kinbern, von Kartoffeln, Branntewein und Brunnenwasser. Gegen Fremde ungefulig und betrügerisch, gegen ben Pfarrer heuchlerisch, gegen bie Bewohner bes Herrenhauses im Staube friechend, unter sich selbst gehässig, neibisch, verleumderisch, stolz und grob — bas war ihre Lebensklugheit.

#### Das lod im Mermel.

Konrad wußte mit biefen lieben Leuten aber balb ben rechten Ton zu treffen. Rachbem er ihrer hinter einander ein Dugend wegen Bergehen hatte einthurmen, ein anderes Dugend abprügeln laffen, hielten fie ihn für einen außerft verftändigen Mann.

Sest, da man zu seinem Berstand endlich Bertrauen gefaßt, ward es ihm ein Leichtes, alles Gute zu bewirken. Er wollte die Leute zur Ordnung und zum Wohlstand bringen — benn alle gingen in Kleidern meistens, gleich Bettlern, zerriffen einher. Da gedachte er an die Erziehung, welche ihm selbst sein ehrwürdiger Pflegevater Marbel gegeben; und an bessen Erzählung vom Mann mit der schneeweißen Perrucke und dem Loch im Aermel.

Außer einer Raherin im Dorfe konnte kein Bauernweib bie Rabel auf geschickte Beise führen. Was die Rutter nicht versstanden, war noch weniger eine Kunst ber Töchter. Hatte das neue Kleib das erste kleine Loch im Aermel, ward es ohne Rühe größer, weil man die hilfe zu spät brachte. So ward der Kittel vor der Zeit alt. Das ungeheilte Loch im Aermel war Ursache an der Unreinlichkeit im häuslichen Leben; die Unreinlichkeit hatte ihre gewöhnliche Folge — Krankheiten aller Art. — Im Lumpenkleibe verzeiht man sich leichter Unanständigkeiten seber Art, niedriges Betragen, rohes Laster. Das Loch im Aermel ist an tausend Grobheiten, an tausend ekelhasten Worten und Thaten

ihn mit einer Art Befrembung. War er ernft, konnte fie luftig fein bis zur Ausgelaffenheit. Gelang es ihm, fie auf Spazierzgängen zur Gesellschafterin zu haben, war fie einfilbig im Gespräch; mit allen Andern (und man hatte Besuche aus den Rachbarzschaften, die man oft erwiederte) schwahlaft. Es kam auch, zusmal im Winter, zu Pfanderspielen. Natürlich ward babei, laut uraltem Herkommen, geküßt. Konrad galt weit umher, nach dem Urtheil der Schönen, als ein hübscher Mann, und wenn mit einem Kuffe Erlöfung des Pfandes zu erwarten war, ward er gern zum Mithelfer erforen. Rur Josephine rief ihn nie.

## Mighelligfeiten.

So offenbarte sich in allen Kleinigkeiten, in allen Bichtigsteiten, Josephinens seltsame Abneigung. Konrads Liebe wuchs; mit der Liebe war zugleich der Kampf gegen hoffnungelose Leidensschaft. Er stellte sich gleichgültiger, je weniger er es war. Man wird zuleht, wie man sich stellt, dachte er. — Der junge Mann entsernte sich von Josephinen, so gut es anging; machte sich in Gesellschaften seltener, die Bücher hatten mehr Reiz für ihn; er verdoppelte seine Unternehmungen zur Berbesserung der herrschaftslichen Güter; führte einige Prozesse für die Wallenrothschen Rechtsame, die ihn oft von Alteck abwesend hielten — genug, er that Alles, sich ins alte Gleichgewicht zurückzuschwingen, aber er erzeichte seinen Zweck nur halb.

Josephine schien seine Entfernungen kaum zu bemerken. Sie blieb, wie sie immer war, freundliche fremb. Auch sie und ihre Mutter — sobald ber Frühling erschien — bachten an eine Reise in eine entlegene Hauptstadt. Josephine sprach bavon mit Enteguten; Konrad mit Beifall. Es kam ein Brief an Frau Walter. Noch ben Abend ward eingepackt; folgenben Morgens ging es fort.

"Und ift es Ihnen fo leicht, liebe Josephine, unfer ftilles Alted ju verlaffen?" fragte fie Konrab.

"Für mich," antwortete fie lachenb, "ift überall Alted."

"Ich glaube es Ihnen, Sie werben es faum ber Dube werth halten, an uns jurudjubenten."

"Das fagen Sie nicht im Ernft. Meine Blumen, meine Mabchensichule thun mir wahrlich web; aber was find auch vier Bochen? Ich habe meinen Schülerinnen, die inbeffen die fleißigften fein werben, verfprochen, fcone Sachen mitzubringen."

"Und was bringen Sie mir mit?" fragte er. Er nahm ihre Sand in bie feinige und fab ihr feften Blides ins Auge.

Sie lächelte: "Ihnen? Ei nun, herr Eck, wenn Sie auf meine-Blumen fleißig Acht haben, eine neue Gießkanne!" Sie sprach's und hüpfte davon. — Konrad stand verblüfft da. Da war's gesagt: sie liebt dich nicht. Er nahm Abschied von Frau Walter, von Josephinen nicht; ging aufs Feld, und sah sie nun nicht eins mal abreisen.

Und weggewischt war aller Duft von der Natur und ihrer Frühlingspracht; Alles lag geistlos, bedeutungslos vor ihm. Der Baum war ein grünendes holz; die Nachtigall ein pfeisender Bogel; der umbüschte See am abenblichen Fuß des herrenhügels ein großes Erdbecken voll Wasser. Es verdroß ihn die Welt zu sehen, sie war ohne Neuhelt, ohne Frische, wie ein veraltetes Kleid. Selbst die Dichter waren nicht mehr fähig, seine Einbildungskraft zu bessügeln, so sehr er es oft wünschte; er fand die Sänger der Natur eiwas langweilig, die Sänger der Liebe etwas närrisch.

"Ach, bie Schulb liegt zulett wohl an bir felbft!" feufzte er zuweilen : "Ronrab, Konrab, bu haft bas größte Loch von ber Welt im Aermel!" — Er verstand fich.

Bier Bochen gingen wie vier Jahre vorbei. Josephine mit ihrer Mutter fam gurud. Er hatte fich vorgenommen, fie mit

Gleichgültigkeit zu empfangen, und wirklich war eine Art von Ruhe in fein Gerz eingekehrt. — Aber bas heillose Mabchen! — es war ihm zum Trop blühender, als je. Ihre Freude war unsverhohlen, wieber in Alted zu sein. Sie warf Konraden einen Blid zu, aus welchem ihre Seele lachte; fie reichte ihm flüchtig die Hand, dann — eben trat auch der Herr Berwalter aus dem Hause hervor zum Wagen — dann siel sie dem alten, steisen herrn mit ausgebreiteten Armen um den Hals.

Ronrab scheute fich, hinzubliden. Es floß etwas Glubenbes und Aepenbes über sein herz hin. "Den also liebt fie!" bachte er, und sobald es ber Anstand erlaubte, ging er in bie Felber und pfiff ein Gaffenlieb.

Run war ber hausfriede gebrochen. Harfe und Klavier verstummten. Er redete Josephinen selten an; einfilbiger als fie, war er in seinen Antworten. Wenn er kam, schwand ihre heitersteit; ging er, blickte fie ihm still und schen nach.

## Radridten von Berrn Marbel.

Eines Morgens — bie Familie saß am Frühstud — trat ein vom herrn Banquier Schmidt außerordentlich abgeschickter Bote ins Immer. Er brachte Briefe. Rourad las fie, und ward tobtensblaß. Bescheiben schwiegen die Uebrigen; aber es entging ihnen nicht, wie er sich versarbte. Er fertigte den Boten ab, ging auf sein Immer und verschloß sich in demselben. Auch zu Tisch kam er nicht des Mittags. Frau Walter selbst trug ihm das Essen in sein Immer, denn er verlangte es, weil er ununterbrochen arbeiten wollte. Sie ging schweigend, ohne sich eine neugierige Frage zu erlauben; doch aus ihren Jügen sprach einiger Kummer um ihn.

Er verstand biefe Sprache. Er ergriff die hand ber achtungswurdigen Frau und fagte: "Ich reife morgen mit Tagesanbruch ab. Sie werben in Altect einen andern Gerichtshalter befommen. Dant haben Sie für ihre Freundschaft. Seute Abend fage ich Ihnen vielleicht mehr."

"Bie!" rief Frau Balter entfest: "Sie uns verlaffen ? Doch nicht auf immer?"

"Sehr mahricheinlich."

"Um Gotteswillen — und warum? Kann herr von Ballensroth . . . ."

"Beute Abend erfahren Gie mehr."

Schweigend und weinend verließ ihn Frau Walter. Konrab arbeitete weiter — sein Entschluß war gefaßt. Er hatte einen jungen talentvollen Rechtsgelehrten, ben er in ber benachbarten Stadt kannte, einstweilen, und auf Bestätigung bes herrn von Wallenroth hin, zu seinem Nachfolger ernannt; ihm wie dem Berwalter eine umständliche Instruktion geschrieben, die laufenden und andern Geschäfte betreffend, und bann mit Sonnenuntergang machte er sich ans Einpacken ber nöthigen Bedürsniffe, benn er hatte nichts Geringeres im Sinn, als eine Reise nach Ostindien zu machen.

Herr Schmidt hatte ihm nämlich einen Brief von herrn Marbel gesandt, ben bieser aus Kalkutta in Bengalen geschrieben. herr Marbel melbete barin, daß er um all sein Gut, worauf er bie gerechtesten Ansprüche habe, betrogen sei und in dürstigen Umständen lebe; daß er weber einen Abvokaten besolden könne, ihm ben Prozeß zu suhren, noch hinlänglich habe, um mit einigem Anstande zu leben. Gern wäre er nach Europa zuruck, aber es sehle ihm an Geld zur Reise; gern möchte er arbeiten, aber er sei zu alt und schwach, und ber englischen Sprache nicht mächtig. Er bat also herrn Schmidt, sich nach dem jungen Konrad Eck, welchen er einst erzogen, zu erkundigen, diesem sein Schickal zu melden, und wie er auf ihn allein noch seine Hossnung sehe. herr Sich. Nov. III. Schmidt möchte ihm schreiben, ihn fragen, ob er zu herrn Marsbel reisen, sich seines Brozesses annehmen, und die Tage des alten Mannes mit seiner Händes und Ropfarbeit fristen wolle? Wenn sich Konrad dazu entschließen könnte, bat herr Marbel, benfelben mit nöthigem Reisegelb unterstützen zu wollen, falls Konrad die zu seinem Etablissement ausgesetzten zweihundert Louisd'or schon verbraucht haben sollte.

"Kann Konrab," fo schloß ber Brief, "nicht kommen, und mir helfen, ober mich ernahren, ober wiffen Sie feinen Aufenthalt nicht zu erforschen, ober ware er nicht mehr am Leben: fo bitte ich, erbarmen Sie fich meiner aus alter Bekanntschaft, unb schieden Sie mir etwas Gelb. Ich gebrauche für bie wenigen Jahre meines Lebens nicht mehr viel."

Bu biesem traurigen Brief hatte Gerr Schmidt, in bem eigenen, allerlei Noten gemacht, ungefahr folgenben Inhalts:

"Bleiben Sie, mein werthefter Gerichtshalter, über bas Schickfal bes guten Marbel unbeforgt; benn ich werbe allerbings aus alter Freunbichaft etwas fur ihn thun. Dag Sie nicht von Altect meggeben, nach Oftinbien laufen fonnen, um einem alten Danne, wer weiß, ob Sie ihn nur beim Leben antreffen wurben? - einen windigen Brozeg fuhren zu helfen, ober ibn in Ermangelung erforberlichen Bermogens mit Schreinerarbeit zu ernabren, bas verfieht fich von felbft. 3ch weiß nicht, wie ber gute Mann auf ben Einfall gerathen ift? Er hat freilich icon ein ober zweiunds fechezig Jahre, und vermuthlich durch Berbruß über mißlungene Plane fehr gealtert. Ohnebem maren Sie auch burch Ihren Bertrag mit meinem Freunde, herrn von Ballenroth, ju febr gebunben. Sie muffen - er ift gegenwartig in Regensburg, wo er nur bis ben neunundzwanzigsten laufenden Monate bleibt, bann vermuthlich geht er nach Baris gurud - bie Sache erft mit ibm abthun; benn er allein hat bas Recht, Sie Ihrer Bflichten au entlaffen. Und wortbruchig wird kein Chrenmann wie Sie. — Finsben Sie inzwischen gut, herrn Marbel etwas Gelb zukommen zu laffen, so bin ich bereit, thm baffelbe burch sichere Bechsel nach Kalkutta zu übermachen. In diefem Kalle bitte ich, mir schleunig zu melben, wie viel? benn Zeit ist nicht zu verlieren. Ich werde bas bei herrn Marbel anzeigen, daß mir bis jeht Ihr Ausenthalt unsbekannt geblieben, so sind Sie bei ihm hinlanglich entschulbigt."

"herr Schmibt!" rief Konrad, als er biese Briese gelesen, mit zitternder Lippe, mit Thränen im Auge: "herr Schmibt, Sie sind ein Schurke vom guten Lon, ein niederträchtiger Mensch vom besten Anstand, wie unsere tugendhaften Leute heutzutage gewöhnlich sind. — Ich bin Marbels Sohn und hauptschuldner, benn er hat mich zum Menschen gemacht. Fort, Konrad, nach Oftindien: hilf beinem Bater!"

Er richtete Alles zur Abreife vor und pacte ein.

# Rämpfe.

Er unterrichtete ben Berwalter vom Rothwendigen, damit burch seinen ploglichen Beggang nichts versaumt werde; auch sagte er ihm, daß er über Regensburg gehe, von herrn von Ballenroth seine Entlaffung nehmen und biefen bewegen werbe, ben vorgesschlagenen neuen Gerichtshalter zu bestätigen.

Frau Balter gerfioß in Thranen; Sofephine fag ftumm und finfter in einem Bintel bes Speifezimmers, ale Konrab hereintrat.

"3ft's Ernft?" fragte Frau Balter.

"Bollfommen. Ich muß fort — vielleicht auf immer. Ich gebe nach Oftindien."

"Nach Oftindien!" schrie Frau Walter, und in bem Augens blide ward Josephine bleich, wie eine Sterbenbe. Ihre Sanbe mit bem Strickzeuge fanken erkaltet auf ben Schoos nieber. Ronrab, zu sehr mit ber Borkellung von bem Unglud feines Baters Marbel beschäftigt, sah nicht auf bas Madden; sah nicht, wie es, einer gefnidten Lille gleich, ba lag im Lehnseffel, ohne Kraft, ohne Sprache, ohne Abranen, nur bie halbgebrochenen Augen auf ihn gerichtet. Er erzählte seine Berhältniffe zu herrn Marbel, bann beffen Unglud, bann herrn Schmibts schänblichen Rath, bann was er pflichtgemäß thun wolle.

"Richt fo! ich mare ein Bofewicht, wenn ich in Alted bleiben wurde, und hatte ich hier ben himmel und fah' ich ben Tod auf bem Meere vor!"

"Ei, ei!" fagte ber herr Berwalter: "Es ift boch ein ges waltiges Stud gewagt."

"Nein," rief Frau Balter und schluchzte heftiger, "es ift schön gebacht von Ihnen, aber boch vielleicht allzurasch gehans belt. Wenn Sie fich einige Tage Zeit ließen; — befferer Rath kommt oft über Nacht. Es ift ja schrecklich!" — Dabei blicke fie auf ihre erblaßte Josephine.

Diese richtete fich mit bem Tobesgesicht gegen bie weinenbe Mutter und sprach mit lauter Stimme, als zwänge fie barin ihre letten Krafte zusammen: "Mutter, liebe Mutter, mach' ihm bas herz nicht schwer. Er muß fort, er muß! Er barf nicht bleiben." — Dann fank sie verblichen zusammen und verlor Obem und Seele.

Frau Balter that einen Schrei; Konrab flog zum Leichnam; ber Berwalter rief einige Mägbe zu Hilfe. Josephine ward in ihr Zimmer getragen. Man brachte Quellwasser, sie zu besprenz gen, starkriechende Mittel — eine Biertelstunde verging, ehe sie sich erholte. Aber sie schlug die Augen auf, und sagte leise: "Bas habt ihr gethan? Mir war wohl. Ich weiß nun, wie suß es ift, zu sterben."

Frau Balter hatte Ronraben entfernt. Freudig, ihre Sofephine

lebend zu wiffen, suchte fie ihn auf. Er stand im Garten, ben zitternden Arm um einen jungen Baum geschlagen, benn die Knie wankten unter ihm. — "Rommen Ste!" rief sie ihm zu: "sie hat sich erholt. Sie fragt nach Ihnen."

Muhiam ichleppte er fich ju Josephinens 3immer. Sie faß im Lehnstuhl. Er mahlte einen Seffel neben ihr, sprach kein Wort, beobachtete nur ihre blaffen Mienen, auf welche eine matte Rothe gurudkehrte, ba er hereintrat.

"Ich habe Ihnen Schrecken verursacht," fagte fie und lächelte zu ihm: "es thut mir leib. Ich konnte nicht anders. Aber mir war wohl."

"Und jest?" fragte Ronrad gitternb.

"Sehr wohl. — Ich möchte Sie nur noch feben, fo lange ich darf. Nicht fo, das gewähren Sie? — Mutter, gib mir ein Glas des alten Beins; auch Herrn Ed gib. Ihm scheint nicht wohl zu feln. Er hat heute viel gelitten. Er foll fich flarken. Sein Beift ift machtiger, als fein Körver."

Die Mutter ging.

Ronrad ftarrte Josephinen an - es war ihm, wie Traum. Solche Theilnahme hatte er nicht von biesem Mabchen erwartet, nicht so tiefes Gefühl in ihr gekannt.

"Rann es Ihnen leib fein, bag ich Alted verlaffe, liebe Jos fephine?" fragte er endlich.

"Rein," antwortete fie: "Es ift wohlgethan, baß Sie gehen. Sie burfen, Sie konnen nicht anbers. Gott wird mit Ihnen fein. Ihnen geht es nicht übel, Sie folgen einer heiligen Pflicht."

"Aber, Jofephine, mit gebrochenem Bergen. 3ch verlaffe biefen iconen Ort ungern."

"Sie werben fich beffen entwöhnen, wie Sie fich baran gewöhnten. Saben Sie barum feinen Rummer. Der Gebante an Ihren ungluds licen Bater muß von nun an Ihr Alles fein, und er ift's ja auch."

٠.

- "Berben Sie meiner in ber Abwesenheit gebenfen?"
- "Gewiß, und mit ewiger Dantbarfeit."
- "Dantbarfeit , Josephine?"
- "Ich weiß, wosur ich ste Ihnen schulbig bin, aber erlassen Sie mir bas Geständnis. Rein, ich will es Ihnen sagen. Ich bin burch Ihren Umgang besser geworden, als ich war. Rehmen Sie bies Bewußtsein mit auf den Beg. Auf dieser Erde begegnen wir uns schwerlich wieder. Da dürfen wir wohl zu guter Lest aufrichtig sein."

"Sie feten mich in Berwirrung, Josephine. So gutig fprachen Sie fonft nie. Bußten Sie, wie theuer Sie mir waren! Bußten Sie, was ich verliere, nun mich mein Loos von Ihnen nimmt!"

Sie wandte das Gesicht von ihm hinweg, als er dies sprach. Im gleichen Augenblick trat Frau Walter mit Wein und Gläsern herein. Josephine ward wieder heiter. Sie trank. Konrad mußte zwei Gläser leeren. Dann sagte sie: "Mutter, ich weiß, du zürnst nicht; aber erfulle meine Bitte. Gib herrn Eck einen Kuß für mich, daß ich's sehe."

Frau Balter errothete. "Bunberliches Kinb," fagte fie: "welch' ein Auftrag!"

Ronrab umarmte die Mutter und füßte fie. "Sie find mir wohl theuer genug, daß ich Ihnen den Ruß Ihres Selbstes willen gebe!" fagte er; aber dann zu Josephinen gewandt: "Will Josephine..."

Er nahte sich. Eine Feuerröthe stammte in Josephinens Antlity. Sie legte beibe hanbe vor ihr Gesicht und rief: "Rimmermehr!"— Dann zur Mutter: "Mir ist nicht wohl! Ich muß ruhen. Könnte ich nur schlasen, jahrelang schlasen. Ich bin tranker, Mutter, als du glaubst." — Dann wieder zu Konrad: "Reisen Sie glucklich, lieber herr Eck! Gute Nacht! schreiben Sie meiner Mutter aus der Verne — nur noch ehe Sie Europa verlassen haben, einmal. Morgen, wenn Sie fort sind, wird mir wohl sein. Berlassen Sie

fich barauf. Mir fehlt nur Ruhe. Es wird mir fehr wohl fein. Leben Sie gludlich!"

Sie reichte ihm die hand. Er ergriff biese hand; er bebedte fie mit Kuffen; sein herz war gebrochen. Frau Walter weinte lant. Josephine zog ihre hand schnell zuruck, verbarg ihre Augen, und rief: "Ich beschwöre Sie, laffen Sie mich."

Er ging.

#### Abreife.

Er verschloß sich auf sein Zimmer und warf sich aufs Bett. Da lag er die Nacht in Fiebern. Mit Tagesanbruch kam ber Wasgen vors Haus, und alle Bewohner des Dorfes liesen herbei, umstingten den Wagen, das Haus, um ihren Wohlthater noch einmal zu sehen, zu segnen. Denn Konrad war in Jahresfrist allen Familien des Dorfs theuer geworden; Jedem war er ein Hausstreund gewesen, Jedem auf andere Art. Er hatte mehr Gutes im Stillen gethan, als man glaubte. Jeht erst erzählte man sich, wie er hier Arznei den Kranken, dort Kleider den Nackten, dort Brod den Hungernden, dort Bürgschaft für bedrängte Schuldner gebracht. Jeder Hausvater glaubte, Konrad habe ihm das Meiste geleistet, ihn und die Seinigen mehr, als alle andern im Dorfe, geliebt. Bon jedem hatte er Berschwiegenheit gesordert; nun brach die allgemeine Trauer um seine Abreise das gegebene Wort Aller.

Als Konrab in ben Speisesaal trat, bas lette Fruhstud zu genießen, sand er ben Berwalter und Josephinens Mutter in Thranen.
Man nahm bas Fruhstud; Konrad suchte bie Trauernben auszuheitern. Dann, als Alles zur Abreise vollenbet war, sprang er
zuerst auf, brudte schweigend beibe an feine Bruft, empfahl sich
ihrem Anbenten und ging. Er hatte nicht ben Muth gehabt, nach
Josephinen zu fragen; aber nun — ba er schieb, nahm er noch

٠.

einmal die Hand ber Frau Walter und sagte mit schmerzhaft gebrochener Stimme: "Empfehlen Sie mich Josephinen. Sagen Sie ihr, ich habe sie unaussprechlich geliebt — ich werde sie anch jenseits des Weltmeers lieben."

Inbem er jum Saus binaustrat an ben Bagen - ber Ber: malter und Josephinens Dutter bingen an feinen Armen - war alles Bolt, wie von einem Gefühl ungeheuern Schmerzes niebers gebeugt, und Alles weinte laut ichluchgenb. Ronrab, nur icon an febr bewegt, wollte feine Rubrung befampfen, in ben Bagen fpringen, bavon fliegen; ba tonte eine Stimme binter ibm, bie ibn gefeffelt batte, mare er auch vor ben Schwellen bes Barabicfes geftanben. Er manbte fich, Josephine, in Morgenfleibern, blaß, mit rothgeweinten Augen voll unenblichen Leibens, fanb ba, und rief feinen Ramen. Sie erschraf einen Augenblid, als fie ben Bagen umringt fah von Weinenben, ober Knienden; aber im an bern Augenblick war bies Alles für fie nicht mehr in ber Welt. -Sie ging ernft zu Ronrad, erbob ihre Arme gegen ibn, umfing ihn mit Beben und Innigfeit, und brudte einen Rug auf feinen Rund. "Leben Sie wohl!" fagte fie mit matter Stimme. "Ber zelhen Sie mir, ich bin ja eine Sterbenbe." Damit ließ fie ab, und eilte ine Saus gurud.

Ronrad, ohne Bewußtfein, ward in ben Wagen gehoben; ber Autscher fuhr langsam burch die Reihen ber Wehllagenben. Kontab breitete finmm, mit Wehmuth und Liebe seine Arme über fie hin, als wollte er alle an sein herz nehmen — bann rollte im schnells fien Fluge ber Wagen zum Dorfe binans.

## Befud bei Berrn Somibt.

"Bas ift's benn?" bachte Konrad, aber erft nach einigen Sturben fam er wieber jur Fähigfeit ruhigen Denfens. "Bas ift's

benn? Alles Gautelei! - Das gange Leben Gautelei! - 36 bin gerriffen in ben garteften und tiefften Gefuhlen meines Dafeine - es fann mir bas Leben toften. Aber mas ift's benn mehr? Gankelei! Josephine liebt mich. Sie Liebt! — fie kann bas Opfer biefes Schmerzes werben, auch ich. Bas ift's benn mehr? Bir verftanben une ju fpat, aber fruher mare es immer ju fruh gewefen. Sint' in beinen Sarg, bu Engel! ba ift bir wohl. Satte ich nicht einem Bater beilige Schulben abzutragen. ich mochte noch lieber geftorben, ale geliebt fein. Es ift unterm Simmel tein Bleiben, fein Ruben, fein Glud! Sier find bie bochfte Seligfeit und bie Bergweiflung Gefchwifter. Barum aber fo? Gott ift unbegreiflich. Roch ift mein Traum nicht vollenbet; was will ich schon klugeln? 3ch thue meine Bflicht. 3ch opfere bie Belt, bie Freundschaft, bie Liebe, Josephinen, mich felbft ben Bflichten, bie ich vollbringen muß - Gott will es - er ordne, er herriche, ich fcweige. Ach, und boch ift er Bater!"

So sprach Konrad zu fich felber. Aber er faßte fich, und fah beherzt seinem Berhängniß entgegen. "Du felbst bist an beinem Schmerze schuld!" fagte er zu sich: "Denn bu wurdest jest laschend nach Ofiindien ziehen, wenn du nicht Josephinen liebtest. Und daß du fie so liebst, ift Leibenschaft, ift Selbstverzärtelung. Du haft ein Loch im Aermel, wurde Bater Marbel sagen. — Ach, litte nur Josephine nicht!"

Gegen Abend kam er jur hauptftabt. Sogleich eilte er jum herrn Banquier Schmidt. Diefer erftaunte, boch froh, ihn schon ju feben. "Ich bringe Ihnen bie Antwort auf Ihren Brief felbft."

"Und was haben Sie befchloffen?" fragte ber Banquier.

"Nach Oftindien zu gehen. 3ch bin meinem Bater zu viel schuldig. 3ch ware ein Ungeheuer, wenn ich ihn alt und frank seinem Clend überließe; ich ware zur Berzweiflung zu bringen,

٠.

wenn ich wußte, ber ehrwurbige, tugenbhafte Greis ftrecte feine Arme umfonft nach mir aus."

"Alles vortrefflich, Alles ganz schon, mein lieber herr Ed; aber nichts ohne Ueberlegung gethan! Eine Reise nach Oftindien ift kein Spaziergang. Wer ift Ihnen Burge, ob und wann Sie bahin kommen? Finden fich gleich Schiffe? Können Sie nicht unterwegs erkranken? Schiffbruch leiben? untergeben?"

"Bohl möglich. Aber bann that ich meine Pflicht, und bie Borfebung moge über bas Anbere walten."

"Recht gut. Aber wie, wenn ber gute herr Marbel — benn alt ift er — gestorben ware, ehe Sie Kalfutta erblickten? Bogu bann bie Reife um bie Welt? Boju bann Ihre gange gegenswärtige Laufbahn zerriffen, Ihr Bermögen aufgeopfert?"

"Meine Laufbahn wird nie zerriffen. Reine Bahn heißt Bflicht, in ber ich laufe. Und käme ich als Bettler zuruck, ei nun, ich weiß mich zu nähren. Ich bin jung, lassen Sie mich. Ich bitte nur um Bechfel auf London für meine gesammte Baarschaft. Darum komme ich zu Ihnen. Bollen Sie sur herrn Marbel noch etwas beifügen, besto besser. Ich will dafür Ihr persönlicher Schuldner sein, und mit Iins und Inseszinsen zurückzahlen, wenn ich wies ber komme, und sollte ich wie ein Leibeigener arbeiten."

"Schön gebacht von Ihnen. Allein laffen Sie uns auch mit faltem Blute über bie Sache sprechen. Herrn Marbel ist's gewiß weniger um Ihre angenehme Person zu thun, als um Gelb zu haben, entweber seinen Prozeß zu führen, ober wieber nach Europa zu kommen. Hat er Geld, so ift er zusrieden, so sindet er Mittel zu Allem: so sind Sie ihm ganz entbehrlich. Nun benn, sagen Sie nur, wie viel Sie ihm bestimmen wollen, wie viel ich aus bem Meinigen bazu legen soll? Wir schieden es ihm. Wechsel sind heutiges Tages leichter nach England überzubringen, als Menschen. Das hat ungemeine Schwieriakeiten. Volgen Sie meinem Rathe."

"Rein, Herr Schmibt, das kann ich nicht. Ich bin meinem Bater Marbel nühlicher, als ihm Ihr und mein Geld werden kann. Er ist alt und schwach, er bedarf eines Sohnes, der seiner begt und psiegt, ihn unterstätzt und schirmt. Ach, in solchen Lagen ist ein Freund mehr werth, denn Tonnen Goldes; ein warmes Bort des Trostes mehr werth, als der Dienst reichlich bezahlter Miethelinge. Reden wir nicht mehr davon. Ich reise morgen ab nach Regensburg. Ich gebe dem Herrn von Wallenroth Rechenschaft. Entlassung und Dank. Er ist ein wackerer Mann; er wird mir keine Hindernisse in den Weg legen. Wollen Sie mein und Herrn Marbels Freund sein, so bitte ich Sie um eine Empfehlung sür meine Sache von Ihrer Hand. Ich habe gesehen, wie viel Ihr Wort bei Herrn von Wallenroth gilt."

Herr Schmidt fah ihn schweigend an. Ronrad fland entschloffen vor ihm, und was er sprach, ging ans ben Liefen bes herzens hervor. Selbst herr Schmidt schien einen Augenblid gerührt zu sein burch biefen Ungestum ber Kindesliebe und Dantbarkeit — bennoch verssuchten. ihn von bem Unternehmen abzuhalten.

"Es ift umsonft!" rief Konrad: "Bohl andere Gründe gibt es, die mich hatten zu einer schändlichen Mahl bewegen können. Ich liebte ein ebles Mädchen — Sie kennen Josephine Walter — im Augenblick des Scheibens erst erfuhr ich, daß auch ich ihre Liebe war. Und doch — Pflicht geht über Glück. Also, herr Schmidt, ich bitte um Wechsel."

Herr Schmidt hatte die Augen voller Baffer, als Konrad so sprach. "Rommen Sie an mein herz!" rief der Alte und küßte ihn: "Sie find gewiß doch ein edler Mann. Ich beneide herrn Marbel um folch einen Sohn, um folch einen Freund. Wie wenig Bater sind so glucklich, wie er! Sie sollen die verlangten Bechsel haben, und damit Sie bei herrn von Ballenroth keine Schwierigskeiten finden, will ich Sie selbst nach Regensburg zu ihm begleiten."



Ronrab war über bie plogliche Rührung bes herrn Schmibt etwas erstaunt. "Es ist boch," bachte er bei sich selbst, "in jedem Menschen, und ware er im Alltagsleben hinterm Zahltisch zur trockenen Mumie eingeschrumpst, wie bieser, und ware er zum Stein geworben, noch immer ein göttlicher Funke; der erlischt nicht ganz. Es kommt nur auf den hauch an, der ihn andläset. Das Urmenschliche erhebt sich immer wieder mit siegreicher Größe im Sterbelichen, und läge es auch vom kaufmännischen Soll und haben tief erdrückt, vom handwerksstaub besubelt, von theologischen und padazgogischen Spstemen verzerrt, von Politik und Kriegekunst erwürgt. Und das Urmenschliche ist das Göttliche. Es ist schon, Mensch zu sein!"

Konrad vergaß ben verständigen Brief bes herrn Banquiers, vergaß die verständigen Rathe, die er erst mundlich von ihm geshört, verzieh ihm alle diese Klugheiten, welche eben so viele seine hochverräthereien an der Menschenwurde, in der Alltagswelt freislich aber, gang und gebe sind — und umarmte ihn dastur noch einmal, daß sich das Edlere in ihm regte, was im gemeinen Leben darum romanhaft genannt wird, weil sich die Seelengröße, welche wir an Menschen der Borwelt bewundern, aus dem wirtslichen Leben in die Boesse gestüchtet hat.

# Befuch in Regensburg.

So ungebulbig auch Konrad bie Reise jum herrn von Mallens roth beirieb, verzögerte herr Schmidt fie bennoch fast acht Tage lang, "benn," sagte er, "ich habe nie barauf gezählt, Sie zu begleiten, und boch muß ich's jeht. Meine Geschäfte find weltsläufig, ich kann aus ihnen ohne Schaben nicht hinausspringen und sie wochenlang fremben handen überlaffen. Auch verlieren Sie nichts babei. Ich gebe Ihnen mein Mort. Herr von Mallenroth

hat einen Brief von mir. Er weiß, daß wir fommen; er erwartet uns und reiset nicht ab."

"Aber jeber Tag, jebe Stunde, die wir verstreichen laffen," feufzte Konrad, "vermehrt jenfelts des Dzeans Roth und Sehnsucht des ehrwürdigen, verlaffenen Greifes."

Endlich fam der Abreisetag. Man nahm Bostpferde. Man sette sich in den Bagen. Aber der alte herr Schmidt, der Bequemlichsteiten bedürftig, wollte nicht des Nachts reisen, sondern ruben. Konrad verlor Rube und Geduld. Er, wenn herr Schmidt schlief, erleichterte seine Leiden badurch, daß er sein Tagebuch schrieb, eigentlich für Josephine, seine Alleingespräche mit ihr, die er ihr zusenden wollte, ehe er die User Europens verlassen wurde.

Man fam nach Regensburg. — herr von Mallenroth war ben erften Tag nicht fichtbar. Ronrab vermuthete nichts Gutes, benn er zweifelte gar nicht, baß boch ber herr von Alteck für ben Banquier fichtbar gewesen sei; baß ba allerlet abgekartet sein konne. Iwar herr Schmibt zeigte heitere Miene, als er fpat Abenbe zuruckkam; aber eben biese heiterfeit war etwas verdachtig.

Folgendes Tages endlich ließ herr von Wallenroth ben beiben Fremben fagen, er erwarte fie jum Mittageffen. Konrad trieb, baß fie früher gingen. Es lag in ihm fest beschloffen, baß, wenn ber Besitzer von Alteck wegen seiner Entlasung Schwierigkeiten machen würbe, er noch in ber Nacht bavonreisen wolle, ohne sich um bie Entlasung weiter zu bekünmern.

herr von Wallenroth empfing fie fehr gutig. Nach ben erften Artigkeiten entwickelte Konrad mit steberischer Lebhaftigkeit die Ursachen feiner Ankunft und die Nothwendigkeit feiner Entlassung. Er legte die Rechnungen vor, und beschrieb im Allgemeinen, was er für Alteck gethan habe.

"Sie haben, fagte herr von Wallenroth, "Allem, wozu Ste fich anheifchig machten, ein volles Genuge gethan, bis auf bie

#### Die Urfunde.

Ronrad begriff bas Betragen ber beiben alten herren nicht. Er fah ihnen lange nach. "Was haben fie?" bachte er: "Sie fceinen bewegt zu fein. Dein Entichluß, nach Oftinbien zu reifen, hat offenbar ihren Beifall, warum ftrauben fie fich bagegen? Bas haben fie, ob ich nun gehe ober bleibe, babei zu gewinnen ober zu ver: lieren? Denn bei Mannern, die im Beltleben eingeroftet find, fommt's gulest boch auf Gewinnen ober Berlieren, Sollen ober haben an.

Er fette fich ans Fenfter, und schlug bas Pergament auseinander. Ale er Marbele Namen barunter las, von feiner eigenen Hand geschrieben, füßte er die Stelle, auf welcher die theure Hand einst geruht hatte. Dann las er. — Es war in ber That bie Abs tretung ber herrschaft an herrn Ronrad Ed, welchen er feinen geliebten Bflegefohn nannte, mit allen Rechten und Freiheiten. Erft bei ber Unterschrift erschraf Konrad. Die ganze Urkunde fchien falfch ju fein. Gie war von Regensburg batirt, und bas Datum erft zwei Tage alt; aber Marbels Unterschrift vollfommen nachgemacht, als ware es bie feine.

Er fprang vom Stuhl auf, um bie Berren aufzusuchen. Saftig

trat mit frober Diene herr von Ballenroth berein.

"Gelt, ich habe Recht, lieber Ed?" rief er mit Augen, bi von Freude leuchteten: "Nun lassen Sie Offindien Offindien sein, und bleiben."

- "Mit nichten," fchrie Ronrad emport, "bie Urfunde ift falfch!"
- "Rein, bas ift fie nicht, fonbern acht, auf Chre acht!"

"Aber, fie ift von vorgestern datirt."

"Richtia."

"Wer hat meines Baters Unterschrift geschrieben?"

- "Wer benn fonft, ale er felbft? Sie follten boch feine Banb fennen."
  - "Eben weil ich fie fenne. Wann hat er bas gefchrieben?" "Mein Gott, Sie feben's, Sie lefen's ja! Borgeftern."
  - " Borgestern? Sie bringen mich zur Raferei mit Ihrem Spaß. Bas ift benn bas? Wie fann er schreiben? Ift er von Kalkutta? Ift er jurud? Ift er von Oftindien heimgefommen?"

"Rein , Berr Gd."

Micht gurud? Das ift Biberfpruch!"

"Nein, fein Biberfpruch, nein! er war nicht in Oftinbien!" rief eine heilige Stimme im anbern Zimmer. Da ging bie Thur auf. Da trat hand in hand mit herrn Schmidt ber alte herr Marbel herein. Da breitete er seine Arme aus gegen Konraben und rief: "Dein Cobn!" und umarmte ben jungen Rann, ber flarr, wie eine Bilbfaule, ba fanb, und nicht wußte, was ihm geschehen war.

"Rein, du Gerzensjunge, ich war ja nicht in Oftindien. Komm boch, schließe mich boch an bein wackeres Gerz, du bist meines ganzen Lebens Frende. Fester, fester brude mich an bich! Du bist, ber du sein sollst. Gott im himmel segne bich. Ich kann's nicht."

## Erflärungen,

Die Frende des guten alten Marbel war nicht geringer, als das Entzuden des überraschten Konrad, der lange fein Bort finden konnte, seinen Zustand auszubrücken. Man hatte sich so viel zu fagen und sagte sich so viel, daß man sich nach einigen Stunden noch immer nicht verstand, und nicht wußte, wie das Alles sei?

"Run, Rind," hob Bater Marbel an, "ich will bir Alles ber Reihe nach und in ber Orbnung ergablen. Get' bich! - Siebst bu, es ift mahr, Berbruß hatte ich allerdings in unferer hauptftabt. 3ch weiß nicht, wie ber Furft barauf fam, mir ben Saarbentel von Abelstitel anhängen zu wollen? 3ch habe für ben Abel alle bochachtung, ein Unterschied ber Stanbe muß fein, wiewohl bie Bolle noch weit beffer bas Schaf vom Biegenbod unterfcheibet. als ein Rame. Ber als Beamter im Staat fein fogenanntes Glud machen, ber Berfon bee Fürften nahe fteben, ober einen machtigern Birfungefreis für feine Gaben erzielen will: nun, ber laffe fich abeln. Er thut wohl baran. Es ift ein gutes, nugliches Erbibeil für bie Rinber. Unfer einem, ber feine Rinber hat, feinen Gins fluß, teine Stellen verlangt, mit bem zufrieben ift, was tein Fürft geben tann, nämlich mit einem reinen Bergen, bas bes Guten fo piel will und thut, ale es fann, - unfer einem, fage ich, bringt ein Bergament nur Berlegenheiten und unbehagliche Berhaltniffe. Bielleicht aber nahm ich bie unbebeutenbe Sache ju ernfthaft: ges nug, ich hatte burch meine Beigerung ben bravften Furften, ober vielleicht feine Berren links und recht beleibigt, und bas thut mir noch jest leib. Dan fing an, mir allerlei fleine Banbel zu machen. Das verbroß mich. Darum padte ich ein und verließ bie Refibeng. Es war bamale, ale ich bir fchrieb, bu follteft mir regelmäßig fdreiben, auch wenn bu feine Antworten von mir befameft, benn bas Schreiben wird mir fauer; und mochteft beine Briefe an meinen alten Chrenfreund Schmibt fenden.

"3ch begab mich auf ein fleines Gut, und lebte ba freudig und friedlich im Stillen. Da fuchte mich Gott beim, auf bag ich nicht



glauben folle, hienieben fei ber Simmel; und ich befam ein fanligtes Gallenfieber, ober wie es bie Doftoren nannten. Bu biefer Beit fragte man mich auch wegen meines Teftaments, weil Sterben gar möglich mare. Die Leute hatten Recht. Wer nicht alle Tage fterben und beiter por ben bimmlifden Richter bintreten fann, o ber hat mahrlich ein Loch im Mermel. Du verftehft mich wohl, Ronrab.

"Aber nun hatte ich armer Mann feine Rinber; wohl entfernte Bermanbte, bie neugierig auf mein feliges hinscheiben warteten, aber meiftens Leute, bie mit bem Gelbe nicht zu wirthschaften wiffen: bas beißt, fie wiffen nur von Zinsrechnungen, fparen für fich, wollen Unfeben vor ben Leuten haben, führen gute Tafel, und nennen es narrifc, wenn man felbft entbehrt, um befto mehr Ueberfluß jum Beften Unberer ju haben, benen es fehlt. Die Leute, bachte ich, haben fur fich fcon mabrhaftig viel zu viel. - Run batte ich zwar manche Rinber erzogen ober erziehen laffen, aber ob fle maren, was fie fein follten, bas wußte ich nicht. Sie hatten Alle ihr Loch im Aermel. 3ch machte es furg, feste jeglichem eine Summe aus, ohne Unterschieb, weil ich boch nichts mit mir nebmen fonnte, und ward gefunb.

"Erft in der Krankheit, als ich da lag von Miethlingen bebient, fühlte ich tief bas Beburfnis, geliebt zu werben um meines Selbstes willen. Da bachte ich öfters an bich. Und ich sehnte mich nach beiner Rudfehr. Du famft. Jest wollte ich erfahren, ob bu auch ber Mann feieft ohne Loch im Aermel. 3ch hatte bie herrschaft Altect angefauft, ein mabres Lumpenneft. Da fann einer fein Probestudden ablegen, bachte ich, ob er Ropf und Berg am rechten flede bat. Dein Freund, herr von Ballenroth, war fcon fo gutig und lieb feinen Ramen bazu ber. Gerr Schmibt ließ bie Gerichtebalterftelle in ber Zeitung ausschreiben, brachte bir das Blatt, führte bich zum herrn von Ballenroth, und bas Ans bere weißt bu. Ich mochte nie jum Borfchein kommen; benn nur

fennen lernen wollte ich bich.

"Da machte mir ber liebe Ballenroth eine Rlaufel ju Gunften einer armen Prebigerwittme, beren Rann ich wohl gefannt. Der Mann war einer meiner Jugenbfreunde gewefen; die Fran war ein Engel in weiblicher Geftalt; batte fie nicht meinen Freund Walter geliebt, ich wurde fie zu meiner Fran gemacht haben. Denn ich liebte bas Mabchen im Stillen; es wußte nichts bavon; ba Rand ich ab und bekämpste eine Reigung, die mir fast, ich will's nicht languen, ein unbeilbares Loch in ben Aermel geriffen batte. Rur burch Balleuroth erhielt ich von Beit ju Beit Rachricht über meine alte Liebichaft, und ba ber eble Balter ohne Bermogen

"Mein Cohn!" und umarmte ben jungen Mann, ber ftarr, wie eine Bilbfaule, ba ftanb, und nicht wußte, was ihm gefchehen war.

"Nein, bu herzensjunge, ich war ja nicht in Oftindien. Komm boch, schließe mich boch an bein wackeres herz, bu bist meines ganzen Lebens Freude. Fester, fester brucke mich an bich! Du bist, ber bu sein sollst. Gott im himmel segne bich. Ich kann's nicht."

#### Etflärungen.

Die Freude bes guten alten Marbel war nicht geringer, als bas Entzuden bes überraschten Konrab, ber lange fein Bort finden fonnte, seinen Justand auszubrücken. Man hatte sich so viel zu sagen und sagte sich so viel, daß man sich nach einigen Stunden noch immer nicht verstand, und nicht wußte, wie das Alles sei?

"Run, Rind," hob Bater Marbel an, "ich will bir Alles ber Reihe nach und in ber Ordnung ergahlen. Get' bich! - Siebft bu, es ift mahr, Berbrug hatte ich allerbinge in unferer Sauptftabt. 3ch weiß nicht, wie ber Furft barauf tam, mir ben haarbentel von Abelstitel anhängen zu wollen? Ich habe für den Abel alle Bochachtung, ein Unterschied ber Stande muß fein, wiewobl ble Wolle noch weit beffer bas Schaf vom Biegenbod unterfcheibet. als ein Rame. Ber als Beamter im Staat fein fogenanntes Glud machen, ber Berfon bee Furften nabe fteben, ober einen machtigern Wirkungsfreis für seine Gaben erzielen will: nun, ber laffe fic abeln. Er thut wohl baran. Es ist ein gutes, nügliches Erbiheil für bie Rinber. Unfer einem, ber feine Rinber bat, feinen Ginfluß, teine Stellen verlangt, mit bem zufrieben ift, was tein Fürft geben tann, nämlich mit einem reinen Bergen, bas bes Guten fo viel will und thut, ale es fann, - unfer einem, fage ich, bringt ein Bergament nur Berlegenheiten und unbehagliche Berhältniffe. Bielleicht aber nahm ich bie unbebeutende Sache zu ernfthaft: ges nug, ich hatte durch meine Beigerung ben bravften Fürften, ober vielleicht feine herren linke und recht beleibigt, und bas thut mir noch jest leib. Man fing an, mir allerlei fleine Ganbel zu machen. Das verbroß mich. Darum padte ich ein und verließ bie Refibeng. Es war bamale, ale ich bir fcbrieb, bu follteft mir regelmäßig schreiben, auch wenn bu feine Antworten von mir befameft, benn bas Schreiben wird mir fauer; und möchteft beine Briefe an meinen alten Ehrenfreund Schmidt fenden.

"3ch begab mich auf ein fleines Gut, und lebte ba freudig und friedlich im Stillen. Da suchte mich Gott beim, auf bag ich nicht glauben folle, hienieben fei ber himmel; und ich befam ein fauligtes Gallenfieber, ober wie es die Doktoren nannten. Ju biefer Zeit fragte man mich auch wegen meines Teftaments, weil Sterben gar möglich ware. Die Leute hatten Recht. Wer nicht alle Tage fierben und heiter vor ben himmlischen Richter hintreten kann, o ber hat wahrlich ein Loch im Aermel. Du verstehft mich wohl, Konrab.

"Aber nun hatte ich armer Mann feine Kinder; wohl entfernte Berwandte, die neugierig auf mein seliges Hinschelben warteten, aber meistens Leute, die mit dem Gelde nicht zu wirtsschaften wissen: das heißt, sie wissen mur von Inserechnungen, sparen sur sich, wollen Ansehen vor den Leuten haben, suhren gute Tasel, und nennen es närrisch, wenn man selbst entbehrt, um desto mehr Nebersluß zum Besten Anderer zu haben, denen es sehlt. Die Leute, dachte ich, haben sur sich schon wahrhaftig viel zu viel. — Run hatte ich zwar manche Kinder erzogen oder erziehen lassen, aber ob sie wären, was sie sein sollten, das wußte ich nicht. Sie hatten Alle ihr Loch im dermel. Ich machte es kurz, seht jeglichem eine Summe aus, ohne Unterschied, weil ich doch nichts mit mit nehmen konnte, und ward gefund.

"Erft in der Krantheit, als ich da lag von Miethlingen bestient, sühlte ich tief das Bedürfniß, geliedt zu werden um meines Selbstes willen. Da dachte ich öfters an dich. Und ich sehnte mich nach deiner Rücksehr. Du kamst. Jest wollte ich erfahren, ob du auch der Mann seiest ohne Loch im Nermel. Ich batte die Herrschaft Alteck angekauft, ein wahres Lumpennest. Da kann einer sein Probestücken ablegen, dachte ich, ob er Kopf und Herz am rechten Flecke hat. Mein Freund, Herr von Wallenroth, war schon so gutig und lieh seinen Namen dazu her. Herr Schniblitis die Gerichtshalterstelle in der Zeitung ausschereiben, brachte die das Blatt, sührte dich zum Herrn von Wallenroth, und das Ansbere weißt du. Ich mochte nie zum Borschein kommen; denn nur

fennen lernen wollte ich bich.

"Da machte mir ber liebe Wallenroth eine Klaufel zu Gunften einer armen Predigerwittwe, beren Mann ich wohl gekannt. Der Mann war einer meiner Jugendfreunde gewesen; die Frau war ein Engel in weiblicher Gestalt; hätte sie nicht meinen Freund Malter geliebt, ich wurde sie zu meiner Frau gemacht haben. Denn ich liebte das Mädchen im Stillen; es wußte nichts davon; da kand ich ab und bekämpste eine Neigung, die mir saft, ich will's nicht läugnen, ein unhelibares Loch in den Nermel gerissen hätte. Pur durch Ballenroth erhielt ich von Zeit zu Zeit Nachricht über meine alte Liebschaft, und da ver eble Walter ohne Vermögen

ftarb, ließ ich die Wittwe burch Ballenroth versorgen. Wir thaten sie nach Alteck. Denn die Frau, sagte ich zu Wallenroth, ist gewiß noch ein Engel. "Und wenn sie ein Engel ist," sagte er: "so ist ihre Lochter Josephine gewiß ein Seraph." Sun, dachte ich, wenn's so ist, und Konrad der rechte Rann, so wird's da nicht sehlen. Und Frau Walter mit ihrem Seraph blieb in Alteck

und bich bflangten wir bin.

"So oft bu ju herrn Schmidt in ber hauptftabt warft, ihm Belber und Rechenschaft abzulegen, reifete ich infognito burch Alted. Mein Berg freute fich beiner. Du fingft beim Loch im Mermel an: bu haft in einem Jahre viel gethan. Da befchloß ich, bich an Sohnesftatt anzunehmen, und bir mein Sab und Gut zu geben. Denn, bachte ich, Ronrad tritt in meine gufftaufen. Er ift ein guter Junge. Aber ob er mich auch lieben fann, wie einen Bater? -Das war bei mir noch bie Frage, ach, und lieber Ronrab, fei es nun ein Loch ober feine, meinem Bergen ble allerwichtigste. Darauf fpielten wir bie fleine Romobie, in ber bein Berg auch ein wenig in die Riemme genommen ward. Lag es dich nicht gereuen. Du haft mich alten Mann gludlich gemacht und ins verlorne Paradies jurudgeführt. Run boren bie Romobien auf. 3ch gebe mit bir nach Alted; wohne bei bir, helfe bir ein wenig; in Alted wollen wir uns ben himmel auf Erben bauen, und ben himmel über ben Sternen verbienen. 3m grauen haar will ich jest ber Frau Balter melne unverroftete, treue Liebe betennen, und mit bem bewußten Seraph ichaffe bu ab."

#### Der Seraph.

Richts von bem, was nun Freude, Dankbarkeit und Liebe aus Konrad sprachen. Ich benke, Jeder wird sich seine Seligkeit leicht benken. In der ersten Abendfunde, da er einsam auf seinem Zimmer war, sank er auf seine Knie und mit Khranen der Freude und mit hocherhobenen Handen dankte er der göttlich und liebevoll waltenden Borsehung. Dann, das herz noch tief bewegt, setze er sich zum Schreibtisch. Er schrieb der Frau Walter die Geschichte seines Gluds und Josephinen die Geschichte seines Herzens, und die Wünsche verselben."

Herr Marbel hatte in feinen Angelegenheiten noch so vielerlei in Regensburg zu ordnen, daß drei Wochen vergingen, ehe an die Reise nach Alted gedacht werden konnte. Unterdeffen ließ sich schon brieswechseln. Frau Walter antwortete, wie eine Begeisterte.

٠.

Sie melbete, wie Josephine vollkommen genesen, und in ihrer versschwiegenen Bonne mehr einer Berklarten, als einer Irhischen gleiche. Auch Josephine schrieb. Konrad las ihre Briese, so oft er einen Augenblic ber Einsamkeit erhaschen konnte; und konnte er nicht lesen, so betrachtete er doch, wenn auch nur verstohlen und flücktig, ihre Schriftzuge; und war ihm auch dies nicht vers gönnt, so legte er wenigstens seine Hand an die heiligen Blätter, welche er überall mit sich trug, und ihm war dann, als berührte

er Josephinens Sand.

Das Mabchen blieb auch in ihren Briefen so sonderbar, wie sie im versonlichen Umgang gewesen. "Rein, "schrieb sie, "ich liebe Sie nicht. Ich kann Sie nicht lieben. Auch versichere ich liebe Sie nicht. Ich fann Sie nicht lieben. Auch versichere ich Sie, nie ist sir Sie eine solche Empfindung in mein Herz gestommen. Meine Mutter liebe ich, über Alles meine herrliche Mutter. Ich liebe alle Welt. Aber Sie — es brungt mich von Ihnen hinweg. Ich weiß nicht, wie ich es nennen, wie ich es beschreiben muß. Es ist Chriurcht, Andacht. Sie thun recht, mich zu lieben; mehr verdiene ich auch nicht. Es ist schun recht, mich zu lieben; mehr verdiene ich auch nicht. Es ist schun zwiel, daß Sie an das unbedeutende Geschöpf, wie ich's bin, benken wollen; daß Sie sagen fönnen, ohne mich wäre die Welt nichts. Aber — ich Sie sagen sonnen, ohne mich wäre die Welt nichts. Aber — ich Sie sagen fönnen, ohne mich wäre die Welt nichts. Aber — ich Sie sagen fönnen, ohne mich wäre die Melten mich bem gemeinen Bort meine Empfindungen zu entheiligen. Es ist in Ihnen etwas Göttliches, was Sie mir durch Ihre Nähe mitgetheilt haben. Dadurch ist Alles anders geworden, die ganze Natur anders. Sie Sie in Alted erschienen, war das Alles nicht so. Ich sach die bie Olnge, wie sie Andere sahen. Kun aber nicht mehr. Es ist über Alles ein neuer Geist.

"Ich hatte nie ben Muth gehabt, Ihnen bas munblich zu sagen; aber fern von Ihnen hörte meine Schüchternheit auf. So glaube ich, hat ber Mensch nur barum ben Muth, zu Gott zu beten, weil er ihn nicht sehen kann. Dhne Sie, wahr ift es, ohne Sie möchte ich nicht athmen, aber ich begreise nicht, wie ich Ihnen nahe leben kann und beständig mit Ihnen sein? Machen Sie mich gleichgültiger; zerstören Sie das seltsame Gefühl, welches mich schon bei dem Gedanken an Sie durchbebt; werden Sie andern Mannern ähnlicher — dann werde ich sie fin konnen, wie mit ans bern; und vielleicht bin ich glücklicher, je menschlicher ich neden

Ihnen, und Gie vor mir ba fteben."

hetr Marbel, ber Josephinens Brief lesen mußte, und gern las, lächelte. "Ronrad," sagte er, "ber Seraph halt bich für einen Cherub. Aber ihr Kinder Chystums werdet ichon Körper bekommen. Gebulb!"

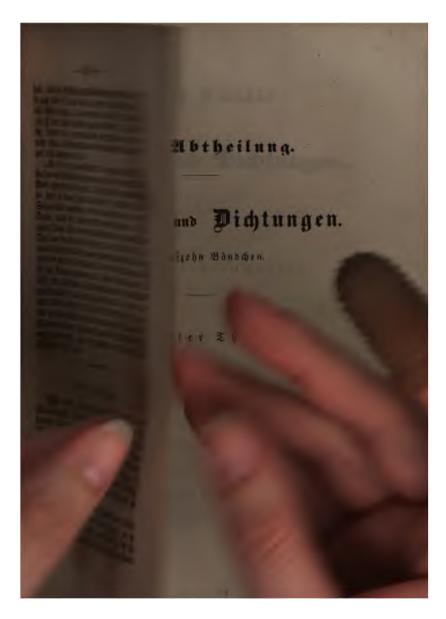

Sie melbete, wie Josephine vollkommen genesen, und in ihrer versschwiegenen Bonne mehr einer Berklarten, als einer Ichischen gleiche. Auch Josephine schrieb. Konrad las ihre Briese, so oft er einen Augenblick der Einsamkeit erhaschen konnte; und konnte er nicht lesen, so betrachtete er doch, wenn auch nur verschilen und flüchtig, ihre Schristige; und war ihm auch dies nicht verzonnt, so legte er wenigstens seine hand an die heiligen Blätter, welche er überall mit sich trug, und ihm war dann, als berührte

er Josephinens Sanb.

Das Mabchen blieb auch in ihren Briefen so sonderbar, wie sie im versönlichen Umgang gewesen. "Rein, "schrieb sie, "ich liebe Sie nicht. Ich fann Sie nicht lieben. Auch versichere ich Sie, nie ist sur Sie eine solche Empsindung in mein Herz gekommen. Meine Mutter liebe ich, über Alles meine herrliche Mutter. Ich liebe alle Welt. Aber Sie — es drängt mich von Ihnen hinweg. Ich weiß nicht, wie ich es nennen, wie ich es beschreiben muß. Es ist Ehrsurcht, Andacht. Sie ihn recht, mich zu lieben; mehr verdiene ich anch nicht. Es ist schun recht, mich zu lieben; mehr verdiene ich anch nicht. Es ist schun zucht, daß Sie an das unbedeutende Geschöpf, wie ich's din, densen wollen; daß Sie an das unbedeutende Geschöpf, wie ich's din, densen wollen; daß Sie sagen sönnen, ohne mich wäre die Belt nichts. Aber — ich Sie lieben — das wäre zu menschilch. Ich sürchte mit dem gemeinen Bort metne Empsindungen zu entheiligen. Es ist in Ihnen etwas Göttliches, was Sie mir durch Ihren Run dahe mitgetheilt haben. Dadurch ist Alles anders geworden, die ganze Natur anders. The Sie in Alles anders geworden, die ganze Natur anders. The Sie in Alles ein neuer Gesist. Run aber nicht mehr. Es ist über Alles ein neuer Gestift.

"Ich hatte nie ben Duth gehabt, Ihnen bas mundlich zu sagen; aber fern von Ihnen hörte meine Schüchternheit auf. So glaube ich, hat ber Mensch nur barum ben Ruth, zu Gott zu beten, weil er ihn nicht sehen kann. Dhne Sie, wahr ist es, ohne Sie möchte ich nicht athmen, aber ich begreise nicht, wie ich Ihnen nahe leben kann und beständig mit Ihnen sein? Machen Sie mich gleichgultiger; zerftören Sie das seltsame Gesühl, welches mich sich von bei dem Gebanken an Sie durchbebt; werden Sie andern Männern ähnlicher — dann werde ich sein können, wie mit aus dern; und vielleicht din ich glücklicher, je menschlicher ich neben Ihnen, und Sie vor mir da flehen."

herr Marbel, ber Josephinens Brief lesen mußte, und gern las, lächelte. "Ronrab," fagte er, "ber Seraph halt bich fur einen Cherub. Aber ihr Kinder Elpfiums werdet ichon Korper

befommen. Gebulb!"

#### 8 e f d l.u f.

Angenehmer konnte herr Marbel feinen Bögling nicht mehr in Regensburg überrafchen, ale, ba er eines Tages mit ihm jum herrn von Ballenroth jum Mittageffen fuhr, und ine Zimmer o trat, Frau Balter und Jofephine ihm, noch in Reifefleibern, bes gegneten. Ronrad marb blag vor freudigem Schreden, umarmte Die Mutter mit Beftigfeit, aber feine Augen hingen unverwandt an Josephinen, Die bewegungelos, hochglubend, mit gefenften Bliden ba fand. Die angenommenen Soflichfeitebezeugungen ber fogenannten feinern Belt, fonft eine Blage ber beffern Denichen. find oft ale Nothbehelfe von unschatbarem Berth. Durch fie fanden sich auch die Liebenden zusammen, die hinter allgemeinen, verbindlichen Worten ben lauten Ruf bes Bergens verheimlichten. Man lernte fich feben, ohne Bittern; fich fprechen, ohne Bers legenheiten. Die brei alten Berren machten ben muntern Scherg jum Tifchgenoffen, und berr Marbel erflarte ber Frau Balter, wie er ale Jungling the Anbeter gewesen und nun, als Greis ihr erfter Freund fein wolle. — Bald fannte man fich wechselseitig; balb batte man einanber Alles gefagt.

"Aber die dort haben fich noch lange nicht Alles gefagt, Ihre Tochter und mein Sohn!" flufterte herr Marbel feiner Freundin zu: "Ueberlassen wir ihnen beiben eine Blauberstunde im Garten."

Man ging jum Garten. Zwischen Blumen und Gebüschen fanb sich manche heimliche Stelle. Konrad und Josephine wurden mit Absicht von Allen verlassen. Herr Marbel und Frau Walter bestimmten unterbessen das kunftige Loos ber jungen Leute.

Doch eine Stunde nach ber anbern verging, und Konrab und Josephine kamen nicht wieder jum Borfchein. Der Abend bam-

merte, fie blieben aus.

"Das Ding macht mir Sorgen," hob herr Marbel an, "bie find vielleicht vor lauter Entzuden Todes verblichen." herr Marbel nahm den Arm der Mutter; man suchte die Berschwundenen. Rein Laut verrieth fie. Endlich sand man fie im dichten Gebusch. Da standen sie, wie zwel Bildfäulen, unter einer doppelten, schlanken, bicht in einander verwachsenen Buche; beibe die Arme um einander geschlungen. Und sie hörten die Tritte der Kommenden nicht. Erst als Bater und Mutter sie beibe mit ihren Armen umspannten, genasen sie vom Rausch und kamen in die wirkliche Melt zuruck.

"Gottlob, daß ihr noch Obem habt!" rief herr Marbel: — "Aber das gefällt mir nicht vom Cherub und Seraph! Fort! morgen jage ich beibe aus bem Baradiese, benn ihr habt nun von ber Frucht am Baum ber Ertenntniß genascht, und gefunden, ihr feib zwei ganz naturliche Menschen. Fortan sollet ihr, wie eure Stammaltern, euer Brob im Schweiße bes Angefichts effen; aber versteht fich, mit einander. Beibe habt ihr, wie ich nun wohl werte, ein allmächtiges Loch im Aermel. Niemand heilt es, als

ber Berr Bfarrer!"

Befchamt gingen bie jungen Leute mit ben geliebten Alten jurud. Folgendes Tages ließ herr Marbel das Baar ehelich zussammengeben, und vom Tranaltar in ben Reisewagen fteigen. Mein Sohn," sagte herr Marbel, "bu taugst hier teine Bieretslunde langer. Wir Alle reisen übermorgen nach Alted, und machen da unsere Einrichtungen fürs Leben. Du gehst jest nach Leipzig, kassirft mir die Gelder ein, laut dieser Instruktion, und kömmft spätestens in vierzehn Tagen nach Alted zu uns. Josephine mag dich auf der Reise begleiten, damit du nicht lange Weile hast."

Und also geschah es. Schon am zwölften Tage kam Konrad mit seiner jungen Frau nach Alteck, wo Bater Marbel, Frau Balter und bald das ganze Dorf ihnen jauchzend entgegen flog. Josephine blübte wie eine Rose. Sie versicherte, durch ihre erte Liebe sei sie verklart worden; aber es sei wirklich noch gotts

licher, wenn man etwas menfchlicher liebe.

## Beinrich 3fcotte's

# Gesammelte Schriften.

Bierter Theil.

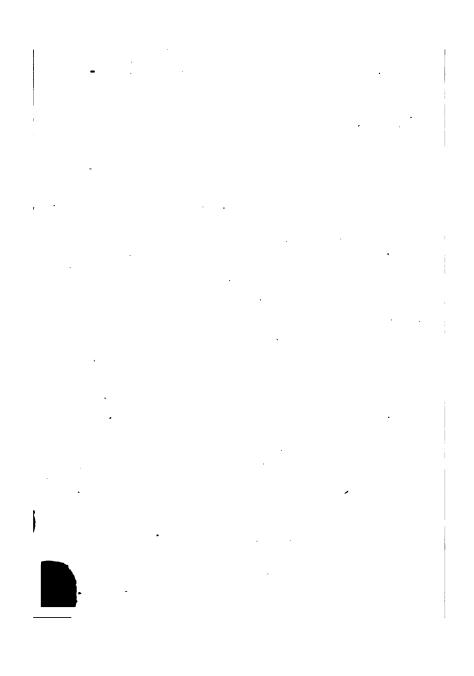

### Erfte Abtheilung.

## Movellen und Dichtungen.

In fünfzehn Banbchen.

Bierter Theil

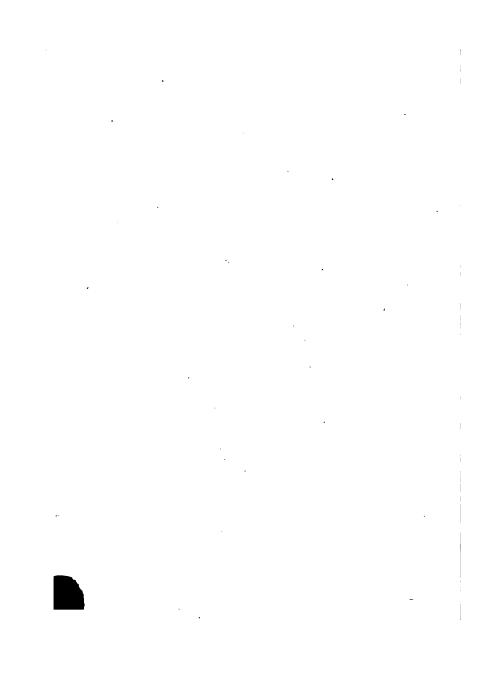

## Beinrich Bichokke's

## Novellen und Dichtungen.

Meunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bänden.

Bierter Theil.

. • •

### Inhalt.

Abbrich im Moos

| - |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | _ |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | , |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

Seite

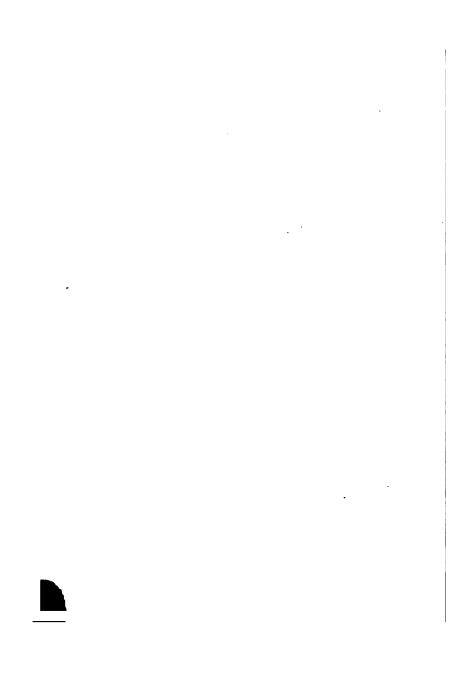

An herrn Dottor Beinrich Schmutiger, Stabsarzt und Ditglieb bes Sanitätsraths ju Narau.

Du wunscheft Dir, mein geliebter hipotrates, feinen beffern noch schlimmern Kranken, als mich; und ich mir keinen schlimmern und beffern Lefer, als Dich. Darum wähl' ich Dich, kraft ber Machte vollkommenheit und bes monarchischen Prinzips, welches Dichtern, wie Staatsmännern, über Alles geht, zum alleinigen Stellverstreter bes gesammten Lesevolks, und übergebe Dir bies unschulbige Mahrchen zur Reujahrsgabe.

Ich habe lange bei mir erwogen, ob ich eine Fibel, ober Rechentabelle, ober bergleichen zur Beförberung ber öffentlichen Wohlsahrt versaffen solle. Ich ließ es, wie Du siehst, bei einem Mahrchen bewenden, was einen heilsamen Gedankenstillstand mehr zu beförbern im Stande sein mag, als eine Schrift obiger Art, die bei Kindern und Alten nur gefährliches Nachdenken weden möchte. Gedankenstillstände sind wahre Waffenstillstände der Menschhelt; benn eben Gedanken sind bie surchtbarkten aller Wassen, die den Frieden auf Erden von jeher am tiessten verzwundet und ihn zulest unter dem Monde saft zur Unmöglichkeit gemacht haben. Ein gutes Mährchen muß den Schlaf befördern; und der Schlaf ist Gedankensriede, folglich das höchste Gut des menschlichen Geschlechts.

Bas ich Dir übergebe, ift nun ein Berfuch, ber burchaus teinen anbern, ale ben loblichen 3med ber iconen Schwägerin

Scheherazabe am Bett bes Sultans, in Tausend und einer Nacht, hat. Da ich mit Wahrheit versichern darf, mehrmals sel' ber beim Träumen von Abbrich im Moos eingeschlasen zu sein, darfst Du das Mährchen getrost Deinen Kranken, als Somniserum ober Soporativ, in Rezepten verordnen.

Daß ich babei auf Dich, als meinen hauptlefer, befonbere Rudficht genommen habe, bebarf keiner Betheurung. Denn wem mehr als Dir, Du menschenfreundlicher heiland so vieler Schmerzensleibenben, Du treuer Bater ber Armen, Du immer in ben Borberzreihen berer, bie bas Gute und Gemeinnühige beforbern, wem mehr, als Dir, ware oft ein erquidenbes Schlummerftundchen zu gönnen, in welchem Dir Dein Engel erscheint und Dich ftartt?

Bloß Dir zu größerer Bequemlichkeit wahlt' ich ben Schauplat ber Erzählungen aus Deinen Umgebungen. Wer beffer, als Du, kennt Stadt und Borftadt unfers lieben Aarqu? Die einsame, hochgelegene hutte auf ber Bampf hab' ich Dir schon mit bem Kinger gezeigt. Das Schloß Rueb — alles im Umfreis weniger Stunden — fahft du felbft.

Jum Ueberfluß will ich Dir Jegliches naher beschreiben. Denn nichts schläfert mehr ein, als wenn Jemand breit erzählt, was man schon weiß. Gleichviel, wo ich beginne, heb' ich mit bem Schloffe Rued an, welches in unserm Nargau, brei Stunden vom Narestrom, rechts bemselben, im Schoose bes niebern Gebirgs ruht. Es erhebt sich bort bequemlich auf milber Anhöhe, die unmittelzbar an eine ber Bergreihen lehnt, welche von Sandselsen erhaut, die sogenannte ebene Schweiz durchziehen, und ihre Thäler gegen ben zachigen Jura ausmunden.

Es war biefes Schloß vor Alters Stammfit eines alten ritterlichen Geschlechts, welches von ihm ben Namen trug; gerieth bann an bie im Aargau vielbegütert gewesenen herren von Butti= fon, bis nach Eroberung ber Grafschaft Lenzburg, zu ber es ge= zählt warb, bas Land an Bern kam. Bei jener Eroberung im Jahr 1415 foll bie alte Burg Rueb obe geworden fein. Darauf ging fie eigenthümlich an bie ebeln Menen von Bern über, beren Enkel fie noch heut', wiewohl in veränderter Gestalt, bewohnen. Denn bas Schloß gleicht mehr einem großen, bescheibenen Landshause, als einem mittelalterlichen Burgstall.

So ftand es schon in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts. Doch befaß der damalige Eigenthumer noch stattlichere Rechte über die umliegenden Ortschaften, als zu unserer Zeit. Aus den Menkern der erhabenen Bohnung übersah er einen Theil seiner herrschaftlichen Besthungen, höse und Ortschaften, die an den hügeln und in den stillen Gründen des Ruederthales mit ungesuchter Anmuth umherlagen. Wie seine Rachsolger, und vermuthlich auch wie seine Borfahren, verlebte er den größten Theil des Jahres in diesem freundlichen Erdenwinkel, der zwar nicht, wie andere Schweizerlandschaften, durch überwältigende Wunderbarkeit die Seele im Rausch des Erstaunens, Entzückens oder Entsehens sesselt; aber dennoch das Gemüth nach und nach durch einsache, ich möchte sagen, demüthige Lieblichkeit und durch das Trauliche, Nahe, heis mathliche seiner Thalkrümmungen, Bergsormen, Buschwerke und schänig hinter Fruchtbäumen versteckten Wohnungen, gewinnt.

Gewöhnlich erschien ber Oberherr schon vor Beginn ber schonen Jahreszeit in seinem Schlosse, um sowohl erforderliche Anordenungen für landwirthschaftliche Arbeiten zu iressen, als auch sich nebenbei noch ber Schnepfenjagd zu erfreuen. Auch im Jahr 1653 war dies geschehen, aber über Erwarten früh, schon im rauhen Februar. Die Landleute in ihren noch verschneiten hütten, benen die winterliche Einsamkeit das Unbedeutenbste zum unerschöpflichen Stoff der Unterhaltung macht, wunderten sich allerdings, ihren Oberherrn früher, denn die Storche mit Betrie Stuhlseier, Einzug halten zu sehen. Die Gescheitern schüttelten aber bedenklich

ben Ropf, und gaben zu verflehen, bag ihn bloger Schnepfenbred, wie fie fagten, nicht fo vorzeitig von ben Spieltischen ber Bettern und Bafen zu Bern weggelodt haben möge; bahinter liege eine Rate verfledt. Man hatte schon mancherlei bunte Gerüchte versnommen. Und bas Betragen bes Oberherrn schien gewisse Muthemaßungen eher zu befräftigen, als zu wiberlegen.

Er zeigte fich gegen bie Bauern namlich, wiewohl er immer ein wohlwollender und gerechter Bert gewesen, weit leutseliger umb freundlicher, benn in vorigen Jahren; nannte Jeben beim Namen; fragte ben Ginen um fein Bohlbefinben, ben Anbern nach Weib und Rinbern; lobte ihr gehorfames Betragen gegen bie Obrigfeit, und bries baneben bie Bortrefflichfeit ber vaterlichen Regierung von Bern. 3m Schloffe felbft mar er einfilbi= ger, nachbentenber, verschloffener, ale fonft; fcbrieb viele Briefe. oft in ber Racht; und man fah zu ihm Boten fommen, bie Riemant fannte, und andere, bie er eiligft verschickte. Dan wußte, freilich unzusammenhangend, bag es in einigen Gegenben ber Schweiz unruhig, Entlibuch im Aufstand, bie Stadt Lugern fogar von ben wilben Bauern berannt fei. Damit feste man fich bie geheimniß= volle Thatigfeit bes Oberheren in Berbindung. Dan hatte gern mehr erfahren. Er aber außerte gegen feine Thalleute und felbft gegen bie vertrauteften Diener nichts von Allem, mas er vorneh= men mochte. Als Staatsmann wußte er wohl, ber Blinbe fei beffer nach Belieben au fuhren, benn ber Sebenbe.

2.

### Der Meifterfänger.

Bu jener Beit, welche man heutiges Tages bie gute, alte Beit nennt, las man noch nicht in ben Borfern Zeitungen und es er=

leichterten noch nicht zahllose Kunststraßen und wohlunterhaltene Berbindungswege ben Berkehr zwischen Städten, Dörfern und absgelegenen Thälern. Die Leute im Aueberthal mußten sich also über bas, was im Schweizerlande vorging, an verworrenen Gerüchten nothburstig begnügen, wie sie ihnen ber Jufall brachte, und welche mehr Neugier weckten, als killten.

An einem ber sonnigen Märztage, die wir, wie Frühlingsvorkoft, mit allen Sinnen' begieriger einathmen, benn ben Frühling selber, stand des Abends, weil der Oberherr abwesend war,
das Gesinde des Schlosses, selbst der Berwalter, müßig auf dem
Plat vor der Pforte, und besprach die altgewordenen Neuigkeiten
von Aufrühren, Schlachten und hinrichtungen. Man war darin
ziemlich einig', daß die Regierungen durch Berbot der fremden
Scheidemunze und durch herabsetzung der einheimischen Bahen auf
die Hälfte des bisherigen Werthes, den Unfrieden selber gestiftet
hätten. Sogar der Berwalter, welcher sont von Amtswegen die
Sache der hohen Obrigseit blindlings in Schutz zu nehmen pplegte,
ließ es jest schweigend gelten, denn er hatte ebenfalls durch plötzliche Abanderung des Geldwerthes ausehlich eingebüßt.

Das Gespräch enbete aber jählings bei bem Erscheinen eines Mannes, der mit hastigen Schritten baher eilte, und ohne Zweisez wichtige Geschäfte beim Oberherrn anzubringen hatte. Bon dem konnte etwas ersahren werden. Unwillfürlich bewegte sich baher Jeber vom Plaze ihm entgegen, doch langsamen Schrittes, um die Neugier nicht ganz bloß zu ftellen. Sie kannten Alle den kleinen, runden, freundlichen Mann gar wohl, der jährlich einige Mal ins Schloß zu kommen pflegte und bei der herrschaft nicht übel ftand.

Es war nämlich ber Meisterfänger und Spielmann Heinrich Birri von Narau, ben heut' Niemand mehr kennt. Benn er auch nicht so alucklich war, bas Geschichtesammler und Selten-



heitsliebhaber seine zierlich gereimten Sprüche an Chrentagen und hochzeiten, wie die Sprüche seines Großvaters, ausbewahrten "), der hundert Jahre früher gleichen Ramen und gleiche Dichtergabe hatte, fland bennoch der Enfel dem Großvater an Laune und Mutterwiß nicht nach. Er zog gar höflich den breitfrämpigen, hochgespisten Rundhut vom Kraustopf, grüßte den Berwalter, nichte den Knechten links und rechts, und erfundigte sich nach dem Oberherrn.

"Er ift hinaus, muß fich ein wenig ergeben; hat ben ganzen Tag geschrieben!" sagte ber Berwalter: "Doch lange bleibt er selten aus. Beliebt's, Meister Birri, so tretet inbeffen ins Schloß; 3hr werbet nicht verschmahen, Euch mit einem Abenbtrunklein zu erfrischen. Bieht 3hr's aber am Tischlein unterm blauen himmel vor, so muß auch hier für Euch gesorgt werben."

Der Meisterfänger verbeugte sich mit bankbarer Freundlichfeit, warf ben furgen, schwarzen Mantel über die Schultern zuruck, und ließ sich auf ber hölzernen Bank im hofe nieber, wodurch er zu verstehen gab, ber Trunk im Freien werbe ihm beffer zusagen. Bei ber ehrenwerthen Fulle seiner Leibesglieber hatte ihm bas Erfteigen bes Schlofberges und ber lauwarme hauch bes Konwindes ben Schweiß im Uebermaß erpreßt.

Bahrend er Stirn und Bangen trodnete und bie Rudfehr bes gaftfreien Berwalters erwartete, reiheten fich Anechte und Bauernfnaben in einem Salbfreis um ibn. und betrachteten fumm

<sup>\*)</sup> Gottl. Em. v. haller, besgleichen Leu, führen von einem Meifterfanger Mirich Wirri von Naran aus bem fechszehnten Jahrhundert
Sprüche zu Ehren ber Eidsgenoffenschaft und ber freien Reichsftadt
Strafburg an; und heinrich füßli ließ im 12. Stud bes schweig.
Museums 1784 einen "fconen Spruch bes heinrich Wirri von
Narau von ber verrumpten hochzeit zu Babischwyl" abbrucken.

bas gelbe Bamms, die grauen hofen und rothen Strumpfe mit einer Aufmerksamkeit, als könnten fie schon baraus den gegens wärtigen Lauf der Belthändel errathen. Der Berwalter kam endslich; ihm folgte der Knecht mit gefüllter Beinflasche, nebst Brod und Emmenthaler Kase auf glanzenden Zinntellern.

Der Meistersänger verneigte sich abermals, und nahm von bem Brob, indem der Berwalter das dunkelgrüne Trinkglas füllte. Doch den Emmenthaler schob der Meister höflich zuruck, und sagte zum Berwalter: "Räf' ist am Morgen Gold, am Mittag Silber, am Abend Blei. Ich kenne die Regel und erstatte unterthänigen Dank. Run aber, vor allen Dingen, beliebet mir von Euerm werthen Wohlbesinden Nachricht zu geben, herr Freund, und wie es hier zu Lande bei Euch sieht und gebt?"

"Die Frage follt' ich vielmehr an Euch richten!" antwortete ber Berwalter mit fauersüßem, einem Lächeln ähnlichen Berziehen seiner berben Gesichtszüge, indem er sich neben ben Gast auf die Bank seste, die langen Beine ausstreckte und mit vorgebogenem Leibe die Hände auf die Anie stämmte: "Denn wir, Gott sei Dank, leben hierorts gar wohl und friedlich. Aber es will verlauten, es sei nicht gleichermaßen überall, Meister Wirri. Man spricht von Lärmen im Entlibuch und bergleichen."

Auf biefe Rebe, welche ber Scheibe ins Schwarze traf, rudte ber halbfreis ber neugierigen Juhörer naber.

"Allerbings, allerbings!" erwiederte ber Meister: "Ich möchte tein Gemb in bieser Wasche haben. Der Teufel hat sein Ei mitten im Binter ausgebrütet, und nun ist das ganze Luzernergebiet in hellem Aufruhr gegen die Obrigseit; das Emmenthal steckt auch das Banner der Rebellion aus; und hier im Aargau stinkt's nicht minder nach Brand. Ich traue den Bauern nicht mehr über den hag. Sobald sie sich tief buden, haben sie den Teufel im Ruden.



Benn man hier fegen wollte, wurde man finden, was hinterm Ofen liegt!"

"Ei, ei," rief ber Berwalter: "Wir leben hierorts, glaubt mir, wie die unwissenden Geiben. Rein Wort ift uns von allen Borfällen bekannt. Sat's wirklich blutige Köpfe gegeben?"

"Mehr, als zum Heilwerben gut sind, herr Freund!" ants wortete ber Spielmann von Aarau: "Ich wollt' Euch nicht gerrathen haben, bort auf bem Roß bes Landvogts zu reiten, ober in ben Schulhen bes Schulbenboten zu wandern, wenn Ihr nicht Lust hättet, früher an der himmelspforte zu stehen, als man sonst mit Roß und Schuh bahin gelangt. Alle Dörfer sind bewassnet, alle Bege und Stege besetzt, alle Reisende sestgehalten, alle Briefe erbrochen. Niemand weiß mehr, wer Roch und wer Kellner ist. Seit die Emmenthaler den Gehorsam aufgekundet haben, wett' ich für unser gesammtes Berngebiet keine hohle Ruß mehr."

"Alfo auch bie Emmenthaler? Wer hatte bas von Leuten gebacht, bie fonst fo gehorsam und fromm waren!" seufzte ber Berwalter.

"Es ift keine Kape so glatt, sie hat ihre Krallen!" versetze ber Erzähler: "Der Rath von Bern, zum Beispiel, schickte ben Herrn Benner Frisching von Trachselwalb, bas Bolk zu Treu und Frieden zu ermahnen. Die Bauern stellten sich gar unterwürsig und freundlich zu ihm. Aber der Fuchs grüßet den Zaun nur, wenn er in den Garten will. Indessen die Emmenthaler dem Herrn Benner Bücklinge machen mit der Nase die auf die Erde, beschwören sie in derselben Stunde zu Hutiwhl einen Bund gegen meine gnädigen Herren von Bern, Leib und Leben daran zu sehen, um ihre alten Freiheiten, wie sie es nennen, wieder zu bekommen, exempli gratia eigenen Landeshauptmann, freien Salzhandel, Aussehung der Trattengelder et caetera. Da habt Ihr's. Das Luzernervolk hat den Handel angesangen; aus allen versaul-

ten Kisten und Gemeinbolaben Freiheitsbriefe zusammengelesen; zwanzig bis breißig hauptklagen gegen bie Regierung aufgerichtet, und sich vor vier Bochen schon aus zehn Aemtern in Wollhausen versammelt und einen Bund geschworen. Böse Crempel verberben gute Sitten. Die Emmenthaler ahmen ihnen nach und wollen es auch besser haben. Ungleiche Schüsseln machen scheele Augen. Run ist Alles durcheinander."

"Mir fteht ber Berftanb fill!" rief ber Berwalter: "Bie tonnte auch ber bofe Geist fo ploglich in bie Gergefenerfaue einsfahren?"

"Ei nun, Ihr wift's ja, herr Freund!" entgegnete ber Spielsmann: "Im Winter hat ber Bauer allezeit blauen Montag; und mußige Köpfe haben feltsame Gebanken. Da wird in Birthebaufern viel ausgehedt, was fliegen kann, sobalb es ben Schnabel aufsperrt."

"Bas sagen aber meine gnäbigen Herren von Bern und Ensgern?" fragte ber Verwalter: "Schau'n boch nicht müßig zu, bis ihnen ber Bauer über ben Kopf wächst? "Bar' ich Meister, bas wäre mir anbers. Warum nicht Truppen versammelt und brein geschlagen mit ber Schärse bes Schwerts? Nur rechten Ernst gezeigt. Der Bauer tropt allweg, wenn man ihm höselt; aber ihm über bas Maul gesahren, sagt er: Gehorsamer Diener! und macht bie Faust im Sack."

"Ja, ja, herr Freund, Ihr möget nicht ganz Unrecht haben!" antwortete Wirri lachend: "Es verdirbt mancher gute Rath, ben ber Schultheiß nicht hat, im Sack bes gemeinen Mannes. Aber, herr Freund, ber Stärffte ist Zwingherr, und mit böswilligen hunden ist schlecht jagen. Meine gnäbigen herren haben im Lande Kriegsvolk aufbieten wollen. Was geschieht? Der Bauer ist wohl ba, ber Soldat aber nicht zu hause. Da heißt's: Wie ziehen nicht gegen unsere eigenen Landsleute! Andere sagen: Jahlt uns zuvor die Reisegelber aus. So schallt's überall zurud. haben

Benn man hier fegen wollte, wurde man finden, was hinterm Ofen liegt!"

"Ei, ei," rief ber Berwalter: "Bir leben hierorts, glaubt mir, wie die unwissenden Geiben. Kein Bort ift uns von allen Borfallen bekannt. hat's wirklich blutige Köpfe gegeben?"

"Mehr, als zum heilwerben gut sind, herr Freund!" antswortete ber Spielmann von Aarau: "Ich wollt' Euch nicht gezrathen haben, bort auf bem Roß bes Landvogts zu reiten, ober in ben Schuhen bes Schulbenboten zu wandern, wenn Ihr nicht Lust hättet, früher an ber himmelspforte zu stehen, als man sonst mit Roß und Schuh bahin gelangt. Alle Dörfer sind bewassnet, alle Bege und Stege besetht, alle Reisenbe sestgehalten, alle Briese erbrochen. Niemand weiß mehr, wer Roch und wer Kellner ist. Seit die Emmenthaler ben Gehorsam ausgekündet haben, wett' ich für unser gesammtes Berngebiet keine hohle Ruß mehr."

"Also auch bie Emmenthaler? Wer hatte bas von Leuten gebacht, bie sonst so gehorsam und fromm waren!" seufzte ber Berwalter.

"Es ist keine Kahe so glatt, sie hat ihre Krallen!" versette ber Erzähler: "Der Rath von Bern, zum Beispiel, schiefte ben Gerrn Benner Frisching von Trachselwald, das Bolk zu Treu und Frieden zu ermahnen. Die Bauern stellten sich gar unterwürsig und freundlich zu ihm. Aber der Fuchs grüßet den Zaun nur, wenn er in den Garten will. Indessen die Emmenthaler dem Herrn Benner Bücklinge machen mit der Nase die auf die Erde, beschwören sie in derselben Stunde zu Hutiwhl einen Bund gegen meine gnäbigen Herren von Bern, Leib und Leben daran zu setzen, um ihre alten Freiheiten, wie sie es nennen, wieder zu bekommen, exempli gratia eigenen Landeshaupimann, freien Salzhansel, Aushebung der Trattengelder et caetera. Da habt Ihr's. Das Luzernervolk hat den Handel angesangen; aus allen versauls

ten Kiften und Gemeinbelaben Freiheitebriefe zusammengelefen; zwanzig bis breißig hauptflagen gegen bie Regierung aufgerichtet, und sich vor vier Bochen schon aus zehn Aemtern in Bollhausen versammelt und einen Bund geschworen. Bose Exempel verberben gute Sitten. Die Emmenthaler ahmen ihnen nach und wollen es auch bester haben. Ungleiche Schüsseln machen scheele Augen. Run ist Alles durcheinander."

"Mir fteht ber Berftanb ftill!" rief ber Berwalter: "Bie tonnte auch ber bofe Geist fo ploglich in bie Gergefenersane einsfahren?"

"Ei nun, Ihr wift's ja, herr Freund!" entgegnete ber Spielsmann: "Im Binter hat ber Bauer allezeit blauen Montag; und mußige Ropfe haben feltsame Gebanken. Da wird in Birthehausern viel ausgehedt, was fliegen kann, sobalb es ben Schnabel aufsperrt."

"Bas sagen aber meine gnäbigen Herren von Bern und Luzgern?" fragte ber Berwalter: "Schau'n boch nicht müßig zu, bis ihnen ber Bauer über ben Kopf wächst? "Bar' ich Meister, bas ware mir anders. Warum nicht Truppen versammelt und brein geschlagen mit ber Scharse bes Schwerts? Nur rechten Ernst gezgeigt. Der Bauer tropt allweg, wenn man ihm höselt; aber ihm über bas Maul gesahren, sagt er: Gehorsamer Diener! und macht bie Faust im Sack."

"Ja, ja, herr Freund, Ihr möget nicht ganz Unrecht haben!" antwortete Wirri lachend: "Es verdirbt mancher gute Rath, ben ber Schultheiß nicht hat, im Sac bes gemeinen Mannes. Aber, herr Freund, ber Stärkfte ist Iwingherr, und mit böswilligen Hunden ist schlecht jagen. Meine gnädigen herren haben im Lande Kriegsvolf ausbieten wollen. Was geschieht? Der Bauer ist wohl ba, ber Solbat aber nicht zu hause. Da heißt's: Wit ziehen nicht gegen unsere eigenen Landsleute! Andere sagen: Jahlt uns zuvor die Reisegelber aus. So schallit's überall zurud. haben

boch die Herren von Luzern vierhundert Mann aus den kleinen Kantonen in die Stadt ziehen muffen, um des eigenen Lebens sicher zu sein. Es ist vorbei, und ist bos, Füchse mit Füchsen zu fangen. Die Bauern wollen nicht gegen die Emmenthaler ins Veld. Was sagt Ihr nun, Gerr Freund?"

Der Berwalter verzog die Miene bebenklich und raufperte fich. Die Knechte, welche bisher flumm und fill gehorcht hatten, schienen bei ben letten Borten bes Aarauers um einen Joll gewachsen zu sein, sahen fich links und rechts mit bedeutsamen Bliden an, und nickten einander zu.

"Man muß die Rabelsführer ber Rebellen habhaft machen!" fchrie ber Berwalter, indem er bagu fein ftrengftes Amtegeficht machte.

"Richtig!" erwieberte ber Meisterfanger: "Bill man bie Treppe wischen, fangt man von oben, nicht von unten, an. Aber ben Stier, wenn er wutbet, tann man nicht beim Gorn vaden."

Die Umftebenben lachten.

Der Berwalter warf einen finstern Blick auf bas Gesinbe, und rief: "Bas habt ihr Maulassen feil? Packt euch. Es ift für euch ba nichts zu horchen!"

"om!" fagte ein ftruppiger Rerl, hamisch-lachelnb: "3ch meine, ber Blat ift breit genug fur Euch und uns." Die Anbern schwiegen und bewegten fich nicht von ber Stelle.

Meister Birri fuhr inbessen fort und sagte: "Man kennt die Rabelsführer alle aufs haar. Das aber sind Bursche wie Esau's hand und Jakob's Stimme. Ich kenne selbst den Rebellen Christen Schybi aus dem Entlibuch! ber macht Euch den besten General zu Schanden; ich glaub', er hat beim Schwebenkönig gedient. Die Luzerner Gesandten hat er beim Kragen genommen und eingesthurmt, die hauptpässe an der Emme und Giston start besetz, und die hauptstadt mit bewassinetem Bolt belagert."

"Bewahr' uns Gott!" fagte ber Berwalter erschroden: "3fl's schon babin gekommen? Nun, ihr guten Leute, was fieht ihr boch? Ich mag's nicht leiben. Sest euch aufs Bauholz hieneben. Stehen macht mube Beine." — Die Schloßfnechte, an bie er die Worte richtete, schienen ihn nicht zu hören, sonbern hielten die Blide mit großer Ausmerksamkeit auf ben Mund bes Berichterflatters geheftet, ben der Wein, welchen er von Zeit zu Zeit behaglich hinunterschlurste, immer redselliger machte.

"Der Schybi," fuhr er fort, "macht Alles gittern. Aber er hat auch ben Ropf groß, wie ber aufgehende Bollmond. Als ihn Berr Schultheiß Dullifer von Lugern beim garmen in Wollhaufen etwas rauh anfuhr, fagte er, bag es Alle borten : Ihre Gnaben, Bert Schultheiß, bas Rathhaus von Lugern, wo und Sauptmann Rrebfinger anschnarchen burfte, liegt fünfthalb Stunden von Bollhaufen. Bergeft bas nicht. Wir verlangen, mas Recht ift. Und wollt 3hr bas Rechte nicht, fo macht Guch aufe Linke gefaßt. -Und wie er bas fagte, fchlug er an feinen Degengriff. 3ch bachte bei mir: bas zwar ift ein unverschamter Burich; aber ber Schult: beiß von Lugern batte wiffen follen, bag Berrenworte feine Reulen find. Wenn man ben Stein nicht lubfen fann, muß man ibn liegen laffen. herr Benner Frisching, ba er zu Trachselwald bie Bauern ermahnte, war fluger, als biefer Schultheiß. Er trat leife auf; benn er wußte icon, was bie Blode gefchlagen hatte. Bahrlich, es ift ein feiner Berr, ber Berr Benner! Alles that er mit Milbe; nichts unbebacht, nichts übereilt. Bu gefchwind fahren bricht bas Rab, und schneuzt man bie Rase zu fart, blutet fie nur."

"Schlimm, fchlimm, fehr fchlimm!" fagte ber Berwalter, und gog die breiten, edigen Schultern in die Sobie: "Bas nupt bes Schultheißen Jorn? Was meines hochgeachteten Geren Venners Gate?"

als mir, bekannt, wie gar ungefalzen und ungeschmalzen die Abgeordneten der Entlibucher abgespelset worden sind, da sie wegen der herabgesetten Baten mit siehentlicher Borstellung gen Luzern gekommen waren und gebeten hatten, man solle entweder den Werth des Geldes wieder erhöhen, oder zur Bezahlung Landeserzeug-nise nehmen, wie sie dem Bauer im Felde wachsen. Auch wist Ihr gar wohl, wie der dittere Bescheid, den die Abgeordneten ins Entlibuch heimbrachten, boses Blut machte, und wie die Leute bei ihrem Berlust in Berzweiflung geriethen. Der Bauer verliert lieber seine rothe Rase als seinen rothen Areuzer. Ihr wist, wie darauf die hochobrigkeitlichen Schuldenboten mit Schimpf und Schanden, die Hand auf den Rücken gebunden, die Ohren mit Holzklammern, das Maul mit Weidenförben geklemmt, aus den Dörfern getrieben wurden, wo sie Geld eintreiben wollten. Ihr wisset ferner . . .

"Alles, Beini, Alles!" unterbrach ihn ber Oberherr: "Besfchreibe mir nur, was bu mit eigenen Augen fahft."

— Ei nun, da ich, bei rauher Hornungsluft, mit zwei muben Beinen von Willifau fommend, ben steilen Weg hinabschlich in ben Thalschlund, worin Wollhausen liegt, war noch das Dorf tobtenstill. In der herberge allein ging's lebendig Trepp' auf und ab und ward gesotten und gebraten. Denn der herr Schultheiß von Luzern, der herr Plebanus, welcher vordem Pfarrer im Entlibuch gewesen, und andere herren wohnten in derfelben herberge. Die Vorsteher und Aeltesten der Gemeinden hatten ihren Juspruch schon empfangen und sich entsernt. Ich freute mich auf ein fettes Rachtessen. Es ward mir aber bald durch nicht gemeine Angst die Essust verberbt. Denn da sammelten sich nach und nach Menschen von allerlei Gestalt vor dem Wirthshaus; sie kamen, wie herbeigeschneit, und führten unter gewaltigem Lärmen ruchlose Reden gegen die hochobrigkeitliche Gesandischaft. Der Wirth fürchetet,

man werbe ihm bas haus stürmen, und trapte sich, wo es ihn nicht biß; seine Frau betete mit lauter Stimme zehntausend Ave Maria in der Küche. Ich getraute mich nicht zum Fenster, denn da draußen sah ich nichts, als abscheuliche Gesichter und geballte Fäuste. Der Gerr Schultheiß, ein freundlicher und sonst wohls bedächtiger Herr, auch recht ehrwürdig im Thun und Lassen, hatte den Muth, vor die Hausthur zu treten, wollte reden; aber das hieß Holz zum Feuer tragen. Menn's hagelt, zieht die Schnecke die Hörner ein. Er machte sich wieder zurück, und man hörte darauf Steine gegen die Thur prallen. Ich wünschte mich weg ins Pfesserland; denn es heißt: mitgefangen, mitgehangen, und es kann in einem Augenblick viel reißen, was ein Jahr nicht ausssickt.

"Wie nun weiter, Beini? Drang ber Bobel ins Baus?"

— Rein, ein bichter, falter Regenschauer brang ploblich ben Bauern burch bie braunen Wamser und loschte gludlich, als schon bas Feuer bei ihnen oben zum Dach hinaus wollte. Sie stoben mit Geschrei aus einander, wie Ganse, wenn der junge hund spaffen möchte. Da blieb's ruhig.

"Und bas war Alles?"

— Mit nichten, Junker Oberherr. Borsviel verlangt Nachsspiel. Andern Morgens war bei der herberge eine große weiße Fahne aufgepflanzt. Weiß ist die Farbe der Unschuld; aber der Kaminseger trägt Sonntags auch wohl ein hemb, wie Schnee. Die Leute sammelten sich wieder zu Tausenden. Sie strömten von allen Dörfern zusammen. Es konnte zwischen den Köpfen bald kein Apfel zu Boden. Um zehn Uhr ward die Fahne abgenomsmen. Damit zog Alles hinaus ins freie Feld. Ich sang in meinem herzen to Deum laudamus, hatte aber ohne den Wirth gerechnet. Plöglich tont Musik wunderbarer Art. Wir lausen ans Fenster. Siehe da, ein langer, unabsehharer Jug von Menschen, alle mit Kolben, Musketen, Spießen und Morgensternen bewassnet. Boran

als mir, bekannt, wie gar ungefalzen und ungeschmalzen die Abgeordneten der Entlibucher abgespeiset worden sind, da sie wegen der herabgesetten Baten mit siehentlicher Borstellung gen Luzern gekommen waren und gebeten hatten, man solle entweder den Werth des Geldes wieder erhöhen, oder zur Bezahlung Landeserzeugenisse nehmen, wie sie dem Bauer im Felde wachsen. Auch wist Ihr gar wohl, wie der bittere Beschetd, den die Abgeordneten ins Entlibuch heimbrachten, böses Blut machte, und wie die Leute bei ihrem Verlust in Verzweislung geriethen. Der Bauer verliert lieber seine rothe Rase als seinen rothen Kreuzer. Ihr wist, wie darauf die hochobrigkeitlichen Schuldenboten mit Schimpf und Schanden, die Hand auf den Rücken gebunden, die Ohren mit Holzstammern, das Maul mit Weidenforden geklemmt, aus den Odrfern getrieben wurden, wo sie Geld eintreiben wollten. Ihr wisset ferner . . .

"Alles, Beini, Alles!" unterbrach ihn ber Oberherr: "Befchreibe mir nur, mas bu mit eigenen Angen fahft."

— Ei nun, ba ich, bei rauher Hornungeluft, mit zwei müben Beinen von Willique fommend, ben fteilen Weg hinabschlich in ben Thalfchlund, worin Wollhausen liegt, war noch bas Dorf tobtenftill. In ber herberge allein ging's lebenbig Trepp' auf und ab und ward gesotten und gebraten. Denn ber herr Schultheiß von Luzern, ber herr Plebanus, welcher vordem Pfarrer im Entituch gewesen, und andere herren wohnten in berselben herberge. Die Vorsteher und Aeltesten ber Gemeinden hatten ihren Juspruch schon empfangen und sich entfernt. Ich freute mich auf ein settes Rachtessen. Es ward mir aber balb durch nicht gemeine Angst die Essuft verberbt. Denn da sammelten sich nach und nach Menschen von allerlei Gestalt vor dem Wirthshaus; sie kamen, wie herbeigeschneit, und sührten unter gewaltigem Lärmen ruchlose Reden gegen die hochobrigkeitliche Gesandtschaft. Der Wirth fürchetet,

man werbe ihm bas haus sturmen, und tratte sich, wo es ihn nicht biß; seine Frau betete mit lauter Stimme zehntausend Ave Maria in ber Kuche. Ich getraute mich nicht zum Fenster, benn ba braußen sah ich nichts, als abscheuliche Gesichter und geballte Fäuste. Der herr Schultheiß, ein freundlicher und sonst wohlsbedächtiger herr, auch recht ehrwürdig im Thun und Lassen, hatte ben Muth, vor die Hausthür zu treten, wollte reben; aber das hieß holz zum Feuer iragen. Menn's hagelt, zieht die Schnecke die Hörner ein. Er machte sich wieder zurud, und man hörte barauf Steine gegen die Thur prallen. Ich wünschte mich weg ins Pfesserland; benn es heißt: mitgefangen, mitgehangen, und es kann in einem Augenblick viel reißen, was ein Jahr nicht ausssickt.

"Bie nun weiter, Beini? Drang ber Bobel ine Saus?"

— Rein, ein bichter, falter Regenschauer brang ploblich ben Bauern burch bie braunen Wämser und loschte gludlich, als schon bas Feuer bei ihnen oben zum Dach hinaus wollte. Sie stoben mit Geschrei aus einander, wie Ganse, wenn ber junge hund spaffen möchte. Da blieb's ruhig.

"Und bas war Alles?"

— Mit nichten, Junker Oberherr. Borsviel verlangt Nachsspiel. Andern Morgens war bei der Herberge eine große weiße Fahne aufgepflanzt. Beiß ist die Farbe der Unschuld; aber der Kaminseger trägt Sonntags auch wohl ein Hemb, wie Schnee. Die Leute sammelten sich wieder zu Tausenden. Sie strömten von allen Dörfern zusammen. Es konnte zwischen den Köpfen bald kein Apfel zu Boden. Um zehn Uhr ward die Fahne abgenomsmen. Damit zog Alles hinaus ins freie Feld. Ich sang in meinem Herzen to Deum laudamus, hatte aber ohne den Wirth gerechnet. Plöglich tont Musik wunderbarer Art. Wir laufen ans Fenster. Siehe da, ein langer, unabsehbarer Jug von Menschen, alle mit Kolben, Rusketen, Spießen und Morgensternen bewassnet. Boran

brei Junggefellen in alter Tracht, fie stellten bie brei Eibsgenoffen vor. Darauf folgten fiebenhundert Bewaffnete, je brei und brei. Es war ein gar artiges Schauspiel, aber boch zum Zähneklappern eingerichtet. Dann erschienen brei Fahnen neben einander, und abermals schritten biefen bei tausend bewaffnete Bauern nach, in bester Ordnung, brei Mann hoch. Aller guten Dinge sind brei; ber Teufel kann aber auch bis brei zählen.

"Bobin jog bas Bolf?"

J

— Ich vermuthe, zu einer Kirche; benn nach einer Stunbe ersichienen brei Abgeordnete der Landleute, und beriefen die hochsobrigkeitliche Gesandischaft bahin. Ich mochte bort nicht predigen hören, blieb baheim, und vernahm, die Bauern hätten den Gerren einen langen Zettel abgelesen, voller Ach und Weh über zu schweres Ohmgeld, über hohen Geldzins, über Bußengelder der Landvögte, über den Wollhauser Zoll, über Unkosten wegen der Schuldensboten, über den Salzhandel der Obrigkeit und bergleichen mehr.

"Run, bas, hoff' ich, wird jest abgethan fein," fagte Junker Meh: "benn bie Stadt Luzern hat ftarke Befatung, die Kantone ruften, die Rebellen find erschrocken und unterhandeln von neuem; die Luzerner Regierung ist geneigt, den Landleuten in allen gerrechten und billigen Forberungen zu entsprechen."

— Wahrhaftig, Junker Oberherr? Haben die Bauern Forberungen gethan, die zum Theil billig waren, so wundert's mich fast, warum die Obrigkeit von Luzern nicht anfangs die demuthigen Rlagen aufnahm, und erst billig zu werden aufing, als der Hund die Jahne wies? Man soll nicht warten, die der Hafen beim Rochen überläuft, das Fett läuft mit.

"Es ift bort allerbings im Anfang etwas gefehlt worben!" fagte ber Junter: "Die herren von Luzern läugnen es felbst nicht ganz. Sie haben uns ramit ebenfalls im Lande bofes Spiel gesmacht."

- Das haben fie. Unfere Bauern feben's ben Entlibuchern ab. Wer burch einen Fluß gewatet ift, hat ben Anbern ben Weg gezeigt.

"Die Rebellen haben es leiber in blinder Tollheit zu weit gestrieben!" fagte der Junker kopfschüttelnd: "Es gibt Zeiten und Umftände, in deren widerwärtigem Zusammengreisen die Chre des Regenten höher stehen muß, als das heiligste Recht; denn die Chre des Regenten ist sein Leben und höchstes Recht selbst, dem Alles weichen muß. Luzern darf der Chre willen nicht mehr, was es vielleicht aus Friedlichkeit möchte. Es ist zu schwer beleidigt vom Unterthan, fürcht' ich."

- Junker Oberherr, es heißt, man muß nicht alle Rrugel aufs lefen, die einem nachgeworfen find. Wer Borficht vergaß, muß Rachficht gebrauchen. Obrigkeit geht festen Schritt und kann boch ftolvern.

Sier ertonte ploglich eine ftarte Mannoftimme: "Bahrhaft und zierlich gerebet, mein herr!"

#### 4.

### Der Sowebe.

Der Spielmann von Aarau fuhr erschrocken zusammen; ber Junker wandte sich gelassen um, ben unbekannten Redner zu sehen. Wo auf der Berghohe der Wald am bichtesten geworden, fam hinter ihnen ein Reisender mit großen Schritten, der Wirri's lette Borte vernommen haben mochte, die seinen Beisall erworden zu haben schienen. Es war ein schoner, blühender Mann von etwa dreißig Jahren und schwedenart, fraftigem Gliederhau. Die Kriegstracht nach Schwedenart, der weite Rock mit furzen Schöfen, sammetverbramt, Kragen und Aermel mit schwarzer Stickrel;

bas scharlachrothe Leibchen, mit Golbtreffen geschmudt, bie furzen, weiten hofen, auf ben Nahten mit seibenen Schnuren besetht; ber hut mit breitem Ranbe, einsach aufgekrampt, von welchem ein nieberhangender weißer Feberbusch wehte; Anebel = und Zwickelbart an Rinn und Oberlippe — Alles gab ihm ein helbenartiges und boch gefälliges Ansehen. Er trug ben Sabel, ber am breiten Riemen von der Schulter hing, im Arm, und hielt spielend in der hand einige Schneeglocken und blaggelbe Primeln, die erften Rinder bes Lenzes, welche er unterwegs gefunden, oder von einer Schonen zum Geschent erhalten hatte.

Er verbeugte fich leicht, wie er neben ben beiben Luftwanblern ftanb, und fagte: "Gunftige herren, es ift meines Orts nicht, Euch im Gespräch zu floren, obgleich Euer Bort meinem Ohr wohlthat, und ich vor eitel Luft nicht umbin konnte, meine Beswunderung zu zollen."

Der Meisterfanger und Oberherr staunten eine Beile ben höflichen Frembling an, ber fie mit schwarzen, bligenden Augen freundlich betrachtete, und bei feinem Lächeln die reinste Berlenreihe von Jähnen halb entblößte. "Ihr seib gutig, herr!" sagte ber Oberherr: "Bohin bes Wege?"

"Gen Kulm hinab, wohin, aller Apparenz nach, auch Eure Schritte zielen!" antwortete ber Frembe: "Benn Ihr's mir versgönnt, werb' ich die Ehre haben, eine Beile Euer Begleiter zu fein. Ihr fprachet, wie mich dunkt, von des gemeinen Baters landes Libertät und Bohlftand; gestattet, daß ich Euer Zuhörer sein durfe, und glaubet, daß auch ich einer von denen fei, welche für das eble Kleinod Alles wagen und aufseten."

Der Junker, bem bie leste Aeußerung verbächtig klingen mochte, musterte ben Mann feitwats, indem er den Beg langfam mit ihm fortseste.

"herr," fagte ber Spielmann von Marau jum Fremben: "36r

habt lauten gehort, wißt aber gewiß nicht, in welchem Dorfe? Doch bas ift gleichviel. Ihr feib alfo ein Schweizer? Eure feinen Rebensarten fcheinen aus einem anbern Lanbe geburtig."

"Ihr habt scharfen Blid!" erwieberte ber Frembe mit verbindlichem Lächeln: "In ber That hab' ich fast langer im Auslande gelebt, als zwischen ben Bergen meiner Heimath. Nachdem ich die hochschule frequentirt, ging ich in die Lehre des Kriegsgottes, und mußte mich in vieler herren Länder umhertummeln."

"Run ja," fagte Birri, "viel Land, viel Brauch'! Jest aber wird's Euch beim ichlechten Sabermuß nicht föstlich bunten wollen, ben man zu Sause tocht. Jeboch vom geringen Tisch ift am ficher-ften effen. Bei Solbatenbrob fist allezeit Tob."

"Und ohne Zweisel habt Ihr aus bem Kriege reiche Beute erworben?" fügte Junfer Men hingu: "Die bringt nirgenbs so viel Luft und Ehre, als in ber Seimath."

"Mit Eurer Gunft, meine herren," versetzte ber Kriegsmann: "ich kann nicht gleicher Opinion sein. 3war hat ber surchtbare Schlachtengott Mars sich mir nicht unbankbar für streugeleistete Dienste erwicsen; jebennoch wurb' ich heut' noch aufsatteln unb hinziehen, wenn man die Trommel statt ber Betglocke rührt, und lieber auf bem Bahlplat Alles mit Ehren verlieren, als hier auf der Barenhaut mit Leib und Seel verdorren."

"Das ift Solbatensprache!" entgegnete ber Oberherr: "Doch follte Euch, falls Ihr ein Schweizer seib, bas theuerwerthe Bater-land über Alles gelten."

Der Frembe verzog ben Mund ein wenig und fagte: "Des herrn Observation wurde allerdings gegrundet fein, so ich die Ehre hatte, Patrizius in einer regierenden Stadt zu heißen. Die übrigen armen Städtlein, als Euch zweifelsohne nicht unbekannt ift, muffen fich mit ben magern Brosamen ihrer Freiheiten und Rechte con-



tentiren, und bas Canbvoll wird gefüttert, gleich ber Schafheerbe, feiner Milch und Bolle wegen."

Der Oberherr warf abermals einen argwöhnischen Seitenblick auf ben Mann; boch schien es ihm nicht unzweckmäßig, ihn weiter auszusorschen, und bessen Ramen, Stand und Bohnung zn erssatzen. Er verbarg also eine rege werdende Empfindlichkeit, und sagte mit gewohnter Unbefangenheit: "Mich dunkt, Ihr urtheilet saft zu hart. Denn wenn Ihr den Bohlstand in unsern Dörfern sabet, und ben Ackerbau des ganzen Landes, wurdet Ihr, hosfich, der väterlichen Gesinnung unserer Regierungen besserechtigkeit widerfahren lassen."

"Die Brofveritat bes Landes," erwieberte ber Unbefannte, \_ ift wohl schwerlich ben Regierungen zu banten, fonbern bem Fleiß und Schweiß bes Bolfe. Dir ift nicht bewußt, mas bie Dbrig-. felt hinzu thut, wohl aber, was fie bavon nimmt. Alles mit einem Male zu nehmen, mare thoricht. Denn fo nichts mehr verbliebe, hieße es nicht unbillig, ben Bach verlangen und boch bie Brunn= quellen abgraben? Laffet Guch nicht befremben, bag ich in biefer Materie etwas hartnadig bin, benn ich habe bas Lehrgeld bezahlt. Dber faget an, was gilt bier ein Chrenmann, wenn er nicht bas Ratheherren . Baretlein ansprechen barf? Dhne Ruhm zu melben, wie 3hr mich hier febet, ber große Rriegehelb, ber unvergefliche Relbmarfchall Torftensohn, bat mich wie fein eigenes Rind gehalten; ber Fürft von Siebenburgen, ber berühmte Ragoczfi, behanbelte mich wie Seinesgleichen, und vielmals bin ich mit Pringen ju Tafel gefeffen. hier meint fich jebes Junterlein mehr, und fcaut von oben auf unfereins berab, als auf feinen angebornen Rnecht, und erwartet, man folle ihm Sof machen. 3ch habe ans bere Majeftaten gefeben! Sa, ba!"

"Bermuthlich hat man Gure Berbienfte nicht gefannt!" fagte

ber Oberherr mit feinem, taum merklichem Lächeln: "Ihr habt fie allzubescheiben verschwiegen."

"Mit Eurer Gunft, herr," verfeste ber Rriegsmann, "es ftanbe mir nicht zu, mit Meriten zu prahlen, wenn ich in beren Boffeffion ware; aber es fteht auch feinem Stabtjunfer zu, mich hochmuthig anzublafen, wenn ich ihm nicht bie Schuhe pupe. Burbe man aber nicht außerbem noch legaliter ausgeplunbert, könnte man allenfalls über Gedereien lachen."

"Bie verfteht Ihr bas Ausplundern?" fragte ber Oberherr etwas ernfter.

"Bie Jebermann!" antwortete ber Frembe: "Denn ob Ihr burch Marobeurs ober burch ein Manzmandat die Hälfte Eurer wohlerwordenen Baarschaft davon sliegen sehet, Ihr werdet Eins wie das Andere nicht zu den ehrlichen Praktisen rechnen. Ich habe allein bei zweitausend Florins durch den landesväterlichen Streich eingebüßt. Zuerst überschwemmte man das Land, wie Ihr wisset, mit dem schäbigen Rupsergeld, und nachdem die Herren in den Städten ihre Beutel vom Unslath gesäubert und das Silber einstaffirt hatten, manisestirten sie, der Baten sei um einen halben Theil minder werth, als wofür sie ihn ausgezahlt hatten. Das Bolt war geprellt, und die Städter lachten ins Käustchen dazu. Der Großtürk macht's gnädiger, als die christliche Obrigkeit."

Bei biefen Worten ftand ber Oberherr ftill, maß mit scharfem Blid ben Sprecher und sagte: "Ber Ihr auch sein möget, Euch gebühret nicht, in solchem Tone von ber lanbesherrlichen Gewalt zu reben. Das Kind, bas ben Bater, ber Unterthan, ber bie Obrigsfeit, ber Knecht, welcher seine herrschaft hinterrucks laftert, plaus bert nichts aus, als seine eigene Nichtswurdigkeit. Wie heißet 3br? Bober seib 3br?"

Der Frembe, burch bie rauhe Anrebe bes Dberherrn mehr in Bermunberung, als in Ueberrafchung, erwieberte: "Dit Gurer

Gunft, welcher Floh flicht Cuch? 3ch follte jene Frage vielmehr Cuch appliziren, daß ich wiffe, ob ich zur Antwort obligirt fei."

"3d bin ber Junter Mey, Dberherr von Rueb."

"Also tuam ipsius terram calcamus! Run benn, ich habe andere Majestäten gesehen, und nie gehört, daß Ihr mein Ober-herr seib. Alteriret Euch nicht. Aliud in choro, allud in soro gilt hier, und damit addio! Gehabt Euch wohl."

"Bleibt fteben!" bonnerte ihm ber Dberberr gu.

Der Fremde kehrte wieder um, trat hart vor ben Junker hin, betrachtete ihn eine Weile, indem Blipe aus seinen großen, schwarzen Augen schoffen, und sagte: "Trüget Ihr eine Klinge, so wurde mich gelüsten, Euch moros zu lehren, wie Ihr mit Chrenleuten zu traktiren habt, die nur auf dem Schlachtselbe ihr Avancement gemacht. Ich und mein Degen wiegen so schwer, als Ihr mit Eurer ganzen Oberherrlichteit; daß Ihr's wisset! Ich geb' Euch meine Parole, daß Ihr Occasion sinden sollet, mich kennen zu lernen, wenn's Euch daran gelegen ist."

Der Oberherr behielt bei biefen hochfahrenden Reben bie ans genommene gebieterische haltung unverandert und rief: "Ich besfehle. 3br bleibet, ober . . . "

"Sagt an, was liegt hinter ober?" entgegnete ber Kriegsmann mit ftolgem Lächeln: "Ich habe bie Ober mit bem Felbmarsfchall Torftensohn zweimal passitt, und bei Euch geschieht's zum britten Male. Obwohl Ihr Euer Zwei seib, war' Guch übel ges rathen, mich zu molestiren. Das kleine bicke Mannlein ba an Eurer Seite biffe beim ersten Nasenstüber ins Gras."

"Nichts für ungut!" fagte Meister Birri, indem er etwas bestürzt einige Schritte hinter fich machte: "Ber keine hand hat, kann keine Fauft machen. Ich will keine Erbsen mit Guch erlesen; also laßt mich in Frieden. Jeboch vergeßt nicht, daß kleine Leute auch große Schatten werfen können."

"Bift 3hr nichts Befferes, fo fag' ich Euch Balet! " fprach ber fede Tischgenoß bes Fürften Ragoczi, wanbte fich, ging mit rafchem Schritt bavon, und verschwand balb hinter ben Tannen.

Der Oberherr ftand eine Beile unschluffig auf der vorigen Stelle, als wollt' er ihm nacheilen. Endlich aber mahlte er mit dem Meiftersanger boch den Ruckzug zum Schloffe, indem er sagte: "Der freche Bursch wird in der Belt zu finden sein! Berdoppele beinen Schritt, Meister heini, daß wir das Schloß erreichen. Ich werd' ihm meinen Jäger nachschlen und ihn im ersten Dorfe verhaften laffen. Der Prahler soll bufen."

"Das bent' ich eben auch!" erwiederte ber Spielmann von Narau: "Dann wird er anders pfeisen. Es find schon manche frumme Hölzein gerade worden. Furwahr mich freut's schon, diesen flolzen Fant noch heut' gedäumelt eingebracht zu sehen. Bier Bochen frumm geschlossen verdient er bei Wasser und Brod im Thurm zu sigen, der unverschämten Borte willen, die er gegen die hohe Landesodrigkeit und gegen Euch ausgestoßen hat. Bou mir will ich nur gar nicht reden, wiewohl ich auch nicht hinterm Zaun ausgelesen bin. Er ist ein Landstreicher, oder noch was Schlimmeres, und lobt sich nur, weil seine Nachbarn nicht das heim sind. Unsereins darf allezeit seinen ehrlichen Namen nennen, und was man nicht am Seu hat, hat man am Stroh."

Der Meistersänger, welcher während dieses Rebens kurzathmig geworden war, schwieg endlich ganz, um dem Oberherrn nachzukommen, der scharfen Schrittes den Bergweg hinanstieg. Nach wenigen Minuten tauchten vor ihnen brunten die Thurmlein bes Schlosses hinter dem Gebusch auf. Schon war nächtliche Damsmerung aus dem Thal hervorgestiegen, und im Gebäude leuchteten einzelne Kenster vom Jimmerlicht.

Als fie auf bem Blat angefommen waren, ließ ber Oberherr einige Leute gusammenrufen, bie er auf ber Stelle versanbte;

empfahl feinem Berwalter ben Reifter Birri gut guten Bewirthung, und entfernte fich barauf in fein 3immer.

5.

### Eine neue Sendung.

Dhne Zweifel beschäftigte bie auf bem Berge gehabte Erscheinung ben Gebankenlauf bes Junker Meh nicht weniger, als ben bes Meistersangers. Letterer wenigstens konnte ben ganzen Abend nicht sertig werden, dem Berwalter beim Weinglase das kurze Abenteuer im Walbe zu beschreiben. Seine Einbildungskraft ershiste sich im Erzählen von der schönen Heldengestalt, von der fremdartigen Sprache derselben, von den auserlesen wohlgesetten Nedensarten, von der schwedischen Ariegstracht, der surchtlosen Kühnheit und den edeln Bewegungen. Alles schien ihm daran, bei näherer Ueberlegung, wunderbar. Er war zulett, je mehr er erzählte und trank, saft geneigt, was er und der Junker gessehen, sür etwas Uebernatürliches zu halten, um so mehr, da Niemand beim Schlosse, an welchem doch der Weg vorbeischrete, den Frembling bemerkt haben wollte, der Jedem ausgefallen sein würde.

"Ich bachte fogleich," sagte er beim Nachteffen zu bem Berwalter, wo er ber vollen Schuffel eben so tapser, als ber Weinsstade zusprach, "ich bachte sogleich: Sier ift's nicht richtig. Der Junker Oberherr hatte auf keine Weise mit bem Schweben ausbinden sollen. Man muß nichts ansangen, was Reiner zu Ende bringt. Der Oberherr ward hibig und ging zu weit. Er mußte nicht besehlen, wo er das Gehorchen nicht gedieten konnte. Man läßt den Wagen sahren, der nicht zu halten ist. Das sag' ich immer. Ich, meines Theile, hutete mich sehr, den Kinger zwischen

Thur und Angel zu klemmen. Was beines Amtes nicht ift, bas von laß beinen Borwitz."

"Bei bem Allen, Meister Birri," bemerkte ber Berwalter, und schüttelte ungläubig ben Kopf, "werb' ich aus Euern Berichten nicht flug."

"Meint 3hr, herr Berwalter, ich geb' Euch Mausbreck für Pfeffer?" fiel ihm ber Spielmann beleibigt ins Bort: "Es wird fich zeigen, wer Recht hat. Was meine Augen gesehen haben, bas hab' ich gesehen. Es gehören viele Schaufeln bazu, bie Wahrsheit zu vergraben. Ich sac' Euch, bie ausgeschickten Leute fangen ben Schweben nicht ein. Es find wunderliche Zeitlaufe, und es werden noch wunderlichere kommen. Da gehen allemal seltsame Dinge voran, wie man bergleichen viel in Chronifen lieset. Ein bloßer natürlicher Mensch hatte sich nicht untersangen, Eins gegen Zwei zu stehen, und bem Junker Oberherrn also frech zu antworten. Ober seib Ihr ein Freigeist?"

"Benn Ihr mir geneigtes Gehör schenket," erwiederte ber Berwalter, "so geb' ich Euch mein unmaßgebliches Gutachten über ben Borfall. Entweder, ober! Ift es nicht, wosür Gott sei, der Teusel selbst gewesen, der den Oberherrn und Euch necken wollte, so war's etwa einer der Rebellen, die, dem himmel sei's geklagt, den Untergang aller Obrigkeit bezielen, die von Gott geseht ist. Was mir den Kerl gar verdächtig macht, ist der nicht außer Acht zu lassende, merkwürdige Umstand, daß ihn bei seinem Borbeizeisen Riemand von uns auf dem Blat bemerkt hat."

"Das fag' ich ja!" rief Birri: "Chen ba liegt ber haf' im Bfeffer!"

"Folglich und alfo," fuhr ber Berwalter fort, "hat ber lofe Burfch einen Schleichmeg burch ben Balb ergriffen, um bem Schloffe austuweichen."

"Bas?" fiel ihm ber Spielmann noch verbrieflicher ins Bort:

٠.

"Bilbet Ihr Euch ein, daß wir Zwei, der Junker und ich, vor einem gewöhnlichen Menschen zurückgetreten wären, trot der blansken Plempe, die er im Arm trug? Rein, herr, glaubt es, unser herrgott hat wunderliche Kostgänger zwischen himmel und Erde, und es ist nicht alles ein Bauernhaus, was ein Dach hat. Bilbet Ihr Euch ein, der Junker Oberherr sei im Koth behangen, als er der Gestalt nachsehen wollte und nicht von der Stelle konute? Ober ich sei von Euerm halben Maß Elsaber geköpft gewesen, daß ich zehn Schritte zurücktaumelte, als mich die Feueraugen anglotten?"

Das Gespräch bauerte langer, als bie Lefer Gebulb haben möchten, es zu lesen, und ber gute Spielmann schöpfte mit jedem Juge aus dem Glase neue Ueberzeugung, daß die Erscheinung im Walbe kein natürliches Ergebniß gewesen sein könne. Dieser Glaube that für den Augenblick wenigstens auch seiner kleinen Eigenliebe wohl, welche der angebornen Furchtsamkeit allzugern den Mantel umhängen wollte, und sogar den Meistersänger, als Ritter ohne Furcht und Tadel, austreten ließ.

Es war schon spat, als ein Diener bes Oberherrn erschien, nnd ben Meister von Narau noch einlub, sich in bessen Jimmer zu begeben. Obwohl Wein und Mubigkeit die Macht seiner Sinne so sehr aufgelöset hatten, baß das holzschnittartige Gesicht bes Berwalters nur noch, wie graver Schatten, unkennilich vor den halbgeschlossenen Augen des Spielmanns schwamm, machte diesen doch die unerwartete Botschaft plohlich nüchtern. Er folgte dem Diener, der ihm die steinerne Treppe hinauf vorzündete und eine Seitentbur öffnete.

Der Oberherr faß in einem kleinen, bunkeln Zimmer vor bem Ramin, bessen fast erloschene Kohlengluth kaum bie Sohlen ber übereinanbergeschlagenen Füße beleuchtete. Seitwars glimmte eine Lampe, beren fterbenber Schein kaum bas Tischlein gewahr

werben ließ, auf welchem Papiere umherlagen und ber Junker ben Arm lehnte, beffen hand ihm bie Stirn flütte. Wirri's Eintritt weckte ihn aus der Selbstvergeffenheit. Er erhob sich schweigend vom Sessel, nahm vom Gesims einen schweren silbernen Armleuchster, dessen Bachskerzen sich muhsam am letzten Aufzucken des Lampenlichts entzundeten; dann warf er einige Scheite durren Holzes zu der Gluth im Ramin. Bald stand das ganze Gemach in freundlichsheller Beleuchtung, wo die Bergoldung der Ränder in den Feldern des Getäsels an Wand und Jimmerbecke mit ans genehmem Biederglanz schimmerte.

"Meister," sagte nach einigem Besinnen ber Oberherr, "ich hatte ben Brief ganz vergessen, ben bu mir vom Dekan Rusperli von Narau mitgebracht. Eben fand ich und las ich benselben. Er ift mir wichtig, verschiedener Umftände willen. Ich habe alles Bertrauen zu bir. Du kannst mir Dienste leisten, und bu wirft mit meiner Erkenntlichkeit nicht unzufrieden sein. Du bist ein Mann von Kopf, der seine Aufgaben zu lösen weiß, und wo es allt. auch verschwiegen."

- Wie ber Spiegel, bems Glas fehlt, benn mit Schweigen verrebet fich Niemand; und man hat fich eher verrebet, als verthan, wie ich gar wohl weiß, Junter Oberherr.

"Bift bu in ber Begend bes Schloffes Trofiburg, in ben Dorfern Teufenibal ober Durrenaich befannt?"

— Die Trummer ber Troftburg hab' ich wohl gesehen, wenn ich am Schloffe Liebegg vorüber ins Thal nach Rulm ging. Sie ift gar malerisch mit ben breiten Mauern links auf bem Felshügel gelegen; am Eingang eines unbekannten Nebenthales. Die versfallenen Gemäuer scheinen nur vom Gespinnft bes Ephen zusams mengehalten zu sein.

"Gut. Am Bug bee Schlogberge unten liegt Teufenthal, und

zwischen die Berge hinein, im hinterften Bintel, faft auf ber Berghobe, bas Dorf Durrenalch."

- Es mag wohl fein; benn ber Menfc hat oft fein Reft, wo es ber Bar nicht möchte.
- "borteft bu nie von einem gewiffen Abbrich im Moos reben, ber in jener Gegend wohnt? Er ift bort herum ber reichfte Bauer."
- 3ch erinnere mich bes Menschen nicht. Bielleicht hört' ich, vielleicht nicht. Kein Kornhaus ift groß genug, um alles zu beshalten, was burch bie Ohren geht.

"Man fagt wunderliche Dinge von ihm. Er foll fein Bermögen nicht auf rechten Wegen gewonnen haben; mit höfen Geiftern Umgang pflegen; bilbschöne Beibebilder bei fich haben, und bergleichen. Das heißt, so geht von ihm die Rebe im Bolt."

- Behüt' uns, meinet Ihr ben? Es wohnt bort herum Einer, von bem allerlei Sage umherlief, als vor mehrern Jahren ble Lanbstraße nach Luzern unsicher warb. Man will überall lieber seine Fersen sehen, als seine Klauen. Er soll vorbem ein armer Lump gewesen und in einer Nacht steinreich geworben sein. Es heißt, ber Schat in ber Trostburg sei von ihm gehoben; aber es habe bas Leben und herzblut von einem unschuldigen Christentinde gesostet. Seitbem sei es auf der Trostburg still und gehe nicht mehr barin um. Benn mir ber Aerl im Balbe begegnete, ich schlüge ein Kreuz und machte einen Umweg über Konstantinopel.
  - "Du wirft boch bas Alteweibergewafch nicht glauben, Seint?"
- 3ch glaub's zwar nicht ganz; aber, Junter Oberherr, gemein Geplar ift selten leer, sagt man. Auch von ben schonen Weibsleuten hab' ich vernommen, mit benen es nicht ganz richtig ift. Es heißt, bas eine wisse alle Dinge ber Zukunft, und bas andere alle Dinge, die unter ber Erbe find. Ja, schon sollen sie sein; aber es gibt Leute, welche behaupten, sie waren feine naturlichen Menschen.

"Und was maren fie benn?"

- Lufibilder, Erdgeifter, des Teufels Konfubinen, was weiß ich, wer?

"Nun sieh benn bie Albernheit bes Pobels! Das eine ber Mäbchen ist des Abdrichs wirkliche Tochter, die eine unheitbare Krankheit und sonderbare Zufälle hat. Das andere kenn' ich selbst; es ist die Tochter von des Abdrichs verstorbenem Stiesbruder. Sie heißt Epiphania, oder, wie man sie kurzweg nennt, Kanely und Vania. Der Dekan zu Aarau ist ihr Tauspathe; ihr Bater war Amtschreiber und des Dekans Schulkamerad gewesen. Der ist vor einigen Jahren an der Lenk gestorben, im Oberstmmenthal, wohin er sich in seiner Schwermuth, bei einem Freunde zurückgezogen hatte, nachdem er durch allerlei widrige Verhältnisse seinen Volksegeschwäß zu halten ist."

- Richtig. Ein Zünglein kann viel lugen, aber zwei Jungen lügen tausenbmal mehr. Die Leute reben viel in ben Tag hinein. Das ift richtig. Das Fanelly mag ein frommes Kind fein, wenn-auch Niemand ben Mann lobt, unter beffen Dach es wohnt. Beilchen wachsen ja auch im Unkraut.

"Der Andrich ift ein fiolger, gewaltihatiger Rerl, feit er reich geworben."

- Wenn ber Dredt jum Pfeffer wirb, Junter Oberherr, fo beift er immer am ftariften.

"Gore mich an. Der Defan von Aarau melbet mir nun mit; großer Besorgniß und Unruhe, bag es mit Abbrich im Moos uns ficher fieben foll."

- Bas fcnell aufgeht, fallt fchnell wieber ab.

"So ift's nicht gemeint, Meister. Der Dekan will Nachricht haben, baß Abbrich im Moos zu ben Rebellen gehöre, ober fie unters 36. Nov. 1V. 2

flute. Es fei ber Aufruhr im Margan nahe am Ansbruch. Abbrich fei einer ber Sauptrabeleführer, wie man fage. Dir fommt's nicht unwahrscheinlich vor. Der Rerl ift ein Meuterer von Saus aus. Dem ehrmurbigen Defan ift nun um bas Schickfal ber jungen Epiphania in biefer Berwirrung bange, jumal wenn Rriegevolfer einzichen. Er beschwört mich, fein Mittel unversucht zu laffen, bie vermaifete Tochter feines Freundes aus bes Abbrichs Rlauen gu retten, und fie ihm nach Marau iu Sicherheit ju bringen. Du begreifft aber, Deifter Beini, bas Rind ift in Naran nicht ge= borgen. Der fann wiffen, wie weit bie Berwegenheit ber Rebellen im erften Augenblid, ober wie weit ihr Glud geht? Befent, fie brachen in bie Stadt ein und gaben fie ihrer Buth preis, - ober Abbrich felbft mare mit ihnen - Epiphania murbe abermale ungludlich, und ben geiftlichen herrn murbe weber bie Beiligfeit feines Amtes, noch bas weiße Saar feines Sauptes por ber Rache bes wilben Abbrich in Schut nehmen."

- Das ware zu fürchten; benn Jorn und Rache gehen nicht lange zu Rath.

"Bie es kommen moge, wir muffen Epiphanien retten. Das Rind foll zu meiner Familie nach Bern, in mein Haus, bis bas Land wieder ruhig ift. Es ift ein reiner Engel an Seele und Geftalt. Willst du mir helfen, foll's dich nicht reuen. Erklare bich. Es muß hier gehandelt werden, und follt' es hundert Gulsben koften."

— Junker Oberherr, ich bin von jeher Euer gehorfamer Dies ner gewesen, und laufe für Euch durchs Feuer. Aber in diesem Bunkt helfen, da seh' ich das Wie nicht. Und wer das Wie nicht weiß, ber findet das Juchhei nicht.

"Ich gebe bir morgen einen Brief an Spiphanien. Du bift Spielmann, manberft aller Orten wohlgemuth herum, Reiner achtet auf bich. Bon meinen Leuten fann ich Keinen fenben, benn Jeber

kennt biefe. Einem Bauer vertran' ich nicht. Du warest von allen Boten ber beste. Also bu nimmst einen Borwand, gehst ins Haus, sucht eine Gelegenheit und steckst bem Madchen heimlich einen Brief zu, baß Abbrich und Niemand bavon Ahnung bekömmt. Ihr berebet mit einander die Flucht über ben Bergrücken burch ben Balb nach bem Schlosse Liebegg. Da haltet Ihr Euch verzborgen, bis ich Ephiphanien abholen lasse. Ein Brief an ben Junfer Graviset auf Liebegg foll die gute Aufnahme sichern."

— Ich wollt', ich fage ichon bort. — Aber wenn bie ichone Jungfrau Epiphania Launen hatte, mir ben Korb geben und nicht mit mir auf und bavon wollte, was bann? Junfer Oberherr, ich will meiner gestimmten Geige lieber zwei Jahre, als einem Mabschen zwei Minuten trauen. Saufer haben bas Fähnlein auf bem Dach; aber Jungfrauen haben es unterm Dach.

"Dafür laß ben Brief forgen, ben bu ihr von mir einhandigen wirft."

Meister Wirri schien nicht besondern hang und Beruf zu ber neuen Sendung in sich zu fühlen, die ihm übertragen werden sollte. Obwohl ber genossene Wein seinen Muth oder Leichtsinn um etwas gesteigert hatte, grausete ihm, so oft er im hintergrunde des Unternehmens den schrecklichen Abdrich sien sah, umgautelt von den gespenstischen Schöpfungen der Sage. Indessen siegte zulest doch die Beredsankeit des Oberheren, und vielleicht mehr noch dessen für sich und Epiphanien, als Borschuß zu allfälligen Auszaben für sich und Epiphanien, einige Thaler in die hohle hand sallen ließ, ja, nach gelungener Bollstreckung des Auftrags, den Meistersänger von Kopf bis zu Auß neu zu fleiden versprach. "Wer am meisten gibt, sitht oben!" dachte der Spielmann, und gab sein Wort, den Austrag gewissenhaft zu erfüllen, und sollt es Kopf und Kragen kosten, wie er sich ausbrücke.

Doch muß bie gange Babrheit gefagt fein. We fall men ein

heimlicher Schalf im Herzen bes Meisterfängers, welcher ebenfalls ein Mörtchen für bas Magestüd bes Abenteuers hinzugab.
So oft nämlich ber Oberherr von Epiphanien sprach — und er
mußte wohl, damit heinrich Birri sie genau kenne und mit keiner
andern verwechsele — empfing die Beschreibung unvermerkt jeuen
lebhaftern Farbenglanz, mit welchem zartfühlende und gute Menschen gern das Edle und Schöne schmuden, besonders wenn es
fern ist, und die Gegenwart sich nur gemein zeigt. Es sehlte
nicht, Wirri's dichterische Einbildungskraft mußte in Flammen gerathen. Er sah das Schönste des Schönen in Epiphaniens jungfräulichen Reizen lebendig vor seinen innern Sinnen schweben, und
die lieblichsten Röglichkeiten und mancherlei daraus hervorsprossende
Entwurse benebelten ihn sast mehr, als des Berwalters Wein.

Wirri war ein alter Junggefell, und man kann benken, was das zu fagen hat. Dichter bazu, und mithin geborner Aubeter bes Erhabenen und Schönen. Gleichwie der Oberherr zuweilen, wenn er von Epiphaniens ganz eigenthümlicher, wunderbarer Gesmüthsart redete, seines Zuhörers zu vergessen schien, so vergaß bieser hinwieder eben so oft des Redenden, sah nur das Bunder-liebliche im Schimmer der Anmuth, sah den Seuszer und die Thräne der verlassenen und verlorenen Balse; sich dann als ihren Erlöser aus des Hexenmeisters Gewalt, und von ihrem Freudensblick belohnt. Gern rechnete seine Phantasie weiter. Die Dankbarkeit der Geretteten, ihre Anmuth näherten sie den zuletzt sehlen, daß nicht der edelmüthige Oberherr von Rued, der Pathe zu Marau und mancher andere Gönner reiche Aussteuer zusammensschießen und die stattlichste aller Hochzeiten ausrichten würden?

Man lachle boch nicht unglaubig bei biefem Gebankenfluge, welchen ber ehrliche Meister Birri gestogen fein foll. Wie mancher Anbere hat fogar in ber Kirche, wahrend ber Prediger fich heifer

fchrie, Rangel und Prebigt vergeffen und zwischenein ahnliche Sips pogrhphen : Sage gethan

jum Ritt ins alte romantifde ganb?

Uebrigens trotten bie Gebanken gewiffer Leute von Wirri's Alter und Stand, bei ber erften Anregung, von felbft und unwillfurlich einem bestimmten Biele zu, wie ein wohlgeubtes Postpferd beim erften Beitschenhieb, ohne weitere Leitung, ben oft gemachten Beg zurudlegt, bis es vor ber Arippe fieht.

"Ja, ja, Seini," fagte ber Oberherr, als ihn ber Meisters sanger wieber horte. Er brohte lachelnb mit bem Finger: "nimm beines Gerzens wahr, und blide bem Fanely nicht zu tief in bie hellen Blauaugen, sonft ift's um Meister Wirri's Rube gethan."

"Ei, behut' uns!" rief ftotternb ber Deisterfanger: "Guch beliebt mit mir ju fcherzen. Nicht boch! Amans, amens!

Jungferngunft und Parfenflang

Duntt wohl gut, bod mabrt's nicht lang.

Darüber bin ich langft hinaus. Ich bent' an folden Firlefang ber jungen Welt nicht mehr. Nein, nein, in ber Lieb' ift wahrlich nicht Alles Juder.

> Frauenlieb' ift fahrende Bab'. Roslein beut' und morgen Schabab.

D'rum will ich im Parablese bleiben, foll ich feine Eva hinterlaffen." Unter biesen Gesprächen war bie Mitternachtsflunde heranges kommen. Der Oberherr verhieß auf folgenben Morgen bie Briefe.

6.

### Bute Befellichaft.

Obwohl ber Meisterfanger tief in bie Gelle bes Tages hineinsichlief, und erft fpat erschien, fant er bie Schreiben boch nicht

ausgefertigt. Er zurnte es nicht, verzögert zu werben, theils well er, obwohl vergebens, Zeuge bes Schauspiels zu werben wunschte, welches ihm ber schwebische Schweizer geben follte, wenn berfelbe gefangen eingebracht werben wurbe; theils auch, weil bie Zeit bes Morgeneffens herannahte, was man in unsern Tagen Mittags-mahl zu nennen pflegt.

Die gestern ausgefandten Boten kamen endlich zuruck; aber von der Person, welche sie hatten aufsuchen sollen, war weithin nirgends eine Spur gesunden worden. Dagegen dampsten die Schüsseln auf dem Tische des Berwalters um halb eils Uhr, und Wirri nahm bequemlich den ihm angewiesenen Chrenplat beim Mahle ein. Die Unterhaltung drehte sich vorzüglich um den versschwundenen Zögling des Helden Torstensohn. Mirri, der, was er gestern beim Feuer des Weins als Wunder erkannt, jest vollen Ernstes nüchtern glaubte, verdarg dem Verwalter seinen Triumph nicht, in dem auf der Berghöse erschienenen Krieger ein übermenschiliches Wesen vermicht zu haben. Auch der Verwalter war nicht mehr weit davon, diesem Urtheil des Spielmanns beizustimmen, der vermöge seines Beruss Gelegenheit gehabt, mancherlei in der Welt sennen zu lernen, was das Ruederthal nicht kannte.

Indeffen, bas Morgeneffen war vollendet. Der Oberherr übersgab dem Meisterfänger die verheißenen Briefe, ertheilte ihm unter vier Augen einige Belehrungen, und entließ ihn mit Gludwunsschen für das Wohlgelingen der Sendung.

Langsamen Schrittes bestieg bieser ben Berg und ging nicht ohne heimliches Grauen an der Stelle im Wald vorüber, auf welcher er und sein Sender ben gestrigen Auftritt erlebt hatten. Er fürchtete jeden Augenblick bas surchtbar-schone Antlig des Schweden aus den sinstern Gesträuchen hervordringen zu sehen. Doch ohne Aben-teuer zog er durch ben Bergwald, und bann hinab auf der andern

Seite, zwifchen Wiefen und Aedern, ins heitere Rulmerthal.

Hier erquickte er sein mubes Gebein im Wirthshause billigermaßen noch einmal burch Speis' und Trank, und nebenbei nicht
ohne Nuten für ben Zweck seiner Reise. Denn er ersuhr vom
übrigens wortkargen Wirth ben Ausenthalt bes Abbrich bestimmter.
Die Wohnung bieses Mannes, über bessen Wesen sich aber ber
Wirth durchaus nicht, weber im Guten noch Bosen, äußern wollte,
mußte, ben Angaben zusolge, oberhalb Teusenthal, unweit Aesch,
in einer Bergschlucht gelegen sein, die man im Moos nannte,
und welche sich ostwärts zwischen Tannenwälbern auszweigen follte.
Che sich Abbrich bort angesiebelt, sei, wie ber Kulmer Wirth berichtete, jenes schmale Thal ein ungeheuzer Sumpf gewesen, daher vom gegenwärtigen Bestser um Spottgelb erworben, und seitbem in das schönste Wiesenland verwandelt worden. Derselbe
habe an der Berghalbe, ganz versteckt im Wald, ein Haus gebaut,
so schön als irgend eins im Dorfe.

Als hier nichts mehr zu erforschen blieb, feste ber Wanderer, welchen ber Wirth immerdar nur von der Seite und, wie es schien, nicht ohne Argwohn, angehört und beobachtet hatte, den Weg durchs Thal fort, und später, als er gewollt. Denn es dunkelte ber Abend schon, da er an den Trummern des Schlosses Trostburg vorüberging und er in das Seitenthal ausbog, wohin ihn das Ziel seiner Sendung rief. Ein frostiger Nebel strick an den Bergen nieder und machte die unbekannte Gegend noch unheimlicher.

Dem Meistersanger, bem eine gute herberge feine gleichgulstige Sache war, und ber nicht ganz ohne Grund bezweiselte, in biesem abgeschiedenen Binkel ber Welt ein schmachaftes Nachteffen zu finden, überlegte schon, ob nicht gerathener sei, umzukehren, und bie Entsuhrung ber schönen Epiphanie auf ben folgenden Morgen zu verschieben? Denn wie dringend ihm auch ber Oberherr

.bas Gefchaft gemacht hatte, fah er, mit jebem Schritt vormarts, bie Jahl ber Bebenklichkeiten zunehmen, und weitaus nicht fo große Gefahr im Berzuge, als in ber Eilfertigkeit.

Er fcmentte wirklich wieber linkeum, ben Rudweg ju ergreifen; blieb aber, wie Lothe Beib, ale er binter fich fab, verfteinert fteben. Bor ihm ftanb eine riefige Mannergeftalt, bie um anberts halb Ropflange über ihn wegfah, im grauen 3wilchwamme, mit weiten, vielgefältelten Pluberhofen bis ans Rnie, wie ein Bauer gefleibet. Die nachtliche Dammerung erlaubte noch fehr gut, bas Beficht bes gewaltigen Ropfes, ber zwifchen ben breiten Schultern emporragte, beutlich zu erfennen. Es war in bem Beficht allerbinge etwas, bas einige Beforgniß erregen fonnte; ein Ausbrud von Finfterniß, Sarte und Bilbheit, ber burch bie bervorftebenben Badenfnochen, burch ben gottigen Rnebelbart unter ber weit vorspringenben Rafe, burch bie breiten, recht gum Bermalmen geschaffenen Rinnlaben nicht wenig gehoben murbe. Um foredhafteften blieben aber bie unter bufchigen Augenbraunen bervorflierenden Augen, welche burch einen scharlachrothen Ring wirklich bobrenbe Blide fanbten.

"Bohin bes Begs, Landsmann?" fragte mit fruftiger, boch etwas heiferer Stimme ber Mann, beffen Alter ben Sechszigern nabe ju ruden ichien.

— Ich gedachte nach Aefch, wo ich Geschäfte habe — antworstete ber Spielmann — boch ist's vielleicht noch entfernt; ich biu bes Beges und ber Gegend hiefigen Orts unbekannt; auch wird's schon bunkel, und bie Racht ist keines Menschen Kreunb.

"Der Ort ift nicht fo welt von uns; ich gehe bahin und bes gleite bich. Romm nur mit mir."

Unwillfurlich gehorchte ber Meifter, wir wiffen nicht, ob aus Gefälligfeit, ober aus Mangel an Geiftesgegenwart. Er trabte an ber Seite bes bauerifchen Gerfules, wie er ihn in Gebanten

hieß, wieber thalauswärts. Wirri hatte eigentlich keinen halts baren Grund gehabt, das Gegentheil zu thun; mochte vielleicht auch nicht gern die gebieterische Gestalt in dieser Einsamkeit durch Bloßgeben eines Argwohns beleidigen. Ueberdies bemerkte der weltkluge Spielmann sogleich an der Stimme, oder vielmehr an der Art, wie der neue Führer die wenigen ausgesprochenen Worte betont hatte, eben so viel Treuherzigkeit, als hinreichte, das Gesicht desselben von allen verdächtigen Spuren zu reinigen, mit welchen es die Natur oder Wirri's Cinbildungekraft verseben hatte.

"Rach ber Arbeit will man ruhen!" fagte Birri: "Das Thal macht eben teine gaftfreundliche Miene. Frage entfteht: ift hier zu Lanbe bie Rochfunft fcon entbedt und bas Wirthshaus erfunben?"

- 3ch will bir gute herberge weifen, in ber fein Junfer Besbenfen tragen wirb, Ginfehr ju halten.
- "Das läßt fich horen! 3ch möchte die Wurft nicht im hundes ftall suchen. Der Mensch und die Uhr, wenn fie gehen follen, muffen aufgezogen sein. 3ch habe meinen Theil Wegs heut' schon gemacht."
  - Rommft bu alfo weit ber?
- "Wie man's ansieht und nimmt, guter Freund. Eigentlich, fiehst du, komm' ich von Aarau; ich bin der Meistersänger und Spielmann Wirri. Bielleicht haben dir schon Chrenleute von mir gesagt; benn ich bin aller Welt bekannt. Nun wirst du behaupten, von Aarau die hierher sei es keine hundert Stunden. Aber, guter Freund, kurze Beine machen den Weg lang."
- Das ift gewiß. Und ber Rueberberg, von bem bu fprichft, ift feine Chene.
- "hab' ich vom Rueberberg gesprochen? Da ift mir's wie jenem ergangen, ber fich im Dunkeln versprach, und beim hellen Tag bes Teufels Großmutter beiratben mußte."
  - Der Junter Oberherr ift boch wohlauf? 3ch fenne ihn

fehr gut. Das ift mir ein freugbraver herr, wie wenige find im Lanbe. Fur ben lief' ich ber Golle burch ben Rachen. Er ift wohls auf, ber gute herr? Dber feunst bu ibn nicht?

- "he, ich ihn nicht kennen! Ich bin bei ihm wie bas Rind baheim. An feiner hochzeit ihat ich einen Spruch, ber werth war, auf Seibe gebruckt zu werben. Komm' ich aber auch nach Rueb, so heißi's: aufgeschuffelt, baß bie Tische krachen! Und bu weißt wohl, guter Freund, nachbem ber Gaft ift, richtet man an."
- 3ch ware an beiner Stelle bei ihm über Racht geblieben; benn Bauernfuche ift feine Schloffuche.
- "Richtig, guter Freund; aber Alles in ber Welt hat feinen haten, und Chr' hat Beschwer. Unsereins hat noch andere Gesichäfte, als mit Gabel und Löffel."
- 3ch bent' es auch. Bielleicht Auftrage vom Schloß Rueb. 3ch merte wohl, bu bift ein Gelehrter, ber ift großen herren immer willtommen.

ŧ

"Run ja, guter Freund, es geben freilich nicht alle Lumpen Papier. Es ift mahr, ber Junker schenkt mir Bertrauen; aber er weiß auch, wen er an mir hat. Und war' er mir nicht so lieb, ging ich wohl anderswo spazieren, als auf diesem holprigen Beg, ber übrigens ganz bequem zum Beinbrechen eingerichtet ift."

— Ich werd' ihm morgen beine Freunbschaft zu rühmen wiffen; benn in ber Frühe bin ich zu Rueb. Die Bauern hier herum find nicht brei Kreuzer werth. Er muß bas wiffen. Alles will's mit ben Luzerner Rebellen halten. Und es ift nicht recht, baß man bie hohe Obrigkeit im Stich läßt. Es find sogar schon . . . aber , nun , es bleibt babei. Ich kenne bich nicht , boch hoff' ich, bu wirft reinen Mund halten und nicht verrathen , was bu jest gehört haft; sonft ware ich meines armen Lebens nicht ficher.

"Fürchte bich nicht, guter Freund. Ich bin ein ehrlicher, vers fowiegener Mann. 3war haben wir noch feine Scheibe Salz mit

einander verzehrt; aber wer nicht traut, dem ist auch nicht zu trauen. Rebe nur. Ich merke schon, wir gehen einerlei Weg. Was du mir fagst, das fagst du dem Junker Mey. Also wag's, und laß Gott walten."

- Lag es nur gelten, Spielmann. Ich bin ein einfaltiger Bauersmann und könnte mich leicht um ben Hals reben. Dir aber rath' ich, vertraue bich hier im Thale keiner Seele, und wenn bie Leute auch bie gute Zeit und bie hohe Obrigkeit bis in ben himmel erheben.
- "Hore, Rachbar, ich ware ein bofer Brunnen, wenn bu noch Waffer hineintragen mußteft. Ich traue Keinem weiter, als ich ihn sehe, und weiß wohl, Biele loben die alte Welt, thun aber, was ber neuen gefällt. Ich fenne beine Bauern hier zu Lande von innen und außen beffer, als bu glaubft. In wenigen Tagen follen fie aber anders pfeifen lernen."
- Das wolle ber himmel geben, und lieber heut', als morgen. Ich sehe nun wohl, bu meinst es ehrlich. Die herren von Narau find mir jederzeit lieb gewesen. Benn ich bir und bem Junker Mey worin bienen kann mit Rath und That, so aber mich verrathen barft bu nie.
- "Sollt' ich Berrather werben, möcht' ich mich lieber vorher, als nachher henken. Dein Anerbieten ift ehrenwerth, guter Freund, und es ließe fich Gebrauch bavon machen. Siehst bu, wer eine Geiß eingenommen hat, ber muß sie huten, und so geht's mir. Du fannst bem Junker und mir großen Dienst leiften. Es wurde bein Schabe nicht sein."
- 3ch verlange nichte, und thu', als treuer Unterthan, nur meine Schulbigfeit gegen bie hohe Obrigfeit. Das weiß Gott.
- "Richts! Ein Dienft ift bes anbern werth. Doch fag' mir eins erft: Du fennft hier herum ben reichen Abbrich?"
  - Rebe nicht fo laut!

nend zurudtreiben. Bon Beit zu Beit ermunterte ihn bie heifere Stimme bes Suhrers zur muthigen Rachfolge.

"hier heißt's," erwiederte ber Meisterfanger, "wer A gesagt hat, muß auch B fagen. Ich folge bir, boch will ich keineswegs verhehlen, daß bu mich aus bem Regen in die Traufe gebracht haft. Der Karrweg war Golbes werth; aber biefen Pfab haben bie Geißen nicht für ehrliche Leute gebahnt."

Man trat balb barauf in einen freien, von Gehölz umgebenen Köhlerplat. Im hintergrunde hörte man hammern, und sah man bie Schmiedstätte, welche aus einer baufälligen hütte bestand, burch beren Kugen und Deffnungen aller Orten ber Schein bes Feuers leuchtete. Ein paar große hunde suhren bellend durch bas Dunkel heran, die aber auf den Ruf einer unsichtbaren Person schwiegen. Dann traten mehrere dunkle Menschengestalten näher, die den Wegweiser ganz umringten, vom Meistersänger entsernten, und zu befragen schienen. Darauf kamen dieselben gegen den Meisterssänger, sührten ihn zur Schmiedhutte und geboten ihm, vor dersselben auf einer Bank niederzusitzen. Sie begleiteten die Einladung mit einer thätigen handleitung, die ihn sogleich zum Sitzen brachte.

7.

#### Die Somiebebütte.

Einer ber Ueberhöflichen fagte barauf: "Meister Birri, wir wiffen wahrlich, baß bu nicht in guter Absicht herumschleichst. Mach' also keine Umstände, und gib die Briefe bes Junker Mey von Rueb heraus, die du auf dir trägst. Wenn die herren Krieg verlangen, sollen sie ihn dick haben. Also heraus den Brief!"

"Bas, Brief?" fagte ber Deifter fehr befturgt: "Wer fagt

bir, baf ich Briefe trage? Ich glaube wohl, bu bift ein Fuche, aber fein Luche."

- Der fleine Finger fagt mir's, was bu für ein Ramerab bift, und was an bir ift.
- "Run fo lag bir auch von ihm fagen, an wen ich einen Brief ju bringen hatte."
  - Un Jungfrau Fania.
- "Wirklich? Nun benn, fo ift er an bie, und nicht an bich gerichtet. Pad' bich also zum Geier mit beiner Neugier und laß' einen rechtlichen Mann in Krieben."
- So ift's nicht gemeint, Meister. Die Zeit ift vorbei, in ber die Stadtleute allein bas große Maul aufthun konnten. Gib ben Brief gutwillig, ober ich reiße ihn dir mit bem Mamms vom Leibe und die Ohren vom Kopf bagu.

Die Drohung schien auf ber Stelle in Bollziehung gesetzt wers ben zu sollen. Zwei Kerls packten ben Spielmann, hoben ihn auf, und zwei andere machten sich bereit, ihn zu durchsuchen, indem sie erklärten, beim ersten Schrei, welchen er thun wurde, sollte ihm die Gurgel enggezogen werden.

- "halt!" rief Wirri, und versuchte seine Arme zu befreien: "Gewalt geht über Recht. Das weiß ich. Aber wo ist benn ber brave Mann geblieben, ber mich hierher geführt hat? Er wird nicht gestatten, baß ihr mich so behandelt. Er wird für mich Zeugsniß geben. Drei ober vier über einen Mann herzusallen, ist unschristlich. Biele hunbe sind bes hasen Tod, und ber Stärkse schiebt freilich ben Schwachen in ben Sack. Aber ich glaubte nicht zu Räubern, sondern zu ehrlichen Christenleuten zu kommen."
- Du Lafterzunge, ichmeig! erwieberte einer ber Umftehens ben: Wir find wohl chriftlicher gefinnt, ale bu und Deinesgleichen. Als Spion und Brieftrager meritirteft bu am nachften Baumaft, laut Kriegerecht, ju jappeln. Aus menschenfreundlicher Commise-

ration gönnen wir dir das Leben. Du bleibft aber, bis auf weistere Orbre, Rriegsgefangener, leiftest Gehorfam in Allem, was dir notifigirt wird, handigst die auf dir befindlichen Depefchen ohne weitere Umftanbe aus, und läffest es nicht zu Extremitaten gelangen.

"Hore, guter Freund," fagte ber Spielmann, "ich wurde feinen Pfifferling für beinen Kanzleistell geben, wenn nicht ein halbes Dutend grober Fäuste, statt ber Siegel, baran hingen. Laste mir also bie hand los, damit ich ben Brief suchen kann. Aber vergestet nicht, bas Jahr hat zweiundfünfzig Wochen, und oft kommt über Nacht, woran ber Klugste nicht gedacht."

"Bohlgesprochen!" erwiederte man dem Meistersänger: "Solsches erfährst du heut' an dir, und die Städte werden es mit dir erfahren. Eure großen hanse vermeinten biehero allein im Posses ber Klugheit zu sein, und sich trot aller Malcontenten bei ihrer unrechtmäßigen Gewalt mainteniren zu können. Allein das Eistist, wider alle Opinion, plöglich gebrochen, und der Bruch nicht so leicht zu revariren. Also nur die Devesche heraus."

Wirri suchte ben Brief, indem er einige unverständliche Worte murmelte. Bei seiner natürlichen Furchtsaufeit könnte es aufsfallen, daß er jeht so viele herzhaftigkeit an den Tag legte. Er gehörte aber zu der großen Anzahl Menschen, welche nur unmäßige Angst vor der Gefahr empfinden, die sie nicht sehen. Sodald er das verlangte Papier abgegeben hatte, entsernten sich Alle, die auf einen Mann, der, vermuthlich als Wachthabender, vor der Schmiede aufs und niederging.

Er, wieber auf bie Bank figend, murmelte ärgerlich, zur eigenen Gemuthebefanftigung, einige ihm fonst ungewohnte Kluche; vergaß jedoch nie dabei, jedesmal ben himmel gebührend um Berzeihung zu bitten. Man begreift wohl, daß er sich von herzen weit von ber verwunschten baufälligen hammerschmiebe hinwegfehnte. Allein er glaubte seinen riesenhaften Wegweiser erwarten ju muffen, theils um mit bessen Gilse vielleicht ben Brief bes Junker Men wieder zu erhalten, theils um in bessen Gesellschaft Weg und Steg durch Racht und Walb zu finden. Lange beobachstete er aus langer Weile das stumme hin: und herwandeln des Wächters im Finstern; oder zu seinen Füßen die seitwarts liezgenden großen hunde; oder die Sterne, welche zwischen den sliezgenden Rebeln bald erglänzten, bald verschwanden. Es war tiese Stille weit umher; selbst das hämmern in der Schniede endete; und man vernahm nur Stimmen derer, die im Gebäude redeten.

Meister Wirri glaubte unter biesen Stimmen auch ben heisern Ton feines Rubrere ju erfennen, und brebte fich um, benfelben au entbecken. Gerabe binter feinem Rucen quoll buntefrother Lichtschein zwischen Mauer und Holzwerk burch einen breiten Rig bervor, groß genug, Alles im Innern gemächlich zu beobachten. 3m Finstern girrte ber Blafebalg, ber bie blenbenbe Glut bes Berbes erfrischte. Biele Gifenftabe lagen im Feuer halb vergraben. Gingelne Theile ber rußigen, fcmargen Bertftatte, Balfen, Mauervorsprunge, Sparren, Retten, Jangen, bie neben anberm Gefchirr an ben Banben bingen, ichienen fich, wie lebenbig. balb heller and Licht vorzubewegen, balb in bie Dammerung gurude augieben. Ale mahrhafter Furft ber Finfterniß fag, breit und riefenhaft, Birri's Begleiter auf bem Ambog, wie auf eifernem Thron. Beil er mit bem Ruden gegen bie Fenereffe gewandt mar, glich er einem ichwargen, lebenbigen Schaiten, und bas ftruppige Baar feines Sauptes, vom Dieberichein bes Brandes burchichimmert, einer glubenben Rrone. In ber halbemporgehobenen Rechten trua er, ftatt bes Sceptere, ein jugespittes Gifen, wie man auf Spieße pber Bifen ju feten pflegte.

Es überlief ben Meister heinrich, bei biefem Anblid, ein abers gläubiges Graufen. Fast noch mehr aber entsehte er fich, als er unter ben brei Bauern, bie vor bem gewaltigen Inhaber we Bid. Rov. IV.

Amboses standen, leibhaftig die Schwebengestalt wahrnahm, welche ihm und dem Junker Meh auf dem Ruederberg erschienen war. Sie zeigte dasselbe edle Geldengesicht mit den schwarzblisenden Augen, mit dem schwarzen, zierlich gespisten Anebel: und Zwicklbart; nur an die Stelle der schwedischen Ariegstracht war gemeine Bauerkleidung von rohem, ungebleichtem Zwillich gekommen.

"Woran liegt's?" fagte bie heifere Stimme mit einem Ausbruck von Berbruß: "Richt breihundert, fondern breitaufend Stuck sollen fertig fein. Bist Ihr auch, daß die Basler, Ruhlhaufer, Berner und Zuricher uns schon in einigen Tagen über ben halb kommen?"

Einer ber Umstehenben antwortete: "Fünfzehnhundert Stud werden jest schon geschaftet und vertheilt, wie du weißt. Wir können wahrlich die Spieße nicht im Ofen baden, wie der Bäcker die Wasseln und Wecken. Eisen will gehämmert sein."

"Genug! ruhret die Fäuste!" rief ber Mann auf bem Ambos: "Schaffet Tag und Nacht; es ist hohe Zeit; ober Alles geht bem Teufel zu. Was meinst du, Gibeon? biese Spigen bunten mich wohl turz Sie sollten einen halben Schuh länger und keine Zahnsstocher sein."

Derfelbe, welcher vorher geantwortet hatte, erwiederte auch jett: "Sie halten genau das Maß, wie der Hauptmann Gideon hier vor drei Bochen felbst angeordnet und befohlen hat. Ward gesehlt, so ist's seine Schuld; das fümmert mich wenig. Aber bebenke, daß um einen halben Schuh länger die Arbeit um das Halbe verlängert, und dir, als Jahlmeister, das Geld im Sack um die Hälfte kürzer macht. Mir an, ich thue, wie Ihr's verlangt!"

Best nahm ber Schwebe bie Eisenspige aus ber hand bes Alten, betrachtete bie Arbeit und fagte: "Rein, babei bleibt's! Bas bem Eisen abgeht, ersest bie Lange bes Spiefichaftes; und wem biefer Jahnstocher burch ben Magen fahren wirb, hort auf zu fauen.

Wir brauchen keine Hellebarben zur Zier; die taugen gar wohl zum Pomp einer Leibgarbe, nicht für leichte Truppen, zu benen wir die junge Mannschaft enrollirten, die keine Hakenbüchsen, Armsbrüfte oder Musqueten im Hause hat. Es thut nicht wohl, wenn der Spieß vorn zu schwer fällt, wie ich bergleichen absonderlich bei der kaiserlichen Armada observirt habe, wo allezeit der Stoß unscher blieb. Auch darf ich überhaupt billig zweiseln, daß es uns an der nöthigen Armatur und Munition ermangeln werde, dieweil saft jegliches Haus mit nothbürstigem Schießpulver, Kraut und Loth, oder mindestens mit Morgensternen versehen ist, wosmit sich im Handgemenge etwas prästiren läßt."

Der Alte auf bem Amboß entgegnete: "Gibeon, nimm bie Sache nicht allzuleicht auf bie Achsel. Der Rath zu Bern hat bie Belfchlänber aufgeboten, und ruhmt fie gar, als eifrig ergebene, tapfere und wohlgeubte Leute."

"Mag fein!" versetzte ber Hauptmann im Zwilchwamms: "Bo ber Bein gut ware, ba burfte man keinen Kranz ausstrecken. Die Belschen sind am Ende doch nur eilsertig zusammengeraffte neusgebackene Soldateska, die nur wenig ererciert ift, und mögen wir ihnen ohne Furcht Fronte bieten. Ich gebe meine Parole, binnen vierzehn Tagen aus unsern Leuten Soldaten zu machen, die ihr Metier verstehen und die welschen Hasenspie über alle Berge treiben."

"Wer feinen Feinb verachtet," fagte ber Alte: "hat's Spiel foon halb verloren . . . . ."

"Gleichermaßen," unterbrach ihn Gibeon, "wer seinen Feinb fürchtet! Unsere Leute ziehen für bes Baterlandes Recht und Libertat ins Felb, und werben wie Berzweiselte schlagen. Denn fie haben genugsam erfannt, daß es auf ben alten Soden nicht langer gehen wollte. Und nun fie die Trommel ruhren, haben fie allein bie besperate Bahl zwischen glorreicher Bictorie ober

bem Galgen. Laffet uns nur forgfältig wachen, bag von unfern Mitteln und Borhaben nicht allzwiel in ber Welt herumspargirt werbe, und wir bem Feind, ber uns zu überrumpeln gebenkt, bas Bravenire spielen können."

"Gang richtig!" entgegnete ber Alte: "Bis jest ift bie Sache unter Benigen und wohlverwahrt."

"Darum muß eine Martials und Kriegsordnung bestehen!" fuhr ber hauptmann fort: "Mit bem Ersten, ber fich auf fahlem Bferbe ertappen läßt, ohne Parbon, Ropf ab! Ber Briefe trägt, Spionenschaft treibt, ohne Parbon, Kopf ab!"

Bei blesen Worten bes Hauptmanns, die berselbe, so oft er "Ropf ab"! rief, mit einer weiten Bewegung bes Arms burch die Luft begleitete, als stände er schon an Scharfrichters Statt da, verschwanden dem Spielmann saft die Sinne; denn er erins nerte sich des ihm gewaltsam genommenen Briefes, und bezog die Rede auf seine Person, die hier von der Welt verlassen saß. Er brehte sich hastig von der Mauerspalte ab and sah sich nach Flucht um. Der Wachthabende ging noch immer langsamen Schrittes durch die Finsterniß auf und ab. Der war in diesem Augenblick eben am entserniesten; der Wald ringsum nahe, wohin die erste Jusucht genommen werden konnte; auch ließ sich hossen, die Thalstraße ohne Mühe zu sinden, sobald die Küße nur dem natürlichen Juge bergab folgten. Dies bedachte Meister Wirri wetterschnell und mit mehr Geistesgegenwart, als von seinem Entsehen vor des Hauptmanns Reden hätte können erwartet werden.

Rafch fprang er auf und bavon. Er hatte aber auch nicht brei Schritte gethan, als er fich im Naden festgehalten fühlte, und ihm vorn auf ber Bruft eine zottige Bestie lag, welche grimmig schnarchend an ihm aufgesahren war. Er that einen lauten Schrei. Es waren bie beiben wohlabgerichteten hunbe, welche sich feiner bemachtigt hatten, und die in ber Eile von ihm gar nicht mehr

beachtet worben fein mochten. Der größte von ihnen hatte ihm von hinten bie Borberpfoten auf beibe Achfeln, wie zur Umarmung, gelegt, und mit bem Rachen ihm bas zufällig burch Mantelfragen und hutframpe wohlgeschützte Genick geklemmt. Schnell lief ber Biachter herbei und rief ben hunben zu: "Leg ab! leg ab!"

Der Spielmann schüttelte fich am ganzen Leibe, als wollte er seiner Loslassung von ben reißenben Thieren ober ber Unverletts beit seiner Gliebmaßen gewiß werben und sagte: "Benn Fluchen teine Sunbe ware, möcht' ich bies Mörberloch mit Menschen und Bieh in ben tiefsten Abgrund ber Gölle hinunterwünschen; es ware, meiner Treu, ba besser am Blat, als in meiner gnabigen herren und Obern Gebiet."

"Du Rarr, bu," fagte lachend ber Bauer, ber ihn beim Arm feft hielt und zurudführen wollte: "warum faßest bu nicht fill? Ber hieß es bir, bavon zu laufen? Rannst von Glud erzählen, bag bir mein Beißer bie Gurgel zum Brüllen offen ließ."

"Rann ich nicht gehen, wohin mir's beliebt?" entgegnete Meister Wirri: "Bin ich euer Gefangener? Wer barf einen Ehrensmann festhalten? Bad' bich jum henfer, ber auf bich wartet. 3ch habe nichts mit bir zu theilen; ich gehöre in biefes Nest fo wenig hier, als bie Taube ins Geiernest."

"Salt' bich ruhig!" erwiederte der Bauer: "Es wird bir kein Leid widerfahren. Wir find keine Gurgelabichneiber, fondern fo ehrlich, wie du. Da haft bu mein Wort und babei bleibt's."

"Ja," fagte Birri, "bu und Deinesgleichen bleiben beim Bort, wie ber hafe bei ber Trommel."

Bahrend biefes Gegants trat ein finfterer Schatten herzu. Der Spielmann erfannte am Umrig beffelben fogleich seinen breitschultsrigen Geleitsmann. Wiewohl er bemfelben, nach bem, was er von ihm fo eben in ber Schmiebe gefehen und gehört, nicht mehr trauen zu können glaubte, rebete er ihn boch fogleich freundlich

an, erzählte ihm, was vor bem Saufe gefchen fei, und verlangte Schutz gegen bie beißenben hunbe und bellenben Menfchen, zu benen er ihn geführt habe.

"Bas haft bu mit biesem braven Mann? Er ist mir auf ber Straße begegnet, und hat mich nur aus Gefälligkeit begleiten wollen!" sagte ber Alte zornig zum Bauer: "Jodli, ich warne bich! Deine Luft, Frembe zu neden, konnte bir einmal in die Rippen einen Bruch machen und beinen Hunden bas Fell kosten. Komm, Meister," suhr er fort und wandte sich zum Spielmann in sansterm Ton, indem er bessen Arm ergriff, "wir gehen mit einander. Es ist ungeschlachtetes Bolf in biesen Bergen, das feine Lebensart kennt. Komin. Gute Nacht, Jodli!"

Der Spielmann, zwar froh, bavon zu fommen, blieb jedoch nach ben erften zehn Schritten wieder ftehen und fagte: "Ich weiß wohl, Schmiedelinder find ber Funken gewohnt und Rohlsbrenner farben nicht weiß ab; mag ihnen auch nichts übel nehmen. Allein bas ift Schelmengesindel hier. Sie haben mir, als du fortgegangen warft, den Brief des Oberherrn mit Gewalt entriffen. Ich muß ben Brief wieder erhalten, oder es gibt Klage beim kandvogt zu Lenzburg, und dann Gnade Gott diesen Kerlen! Es wurde ihnen Kahren und Schalten balb aufgekündigt werden."

"Still!" flufterte ihm ber Geleitsmann ins Ohr, und zog ihn mit fich bergab ins Gebufch: "Laß bich nicht horen! Beißt bu benn nicht, wo wir find? Billft bu bich und mich muthwillig ins Berberben reißen? Meuterer, Aufrührer, Rebellen find's! Benn bie unfere Absicht merken, nehmen sie uns ben Schabel unter ben Sammer, und es fraht fein Sahn barnach."

"Bahrlich, bu fagst mir nichts Neues!" antwortete Birrt, ber nun erschrocken und gedulbig mittrabte, und sich im Finstern an seines Führers Arm hielt: "Ich habe die Zeisige am Gesange erkannt, ben fie in ber Schmiebe anstimmten. Aber warum gingst bu auch zu ihnen? Barum verleitest bu mich, hierher zu geben, mich armen Rann, ber vor bem Junfer von Rued mit Schimpf und Schanbe bestehen muß?"

- Du thuft mir leib, aber morgen mach' ich's bir in ber Fruhe beim Oberherrn wieber gut, Deifter.
- "Billft bu wirflich morgen nach bem Schloffe ?" fragte Birri mit einem ungewiffen Tone, ber feinen ftillen Zweifel an ber Reblichfeit bes Alten verratben fonnte.
- haft bu vergeffen, was ich bir fagte, Meifter, als wir hieher gingen? Mußte ich nicht hieher, um bem Junfer bas Sichere melben zu können? Mit leeren Bermuthungen ift folchen Gerren nicht gebient.
- "Benn ich aber die Ohren recht hielt, hat's mir geschienen, als ftimmtest bu ein wenig in bas Lied ber gottlofen Rebellen ein. 3ch will eben nicht gesagt haben, daß ich bich für einen ihres Gelichters halte. Aber wer boch zu einem Dinge schweigt, gibt sich schulbig."
- Soll ich benn wie das Schaf bloten, wenn ich unter den Wölfen site? Was hattest du gethan, nm sie auszusorschen? Würdest du ihnen die Wahrheit gesagt und den Tert gelesen haben? Meister, ich glaube nicht, daß du von Narau bist, denn die herren dort stellen es pfischer an.

"Aun allerdings, guter Freund, wer die Bahrheit geiget, bestommt den Fibelbogen um ben Kopf. Es war ganz flug von dir gethan. Beim Spiel lernt man die Lente kennen. Jest kenn' ich auch ben faubern Herrn Gibeon! Es ist kein hinten ohne Born, und kein Nachtheil ohne Bortheil. Der Junker Oberherr wird sich verwundern, wenn ich's ihm erzähle. Doch muß ich gesstehen, eins ärgert mich dabei; und ich hätte der Rase des Berswalters keinen so feinen Geruch zugetraut."

- Alfo bu fannteft ben Ergichelm Gibeon icon fruber?



- "Gestern begegnete er mir und bem Junfer, als wir beim Schloffe frische Luft schöpften, und er ließ schon ba bie Rlauen vor. Wir geriethen mit Worten hart an einander. Aber Gebuld, was versehrt, bas lehrt! Dem werf' ich gewiß auch noch einen Stein in ben Garten."
- Nun wundert's mich nicht, woher die Leute fogleich wußten, daß du in Geschäften bes Junkers reifest und Briefe tragest.
  Der Gibeon hat seine Sohlen in beine Fußstapfen geschoben, Meister, benn er hatte zehnmal mehr von dir zu sagen, als ich. Du solltest nicht vor Jedem sogleich mit beinen heimlichkeiten herausplagen.
- "That ich's benn? Wenn ber Galgenvogel nicht zu Rulm im Wirthshaus nebenan gehorcht hat, so steht er mit bem Bofen im Bunbe. 3ch hute mich meinerseits wohl, ein Wort zu viel zu reben, und schaue meinem Manne zuvor wohl ins Gesicht; benn es ist besser, zehnmal mit bem Tuß ausgleiten, als einmal mit ber Junge. Aber ber hat bem Teusel ein Ohr abgeborgt. 3ch fragte zu Kulm nur ben lustigen Weibebilbern bes Abbrich nach."
- Da haben wir's! Meister, wir meinen es, seh' ich, beibe mit unserer hohen Obrigkeit gut, die von Gott geset ift. Ich bin eine ehrliche Haut und habe dir wahrlich schon viel zu viel von mir eingestanden. Hute beinen Mund, verrathe mich hier im Lande nicht.

"Bas benfft bu, guter Freund? Fürchte nichts! Es muß ein falter Binter fein, wenn ein Bolf ben anbern frift."

Unter Fortsetzung bieses Gesprachs waren fie gludlich ausstem Gebusch wieber ind Freie gekommen. Der Wind firich scharf und kalt bas Thal herauf, und ftreifte bie Rebel von ben Bergen. Birri unterließ nicht, mahrend bes Rebens zuweilen bie Augen nach allen Seiten herumzuwenben, um zu wiffen, wo er fich eigentslich befinde. In ber Dunkelbeit fah er aber nichts, als seitwarts

bie Berge, welche, ichwarzen Bolten gleich, ihre Ränber am himmel bezeichneten. Riegends verkundete ein Licht das Dafein einer menschlichen Bohnung. Der Alte schlen sich um betretene Bege nicht viel zu kummern. Er wanderte rüftig fort, bald über Steinschutt, bald über Biesen, bald durch ein Bachbett, bald burch ein Stud Balb; dabei sorgte er unaushörlich für unterhalstendes Geplander.

Als nach geraumer Zeit bem Weisterfänger bas Wanbern endslich beschwerlich warb, und es ihm vorkam, wie wenn die höhen von beiben Seiten enger zusammendrückten und es immer steller answärts ging, blieb er plöhlich stehen und sagte zum Reises gefährten:

"Guter Freund, wenn bn nicht bofe Absicht hegst, fo mußt bu irre gelaufen fein; benn mich bunft, wir fommen biese Racht keineswegs aus ber Bilbniß herans. Man hort weber Glode, noch hund, nichts als ben Bind, wenn er burch bie burren Balbbaume zischt. Ich bachte, wir kehrten ben Beg um, und nahmen mit bem ersten haus ober heustall vorlieb; benn die Ralte sett mir zu, und bie Racht ift keines Renschen Freund."

- Begehrst du benn nicht zum Abberich im Moos? - fagte ber beifere Alte.

"Bewahre mich ber herrgott!" rief ber Meistersanger: "Bo benist bu hin? Du weißt boch, mein Brief ift geraubt; ich glaubte also, bu wurdest von selbst einsehen, daß ich nicht hin könne und wolle, wo ich nichts mehr zu verrichten habe. Warum führst du mich nicht ins Dorf, ober in bein Saus?"

- Meifter, beine Schuld ift's und nicht meine, wenn bu nicht jum Abbrich verlangteft und boch fowiegst.
  - "Aber ber Brief ift ja in ben Rlauen ber Schmiebe!"
- Run ja, was thut's? Das Maul haben fie bir gelaffen; und wer weiß benn, ob bas Fanely Schrift lefen fann? Mach'

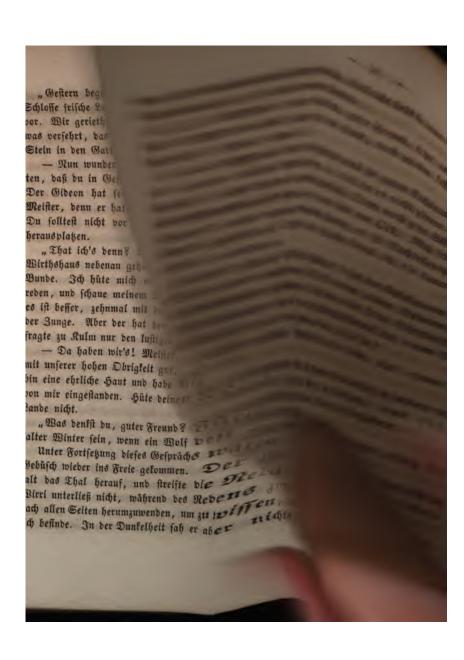

Zannenzweige. Wie die Wanderer aber ine offene Land hinaustraten, leuchteten ihnen bie Fenster eines großen Bauernhaufes entgegen.

8.

# Das Saus bes flucis.

Der Alte hatte beim Eintritt in die Wohnung mehr bie Miene eines hier wohlbefannten hausfreundes, ober des herrn, als eines feltenen Gaftes. Zween Knechte, die am Rochherbe plauderten, gingen ihm fogleich grußend entgegen. Er unterhielt sich leise mit ihnen, während ber Spielmann ihren Plat am Feuer einnahm, über welchem am eifernen haten ber Kessel hing, ber ihm nicht unbehaglichen Speiseduft zuhauchte.

"Begleite mich!" sagte einer ber Rnechte, welcher mit einer angezündeten Lampe zu Birri kam: "Du bist bei uns wohlverforgt. Abbrich wird dich heute kaum sprechen; er hat eine kranke Tochter."

Birri sah sich in der Ruche mit dem Anecht allein, und hatte, während er sich an der spielenden Flamme des herdes wärmte, nicht bemerkt, daß sein bisheriger rothäugiger Begleiter mit dem Andern verschwunden war. Durch mehrere kleine Studen ward er nun vom Anecht in einen schmalen Gang geführt, welcher zum hintertheil des hauses nach einer verschlossenen Thur leitete. Durch diese kam er in ein kleines Gemach, welches von einem großen gemauerten Ofen, einem hohen Bett, das saft an die Studendecke reichte, einem alten Tisch von Tannenholz und einigen hölzernen Sesseln fast ganzlich angefüllt war.

Der Rnecht Abbrichs feste bie Lampe nieber und fagte: "Man wird bir Rachteffen zutragen, und bort ift bein Lager, wenn bu Schlaf fuchft." Damit entfernte er fich.

Wirri, solcher Aufnahme in dem vielgefürchteten hause nicht gewärtig, ließ sich's im warmen und saubern Stübchen ganz recht sein. Das Gebäude war zwar, wie jede damalige Bohnung des Landmanns, nur von holz, mit einem Strohdache, zeigte sich aber von innen durchaus vertäselt und ungemein reinlich gehalten. Jedes Geräth, obgleich außerst einsach, sprach für des Eigensthumers Ordnungsliede und Bohlstand. Mit besonderm Gefallen betrachtete der Melstersanger sein hochgethurmtes Bett, bessen Tücker volltommen frisch, wenn gleich nur von ungebleichtem, grobem Stoff gewoben waren. Nur befrembete ihn draußen das starte Eisengitter vor dem Fenster und die Thur nur von außen, aber nicht von innen mit Riegeln versehen. Das gab seinem Aufentshalt für die Nacht ein fast gefängnisartiges Ansehen.

Unter biefen Betrachtungen erschien auch bas verheißene Rachteffen. Ein Rnecht, bem ein febr icones Dabden folgte, trug Sabermuß, Schinkenschnitten, Brob, weiß und loder wie Bolle, Emmenthaler Rafe, in beffen Boren Thautropfen glangten, unb Bein in ichwargeruner Glasflasche auf. Dit bewundernswurdiger Bewandtheit blatterte bie lanbliche Sebe bas frifche, boch ungebleichte Tuch über ben Tifch auseinander, bag ber zwei Boll breite, rothburchwirfte Streifen ber Tuchmitte bie Tischmitte wurde. 3m Augenblid ftanben bie Spelfen im beften Cbenmag barauf gufammen geordnet. Sie verrichtete ihr Geschaft, ohne ein Bort gu fagen, mit freundlichefduchterner Miene, niebergefentten Augen, aber vieler natürlichen Anmuth. Die reigenben und beftanbigen Wenbungen ihres Rorpers, felbft wenn fie ben guß nicht bewegte. fowie ihr leichter, tangartiger Gang fonnten bem Deifterfanger nicht unbemerft bleiben. Doch bas Sabermuß und bie garten Fleischicheiben baneben, beren glangenbes Weiß und Roth ibm wie Ellien und Rofen lachte, nahmen feine Blide nicht minder in Befclag, und die junge Dienerin hatte fich mit einem leisen: "Daß es dir wohlbekomme!" zu schnell durch die Thur entsernt.

Erft nachdem er ben Ungestüm feines irbischen Bedürfnisses hinstänglich vor ben leeren Schüffeln besänftigt fühlte, fam er mit seinen Gebanken auf die kleine hebe zuruck, beren gefälliges Neußere durchaus nichts mit ber ungelenken Art einer roben Bauernmagd gemein hatte. Je länger er sich das Bild der schlanken, beweglichen Gestalt vergegenwärtigte, je deutlicher ward ihm, daß bies die unglückliche Bathe des Dekans Nüsperli gewesen sei, die er zu entführen gekommen war. Er machte sich gerechte Vorwürse, nicht schon die Einleitung dazu getroffen zu haben.

Nach einem Stündchen ging bie Thur auf, und baffelbe Mabchen erschien, ben Tisch zu raumen. Er saumte nicht, die anfangs Schüchterne in ein Gespräch zu verspinnen und sie genauer zu betrachten. Sie schien zwischen bem kindlichen und jungfräulichen Alter zu schweben. Ihr braunliches Gescht konnte nicht schon geheißen werben; doch das zarte, bewegliche Spiel ihrer Mienen hatte viel Einnehmendes. Sie trug das Haar in Flechten um den Kopf gewunden; am Leibe durftiges, entfärbtes und abgetragenes Gewand; ein grobsabiges Hemd, um den hals mit hafteln zusammengeschlossen, beckte ihre junge Bruft.

"Barum benn," fagte er zu ihr, "warum bift bu hier, und bleibst bu? Gewiß wohnt hier ber Abbrich selber? Ich an beiner Stelle ware langst über alle Berge. Man ift ja in biesem Walbloch wie von Gott und Menschen verlaffen. Gibt Abbrich guten Lohn?"

# - Richte!

"Run benn, nichts ift fehr gut für bie Augen, aber nicht für ben Dagen. Ich begreife nicht, warum bu bich halten läßft?"

— 3ch bin eine arme Waife. Abbrich hat mich aus Mitletb aufgenommen. Bohin foll ich? Gern ware ich, bloß ums liebe Brob, anberewo. "Bohin? Ei nun, nach ber Stadt zum Beispiel; nach Narau, wo ich wohne. Ich bin Spielmann, und verdiene mein blankes Stüd Gelb; bin in allen guten häufern angesehen. Bei Kindstausen, Namenstagen, Hochzeitsesten wird mein Sprnch köflich belohnt; Bieles nebenbei gewonnen. Hätt' ich eine brave Haussfrau, ich säße wie die Perl' im Golde. Du weißt wohl und ich muß es bezeugen, Junggesellenwirthschaft macht nicht reich; und regnete das Gold zum Dache herein. Wenn wir beibe, zum Beisstel, mit einander hausen würden, ließ ich mir den Kummer nicht über das Knie wachsen. Wir hatten vollauf und noch für das Oritte genug."

- Du rebest mir gar wunderlich; ich verstehe dich wahrlich nicht! - fagte bas Mabchen, und fah ihn mit lachelnber Neugier und Augen voller Unschulb an.

"Ich verfieh' mich boch sonft aufs Reben, und Huften und Liebe laffen sich eben nicht gut verbergen. Also, kurz und rund: Ich bin entschlossen, wenn bu mit mir willst. Wollt' ich in ber Stadt meine Hand zum Fenster hinausstrecken, hing' an jedem Finger ein Madchen, bas Braut sein möchte. Aber siehst bu, beinetwillen bin ich hergekommen in bies abgelegene Nest. Ich hatte sogar einen Brief für dich vom Junker Ney von Rued; aber bas Diebs und Rebellenpack in der Hammerschmiede hat ihn mir weggeriffen. Wir sollten beibe mit einander nach Liebegg sichten."

- Geh' mir boch mit beinem Geschwät! - fagte bas Mabden und hupfte lachend am Tisch herum: was weiß Junter Oberberr vom armen Aenneli bier?

"Aenneli?" murmelte ber Meister Birri fehr betroffen in fich hinein: "Da flopft' ich an ber unrechten Thur an. Alter Efel! lag bir bie Ohren flugen, wenn bu wie ein Fullen aussehen willst."

- Dact' ich's boch gleich, ba ich bich mit Abbrich ine haus

treten fah, du kommest von Aarau, die Herren von Aarau machen sich gern lustig.

"Ich mit Abbrich?" rief ber Meister erfchrocen: "Was fagst bu, Aenneli? Der Alte, ber mit ben Augen, wie durch rothe Frieslappen fieht, ift Abbrich?"

Das Mabchen tangte und lachte wie narrifch und fagte: "Du mußt bich beffer verstellen. Thu' nur, als wenn bu ihn nicht kennsteft. Mir machst bu nichts weiß!"

"Da bin ich wieder garstig angerannt! Bas einer scheut, das muß er haben!" murmelte der Spielmann wieder: "Bersehen heißt auch verspielt; es ist Unglücktag. Der Teusel hat mich in die Falle gelockt und ich din gesangen. Gott sei meiner Haut gnädig!" Er rieb sich ängstich die Stirn und dreste sich im Kreis herum, als such' er versorne Dinge, deren Namen er vergessen. Dann wandte er sich wieder zu dem jungen Mädchen und sagte: "Also war's Addrich selber? Hätt ich das gedacht! Aber er sah aus, als hab' er kein Basser getrübt! als wüßt' er vorn nicht, daß er hinten lebe. Zwei Augen beden doch viel! Teuselsbreck läßt sich aber auch versilbern. Sage mir, herziges Aenneli, man lebt übrigens doch im Hause hier, dent ich, mit Gottessucht, Kried' und Einigkeit beisammen, als säßen die Störche das ganze Jahr aus der Dachsirk?"

Sie zuckte die Achseln und machte seitwarts ein furchtsames Gesicht, indem sie halblaut flüsterte: "Beiß ich benn, was hier vorgeht? Es kömmt und geht, man sieht nicht, warum? Ich bin seit Beihnachten im haus, und kenn' es nicht. Es kehrte Rancher ein, den ich nicht wieder gehen sah; und Mancher ging, der nie wieder kam. Es wird mir oft bange ums herz. Denn hier ist ganz anders, wie bei Andern. Man darf nicht Alles hören, nicht Alles sagen. Könnt' ich in christlicher Leute Dienst kommen, zehn Stunden weit lief ich barfuß über den Schnee dahin."

- "Galtst du benn bie Leute hier im Thal nicht für christliches Bolf, herziges Aenneli? Sprich boch offenherzig und unverblumt. Romm' ich je wieber nach Aarau, mußt bu im besten hause bort Kindsmagd werden. Dienst um Dienst! Also nicht christlich waren sie, meinst du?"
- Ach, weiß ich's? Einmal Abbrich hat die Kirche nicht gesehen, glaub' ich, seit er getauft ist. Er denkt alle Tage anders und thut alle Tage anders. Die Leute sagen ihm gar zu böse Dinge nach. Wäre Abbrich nicht so reich, so schlöffe man jede Thur vor ihm, und keine Kape wurde er mit seiner Klugheit aus dem Ofen locken.
- "Allerbings! aber ein filberner Sammer zerbricht eiferne Pforten; und golbene Schlüffel öffnen jedes Schloß. Meinethalben, Aenneli, so ward's in allen Zeiten; boch hunderttaufend Jahre langes Unrecht ift darum feine Minute Recht. Sage mir boch noch, find sammtliche Bewohner dieses Saufes vom gleichen Schlage? Es versteht fich, dich ausgenommen! Es gibt hier eine Jungfrau, genannt Epiphanie?"
- Eine seelengute Tochter ift fie, so gut! aber boch ist's auch mit ihr nicht ganz richtig. Ich habe sie im Sommer gesehen auf ben Wiesen ben herenringen nachgehen. Sie halt's mit Rosbolben, Geistern und Schrättelein. Wenn sie zuweilen von ihren geheimen Dingen rebet, macht sie mir Seelenangst. Denn sie ist gut, und spricht wie ein Buch, und könnte mich boch wohl einmal zum Bösen versühren.
- "Daß bich Gott bewahre, Aenneli! Des Teufels Fallftrict ift ftarter als ein Schiffstau, feiner als ber Faben einer Spinne, und am gefährlichften spannen ihn schöne Sande aus. Ich habe genug gehört, um bavon zu laufen."
- Und, herr, bu follteft noch Abbriche Tochter, bas franke Loreli, feben. Gewiß und mahrhaftig, es murben fich bie haare

beines Ropfes bergan heben. Es kann nicht leben, es kann nicht fterben. Lebt es, so mag es kann reben. Liegt es bleich unb flarr wie eine Tobte ba, so fingt es mit leiser Stimme wundersbare Leber und Brophezeiungen; ober ich will lieber glauben, ber bose Geift fingt aus ihrer Rehle, wie ein armer Sunder aus bem Fenster seines Gefängnisses, benn es weiß ja selbst kein Wort um das, was es gesungen hat.

Meister Birri schüttelte sich unwillfürlich, als er biese seltssamen Berichte vernahm, und sagte: "Man sollte in allen Dielen hier Kreuze machen; benn es ruht auf bem hause ein böser Flach. Mache bich auf, sobalb bu kannst, und schüttle ben Staub von beinen Füßen. Frage mir nur in Narau nach. Jebes Kind zeigt bir die Bohnung bes Meisters Birri am Ziegelrain bort. Ein guter Dienst soll bir nicht fehlen, und vielleicht sag' ich bir noch etwas Besseres; benn bu bist gar nett und freundlich, wie sich bergleichen wohl zu einem Spielmann schickt."

Das Mabchen hatte unter bem Gesprach bas Tischgerath abgenommen und hielt Alles im Arm. Es lächelte ben Meisterfanger zutraulich an und sagte: "Barest du boch gekommen, als
meine Mutter gestorben und ich von aller Welt verlassen war!
Die Banern im Dorf haben gar ein hartes Herz und sind arm bazu.
Es wollte mich keiner um Gotteswillen aufnehmen! barum mußt'
ich zu Abdrich; boch wußt' ich wohl von ihm, was das ganze Dorf
wußte. Ich ging mit Thranen und Schrecken. Ach, bem Reichen
geht Alles hin; aber ein unvermögliches Waisenkind ist ein nieberer
Zaun, über den Alles springt."

"Gerziges Aennell, führe nicht fo traurige Reben!" fagte er, und ftreichelte leife mit ber Sand ihre erröthende Bange: "Barum betrachteft du mich benn zweifelhaft und ziehst das Köpfchen zus rud? Ich mein' es ehrlich, und du bift reich. Ein schönes Madschen zahlt mit freundlichen Augen beffer, als mit harten Thalern.

B(4. Rov. IV.

Benn wir uns beibe einmal verftehen, find wir, bent' ich, bes Sanbels balb einig."

Sie zog fich schämig zurud und fagte: "Du bift und bleibft ber Aarauer Gerr! Gute Racht."

Mit biefen Borten war fie zur Thur hinaus, boch nicht, ohne ihm noch einmal freundlich zugenickt zu haben. Gerr Birri blieb lange auf seiner Stelle stehen, bie Augen zur geschlossenen Thur gewandt. Die niedliche Gestalt, ihre leichten Bewegungen, bas beständige Drehen ihres Leibes, ihres Köpfchens, die raschen Ueberzgänge ihres Mienenspiels vom Ernst zur kindlichen Fröhlichkeit, ihre Gewandthelt beim Auf: und Abtragen der Speisen, — Alles gaufelte anhaltend vor ihm, und er mußte sich bekennen, Aenneli könnte wohl das artigste Brautchen für einen Spielmann werden.

Er überließ fich tiefen und angenehmen Betrachtungen, beren Inhalt jum Theil aus einzelnen Worten hervorging, bie er vor fich bin rebete, jum Beifviel: "Freilich, Seirathen ift fein Rappentaufden. Aber wer's will genau erlefen, fallt oft am erften in ben Roth. 3ch möchte bas Aenneli lieber entführen, als bie verberte Robolbliebhaberin mit bem Brophetennamen. Es tommt mir por, ale mare biefe Gefchichte im Simmel befchloffen." Dann wieber: "Allerbings von ber Liebe bloß werben 3mei nicht fatt: und ein Beib fann in ber Schurze mehr aus bem Saus tragen, als ber Mann mit bem Beuwagen bineinfuhren. Doch bas Menneli, - ja, Bucht und Chrbarfeit ift bie befte Aussteuer unb Morgengabe. Dit Bielem fommt man aus, mit Ben'gem balt man Saus; und mit leerem Sad anfangen, ift wahrlich beffer, als mit leerem Sad enben. Gute Bucht, aute Arucht!" - Dber wieber nach einer Beile : "Bohl mahr, eine fcone Frau betommen, ift leicht, aber fie icon behalten, ift ichwer. Auch weiß ich wohl, man fagt: Beiber haben lange Rode, furgen Sinn: Chftanb, Behftanb. Aber beffer erwogen, und bent' ich an meine Jahre, wahrlich, ift's boch hohe Zeit. Bin ich nicht im besten Alter? Pflanzt Liebe nicht Liebe? Man rühmt wohl, lebiger Leib sei Golbes werth, aber bas Pfund bavon gilt einen Heller."

9.

## Störungen.

Aus solchen hochwichtigen Ueberlegungen schreckte ihn bas plotzliche Aufspringen ber Stubenthur. Aber es war nicht Aenneli's zartes Köpfchen, welches mit bem taubenhaft beweglichen Halse um die halboffene Pforte sah, sondern ein Riefenhaupt von grobzgeschnittenen Jügen; Nase, Kinn und Badenknochen darin geswaltig vorgeschoben; Bart und Augenbraunen buschig; die Augen in Blutringen, — kurz, Abdrichs Kopf. Der Mund deffelben öffenete sich und stieß in heißen Tönen den Wunsch heraus: "Gute Racht, Meister Wirri! Worgen sprechen wir zusammen."

Das holoferneshaupt verschwand. Die Thur fiel zu. Draußen ward ein Riegel vorgestoßen, und beutlich ließ sich aus ber Forts sehung bes Geräusches erkennen, daß noch ein hängeschloß vorsgelegt wurde. Die Schritte entfernten fich barauf burch ben Gang.

Birt's Schred war so sehr gestiegen, daß er weder den empfangenen Bunsch erwiedert, noch Kähigseit behalten hatte, der Ursache seiner Einsperrung nachzusragen. Das Zusahren der Thür, das Pseisen des rostigen Riegels, das Rlappern des hängeschlosses dröhnte ihm in allen Nerven, und verjagte strack den Schwarm aller süßen, wenn gleich voreiligen Ehestandsbilder. Er versuchte endlich, freilich leise und schüchtern, das Dessnen der Thür, um sich seiner Gesangenschaft vollkommen zu überzeugen, an die er, troh dem, was er eben ersahren, und was ihm zum Theil schon das Fenstergitter geweissagt hatte, zu glauben sich weigerte. Sie

٠.

war aber leiber nur allzugewiß. Run fließ er einen tiefen Seufzer aus und rief: "Ruß ich alfo einer von benen werben, die man hereinkommen, aber nicht wieber weggehen fieht? hilf, heiliger himmel! Gegen biefe verstedte Mörbergrube war boch Daniels Löwengrube eine fehr herrliche herberge!"

Er warf fich in ben Rleibern angftvoll aufe Bett; nahm feine Buflucht balb jum Beten, balb jum Fluchen, ohne weber im einen, noch im andern Beruhigung ju finden. Diefe fehrte erft bann von felbst gurud, wenn auch nicht in Gestalt fester Buverficht, boch in ber Geftalt troftenber hoffnung, fobalb bas erfte gewaltige Bergvochen bee Schredene und ber Ungeftum bee aufgejagten Blutlaufe fich gelegt hatte. Benigstene glaubte er feine Gefahr für fein Leben befürchten zu follen; benn mare bem Abbrich an biefem gelegen, wurd' er es ihm in ber Sammerfchmiebe, ober im Balbe, ober auf ber nachtlichen Banberichaft ohne Befahr haben rauben fonnen. Abbrich batte ja ben arglofen Reifegefahrten nur vor einen Abgrund, ober auf eine fabe Felshohe ftellen, ober im Dunteln hinabfturgen burfen. "Und mit ben Tobten ift hintennach gut Prozeß führen!" bachte Birri: "Aber wer bas Leben behalt, ber hat noch bie Belt und fagt: bas Blatt fann fich wenben; heut' ift's an bir, morgen an mir."

So bachte er, und indem er alle Umftande mit wachsender Befonnenheit zusammenrechnete, entdedte er auch bald den wahrscheinlichften Grund, warum man seine werthe Person für diese Nacht
unter Schloß und Riegel gelegt habe. Er erinnerte sich, daß Abdrichs heuchlerische Arglist ihm das Geständniß vom Briese des Junters entlockt hatte; daß Abdrich selbst den Inhalt des Briese
und das Borhaben des fühnen Spielmanns kannte, Epiphanien
nach Liebegg zu entsuhren. Was war natürlicher, als den Plan
durch nächtliche Berwahrung des Entführers zu vereiteln? "Morgen
schickt er mich mit langer Rase wieder heim," sprach Wirrizu fich felber, "und gibt mir einen Sack voller Schimpfreben mit auf den Beg. Ei nun, man kann mich durch Scheltworte nicht weniger machen, als ich bin; und eine Langnase solcher Art reunt gegen keinen Baum an."

So weit war er in ber Ueberlegung seines Juftanbes gefomsmen, als ihm ein mattes Aufflammen ber Lampe bas Berloschen ihres Mondscheinlichtes verkundete. Er eilte zu spat an den Tisch. Beim ersten Berühren bes Dochtes sah er eine bide Finsternis. Das machte ihm neues Grauen. Er tappte ängstlich zum Bette zurud, kletterte wie an einem Thurm muhsam hinauf, lagerte sich nnentkleibet und schloß die Augen: unstreitig das beste Mittel, die Finsterniß nicht mehr zu sehen.

Es mochte schon gegen Morgen sein, als er endlich in einen unruhigen halbschlaf versank. Aber auch aus diesem ward er wieder ausgeschreckt, und zwar, wie es ihm vorgekommen war, durch hundegebell außer dem hause. Er spitte lange, mit schlagendem herzen, das Ohr. Weil es still blieb, legte er das mude haupt wieder zum Schlummer. Bald aber entstand ein sonderbares Gerausch, wie von Menschentritten, und so nahe, daß er glaubte, man komme zu seinem Bette. Er suhr mit halbem Leibe in die Hohe. Das herz schlug ihm, als wollte es die Brust sprengen. Er fühlte, wie sich die haare seines Krauskovses ausstreckten. Denn mit Entsehen bemerkte er eine sinstere Gestalt vor dem Gitters senster seines Gemachs in schwedender Bewegung. Je länger er beohachtete, je deutlicher unterschied er im Umris einen Mann, der am Fenster ausstieg, mit den Küßen in das Gegitter trat, und endlich in der Gobe verschwand.

Wie ungelegen allerdings bem vielgequalten Manne die neue Störung fein mochte, gewährte fie ihm boch eine Art Beruhigung, weil er teine Gefahr für feine Berson sah. "It's ein Dieb, bem nach Abbrichs Schaben gelüftet," bachte er, "fo bin ich wohls

geborgen und verrammelt. Es fonnte aber auch ein verliebter Rachtbube fein, ber beim herzigen Aenneli zur Chilt geht. Dann sucht er mich nicht. Ich ware aber lieber an seiner Stelle. Das junge Blut weiß also auch schon, baß im Dunkeln gut munkeln ift. Wer hatte ben ehrlichen, frommen Augen bas glauben sollen? Run, kein Jahrmarkt ohne Diebe, kein Madchen ohne Liebe. Abe, salscher Schat, es wächst noch mehr Unkraut in Weiberschuhen."

Bahrend bieses furzen Selbstgesprächs zeigten sich die Beine sichon wieder auf den Eisenstäben des Gitters. Die Gestalt stieg nieder und verschwand. Sleich nachdem erhob sich neues Geräusch. Eine Mannerstimme rief: "Steh', Bosewicht!" Meister Birri horchte mit gespannter Ausmerksamkeit. Er vernahm beutlich Gestlitter an einander sahrender Degenklingen, dazwischen eine Stimme: "Packan, saß, saß!" Dann folgte Todtenstille; dann dumpses, gebrochenes Winseln, welches in einem matten Stöhnen erlosch. Rach biesem blieb Alles ruhig.

Den Meistersanger übersiel Tobesschrecken. Die braußen hands gemein geworben waren, fonnten feine Chilibuben ober Bauernsburschen gewesen sein, bas verriethen ihre Waffen. Es war bei Abbrichs hause offenbar ein Morb vollbracht. Bon nun an trat tein Schlaf mehr in Birri's Augen. Die Nacht behnte sich ihm in eine unendliche Länge; die Sonne schien auf immer verloren und nie wieder an den himmel zurucksehren zu wollen.

Seliges Gefühl burchströmte ihn aber, als endlich die blaffe Dämmerung burchs Fenster herein sah, und im Hause nach und nach Leben laut ward. Run erst, als wäre er sicherer, that er die Augenlieder zu, um einen Schlaf zu versuchen, den er die ganze schreckliche Nacht entbehrt hatte. Aber bald störten ihn wiesder Stimmen mehrerer Männer. Neugierig sprang er vom hohen Bett herunter zum Fenster. Das Gras der Wiese war draußen silbergrau vom nächtlichen Reis. Die sinstern Tannen tauchten mit

ben Bipfeln in falben Rebel ein. Anf einem freien, schmalen Plate mischen hand und Bald zeigten fich brei Männer in lebshaftem Gespräch begriffen; boch rebeten sie nur halblant und gesheimnisvoll. Ein vierter war beschäftigt mit einem Besen, ben er auf dem Grase hin zund herschwang. Man sah bort Blut am Boben. Zwischen den Bäumen im Balde erschien noch ein fünster mit einer Schansel, thätig, Erde in eine Grust zu wersen. Wirri gedachte der Ereignisse, deren Ohrenzenge er gewesen, und das Bild branden erklärte sich ihm von selbst.

Biewohl noch nicht volle Morgenheitere bentlich zu feben geflattete, ertannte Reifter Birri unter ben brei Rebenben boch ofine Mube bie riefige Geftalt Abbrichs. Der andere war ber jum Baner vertranbelte Schwebe, genannt Sanbimann Bibeon. Er trug bie rechte Sand in einem Ind verbunden, bas für ben Beobacter am Fenfter von Bebentfamfeit in ben gegenwärtigen Umgebungen werben mußte. Der britte, ein unterfetter, vierichrötiger Rann, halbbanrifc gefleibet, obgleich bem Fenfter zunächt, ließ fich am fcwerften erfennen, weil er ben breiten Ruden berwandte. Chen an biefem Dritten ubte fich Birri's Errathungefunft und Rengier am meiften, weil Abbrich und felbft ber ftolze Schwebe bemfelben mit einer gewiffen Andzeichnung zu begegnen ichienen. Aber weber aus bem runben Filghute, von bem ein furger Feberbuich nieberhing, noch aus bem braunen, halbtuchenen, weiten Bamms ohne Aermel, bas bis jur bufte ging, und ein eben fo furges grau: wollenee Aermel: ober Unterwamms bebedte, noch ans ben weiten, vielgefältelten Gofen, Die beim Anie fich aufpitten, und bann über ben leberfarbenen Bollenftrumbf bie jur Ritte ber furgen, biden Babe reichten, ließ fich etwas Bestimmtes entrathfeln.

Erft als Abbrich mit ber hand eine jum Fortgeben einlabenbe Bewegung machte, und ber Frembe fich wandte, fonnte ihn Birri beffer beobachten. Er glanbte bies fraftige, ernsthafte Seficht mit

bem furzen Spisbart am Kinn, mit dem steif nach beiben Seiten gespisten, kapenartigen Anebelbart über den zusammengebissenen Lippen, desgleichen die breite, hohe Stirn, die bei den Augensbraunen wulstig über die Rasenwurzel niederhing, irgendwo schon erblickt zu habeu. Selbst das dicke, struppige haar, welches bauschig um Ohren und Nacken starrte, die locker um den hals gewundene weiße Binde, welche in einer großen Doppelschleise auf der Brust lag, wo eine Reiche eng beisammen stehender, kleiner, runder Knöpfe das braune Oberwamms von oben dis unten schloß, geshörte zur alten Bekanntschaft. Erst jedoch als der hinweggehende einen troßig brohenden Blick gegen das Fenster zu wersen schicn, erkannte Wirri den Mann und prallte einen Schritt zuruck. Es war kein Anderer als der Feldhauptmann der luzernischen Auferührer, Christen Schybi von Cschlismatt, den er in Wollhausen gesehen hatte.

"Nun weiß ich also, was die Glode geschlagen hat!" brummte ber erschrockene Spielmann: "Daß sich Gott erbarme, wohin der kömmt, gibt's Unglück! wenn Junker Mey von Rued es wüßte! Hier war' ein Fang im Nest zu machen, woran sich die ganze Eidsgenossenschaft erlaben könnte. Mir an, ich will keinen Spieß in den Krieg kaufen, und gern nichts gesehen haben, wenn sie mich nur lebendig aus ihren Teuselskrallen lassen."

Nach einer guten Viertelftunde klapperte bas Schloß, pfiff ber Riegel, ging bie Thure auf und Abdrich trat herein. hinter bems felben ftanden zwei Bauern, eisenbeschlagene Dornsteden in ben Fäusten.

"haft bu wohl geschlafen, Meifter?" fragte Abbrich, und ein zweibeutiges, schabenfrohes Lacheln zudte burch bie harten Gessichtszuge hin, wie ein Abenbstrahl ber unfichtbaren Sonne burch ben schwarzen Gewitterhimmel.

- 3d mocht' es nicht ruhmen, Abbrich, - antwortete Wirri, -

benn nun tenn' ich bich wohl. Was hab' ich bir aber je Leibes gethan, baß bu mich gestern getäuscht und bie Nacht gefangen ges balten haft?

"Narrlein," antwortete ber Alte, "es ift bir nicht übel ers gangen. Erag' fünftig teine Uriasbriefe, und ftede bie Rafe nicht in fremben hanbel. Ich wurde bich laufen laffen, wenn bein Maul hier im Moos bleiben wollte."

- Laft mich in Brieben gieben, Abbrich. Dein eigenes hemb muß es nicht inne werben, bag ich bei bir gewesen bin. Aus Schaben wird man tlug. Ich habe Mert's gegeffen und ichweige.

"Wenn bu brei Tage geschwiegen haft, Meister, will ich bir am vierten glauben und ben Weiß über bie Gier seben. Mach' bich jest auf, bu hast so weit nicht zur Morgenfuppe; meine Leute hier begleiten bich."

# - Wohin?

"Ueber die Bampf hinab langs ben Seen gen Hochdorf!" ants wortete Abbrich, indem er den Spielmann aus dem Gemach und durch mehrere Zimmer wieder zur hausthur führte: "Denn im Nargau bist du keine Stunde sicher. Mer dich sindet und kennt, schlägt dich, wie einen Kain, todt. Alles ist wider Bern im Auffland, fährt umher, wie Walbseuer, und bricht wie ein geschwellter Strom über die alten Ufer."

- Feuer und Baffer find gute Diener, aber bofe herren und Meifter! - verfette Birri, und leife fügte er hinzu: gleichwie Bauern auch!

"Fort!" rief Abbrich troden: "Behut' bich Gott. Ueber bereiften Boben ift frisch wanbern. Dent' nicht ans Entweichen, ober Schreien; bu rufft bir auf ber Stelle zwei Meffer zwischen bie Rippen. Fort, Ihr Mannen!"

Mit biefen Worten ichob ber Alte ben Spielmann aus bem Saufe; bie Bauern nahmen benfelben rechts und links in ihre Mitte,

und nöthigten ihn, das kleine Biefenthal aufwärts gegen ben Bergrücken zu steigen. Abdrich sah ihnen nach, die die Wanderer auf der hohe aus seinem Blick verschwanden. Dann kehrte er ins haus zurück, blieb eine Zeit lang unschlüffig an der hölzernen Treppe, stieg hinauf, und öffnete broben leise bie Thur eines Zimmers.

10.

### Die Gafte.

Unhörbar flog ihm auf ben Beben Aennell entgegen, ben Beigefinger ber Linken auf ben Munb, bie rechte hand warnend hochs gehoben.

"Leise, linde, beine Tochter schlummert! "flufterte fie ihm ins. Ohr, und schwebte babei auf ben Fußspihen: "Auch Fania, welche bie ganze Nacht an Loreli's Bette gewacht, ruht seit zwei Stunben erst." Sie beutete bei ben letten Worten mit ben Fingern auf eine Nebenthur bes Jimmers.

Abbrich aber gab bem Mabchen einen flüchtigen Wink. Es versftanb ihn wohl und entfernte fich. Dann trat er langfam vor das Bett seines franken Kindes. Rein Sandforn knisterte dabei unter seinen Sohlen. Schweigend betrachtete er die Jungfran. Sie lag mit dem verblaßten Antlit, in deffen Marmoritgen noch Spur ehemaliger Holdseligkeit war, und mit den über das Bettiuch lang ausgestreckten Armen, wie zum Einsargen bereit. Ein paar slackzebrücke, unter der Haube hervortretende Haarlocken, schwarzsglanzend wie Ebenholz, einst kein geringer Schmuck dieses jungsfräulichen Hauptes, vermehrten nur den traurigen Eindruck des Ganzen. Sie ringelten sich an der wachsbleichen Stirn und Wange, um gleichsam das erloschene Leben des Leichnams stärfer anzubeuten. Die Brust stand ohne Bewegung; über die entfärbten

Lippen ging fein fpurbarer Obem; die tief eingefunkenen Augen ichienen bem Licht ber Belt auf ewig verfchloffen.

Abbrich, mit gefalteten hanben und gebeugtem haupt, ftarrte lang die holde Leiche an. Dann erhob er leife seufzend die Augen, sentie sie wieder auf die gefühllose Schläserin und sagte kaum hördar: "D mein Kind, o mein armes Kind! D mein einziges Leben! Warum kann dich Riemand aus der unbarmherzigen Geswalt des Schickfals retten?"

Es burchtrang unendlich tiefer Schmerz sein Innerstes, daß ihm Brust und Obem zitterten. Er richtete das Antlit himmels wärts, mit jammervoller, stummsehender Geberde, und die frampshaft zusammengeschlossenen Hände indrunstig an sein herz drückend. Thränen an Thränen suhren aus seinen Augen. Ein leises, schneiles Schluchzen blieb einzige Sprache seiner Seele. Als sich die destigsteit des Schmerzes gelöset oder erschöpft zu haben schlen, bebten noch seine Lippen im Gespräch mit dem unerforschlichen Lenker der Berhängnisse. Die frästige, hohe Greisengestalt Abdrichs, in dieser Gebeugtheit, glich einer weiland stolzen und unempsindlichen Eiche, bie, vom Donner gebrochen, ihr welses Laub nun bei jedem Lüste den zittern läst. Und die Röthe seiner entzündeten Augen schlen eine sinstere Gluth, in welcher der Brand hervordrechen wollte, der das Innere verzehrte.

Bon Zeit zu Zeit stieß er furze, unzusammenhangenbe Reben aus, die ben Selbstgesprächen bes Bahnfinns abnlich klangen, im Grunbe aber nur vortretenbe Punkte waren, an welchen man die Berkettung seiner Gebanken und Schmerzen erkannte, wie man ben Jug weit entfernter Gebirge an einzelnen Gipfeln erfieht.

"D bu füßer Raub bes Tobes! " fagte er: "Mußtest bu bazu von beiner Mutter geboren werben? — Ich erkenne bich wohl, mit Entfeben, bich, herziofes Ungeheuer, bas feine eigenen Eingeweibe verschlingt und wieber erzeugt, um neuen Fraß zu haben. — Es

٠.

kann aber nicht fein. 3ft bas ein tobtes Uhrwerk, bas von fich nichts begreift und weiß: fo ift bie wilbefte Beftie mehr werth, als bie Belt, und ber Menfc ift ber Gott. - Ach, bu arme, fcone Alpenrose, die ungefannt und ungeliebt in ber großen Ginobe vergeht, warum mußteft bu bluben? - Gutig, fagt man, gerecht auch! 3ch mocht' es ja gern glauben. Aber biefe blaffe Leiche fagt: Rein! - Ce ift nichte Entfehlicheres vorhanben, ale bas Gefühl neben einem bewußtlofen Rels. ale bas Leben bei ber ftummen Bernichtung. Die Liebe ift bas, was im Reich ber Dinge einzig ohne Bufammenhang mit ber Belt fteht. Sonft paft Alles zusammen. - D bu frommes, heiliges Rinb, warum warb bir baß fuße Dafein zu toften gegeben, wenn es mit Schmerzen wieber entriffen fein muß? Bas haft bu verbrochen, bag fich bie Natur bas Berbrechen erlauben barf, bich ju gerftoren ? - Frevel, Frevel! Beiche von mir, Satan! - Ge fann nicht aufhören. Ge fann nicht! Die Welt hat bas Bewußtsein ihrer Ewigfeit in fic. -Scheibeft bu von mir, eil' ich bir nach, Engel. Wir trennen uns nicht."

Hier verstummte er im abermaligen Schluchzen, kniete mit leisem Wimmern lange, bis die Thränen ihm versiegten. Dann ftand er auf, warf noch einen kläglichen Blid gen himmel und sagte: "Dein Wille geschehe!" Er trodnete seine Augen, legte eine Klaumfeder auf die Oberlippe der Schlummernden, sah mit schmerzelichem Bergnügen noch die Spuren des Lebens im Mehen des Flaumes, beugte sich über das Bett, küßte sanft das Sewand der Tochter, und ging mit leisem Schritt aus dem Gemach hinweg. "Bis Fania erwacht, verlaß Leonoren nicht!" sagte er zum Aenneli, welches ihm auf der Treppe entgegenstatterte: "Ich begebe mich zu dem Gästen, und werde meine Tochter heut' wenig sehen. Bring' ihr meinen Morgengruß!"

Rach biefem eilte er binab, am Berb mit großen Schritten

vorüber, durch zwei aneinander hängende Studen, in ein lettes inneres Zimmer. hier faßen die Leute, welche Meister Birri vorsher gefehen. Gideon und Schybi von Cfchlismatt neben einem alten, doch rüftigen Manne, dem das filberweiße haar des Bartes und hauptes recht ehrwürdiges Ansehen verlieh. Sie waren im lebhaften Gespräch.

"Auf Chre!" rief Gibeon: "Richt zwanzig Dublonen waren mir zwiel, wenn ich erfahren könnte, was fein Intent gewesen. Er führte die Klinge meisterlich, und obligirte mich gleich beim ersten Angriff zur Defenston, indem er doch babei langsam hinter sich zuruckschritt, um seine wohlberechnete Retirade ins Gebusch zu nehmen."

Chriftian Schybl fcuttelte bebenklich ben Ropf und fprach: "Ich fag' es noch einmal, wie abgelegen Abbrichs haus und wie geheim unfere Zusammenkunft gehalten ift, enre herren von Bern spuren Unrath. Es ift einer ihrer Laurer gewesen. hattest bu ihm ben Schabel gespalten! Du warft ihm zu spat auf ben Fersen nach."

"Es währte kein Baterunfer lang," antwortete Gibeon, "fos bald Abdrichs hund anschlug, war ich aus dem Bett, auf den Beinen, in den Kleibern und zum Zimmer mit blankem Degen hinaus. Die arme Bestie thut mir leib; sie ward sakristigirt im Augenblick, als ich sie anhehte, und der suspekte Bursch im Wald und Rebel entsprang."

"Und festeft ihm nicht nach, Gibeon Renold?" fragte ber Alte im weißen haar.

"Es herrschte bermaßen Dunkelheit," antwortete Gibeon, "baß ich bie Figura bes Menschen nur gleichsam wie Schatten im Nebel erfah. 3ch verfolgte allerdings lange Zeit bas Geransch, welches die Iweige machten, die sich bem Flüchtling opponirten. Doch mocht' ich ohne bes erstochenen hundes Afsistenz burchans beim Rachsehen nichts effetuiren."



"Laffet es dabei bewenden, liebe Rachbarn und Freunde," fiel Abdrich den Rebenden ins Wort: "Wir haben heut' größere Sache zu überlegen, als umher zu rathen, wer die tapfere Fauft des Gideon gezeichnet und meinen alten Packan getödtet habe? Heute ober morgen rucken die Städte mit ihrer Macht in den Aargau ein. Nun gilt's Entschloffenheit, wenn ihr nicht übermorgen gesfangen und gehangen sein wollt. Ulli Schad, du haft den Aufbruch der Mannschaft von Bafel selber mit Angen gesehen?"

Der Alte im weißen haar antwortete: "Burd' ich's fagen, wenn es anbers ware? Ich machte mich auf ben Beg von Balbenburg nach Basel. Borgestern sind vierhundert Rann in der Stadt gewordenes Bolf und Ausschüsse von der Landschaft mit klingendem Spiel aus den Thoren gezogen. Hauptmann Ludwig Krug und Hauptmann Paul Bekel ritten gar stolz vor dem Juge her, mit Federsträußen ellenhoch auf ihren Schelmendeckeln, daß sie sich wahrhaftig unter der St. Albanpforte ducken mußten. Boran marschirten hundert Mann von Mühlhausen, die mir auch nicht aussehen, als wollten sie euch die Krautstöcke zerhacken. Man erzählte, daß von Jürich fünfzehnhundert Mann zugleich ins Bernzaebiet einrücken würden."

"Mich bunkt, Gibeon, ber Leuenberg läßt uns im Stich," fagte Abdrich barauf zu bem schwebischen Hauptmann, "ober es hat ihn unterwegs ein Unfall getroffen. Nach beiner Angabe wollt' er schon gestern Nachts bei uns sein."

Giveon Renold erwiederte: "Leuenberg halt Barole, obwohl er durch wichtige Offupationen retarbirt worden sein kann. Allsstündlich langen bei ihm Deputationen aus den Gemeinden und Aemtern bes gesammten Kantons an; links und rechts muß er Resolutionen ertheilen. Es ift bei ihm wie im Hauptquartier des Generalisstmus vor ber Bataille, wenn berfelbe Ordres nach allen

Buntten verschickt. Laffet uns mittlerweile unfere Confilia eröffnen ; er wird fich euern Diffegnien teineswege opponiren."

"Hol' ihn ber henter!" rief Schybi: "Ich hatte baheim mit meinen Leuten alle hanbe voll zu schaffen, und rannte bennoch hierher. Run läßt er uns fteden. Wir Entlibucher und übrigen Luzernerbieter mögen ben Ausgang eures Larmens gemächlich erwarten. Bir haben unfer Schäsein vor ber hand ins Trodene gebracht, wenn ihm bas Fell auch noch tropfet; haben ben Bers gleich und Schiebss ober Schandbruch angenommen; entrichten burchs ganze Land vom Saum nur zehn Luzernerschilling Ohmgeld, und freuen uns noch viel anderer Bortheile. Reinen Kreuzer zollen wir an ben gehabten Unsosten ber Stadt. Im Nothfall können wir uns zufrieden stellen. Wollet ihr andern aber zum Teuselsfahren, meinethalben; wir Luzerner find babei für euch nicht zum Fuhrlohn verpflichtet."

"Ich will hoffen, bu fprichft nicht im Ernst!" siel ihm Renold in die Rede: "Schybi, magst du wissen, daß Niklaus Leuenberg ein Eldgenoß ist, so respektabel, denn irgend einer. Er leuchtet in allen Aftionen mit Wahrheit, Treue und Glauben, und ist von gar maunhaften Gesinnungen und standhafter Manier. Burd' er nicht das weite Oberland bis an die Walliser Schneeberge zu eurer Favor in Harnisch gebracht haben, ware zweiselsohne euer Ruin schon längst vollendet gewesen; und statt des Schiedsspruches der katholischen Orte, der euch Pardon gewährt, hätte der Scharzrichter von Luzern eurer und andrer Patrioten Köpse vom Rumpf geschleben . . ."

"Uebethebe bich nicht, hauptmann Renold, bu wirft bavon freuziahm!" antwortete ber Entlibucher: "Unfere zehn Aemter hatten die Fahnen gelüpft und den Bund zu Wollhaufen geschworen, ohne vom Leuenberg und den Bernbietern zu wissen, und ohne sie haben wir auch Frieden geschloffen mit der Regierung.

Der Leuenberg ist mir übrigens ganz recht, wenn er nicht links fein will, und er wird Gelegenheit vollauf haben, zu zeigen, ob er mehr versteht, als den Karren bergab zu schieben."

hier fiel Abbrichein, benn er fah, bag Gibeon bie Stirn rieb und heftig werben wollte: "Ihr Mannen," fagte er, "wenn ich nicht irre, feib ihr alle in bies fonft unbefuchte Thal gefommen, nicht um euch zu entzweien, fonbern euch für gemeine Boblfahrt bes unterbruckten ganbes zu vereinigen. Ihr aber fanget, meines Erachtens, mit bem Borteln und Banteln am falfchen Ort an, und gaumet bas Rog beim Schwang auf. Seib ihr aber nicht Sinnes, eintrachtig Alles mit einander zu heben und zu legen: fo ftehet von euerm Borhaben in guter Beit ab. Denn es foll nicht um taube Ruffe, fonbern um Ropfe gefpielt werben, unter benen auch bie eurigen finb. Steht nicht bas Landvolf aus gefammten Rantonen Mann für Mann gufammen wiber bie Gewalt ber Stabte: fo geht Alles verloren. Das ju verrichten feib ihr gefommen, bamit es nicht wie vor gehn, zwölf Jahren gefchebe. Damale fingen auch Oberlander und Marganer an, mit ben Bernern zu rechnen, machten in Langnau große Worte, und wurden wieber kleinlaut, weil Lugerner und Solothurner babeim blieben, und bie Gesandten von Bern und von ber Tagleiftung ihnen im Stabtchen Thun Sonig ume Maul ftrichen. Dann hoben nachher im Burichgebiet bie Babenfcmyler und Anonauer ihre Ropfe auf; aber weil ibnen Niemand guftand, mußten fie auch balb gu Rreug friechen, fieben Ehrenmanner enthaupten feben und ben Berren von Burich vier Tonnen Goldes Trinfgelb für ben Spaß gablen. Das war bas Enbe. Daran follet ihr euch fpiegeln."

"Wohlgesprochen, Abbrich!" fagte Gibeon: "Ein Schlag, aller Orten zugleich, bas bricht bas Joch und besarmirt bie Stäbte! Wir muffen uns pracaviren, baß es rauhe Stofe absehe. Denn eher wird ber Bar gutwillig fein Fell, als bas Patriziat feine Ambition und herrichaft fahren laffen. Aber occo, lupus in tabula! Da febe ich ben Lenenberg tommen, in Begleit eines Anbern."

Abbrich ging ben Ren: Anfommenben vor bas Saus enigegen und führte fie binein. Alle ftanben grußenb von ihren Sigen auf, boten ben Fremben Sanbichlag, und betrachteten besonbere ben Leuenberg, ber icon bamals ein vielbesprochener Mann mar unb fich fogleich mit Gibeon ine Befprach ließ. Es lag in feiner fraftigen Gestalt und Saltung etwas Gebieterifches, wogu ber Ausbrud von Ernft, Reftigfeit und Rlugbeit in feinem Geficht nicht wenig beitrug, bas fich burch ein Baar große, belle Augen unter fcongewolbten Augenbraunen, und eine ftarte, romifchegebogene Rafe auszeichnete. Er ichien ein Mann in ben Runfzigern zu fein. und einigen Berth auf fein Aeugeres zu legen. Das fcwarze Saupthaar und ben Rnebelbart trug er furs geschoren; am Rinn nur ein Zwidlein. Gin fcmaler, fcneeweißer Salefragen lag über bas feintuchene, fcwarze Oberwamms, beffen Deffnungen an ben Achieln. wo bie Aermel bes Leibrodleins bervorgingen, mit Sammtftreifen und Aranfen befett waren. Eine bichte Reibe ges fponnener Rnopfe verzierte ben Borbertheil bes Bammfes.

"Liebwerthe herren und Freunde," fagte Leuenberg, "erlaubet, baß ich euch meinen Reisegefährten vorftelle. Es ist herr Abam Zeliner, Untervogt von Buchsten, ein treuer und eifriger Bundesgenoß, der uns das ganze Solothurnergebiet zuführt. Ich boste, ihr werbet ihm euer Bertrauen nicht versagen."

Die Anwesenben boten bem Untervogt, ber vielen Anftand in seinem Befen bezeigte, noch einmal und freundlicher bie hand jum Billsommen.

"Run aber," fuhr Lenenberg fort, "haltet Gegenrecht. 3war ben tapfern Schibt von Eschlismatt und meinen Landsmann Gibeon Renold kenn' ich gar wohl; aber nennt mir biesen wackern Sis. Rov. IV.



Schweizermann, ben fein weißes haar zum Oberalteften unter uns macht."

"Das ift Ulli Schab von Balbenburg im Bafelgebiet," fagte Gibeon, "ein wegen feiner Brubenz und Erfahrung wohlrenoms mirter Mann bortiger Gegenb."

"Ei benn," rief Leuenberg und schüttelte babei bes Greifes Sand, "Bater Ulli, so laffet und horen, wie die Dinge bei Ench stehen? Ich vernehme mit Leidwefen, bag Oberst Jornli von Bafel im Anzuge gegen Aarau sei und viel von Euerm Landvolf mit sich führe."

"Das mag sein!" antwortete Ulli: "Aber verlaß' bich barauf, herr Leuenberg, unsere Leute schließen im Berngebiet keinen Spat tobt. Reiner will bei uns gegen Mitlanbleute sechten, welche bie gleiche Noth von der harte ihrer Obrigkeit leiden, wie wir. Ginzig Bratteln, Muttenz und andere Ortschaften der Bogtei Munchenstein, ganz in der Nahe der Stadt, halten mit ihr. Die übrigen Aemter aber sind barauf und daran, das Nauhe auswärts zu kehren und den Stadtburgern den Meister zu zeigen. Iwar Burgermeister Audolf Mettstein und Junstmeister Jakob hummel kamen, den Tag vor meiner Abreise, nach Liestal, um die Sache auszugleichen, mußten aber unverrichteter Dinge wieder abziehen."

"Das heiß ich gulbene Botichaft!" rief Leuenberg: "Ich wollte, Abbrich, bu konntest mir vom Margau nichts Geringeres melben; benn ber Felnb ift auf allen Seiten im Anjug."

"Sorge nicht, Klaus!" entgegnete ihm Abbrich: "Der Landsfturm wird in der ganzen Grafschaft gerüftet, eben so jenseits der Aare in den Aemtern Biberftein und Schenkenberg. Roch ist zwar Alles still in den Dörfern, wie unter der Predigt. Aber die Baffen find geschliffen. Die erste Trommel, die im Lande gerührt wird, bringt die Sturmglocke vom gesammten Aargan, wie ein übelstönendes Horn die Hunde, zum Heulen."

"Bohlan, liebwerthe Bundesgenoffen, " fagte Lenenberg, "fo laffet uns ungefäumt jur Abrebe schreiten, barum wir hier zusammensgetroffen sind, und das mit hand und Mund betheuern zu halten, weffen wir einig werben. Denn nicht umfonst wird die Zeit vorgekellt mit geschwungenen Fittigen, und schwerlich sehen wir uns so balb wieder, wenn wir einmal nach allen Weltgegenden von einander geschieden sind. Du, Abbrich, hast für unsere Sicherheit bei dir Sorgfalt getragen?"

"Leuenberg," rief Gibeon, "folche Frage gezienit bir nicht, wo bu weißt, baß ein Solbat wohnt. Ich felber habe ringsum treue Wachen postirt, bie alles Suspette genan observiren. Denn ber Lanbvogt von Lenzburg wurde nicht faul fein, wenn er wußte, welches Nest hier auszunehmen ware."

"Traget feinen Rummer!" fagte Abbrich: "Sogar Junfer Meb von Rued beforget von hier aus nichts Arges. Er schickte wohl gestern einen Boten, aber nicht um zu horchen, sonbern meine Richte wegznlocken."

Gibeon konnte bei biefen Worten eine große Bestürzung nicht verbergen. Er sah mit fragendem Flammenblid auf Abbrich. Dieser aber fuhr gelassen fort: "Also nur Beibergeschichte! Es war eine gute Haut, ein Aarauer Spielmann, ber mir Beichte saß, weil er mich nicht kannte. Bir haben ihn aus Borsicht ins Luzernersgebiet geschick; da mag er von uns zeugen."

Schhbi lachte und fagte: "Auch glaube ich, alle Beibel und Knechte bes Landvogts wagten fich nicht in dies Thal herauf, benn fie fürchten in der Nachbarschaft den Abbrich, wie des Satans Zwillingsbruber."

"Das ist wahr," rief ber Untervogt von Buchsten: "hatte mir Leuenberg nicht berichtet, welch ein Biedermann bu wärst, Abbrich, ich hatte mich nicht zu dir getraut, so Arges reben bie Leute. Bober bas Geschwat? Bielleicht weil bu ihnen furchtbar brein schaueft?"

Abbrich erwiederte etwas verbrossen: "Saft du bei dir zu Land teine Esel? Als ich noch mein mäßiges Bermögen dusnete, hieß ich Strolch und Straßenränber. Als ich einige Thaler erhauset hatte, hieß ich Schatzgräber. Beil ich meinem Berstande solge und nicht mit Narren in gleiches horn stoße, bin ich im Bunde mit der Hölle. Beil ich des Pfarrers Deutschlatein auf der Kanzel nicht anhören will, macht er mich zum Atheisten, alle Sountag zu etwas Anderm. Wen Neid und Bosheit einmal mit Nuß geschwärzt haben, den waschen alle Tugenden nicht wieder weiß. Bieltausende mal habe ich den Tag verwünscht, an dem ich das Simmenthal verließ und mich hier ausethe bei dem dummen und dummtücklischen Geschweiß."

"Bei bem Allen, Abbrich, gehorchen fie bir, als warft bu ihr Bogt!" fagte Schipbi.

7

"Beil ste keinen Gott, sondern nur den Teufel fürchten!" versetze Abdrich: "Die heiden sind nicht heldnischer gewesen, als dies menschliche Bieh. Da ist schon mehr denn Einer in großer heimlichkeit zu mir geschlichen, und hat mich um Gotteswillen gebeten, ihn in Bund mit dem Teufel zu bringen. Sie wollen ihm Leib und Leben eigenhändig mit Blut verschreiben, wenn er ihnen Bohlleben genug, oder auch nur einen hedethaler in den Sad schafft. Benn sie schon während der Sonntagspredigt schlafen, weil sie sich an den Psalmen mude schreien, preiset der Pfarrer doch ihr Christenthum. Denn so oft sie ihre Saue mezgen, süllen sie sien die Rouchkammer mit Würsten und Schinken. — Aber, ihr herren, euch erwartet im Jimmer hler zunächst die Morgenssuppe. Noch seid ihr nüchtern. Erweiset mit die Ehre und sitzet binzu. Rachber schreiten wir frischer zu Rath und That."

Damit unterbrach er bas Gefprach. Rach einigen höflichen

Beigerungen und Entichulbigungen folgten ihm bie Gafte und nahmen ihre Blate um bie bampfenbe Schuffel ein.

#### 11.

# Die Brantwerbung.

Das ländliche Frühmahl, bei welchem, nebft geräucherten Rinderzungen und Wildpretschnitten, die begeisternde Flüfsigeit nicht sehlte, die der Schweizerbaner schon damals den schwarzen Bergstirschen zu entziehen wußte, verbreitete gute Laune über die Gäste. Ihre Scherze und Blide verfolgten dabei Aenneli's stüchtige Geskalt, die zur Bedienung erschien. Nur Gibeon Renold, wider seine Gewohnheit, blied einsilbig und ohne Eglust; und ehe noch das Mahl zur hälfte beendet war, zog er den düstern Addrich auf die Seite und verließ barauf mit ihm die Stube.

Als beibe vor bas haus und in ben Walb getreten waren, fragte Abbrich: "Warum fuhrst bu mich hierher? Was haft bu Gebeimes?"

"Geheimes? Nichts. Du weißt Alles, was an und in mir ift, sonst könntest du mich nicht, wie den Tanzdaren, an der Kette schleppen!" antwortete Gideon und heftete die schwarzen, stams menden Augen auf das Gesicht des Alten: "Du aber, Abdrich, behältst kontinuirlich beine Maske und handelst ohne Sincerität. Warum verschwiegst du mir die wahre Intention des Junkers Mehauf deine Nichte? Ju sich loden wollte er sie also? Und das sagst du erst, nun du seinen Kundschafter absentirt hast? Abdrich, ohne Arglist und Betrug, rede! Wie stehen wir mit einander? Unter gegenwärtigen Circumstanzien verlange ich klaren Bein von dir. Sagst du mir nicht die Hand der unvergleichlichen Epiphania zu, so . . ."



- "Fahre fort!" rief Abbrich.
- So . . . Ich habe anbere Majeftaten gefehen!
- "Deine Junge schlägt faliche Munge. Rein heraus mit ber Sprache!"
  - So fahre Alles in ben höllischen Abgrund!
- "Das also war's, Gibeon? Schame bich. Du bist und bleibst boch ein gemeiner Lohnsolvat, der nur um blanken Sold bient; aber Baterland, Ehre und alles Bessere nebenbei mit in den Kauf nimmt, um daraus eine Schabracke für das schmutzige Roß seiner Selbstschtz zu machen. Also für des Mädchens Hand nur willst du der guten Sache beinen Arm vermiethen?"
- Der guten Sache! Diftinguire, Abbrich, daß beine Umsbition und die beiner Consorten nicht meine gute Sache sein kann. Epiphania ist für mich Leben, Welt, himmel, Alles; und einzig für Alles seh' ich Alles ins Spiel. Ich erachte auch, ein Motiv, wie das meinige, sei in den Augen raisonabler Personen mehr werth, als beine und beiner Kumpanen Sucht, euch bauesrische Gnaden, Rathsherren und Schultheißen tituliren zu laffen.
- "D bu elender Jungfernfnecht, meinst du, mich steche ber Saber bes ehrgeizigen Uebermuths? Meinst du, Leuenberg ober Schybi, ober ich, ober ein Anderer habe eine ganze Ration aus ben hundertjährigen Burzeln der Gewohnheit reißen können, um sie zum Schemel unsers eigenen hochmuthes zu machen? Ja, der Ausstand ist da; weißt du, wer ihn gestiftet hat? Die Urhesber und ersten Rabelsführer bestelben sigen in den Rathsstuden der Städte. Ihre blinde und hartherzige Ungerechtigseit hat die Trommel des Aufruhrs gerührt und das zahme Roß scheu und wild gemacht. Der Wilhelm Tell ist erst durch Landvogt Gester zum Tellen geworden. Weißt du das nicht? Der faulende Mist treibt die schönsten Blumen und süßesten Früchte aus der Erde,

und nur bie ftolge Tyrannei treibt bie eble Freiheit aus ihrem Grabe beraus ins Leben."

- Berbalia! Berbalia! Die fenne ich und weiß sie gehörigen Orts zu appliciren. Du und Consorten haben bas Roß scheu gesmacht, nun aber wollet ihr es auffangen und euch, statt ber alten Herren, in ben Sattel schwingen. Ganz recht, Abbrich. 3ch will bir in ben Steigbügel helfen, wenn bu meine Conbitiones annimmst.
- "Geh, Lohnknecht, ich begehre nichts von bir und von ber ganzen Welt nichte. Ich wollte lieber, die Welt ware noch nie gewesen, so ftanben wir nicht ba und bu qualtest mich nicht mit beiner Narrheit."
- Abbrich, bu, ein Mann von Experienz und Einsicht, ber in Oft: und Best: India umbergesahren ift, solltest nicht so verskehrte Dinge reden. Ich will beine Fortun machen, und forbere mir bagegen Epiphanien. Bas liegt barin Thorichtes und Malbonnettes? Gib mir bas Schonste auf Erden, und ich kehre bas für Bern um, baß es die Thurme seines Großmunsters in die Nare und bessen Fundament gen himmel streden muß.
- "D bu Auerhahn, ben bie Balggeit blind macht! Sier gu Lanbe wagt ber ichlechtefte Tolpel Chre, Leben und Gut für etwas Befferes, als bu."
- Miraculos genug ware bas! Aber wenn ich bir glauben foll, fo nenne mir, was schöner, beffer, foftlicher fein fonnte, als ber Befit ber englischen Epiphania?
- "Es ist bas, was ber Mensch wie seinen Erbseind versolgt, und was ein Gott im himmel nicht reif werden läßt. Es ist bie Zugend, die mit Spott und Schanden betteln muß; die Freisheit, welcher man Kerker baut; die Wahrheit, der man Scheitershausen anzündet, und das wehrlose Recht, das man mit Tortur und Rad und Galgen stumm macht. Gibeon, ich weiß wahrhaftig

- nicht, wozu die Belt da ift, wenn in ihr nichts Besteres vorhans ben ist, als sie selbst ist; oder wenn mein Wille das heiligkte barin ware. Aber möge jenseits des Lebens etwas Anderes zu erwarten, oder mit dem letten Pulsschlag Alles aus sein: ich will hochstehen und höher als Schöpfung und blindes Schickfal. So bin ich, wo nichts höheres ist, der Gott, und heiliger, als alles Dasein."
  - Mit Gunft, rief Renold, und starrte bem Alten erschrocken und forschend ins sinstere Gesicht: Ich verstehe bein Kauberwelsch nicht. Spricht ber Kirschgeist, ober noch ein böserer, aus bir? Das klang mir halb wie Tollheit, halb wie Blashhemie. Bist du verdrießlich, Bater Abdrich, so sluche lieber ein paar Millionen Teusel zusammen. Das ist dir an der Seele gesünder, als solche Lästerung. Iwo Kannen Branntwein lassen sich unschädlicher nehmen, als ein einziges Tröpflein Gift. Dir macht freilich die Krankbeit beiner Tochter schweres Gerzeleib, aber desperire nicht.
- "O nein, was fagft bu? Das alte Gerz ift balb verblutet. 3ch habe bie Welt aufgegeben, barum will ich frei handeln. 3ch bin nur noch ein Gespenst; Gespenster freuen sich nicht mehr an vergulbeten Rufichalen und fürchten nicht mehr bie Weibel, henter, Scharfrichter und übrigen Bogelscheuchen ber Obrigkeit."
  - Mit Gunft, Abbrich, bu haft beine schwarze Stunde. 3ch infiftire langer nicht, mit bir allein zu reben. Laf uns ins haus zurudgeben. Befiehl Cpiphanien, bie Laute zu schlagen, bamit fie ben bofen Geift Sauls bannifire, wie weiland David mit ber harfe.
  - "Wie du es verstehft, armer Tropf! Nie war ber Geift hels liger in mir, als biefen Augenblick. Aber genug bavon. Ich irrte mich. Keine Berlen por bie Saue! Was wollteft bu von mir?"
  - haft bu es vergeffen? Die hand beiner schönen Richte. Sie ist bie Kondition, baß ich bir bas hazardspiel ausspielen helfe. Du wirft mich in biefen Troublen gebrauchen können. Es find

unter ben revoltieten Canblemen weuig gebiente Mittans und Minner von Metler. Die herren Berner hatten jeberzeit die Präcuntion,
bei ben Milizen ihre Offizierftellen une Söhnen der Stadtpatrizier
zu konferiren, damit die Mannschaft ohne Chefs niemals für fich
felbst etwas prästiren konne. Alfo, Abbrich, las mich beine Arforlution vernehmen. Jest ift der Moment, in welchem du über mich
becibirk. Contravenirk du meiner Basson, so fahre wohl. Benn
es Schlappen seht, bin ich nicht obligiet, die Scharten anstynwehen.

"Gibeon, thue was bu willit. Es ift bir befannt, bağ ich nicht wiber bich bin. Nimm meinethalben Epiphanien zum Beibe, wenn sie dir nicht ben Lorb gibt. Sie ift Meisterin über ihren Leib. On wirst nicht begehren, daß ich sie der ben hanren zuschleppe."

— Die hand barunf, Bater Abbrich. 3ch verlange in biefem Geschäft nichts als beine Rentralität; nicht einmal beine Intervention ift jum Regociren nothig. 3ch halte bie schone Festung schon lange eng blofirt, und sie ift jur Rapitulation nicht ungeneigt. Doch appellirte sie bisher immer an bein Affentimento, als zur Ratifilation unseren Artifulen unentbehrlich.

"Bift bu bes Mabchenherzens ichon fo ficher, Gibeon? Babre bich! Du follteft bie Belber tennen!"

— Run ich im Boffes beines Wortes bin, guter Abbrich, nun bu mein Oheim sein willft, soll beine Richte mein Gespons werben. Sie leiftet keine Resistenz. Ich weiß es, Epiphanie liebt mich. Ich hab' ihr bas Geständniß schon victorids von ben err röthenben Bangen gefüßt.

"Bift bu wirflich fo weit mit ihr? Sie fchien bich immer gu meiben, und flieht, wo fie bich erblidt."

- Ein retirirenber Feind ift nicht gefährlich, Abbrich. 3ch fenne bie Dames.

" Best aber ift's fur bich nicht an ber Beit ju Liebeebanbeln.

Du scheinst zu vergessen, daß vielleicht noch heut' der Landsturm ergeht. Alles Getändel auf die Seite! Schwert und Speer her! Epiphaniens Brautgemach wird dir nicht eher die Thur öffnen, dis unsere Fahnen siegreich den Stalden von Bern hinabziehen und durchs gesprengte Thor daselbst flattern."

— Bater Abbrich, bas ift bes Solbaten Gandium und luftiges Borfpiel zur hochzeit. Ich gebenke, Bern foll uns in die Rappufe gegeben werben, und ich will mir so viel Schlägel und Fäffer mit köftlichem Rheinfall und Malvaster aus der Champagne heimschleppen, daß ich noch zur filbernen und goldenen hochzeit meine Gafte damit regaliren kann.

"Ich wollte, bu brächest bort einen Keller auf, ber viel eblern Schat verwahrt, als Rheinfall und Malvaster. Wenn schon ber brave Fabian ab ben Almen bein Rebenbuhler war, verbient er boch Mitleiben. Den ganzen Winter burch im Kerker, und warum? weil er einem stolzen Grobian von Landvogt nicht zum Schandund Sundenbedel bienen wollte, und ihm ein paar Maulschellen versetze."

— Du hältst ben Fabian noch immer für einen heiligen Engel, wiewohl er ein lofer Gesell ift, ber allen Schürzen nachlies. Ich rebe nicht gegen ihn, weil er seine Nete nach meiner schönen Braut ausgeworsen hatte. Solch einen Stocknarren von Rival fürchtet unsereiner nicht. Ich habe andere Majestäten gesehen. Sein Schicksfal hat dieser Prahlhans wohlmeritirt. Es hieß, man werde ihn auf die Galeeren schicken. Das Beibsbild hatte ben Genistmannern in den Wehen ausgesagt, er sei der Patron, der ihr den Jungsernkranz vor der Zeit abgenommen; vergiß das nicht, Abdrich! vergiß das nicht! Und der unverschämte Bursch wollte barauf das Hursind dem Landvogt auffalzen.

"Sprich, wie bu willft, Gibeon; ich verburge mit meinem grauen Ropf, Fabian ab ber Almen ift unschulbig. Allezeit war

er ein gutes, ehrliches Rind, aufrichtig, wahrheitliebend, maßig und züchtig, aber freilich auffahrend, wie Schießpulver, wenn ihm ein Rafeweis mit ber Lunte nahe fam. — haft bu mir nichts weiter zu fagen, Gibeon? "

- Unfer Pattum ift abgefchloffen; ich bin fattfam fontentirt, und weigere mich nicht, nun allen beinen Entreprifen Sanb gu bieten.
- "So laß uns zu ben Gaften zurudkehren. Bir muffen mit ben heutigen Minuten haushalten!" fagte Abbrich, wandte fich rasch und ging mit großen Schritten wieber aus bem Balb zum hans, während Renold langfauer zu folgen schien.

### 12.

# Das Angebinbe.

"Abbrich, fieh! fieh, Abbrich!" rief bem Alten ein junges Mabchen zu, welches ihm, wie die Göttin ber Freude, über die Schwelle ber hüttenthur entgegenstog, die ebeln Mienen im Licht bes Entzudens verflart, die Arme halb erhoben und ausgebreitet, in der Rechten ein friftallhelles Trinkglas bligend, in der Linken einen Blumenstrauß.

"Guten Morgen, Faneli!" erwieberte ber Alte freundlich."

"D bein Bunsch kommt zu spät, Abbrich!" rief bie Bersgnügte: "Der Morgen ift schon gut und schön, mehr benn einer, und ber allerschönste, seit ich athme. Hab' ich's nicht vorgesagt? Es ift ber achtzehnte März, eine wunderheilige Zahl; benke, in ber 18 liegen sechs Mal 3! Und heute ist mein Geburtstag, Abbrich, ich trete in mein Achtzehntes, und brei Mal drei ist doppelt in biese 18 gelegt, ja doppelt! Ach, für ihn auch eine beilige Reun! Siehst du, was ich trage?"

٠.

"Ein Angebinbe," fagte Abbrich lächelnb: "Aber jauchze nicht zu laut! Er ift in ber Rabe; die Jungfrau foll nicht verrathen . . . "

"In ber Rabe!" rief Epiphanie, fprang jum Brunnen, legte Glas und Blumen baneben, kehrte eben so schnell jum Alten zurrad, und fagte, mit zitternber, leifer Stimme: "Wo benn, Abbrich, wo ift er? Warum barf er fich nicht zeigen? Ift er bem ungerechten Gefängniß entronnen, ein Flüchtling? Rebe boch!"

"Ich meine ben hauptmann Renold. Er ift unweit im Balbe!" erwiederte Abbric.

"Nein, nein, nein!" fagte Cpiphanie mit heftiger Zuversichts lichteit, boch leise, indem fie beibe Sande auf Abbriche Arm brudte: "Mein armer Bruder lebt in der Nahe. Er ift frei! Er hat diese Blumen des Racht, kein Anderer, vor mein Fenster gestellt. Rein Anderer kannte biesen Tag, als er. Weißt du, Abbrich? er schickte mir einst sogar von der Wittenberger Hochschule aus Deutschland schön gedörrte Bluthen und Blutter auf Papier gezogen."

"Glaubst bu im Ernft, Fania, Fabian fei es gewefen, ber biese Nacht . . . . Ubbrich unterbrach fich bei biesen Worten selbst, sichtbar betroffen. Er bachte an Gibeons Abenteuer und Berwunbung burch ben Unbekannten und an ben Tob bes wachsamen Gunbes.

"Marum zweiselst bu? Der gute Faby war es. hier fagen es bir all' seine treuen, unschulbigen Zeugen, die mich befin Ers wachen am Fenster grüßten." Sie sprang wieder zum Brunnen, nahm die Blumen und hielt sie bem Alten dar, der wenig auf ihr begeistertes Plaudern zu achten schien: "Sieh', die zitternden kleinen Wonnes Boten all', meine Lieblinge, die unter dem Schlage der Frühlingslerche zuerst erwachen, und wenn die warme Hand ihrer Mutter das weiße Bett zurück ftreist, dann ihre Köpfchen immer zuerst hervorstrecken! Das zarte Schneeglocken, dem mich Faby verglich, weil es träumerisch das Köpschen hängt, und bessen Schwester, die blasse Levfoje, neben dem goldenen Fluedlumchen,

bas ber Kön auf ben Baffermatten wachgeküßt hat. Zähle, zähle sie nur genau, vom kleinen Maaslieb ber Kiefe bis zur milche weißen Rarzisse, in beren Bruft bas erste Morgenroth liebend zur rücklieb. Zähle, und sie geben bir treulich bie geheimnisvolle Zahl bes Tages. Fabian ist gewiß frei!"

"Und wo ist er?" fragte ber Alte: "Er fam' mir heut' eben sehr gelegen. Aber bich haben wahrscheinlich starke Träume wieder geneckt, und ben Berstand für einen Tag aus ben Fugen gestoßen. Der Bursch würde nicht scheu mein Haus umgehen, wenn er bem Befängniß entsprungen ware. Denn hier, weiß er, hort Bern auf. hier weiß er Zusucht, und mich und bich. Und hätten ihn seine Richter, ber Unschuld wegen, auf freien Fuß gestellt, warum würd' er Nachts mit den Wölfen und Dieben wandern und ben Blick des Tages scheuen? Ober hast du seine Gestalt gesehen, seine Stimme gehört?"

Sie schüttelte ben Ropf und hielt die Blumen empor, indem fie fagte: "Er ift bennoch frei! die kleinen Wonne : Boten hier betheuern es mir!"

"Rind, " fprach ber Alte mit einer gewiffen Dringlichfeit, "war' er's, mich wurd' es mehr freuen, benn bich felbft. Wenn bu feinen Aufenthalt weißt, wenn bu ihn je heut' ober morgen erblickt, sag' ihm, er folle zu mir eilen. Ich trage für ihn bas Schwert ber Rache. Sag'ihm, hörst bu, er folle nicht faumen. Es geben wichtige Dinge vor."

"Oheim!" fenfzte Epiphanie leife, und bie heiterteit ihres Antliges wich einem ploglichen Ernft: "Oheim, laß bich warnen, bu gehft auf bofen Wegen. Leonore fang, als fie in ber Racht erwachte."

<sup>&</sup>quot;Bas fang fie?"

<sup>&</sup>quot;Bunderbares und Schauberhaftes, ich fann's nicht wieder fagen, Abbrich; von Blut und Thranen viel, von Angfichweiß

und von Flammen. Abbrich, ich fah im Borbeigehen brunten bie fremben Gefichter. Du bift in übler Gefellschaft. Es find Gessichter, in benen jeder Zug einen Mord ober Betrug broht. Sie machten mir Furcht, als ich sie fah, und sie vor mir jählings flumm wurden und sich unter einander verlegen anschauten. Auf ihren Lippen schien noch das Ueberbleibsel eines Todesurtheils zu liegen, das sie nicht vollendet batten."

Abbrich verzog bas Gesicht zu einem wiberlichen, finstern Lächeln und sagte: "Beiberpossen! Ich habe jest keine Zeit, sie anzushören. Wenn bie Gafte fort find, werb' ich mit bir reben. Bersmuthlich entfern' ich mich auf einige Tage mit Renold. Es könnte sich im Lande allerlei ereignen. In dem Fall sollst du noch Aufeträge erhalten für Leonoren und bas haus. Ihr habt hier nichts zu befürchten."

"D ich weiß!" fagte Cpiphanie: "Man fpricht vom Rrieg; man fpricht vom Lanbsturm gegen Bern. Abbrich, siehe wohl vor, was du thust! Als im letten Christmonat der Romet seine blasse Jornruthe durch den himmel streckte, warnte er die Welt. Spate Strahlwetter gingen voran und ein Erbbeben! Glaub' es doch, Abbrich, die Natur ist Gotteswert, und ein heiliges Wesen in ihr lebendig. Die Erde schaubert und der himmel entseht sich, wenn das Maß menschlicher Bosheit voll wird, und die ewige Gerechettaleit beraussorbert."

"Geh', Rind, geh' zu Leonoren!" erwiederte Abdrich freundslich: "Geh'. Laß dir vor der Kranken kein Wort von jenen Dingen entschlüpfen, die du nicht begreifft und kennft. Bertraue mir. Es fteht mit uns nicht übel. Du nahrst eitle Beforgniffe. Fürchte nichts. Bertraue mir, ich sah die Welt länger, als du, und habe große Erfahrungen."

"Nein, Abbrich, beiner Erfahrung vertrau' ich nicht. Bertraue bu felbst ber Starte folches Schilfrobres nicht, wenn bu über ben Sampi beier fiximage in americ. Den ber einangtoe Erramun. Ret tu bel. ber be be ber bereiten."

erief fit, me erent mereteiter

Ar bieter Befühltigum mildt f Rern's a' . ... . freifter mermuterrett mit atter tieber mr: feiner Mann bie die nur bi genamet. Di bi me Stientale biffe fachet er med ... Sugmed in meinier grad' Limetiae Bale beig fie Gerteit THE BELLEVILL COLUMN TO RESIDENCE AND LANGE AN if the bitt. It refer worde um townte fie boft with be an tene- Geenma auer Terit, mur bie find Momont ibne Mann miger and verbemittet. Der brift feiften ann erbe. if none i ime dienie in ini (Militario Colonia C. 21. anmarengentemman, Leeter ale frefteillfe wir Grim. 190 ... Ratten un en anter Getranie, die Gree bie Die eine renfertenta Santemene erteiten bie Achtele metang beund immenen im mit einer fielf beiblichen mieben ib . . perfemmen in daren bie milte Rundung von ben der eine eine Salles zu vergraben. Demuck alanen biefen Rettern ! 1 . and ichlanter bewegten tit dereden die fiede germaten . " . farse, himmelblaue Beidern, von Adis den fimmer fra 11 4

und von Flammen. Abbrich, ich fah im Borbeigehen brunten die fremben Gesichter. Du bist in übler Gesellschaft. Es find Gessichter, in benen jeder Zug einen Mord ober Betrug broht. Sie machten mir Furcht, als ich sie fah, und sie vor mir jählings ftumm wurden und sich unter einander verlegen anschauten. Auf ihren Lippen schien noch das Ueberbleibsel eines Todesurtheils zu liegen, das sie nicht vollendet hatten."

Abbrich verzog bas Geficht zu einem wiberlichen, finftern Lächeln und sagte: "Beiberpoffen! Ich habe jest keine Beit, fie anzuhören. Benn bie Gafte fort find, werb' ich mit bir reben. Bermuthlich entfern' ich mich auf einige Tage mit Renold. Es könnte
fich im Lande allerlei ereignen. In dem Fall follst du noch Aufträge erhalten für Leonoren und bas haus. Ihr habt hier nichts
zu befürchten."

"D ich weiß!" fagte Cpiphanie: "Man spricht vom Rrieg; man spricht vom Landflurm gegen Bern. Abbrich, siehe wohl vor, was du thust! Als im letten Christmonat der Romet seine blasse Jornruthe durch den himmel stredte, warnte er die Welt. Spate Strahlwetter gingen voran und ein Erdbeben! Glaub' es doch, Abbrich, die Raiur ist Gotteswert, und ein heiliges Wesen in ihr lebendig. Die Erde schaubert und der himmel entsett sich, wenn das Maß menschlicher Bosheit voll wird, und die ewige Gerechetigkeit herausseretert."

"Geh', Kind, geh' zu Leonoren!" erwieberte Abbrich freunds lich: "Geh'. Laß dir vor der Kranken kein Wort von jenen Dinsgen entschlüpfen, die du nicht begreifft und kennft. Bertraue mir. Es fieht mit uns nicht übel. Du nahrst eitle Besorgniffe. Fürchte nichts. Bertraue mir, ich fah die Welt langer, als du, und habe große Erfahrungen."

"Rein, Abbrich, beiner Erfahrung vertrau' ich nicht. Bertraue bu felbft ber Starte folches Schilfrobres nicht, wenn bu über ben Sumpf bofer Anschläge schleichft. Du finkft unter, Abbrich! Es wohnt im Menschen ein Sinn verborgen, ber fieht mehr, ale bie einäugige Ersahrung, und fleht hoher, benn bie Klugheit aller Greifen."

"Geh' zu Leonoren!" antwortete Abbrich mit Sanfimuth, und verließ fie, ins hans guruckeilenb.

Epiphanie seufzte, aber mit diesem Seufzer schien fie auch allen Kummer um Gegenwart und Zukunft weggehaucht zu haben. Ihre Augen wandten sich wieder zu den Blumen in ihrer Hand, und schienen denselben zärtliche Dinge zu sagen. Sie trat abermals zum Brunnen, schwenkte hier in der herabsprudelnden Fluth das Glas, die kein Tropfen mehr daran behangen blieb, füllte es dann mit hellem Wasser, und setzte eine der Blumen um die andere sinnig ordnend in den füssigen Arystall.

In biefer Befchaftigung erblicte fie Renold, ale er aus bem Bebuich hervorschritt, und blieb ftehen, um feinen Augen ben Benuß zu gemabren, fich an ber Schonbeit biefer Beftalt zu weiben. Biewohl bie weibliche Tracht bamaliger Zeit burch ihre Steifheit nichte weniger ale geeignet war, bie Formen eines herrlichen Buchfes ins Licht zu feten, wollte und fonnte fie boch nicht bas reigenbe Cbenmaß aller Theile und bie ftille Unmuth ihrer Bemegungen gang verheimlichen. Das üppige Golbhaar vorn gefcheitelt, hinten in biden Flechten um eine loffelformige Silbernabel übereinanbergeschlungen, lofete fich freiwillig um Stirn, Dhren und Raden in ein gartes Gefraufel auf. 3mar bie Baufcharmel bes perlfarbenen Bammechens erhöhten bie Achfeln unformig und edia. und ichienen fich mit einer fteif gefültelten, weißen Salefraufe verschworen zu haben, bie milbe Runbung um ben Alabafter bes Balfes zu vergraben. Dennoch glangte biefer ftellenweis bervor, und folanter bewegten fich baneben die fein gerundeten Urme. Das furge, himmelblaue Leibchen, vorn über ben fammetichwargen Lat

nur zum Schein mit Silberketten an filbernen haften zusammengeschnurt, ließ einen Buchs zum Umspannen erkennen, bem ber lange, schwarze Rod, unten blaßblau besäumt, hinwieber eine gewisse Majestät verlieh.

Gin fanftes Roth ber Bestürzung übersioß Epiphaniens Gesicht, als fie ben hauptmann erblickte. Sie foling die Augen nieber und wandte ben Kopf zur andern Seite. Er aber naherte fich
mit zierlichen Borten und Grußen, benen fie taum hörbaren Dank
erwiederte.

"Fania," fagte er, "ich habe mit Abbrich gesprochen. Gonne mir ein Augenblickhen Gehör in beinem 3immer. 3ch habe bir viel zu sagen. Biffe, bu holbselige Madonna, meine Seligkeit liegt von nun an in beiner schönen hand allein; alle anbern Obstacula find überwältigt."

"Ich verfiehe bich nicht, Renold," antwortete fie halblaut: "auch hab' ich nicht Zeit, beine Erflärungen ju vernehmen."

"Erlaube, baß ich bir in bein Gemach folge. Mein Anliegen ift urgirenber, ale bu glauben magft. Du fprobe bornenreiche Rofe; lächte mich an. Sore mich."

"3ch will, ich foll nicht horen! Geh' ju ben Fremben!"

"Deine hand zittert, Fania. Laß mich bas Blumenglas tragen." Mit biefen Worten nahm er ihr ked bas Glas und wans berte bem hause zu, am herb vorüber, bie Stiege hinaus. Besbend, zur Erde gesenkten Blids und schweigend, folgte ihm Abbrichs Richte, als wurde sie unwillturlich durch den Zauber des Kleinobs nachgerisen, bas er hoch vor sich her in seiner Rechten trug. Ohne links oder rechts zu bliden, leises Trittes, mit angklichem Ernkt in den Geberden, wie wenn sie fürchtete, von fremden Augen auf dem Gang zur Sünde gesehen zu sein, folgte sie ihm.

The site we true Accesses we are write Armore with the Constant was r. went r r de recre we entrope France de James accesses we will be five are re-displayed policie with his en ancesidances access from the descrippolicie del and recolle.

"Milite vom Same: un über en Sammer er Kunde m Senemmer unt " mit ü. Amn nur ü du eine Schrie milier mit annennen. Annen B.A. unt vendt..., Keben mit glie me Seiners. eine Tenenen Lareiter in 1-1800 Gente ar militarier. Sier aus er Kern mit Kross in Krossel und nicht verlieben."

- Sugar, in en Servenne undeilige Angenne des de die panel, mit mem denne Silier mendeum de finge die felder mit die Aleman denne Sedender im Sief de die nie den meine, der ab denne diene der geöfter Spiender und den geößer Senbecher finne durch die. Neue und hare die Sinde Senbeche felde bewere finner, dass verfihren nich die leicheite Bief demer Angen.

"Benn in Salule: excert, Stiene rikeled in merbe Unteillen serücken uns soel Zumer uns mat reckefen."

— 34 werbe bis Dierung kerken; aber wife, Griebern in femben beinem genemmen Freme in ben Seit. Gelebe Grancum feit bab' ich feineswege merititt. Der Anticum best Kriegen int vor ber Shar. 3ch verlage bent' iden mieder dien flann, band burch bich mein Sempel, mein Santinarium geworden iht merpen vielleicht fieh' ich und fall' ich schon auf bem Schlachtfelbe. Wie mir nur die Konfolation eines beiner holdfeligen Alliste. Chennels bist du gatiger verfahren. Du selber bast ben finnten, ber in mir 3sch. Nov. IV.

biefer Stunde bevendiren mein und bein Schicffal. 3ch erwarte, auf Leben und Tot gefaßt, Refolvirung. Es gab eine Beit, ba glaubt' ich bir nicht gleichgultig zu fein. 3ch empfing von bir Augenblide, Fania, ich hatte fie nicht gegen bie Ewigfeit eines Seraphe vertauscht. Laugne nicht, bu haft mich geliebt; laugne nicht, ich bin bir noch werth. Warum qualft bu bich und mich?" Inbem er bies fagte, legte er feinen Arm um fie und jog fie an feine Bruft. Sie gitterte, ftraubte fich und fagte: "Gibeon, laffeft bu nicht ab von mir, fo fann ich Selbfimorberin werben! 3ch haffe bich, weil ich weiß, bag ich in beiner Dacht bin. Dein Dbem vergiftet und beraufcht mich; bein Berühren betaubt meine Sinne und jagt alles Blut in ben Abern fturmifch burch einanber. D bu Bofewicht, glaube nicht, bag biefe Bermirrung meiner Sinne Liebe fei; mein Berg verabicheut bich, und meine Lippen wurden bich verfluchen im Rug, wenn bu fie je gwangeft, bich gu fuffen. Du bist die Schlange des Barabiefes, schon und verführerisch; felbft bas Gebet fann bich nicht bannen. 3ch weiß nicht mehr, was ich rebe; aber, ich beschwore bich, glaube meiner Junge nicht, wenn fie gartliche Worte fpricht. Gie ift ein treulofes Bertgeug, bas mir nicht gehorcht, fonbern beiner Bewalt. 3ch gebiete ihr, Somahungen auszuftogen, und fie will bich mit fugen Ramen fcmeicheln."

- Du liebft mich, Fania? rief ber hauptmann entgudt.

"Gibeon, wie die Taube ben Drachen liebt, bem fie mit angftlichem Flügelschlag entgegenflattern muß, well sein tödtlicher Blick fie bannt und zieht. Mit Schaubern befenn' ich beinen Sieg. D Gibeon, schöner, lieber Gibeon, gib mich mir wieber. Flieh'! Reine Vernunft, meine Rube verlang' ich wieber. Darum geh', Lieber! nun geh', nur einen Augenblick geh' von mir, baß ich mich sammle."

Sie hatte ihr haupt an feine Bruft gelebnt, und fprach, mas fie

eine Beile seitwarts mit einer wunderbaren Unruhe, in ber fie noch unendlich liebenswärdiger ward. Die seltsamfte Mischung einander widersprechender Gefühle drückte fich in ihrem Angestot aus. Zärtlichkeit und mißtrauische Scheu, Glauben und Bangigskeit, hingebung und Biderwillen waren zugleich in ihren blauen Augen redend. Ihre hochschlagende Bruft, ihr fliegender Obem, ihre erglühenden Bangen offenbarten verrätherisch einen Rampf, den sie im Innersten kämpste, und welchen er, wie vielleicht mancher Andere in seiner Stelle gethan haben wurde, zu seinem Borthell beutete.

"Willft du mich in ben Tob jagen, Fania?" fagte er: "Sieh, Fania, himmel und Erbe umfaffen nichts, was ich mit folder Liebe und Devotion, wie bich, adorire. Stoße mich nicht von bir, benn du ftogest mich aus der Welt und aus dem Leben. Willst du meine Morderin sein?"

- Gibeon, könnt' ich bas wollen, fiammelte fie: Aber bu wirft mein Mörber, wenn bu mich nicht von bir läffest. Ich wollte, bas weite Weltmeer läge zwischen bir und mir; ich wollte, bu hattest mich nie gesehen, benn bu willst mich in ben hollischen Abgrund reißen.

"Fania," rief er, "womit habe ich biefen gräuelhaften Borwurf verschulbet? Sieh mich an, Fania, ich bin Gibeon, ber jeben Augenblick zehntausend Tobe für bein Wohl sterben würbe. Du sollst meine Gemahlin, Königin meines Lebens sein; ich will bein Leibeigener bleiben für und für. Sprich, Abgott meiner Gedanken, welcher Kalumniant hat mich verlästert? Meine Justistation soll alebann heller vor dir erscheinen, als das Licht des himmels."

— Es hat dich Niemand verläumbet! antwortete fie fanft, und thr Blid überflog fcuchtern bie Gestalt bes schonen Mannes, ber trauervoll und bemuthig vor ihr fland.

"Und was treibst bu wiber mich ?" fuhr er fort: "Fania, von

biefer Stunbe bevenbiren mein und bein Schicffal. 36 erwarte, auf Leben und Tor gefaßt, Refolvirung. Es gab eine Beit, ba glaubt' ich bir nicht gleichgultig ju fein. 3ch empfing von bir Augenblide, Fania, ich hatte fie nicht gegen bie Ewigfeit eines Seraphs vertauscht. Läugne nicht, bu haft mich geliebt; läugne nicht, ich bin bir noch werth. Barum qualft bu bich und mich?" Inbem er bies fagte, legte er feinen Arm um fie und jog fie an feine Bruft. Sie gitterte, ftraubte fich und fagte: "Gibeon, läffeft bu nicht ab von mir, fo fann ich Selbftmorberin werben! 3ch haffe bich, weil ich weiß, baß ich in beiner Dacht bin. Dein Dbem vergiftet und beraufcht mich; bein Beruhren betaubt meine Sinne und jagt alles Blut in ben Abern furmifch burch einanber. D bu Bofewicht, glaube nicht, bag biefe Berwirrung meiner Sinne Liebe fei; mein Berg verabicheut bich, und meine Lippen wurben bich verfluchen im Rug, wenn bu fie je zwangeft, bich gu fuffen. Du bift bie Schlange bes Barabiefes, fcon und verführerifch: felbft bas Bebet fann bich nicht bannen. 3ch weiß nicht mehr, was ich rebe; aber, ich beschwore bich, glaube meiner Junge nicht, wenn fie gartliche Worte fpricht. Gie ift ein treulofes Berfgeng, bas mir nicht gehorcht, fonbern beiner Bewalt. 3ch gebiete ihr. Schmabungen auszuftogen, und fie will bich mit fugen Ramen ichmeicheln."

- Du liebft mich, Fania? rief ber hauptmann entgudt.

"Gibeon, wie die Taube ben Drachen liebt, bem fie mit angstelichem Flügelschlag entgegenstattern muß, weil sein töbtlicher Blick sie bannt und zieht. Mit Schaubern bekenn' ich beinen Sieg. O Giveon, schöner, lieber Gibeon, gib mich mir wieber. Flieb'! Meine Vernunft, meine Ruhe verlang' ich wieber. Darum geh', Lieber! nun geh', nur einen Augenblick geh' von mir, baß ich mich sammle."

Sie hatte ihr haupt an feine Bruft gelebnt, und fprach, was fie

fagte, leife, in gewaltsamer Anstrengung, mit weichem Schmeichels ton. Gibeon bruckte seine Lippen auf ihr gescheiteltes Golbhaar und sagte: "Dich verlassen? Lieber möcht' ich von den himmlischen Bforten scheiben, und mir den Schweselpfuhl der Verdammten suchen. Wie kannst du mich haffen und lieben zugleich, du überfrommer Engel? Sag' es mir noch einmal, du seiset in meiner Gewalt; ende alle Kontradistionen; bekenne, was dein jungfräulicher Eigenssinn negiren will: du wollest die Meine sein."

— Ich fage nichts, nichts! D was wurd' ich fagen muffen, feuizte fie: Ich bin mahnfinnig. Ich weiß nicht, wie mir ift! Ich verwünsche bich und beine Gollenmacht. Flieb'! — Sie that einen schwachen Versuch, fich von ihm loszuwinden, und lehnte fich boch wieder sanft und zitternd an ihn.

"Billft bu bich rangioniren, fo gib jum gofegelb Berg und Sand!" flufterte er ihr ju : "Glb, gib!"

— Gloen, antwortete fie bebend, mißbrauche meine Berwirrung nicht, Unmensch, benn ich wurde jeden Elb brechen, ben
ich dir schwöre, und darum boch nicht meineidig sein. Ich flerbe,
ich vergehe in einem bösen Feuer an beiner Bruft. Ich verabscheue mich und kann mich nicht ermannen. Ich fühle die Hölle
bes Entzukkens, und mag ihr boch nicht entkommen. D bu bift
nicht ehrlich an mir zu Werf gegangen. Du bift liebenswurdig
genug, warum benn haft du mir's noch angethan durch verbotene
Runfte?

"Fania, bu rebest lästerlich und gottlod!" fagte Gibeon: "Ich bin ein ehrlicher Mann und von reinfter Affestion bir zugethan. Ich rufe ben himmel zum Zeugen!"

- Ja bu haft mich mit einem Liebestrant vergiftet, Gibeon; verzeih' bir's Gott! Und wenn bich meine Arme fester umschlängen, als Retten, mein her; ftieße bich bennoch zurud. Du bift ein Anberer, als andere Menfchen. Ich fuhle mich an bich gebannt.

٠.

Sobalb ich in beine Rabe irete, wird mein Inneres buutel, wie verschit von einer Bluth, von einer . . . o ich muß schweigen, ich vergeffe Pflicht und Burbe. Selbft bas Gebet rettet mich nicht.

"Berkenne bein herz nicht, holbselige Fania. Du liebst mich! Das ist bie suße, bie allgewaltige Macht einer Paffion, und keine nekromantische Kunft!"

— Rebe nicht, Gibeon, o nichts mehr! Du könntest mich anch jum Altar schleppen; aber ich wurde dich doppelt verabscheuen. Du würdest dein Opfer nur vollenden; ich wurde nur zur Leiche. Meine Schmach ist dir kein Auhm; nicht deine Tugend oder beine dußere Schöne, nein, bein Liebestrank hat mich bis zum Bahnsstinn vergistet.

"Run, beim himmel!" rief Gibeon: "hier lischt bas Licht meines eigenen Berstandes. Mas rebest bu von einem Philirum? Ich will eher glauben, ein neibischer Belialsbruder habe sympathetische Mittel an dir versucht, um mir einen schlechten Dienst zu erweisen und bein liebes herz von mir abwendig zu machen. Denn fo seindlich gesinnt bist du sonst nicht gewesen. Wenn du mich auch zuweilen mit beiner spröden Laune repousstrieft, bennoch kam es nie zur völligen Ruptur. Du liebst mich. Beruhige dich, mein einziges und schonkes Leben."

— So entlaß mich aus beinem Arm; so sliehe bies Saus, bies Thal; so meibe mein Angesicht ewig; so erscheine auch nicht mehr fündlicherweise in Traumen, die du durch gottlose Runst hers vorbringst. Du willst mich zum Kinde der Berdamunis machen, ich weiß es wohl. Gott wird es verhaten. Mein guter Engel hat mich nur auf kleine Beile verlassen. Du bist mein boser!

Indem fie bies fagte, riß fie fich mit Aufwand aller ihrer Kraft los und trat von ihm zurud. Ihr Bufen war in fturmifcher Bewegung, ihre Bangen glubten hochroth; ihre Blide aber hingen unverwandt an ihm mit bem Ausbrud ber gartlichften Leibenfchaft, und jugleich bes innigften Difftrauens.

"Ich bein bofer Engel?" fagte er lachelnb: "Ei, bu fuperftitiofes, narrifches Rinblein, und wer ift benn bein guter, wenn ich's nicht bin?"

— D bu nicht, Gibeon, bn nicht! Du bift ber Bersucher, und jeder Gebanke an dich wird eine Sunde. Berstelle dich ja nicht; du weißt es wohl, bein Blid, beine Stimme, bein Obem, bein Berühren verwandelt mich, macht mich zur Leibeigenen beiner Gebanken. Beiche von mir, dann gehöre ich mir und Gott wiesber an.

"Faft möchteft bu mich persuabiren, Fania, es fei Zauber unter und aktiv. Du liebst und haffest im gleichen Moment. Wie ift bies möglich? Du liebst und qualft bich vergebens mit leeren Imaginationen. Meine Absenz veranbert nichts, benn beine Ges. banten werben mich boch nicht verlassen."

— Rein, Gibeon, glaube mir, so oft du noch von mir gesichieden bist, ist auch das Fieber gewichen. Du warst vergessen, als hatte dich Gott noch nicht erschaffen gehabt. Wenn ich deinen Ramen dann hörte, war es nichts mehr, als ob man in fremder Sprache rebete. Rur Scham ober Reue hatte mich noch martern können, wenn ich nicht gewußt, du habest mir's durch gottlose Kunst angethan.

"Ich betheure beim himmel und bei Allem, was darin heiliges ift, meine Innocenz," rief Gibeon tiefgefrankt, und schloß Episphanien wieder in seinen Arm: "Ich lasse aber mein Leben eher sahren, benn dich, o höchstes und köstlichtes Juweel! Wunders sames Kind, warum erschrickt du vor Cupido's Pfeil und dem Erswachen beines eigenen herzchens? Ich prasumire, du erschrickt jeden Morgen auch bescheben vor dem Spiegel, wenn du dich darin allezeit reizender und admirabler erblickt. Fürchte dich doch

nicht vor bir felber! Du gestehst nur auf gar carmirenbe Manier, baß bir noch fein Mann theuer gewefen."

- D bu Bofewicht, fteilich! feufzte fie, verbarg ihr Geficht an feiner Bruft und legte ihren Arm um feinen Raden: Mein Bruber Fabian nur ift meine Seligfeit, bu bift meine Solle!

"Fabian!" rief er und brangte Epiphanien von fich: "Renne ben Namen bes Berner Delinquenten nicht wieder. Er muß dich ja blutroth machen. Dir ist fein wustes Leben nicht unbekannt, bas ihn auf die Galeere schleppt. Wie mag eine honnette Demoisfelle ben Bagabunden noch Bruber heißen, der keinen haus, Juchts, Ches und Chrenstand respektirt! Renne ben Namen nicht, ich könnte dich seinetwillen haffen."

— Haffe mich! haffe mich! rief sie hastig: Wie? ware bas endlich der Name, das heiligste Wort, wodurch ich deine Zauberswerfe und meine Schande lofen könnte? Run, so will ich dir nichts mehr als diesen Namen ins Ohr schreien. Fabian ist frei! hör' es, er ist unschuldig! Fabian blieb der frommste Jüngling. Wenn Fabian vor mir steht, lächelt ein Engel da, und mein Gesmüth lebt in unaussprechlicher himmelsruhe. Nur wenn Fabian sehlt, leid' ich Bein und Sehnsucht.

"So muß ich Compassion mit dir tragen; bu wirft an folder Sehnsucht fterben, dieweil er dir so bald nicht wieder erscheint. Man fagte, er fei aus Gnade zu ben Galeeren kondemnirt. Er hatte ben Strick verdient."

— Fabian ist frei, Gibeon. Fabian ist nicht fern von uns, glaub' es! Siehe diese Blumen! Fabian brachte sie in vergangener Nacht!

Gibeon erichraf und ftarrte Epiphanien schweigenb an. Dann ftrich er mit ber einen Sand langfam bie ichwarzen Loden von seiner Stirn, mabrend fich bie andere Sand frampfig ballte. Seine Stirn zog in biden, finftern Falten über bie Augen nieber, aus

benen Blige icoffen. Unnaturliche Rothe brannte auf feinen Bangen. Dit Wohlgefallen und Schaubern betrachtete Epiphanie bie vom Born verwandelte fcone Geftalt bes jungen Mannes.

"Wenn bu nicht lügft, Epiphanie," fagte er mit gebampfter Stimme: "fo retten alle heerschaaren und Machte ber Erbe und bes himmels ben Infernalen nicht aus bem Rachen bes Berberbens. Lob ber Golle! Bei bir gewesen biese Nacht? Bei bir? Du ruhmft bich beffen?"

- Sieb, Gibeon, fieb Fabiane Wahrzeichen, wie fcon fie noch im Glafe bluben, rein und anmuthevoll, wie feine lautere Seele! So brachte er fie mir immer, fcon ba wir noch als Rinber im That an ber Bent fpielten. Er nahm nicht bie Blume, bie junachft blubte; immer fabl er fie unter Lebenegefabr fur mich irgend einem unzuganglichen Orte ab, wo die Ratur fie nur für fich und bie Beifter bes Bebirgs gepflanzt hatte. boch bis jum Simmel in bie Alven bes Rampl binauf maren. fletterte er noch bis ju ben blangrunen Schrunden bes Raplie gletichere. Am Demalbetage, wenn fich bas Bolf auf ben Berge hohen freute, flieg er, gewandter als bas Gemethier, an fchwindlicht hohen Felswänden zu ben grunen Borfprungen ber Grinbeln, um mir Alpennelfen, braune Muttern, fuße Reifern, Grafengel, Goldfraut, ober auch nur die fleinen Englanen mit bem brennenben Blau zu holen, die boch weit naber und gefahrlofer zu finden waren.

"hore auf!" fagte Gibeon mit verbiffenem Grimm: "Bers muthlich brachte er bir auch biese Nacht ben Strauß nicht ohne Leibes: und Lebensgefahr. Also bem malrenommirten Gesellen sacrifizirst du Gibcons Liebe und Firelität? Run benn, willsommen Rebellion und Bürgerfrieg! laffet alle Furien los und machet die Mannefrast frei, daß Jeber im rechten Balor gelte. Ich habe andere Majestaten gesehen! Er ist verloren! Du bleibst die Meine.

Dich haft mir Abbrich gegeben. Du bift ber Breis, um ben ich ins Belb gebe. 3ch mache bich allen Teufeln ftreitig."

— Sage: allen Engeln bes himmels! lifpelte halblaut Episphanie, bie aber boch in einer Anwandlung von Furcht gegen bie Thur juridwich.

Er ging ihr nach und sprach mit bitterftolzem Lacheln: "Engeln ? D ja, gefallenen! Du bift bie mir verfallene ewige Proprietat. Webe bem, ber bich anrührt! Er wahre fich! Ich habe mich selber burch bein thörichtes Geschwäh wiedergefunden, und ber Fund ist etwas werth. Abe, mein Schah. Rufte beinen Brautschmuck. Lacht mir Fortuna hold, erbeut' ich mir ein Bernerschloß. Abe!" Er schlug seinen Arm um sie und brudte einen Auß auf ihre Wangen, indem sie erschroden das Antlit abwandte.

"Beiche von mir!" rief fie, "ober mein Gefdrei ruft Abbrich und bas Saus jum Schut gegen beine Frechelt."

"Rarrin, meinft bu, bein Geschrei und Lamento schrede mich? Ich glaube, bu zitterft? Pfui, bas ziemt bem Solbatenweibe schlecht. Fania, bu mußt mit mir im Pulverbampf Karthaunen und Sagelftuden gegenüber fteben und babei Spaß treiben."

Sie rif fich mit Unwillen von ihm und fagte: "Frecher Gefell, wie barfit bu mich mit That und Wort mishandeln?"

Sibeon erwiederte lachend: "Schönftes Rind, ein Ruß ift für Jungfrauen kein schlecktes Traktement. Aber anbeten kann ich bich nicht mehr, und galante Caracoll vor dir machen, wie du deffen von mir gewohnt warft; benn jener Galeeren-Candidatus hat beine Gloria verwischt. Du bist von der hohe zu mir niedergestiegen, jedoch noch ein schönes Mädchen geblieben; wohl remarquirt! — nichts mehr, denn ein Mädchen, wie alle. Indessen verhoff ich, daß, wenn du mein Weib geworden, ich nicht bein Kufuk, Bocksbut ober hans mit dem spisigen hut sein und heißen solle."

Epiphanie wenbete fich fcaubernb von ihm ab und fagte: "Run

sehe ich beutlich, wie ber bose Seift bie Rrallen aus die vorftreckt und hinter beiner Larve grinset. Das Blendwerk ift zerflossen. Schmähe nur den guten Jüngling Fabian; du kaunst ihn so wes nig, als die Gölle den himmel, rühmen. Ich bin nicht seine Braut, noch minder die beine. Eher werd' ich die des Todes!"

"He Brante fpreche er hamisch: "Alle Brante sprechen biese Sprache. Man tabelt bie Waare, bie man besteberirt. Du wirft ein anderes Liedchen leiern, wenn du Madame Hauptmannin heißest und mit mir in eine Restdenz von Deutschland ober in ein Schloß ziehst. Da wird gespielt, galanisitt, getanzt, banquetirt; da gibt es lustige Treibs und Hehjagen für und Cavaliere, Prachtzimmer mit Uhren, Contresaits, Verspektiven und gestickten Polstern; Lustgärten, Feuerwerke, allerlei Rurzweil, Saus und Braus alle Tage vollaus."

— D! rief Epiphanie: Welcher höllische Dunft konnte mir fo grausam Bernunft und Augen truben! Du bift nicht nur ein ganz gemeiner, rober Lanzknecht, übermuthig, wild verschwenderisch, unbarmherzig, gottlos, — bu bift höcht efelhaft bazu.

"Mit Gunft, Fania!" entgegnete Gibeon: "Reise mit mir, wie's gefällt; aber fprich mit Reverenz vom Solbatenstand. Wer für Baterland, Kirche, haus und hof Anderer sein Blut hinzus sprizen allezeit parat ift, steht so hoch über dem Schellenwerker"), als der Abler über dem stinkenden Mistäger, und ist vor Welt und Rachwelt respektabel, wenn er gleich nicht des herrgotts Gautelsack sein ag. Im Uedrigen, Kind, unsere Sache ist absgethan, eins für allemal. Basta! Ich werde mein Recht an dir manuteniren. Abe, mein Schat, auf Wiedersehn!"

- Rimm meinen Abscheu mit bir, rief fie ihm nach, ale er bie Thur offnete. Er wandte fich jurud und versetet: "Rompli-

<sup>\*)</sup> In ber Odweig bie Bezeichnung eines Retten-Straflings.

mente schneto' ich dir nicht mehr, du hast dich berfelben unwerth bezeigt; hast mit meiner Abgötierei hohn und Betrath getrieben und sie einem entsprungenen Schellenwerker zum Spott ausgetischt. Er soll aber gewiß warm zur hölle sahren; dashr laß mich forgen. Kann ich ihn lebendig sangen, so will ich ihm mit allerlei Tormentis auf gut Schwedisch zusprechen; er soll braunschweigische Stiefel anlegen, dänische Kappe, spanischen Mantel tragen, die er Kyrie eleison anstimmt. Abe, Schaß, gebenke mein. Auf Wiederschn!"

Damit ichloß er bie Thur und ging hinab in wilber Bewegung, bie er faum gahmen mochte, als er in bas innere Gemach trat, wo Abbrich und feine Gafte fagen. Er ftellte fich jum warmenben Dfen, und horte bas Gesprach ber Rebenben anfangs mit geringer Ausmertsamfeit.

# 14.

## Der Rath ber Berichmornen.

"Reineswegs, ihr herren!" fuhr ber Untervogt von Buchliten fort, ber eben bas Wort führte und fich durch die Ankunft bes hauptmannes nicht unterbrechen ließ: "Rapitulationen und Berträge mit den Städten find eitel Tinte auf Bapter. Wir auf dem Lande bleiben nur so lange surchtbar, als wir einträchtig in Waffen stehen. Sie werden freilich im ersten Schrecken Alles bewilligen, hier Ohmgeld und Jölle herabsehen, dort das Land dem freien Kauf offen laffen, anderswo den Lohn der Schuldenboten, oder die hoffart der Landvögte beschränken, anderswo die abgeschaften Rechtsame des Bolis und der Thalschaften herstellen. Aber auf wie lange? Ift die Gesahr vorbei, ist der Respekt für uns dahin. Dann hat ihre Arglist leichtes Spiel, unter uns Trennung zu bringen; vort mit Perheißungen, hier mit Drohworten. Sie geben

bem Ginen ein Geloftud, bem Undern ein Memtlein, fellen biefen in Schatten, ftreicheln ben Unbern mit bem Rucheschwang. haben leiber ber Leute genug, bie ben Mantel nach bem Binb bangen. Und binnen wenigen Jahren wird Alles wieber auf bem vorigen Fuße fteben; Riemand mehr von Rapitulationen und Bertrag wiffen wollen. Wer bann noch rechtschaffen benfen und baran erinnern will, wird Rebell beigen, und man legt ibm, gur Belebrung ber Uebrigen, ben Ropf vor bie Rufe. Bater Ulli Schab von Balbenburg hatte wohl recht, wenn Alle ehrlich bachten, wie er. Aber bie Stabter führen ein weites Bewiffen mit fich und halten treulich Wort, so lange man fie am Seil halt. Bei ihnen ift Gibbruch nur ein Rniebruch. Dir haben bas Wort fur uns ba und Brief und Siegel, Die Stabte aber ihre Gewalt und die ftarten Reftungemauern. Done ftarte Gemabrleiftung ift eine Rapitulation mit ben Stabten nicht fo viel werth." Er blies über feine leere Sanbflache bin.

Alle nichten und murmelten einander beifallgebend gu.

"Beim Sanniflaus!" rief Schybl: "Kas hab' ich benn vorhin anders begehrt? Warum widersprach mir Ulli Schad? Die beste Garantie, wenn der Hund nicht beißen soll, bleibt: daß man ihm die Jähne ausbricht. Schleift Wälle und Ringmauern, stürzt die Basteien in die Gräben, daß der Bauer bei Tag und Nacht frei, wie die Lust, durch die Straßen der Hauptstadt ziehe: so slirbt die Aristofratie darin von selbst. Wer Gester sein will, gebraucht Zwing-Uri. Keine Burg, kein Tyrann; und wo kein Harnisch, da kein Ritter!"

"Nicht zu hitig!" unterbrach ihn ber Untervogt: "Bater Ulli vorhin hatte nicht ganz ohne gesprochen. Den Stabtern bie Fesstungswerfe schleifen, heißt ihnen die Stadt nehmen. Sie wurden hundertjahrigen Krieg führen; es wurde Seen Bluts fosten. Und woher beziehen wir Belagerungsgeschüt? Und wenn wir die Mauern

und gulbene Gefaße gestohlen, Saufgeschirr baraus zu schmieben. Chorrocke, Caselen, Meßgewänder, geweihte und Altartücher mußzten ihnen zu Rleibern geben. Ja, die heiligen sammt dem Bache ließen sie in die Tiegel senken. Die Nonnen haben sie in den Rlöstern geschändet, und hernach spöttisch vorgegeben, sie hätten sich nur mit unsers herrgotts Schwestern befreundet. Viele haben die Todten ausgegraben, die Sterbefittel gestohlen und mit den Todtenköpfen auf Rirchhösen um Geld gekugelt und Ballonen gesschlagen."

Dem Sauptmann Renold fuhr bei biefer Rebe bas Jornfeuer in Wangen und Augen. "Untervogt," schrie er, "warum siehst bu mich bagu an?"

Leuenberg, der bisher immer geschwiegen, unterbrach ihn rasch und rief mit farfer Stimme: "Denfet ane Spruchwort: Gins genoß baut. 3meigenoß gerftort. Bergonnet, ihr Berren, bag ich meine unvorgreifliche Meinung mittheile, beun bie Beit fliegt mit Blipeefittigen. Gleichwie vor Altere bie Tellen in ben Urlanbern mit ihrem Blut und mannhaften Sitten gehandelt, und fic feine andere Gemahr ihrer Sache begehren wollten, benn Bott, ihr Schwert und ihr Recht: alfo follen wir mit Bahrheit, Treue und Glauben in unfern Aftionen fein, und Reinem vertrauen, benn une felber, unferm Schwert, unferm Recht und bem Gott unferer Bater. Ein jeglicher Staat, welcher burch frembe Bemahrleiftung aufrecht fteht, ift ein Sterbenber, ber noch von uns fichern Arzueien lebt. Dieweil wir feftes, gefundes Gebein haben, warum follen wir an ber Frangofen ober Deutschen holgernen Rruden binfen? Bas Kurften geben, ift nur auf mucherifches Unterpfand bargeliehen. Der bas Rranglein ber ebeln Freiheit nicht aus eigener Rraft erfiegen und auffegen fann, bem ift es vom himmel nicht bestimmt. Er fußte bie Rette ber Tyrannen, fobald ibn bet Tob ichmablicher bunft."

"Das heißt gesprochen wie ein Chrenmann!" fiel ihm Abbrich ins Wort.

"Berfteben wir uns jeboch recht!" fuhr Leuenberg fort: "Bas begehren wir von ben Stabten? Reue Freiheiten? Rein, nur bas Recht, was unfern Altvorbern jugehorte, was ihnen befiegelt und verbrieft mar, und ihnen im Lauf ber Beiten allmalig aus ber Sand gespielt ift. Anerfennen wir unfere Obrigfeiten und Regierungen nicht mehr? Dit nichten! Bir ehren jur Stunbe bas hochobrigfeitliche Ansehen berfelben mit aller Treue in allen ehrlichen Dingen. Barum nennen fie une Rebellen? Bir follen. fagen fie, unfere Beichwerben auf gefetlichem Bege vorbringen. Daben wir benn nicht unterwurfig über bie Schmalerung unferer Rreiheiten, über bie neuen gaften und Abgaben, über bie Sartbergigfeit und Soffart ber Landvögte geflagt? Warum traten fie unfere bemuthevollen Bittidriften mit Rugen und jagten unfere Boten mit Schimpf, Schanben und harten Drohungen fort? -Bas alfo bleibt uns übrig? Das Recht bes Lanbes ift fo recht, wie bas Recht ber gebietenben Stadt; und ber Bauer ift furmabr in feiner Sant ein Menfc, fo gut und gewiß, ale ber Batrigier in ber feinigen. Sind wir Rebellen, treulofe, meineibige, verborbene Leute, wie une bas Manifest von Baben ichilt, fo find es bie alten Belben fur ihr Recht in ben brei ganbern auch gemefen."

Der Untervogt von Buchfiten unterbrach ihn hier ungebulbig und fagte: "Bozu wiederholft bu bas Beltbekannte? Bur Sache, zur Sache gefchritten!"

"Nun benn zur Sache!" versetzte gelaffen Riflaus Leuenberg: "Der ungerechte Uebermuth ber Stabte und Lande in ber Eibsgenoffenschaft, welcher sich Alles zu wagen erlaubt, hat mit bem Stanzer Berkommniß Anno 1481 angehoben. Damals gaben sie sich hand und Bort, einander wider das Bolf Beistand zu leisten in allen Dingen. Bon da an konnten die Stadtkalber jedes Recht 266, Rov. 18.

wie Gras freffen, das ihrem Eigennut beliebig war, und fie haben auch ben Bund wider eigene Unterthanen allezeit treuer, als ben Bund gegen auswärtige Feinde gehalten. Da fprang ber Demofrat bem Aristofraten und ber Protestant dem Rastholischen bei, wenn es Riebertretung rechtsbegehrender Landleute galt. Gelt, Schybi, das freie Unterwaldnervolf zeigt jest den Entlibuchern schön die Jähne über den Stadtmauern der Herren von Luzern?"

Schybi verzog das Gesicht verbrießlich und fagte: "Die von Urn, Schwyz und Unterwalden find in ihren Ländern nicht bemosfratischer, als es Jurich, Bern und die andern Städte hinter ihren Ringmauern sind; aber gegen die Unterthanen sind alle Beitern und Gevattern unter einander."

"Bohlan benn!" rief Leuenberg: "bie Berren foloffen ihren Bir haben baffelbe Recht gum Bunbe fur unfere Freiheiten. Laffet une neben ber Gibgenoffenicaft ber Berren , eine Cibgenoffenschaft bes Bolfs grunden. Jebe Lanbichaft ber Schweig foll eingelaben werben, unferm Bunbe beigutreten; einer jeben foll biefer Bund Freiheiten und Berechtfame gemahr= leiften, bie fie erweiset und mitbringt; feine barf mehr forbern ale von ihrer Berrichaft verbrieft gewesen und gebührlich ift. Reine Lanbicaft barf fernerbin eigenmächtig mit ben Stabten unterban= beln. Entlibuch und Emmenthal, Lugernervolf und Dberland nebit Margau, Solothurner: und Bafelgebiet treten zuerft in bas Bolfs= bunbnig und beschworen es jufammen. Das muß in Manifeften ausgeben burch alle Rantone und Bogteien; ben Regierungen in Stabten und ganbern bleiben ihre Rechte unverlett vorbehalten. Das ift mein Sinn. Bas faget ihr? Abbrich, bu haft noch nie gefprochen."

"Bas foll ich fprechen zu ben Thorheiten?" erwieberte Abbrich mit einem Lacheln, worin die Bitterkeit des Mismuths über ge= tauschte Erwartungen spielte. "Ihr Leute tangt weber jum Krieg noch Frieden, weber jum Gehorchen noch Befehlen. Darum sehe ich den Ausgang der Dinge hell vorans und ench alle der Reihe nach in Armersündergestalt mit verbundenen Angen auf dem Sande hausen, und eure Köpse unter dem Schwert des Scharfrichters tanzen. Ihr habet den Stein aufgehoben und geschleubert. Run er aus der Faust ist, berathet ihr, wohin er sahren, wie viel er treffen muffe? Geht, geht, ihr habt das Spiel bei der ersten Karte verloren und ich mit ench. 'Ich vermuthete in euerm Berstande mehr Trumps."

hier brach ber murtische Alte barich ab, ftanb vom Stuhl auf und warf biefen gur Seite. Die Uebrigen, in nicht geringer Befturgung, fprangen gu ihm und beschworen ihn, gu reben.

"Citle Muhe!" rief Abbrich: "Ben bie Roth nicht beten lehrt, ber lernt's vom Pfarrer nicht. Es ist um die Salfe zu thun, um Erhaltung des Leibes, Lebens und Gutes; ihr aber kannegießert, wie ueue Rathscherren im Schöpplis Leift. Das Bolf ist im Aufsstand, der Felfen rollt bergunter, der Strom schwillt über die Ufer: nun fahrt Alles aus, so weit es kann und muß. Denkt nicht, daß ihr wehren und leiten möget, ihr muffet vorwarts, so weit ihr könnet und mußlet, nicht so weit euch's gefällt. Die erschrockes nen und ergrimmten Städte machen keinen Frieden. Ihre Hohelt muß obsiegen oder verschwinden. Es gibt zwischen Tod und Leben keinen Weg. Ihr werdet als neue Tellen glänzen, oder als elende Rebellen bluten; das bezwungene Bolf zahlt dann die Kriegskoften und bekömmt einen straffern Maulforb.

"Run benn, Abbrich," riefen Alle, "bein Rath! bein Rath!"
"Mein Rath?" fragte ber Alte entgegen: "Laffet bie Eroms meln rühren, bie Fahnen lüpfen; gehet, schlaget, sieget ober fallet. Bietet bie Angehörigen und Leibeigenen aller Kantone auf; es gilt bie Freiheit ober Knechtschaft Aller. Stürzet Berwirrung aus von



einem Enbe bes Lanbes jum anbern. Je größer Schreden und Lahmung ber Stabte, je leichter beren Rieberlage. Richts bleibe auf ber alten Stelle. Pflüget ben verrafeten Ader tuchtig; aber erft wenn bie Schollen umgefehrt liegen, egget frische Saat ein. Was bann werben fann, wirb werben!"

"Teufel, ber will unfere Eisberge in ben Abgrund ber Seen werfen, und die Alpen mit bem Ragel seines Daumens wit versschrumpftes Papier glatten!" rief Schybi lachend: "Das gibt, beim Sanniflaus! einen jungften Tag!"

"Schybi!" fagte Abbrich mit bufterm Geficht: "Du wirft biefer Stunde gebenken, wenn bu bas Armenfunderglöckiein lauten horft und fie bich jum hochgericht hinaus pfalmobiren."

Der Leuenberg rieb fich die Stirn und fagte: "Abbrich, bei meinem Leben, bu haft nicht übel gesprochen. Wo aber foll es enden, wenn wir über alles Recht hinausgehen?"

"Das Recht geht mit dem Sieger, das Unrecht mit dem Beflegten!" antwortete der Alte: "Ihr Emmenthaler seid Berns erkaufte Leute und Leibeigene; freie Schweizer waret ihr nie; für
euch schoß kein Bilhelm Tell den Pfeil. Wähnet ihr, ich trage
meinen Kopf für eure Lumpereien von Ohmgeld und verrusenen Bagen zum Schaffot? Es gilt Freiheit des Bolkes vom Lemanersee dis zum Rhein; frei von Leibeigenschaft, frei von Willfür
bes Stadtstolzes soll der Landmann sein; von Geburt nicht geringer,
als der Schultheiß, und nicht ärmer an Recht. Wir treten durch
einerlei Thor in die Welt hinein und hinaus. Mensch ift Mensch
im Zwilch- oder Sammetkittel. Gott hat das Recht der Erstgeburt nicht ersunden, und Brüder konnen Brüder nicht leibeigen
kausen und haben. Unnatur und Unrecht vertilgen, das ist Ratur
und das ist Recht. Dafür geh' ich mit euch zum Sieg oder Schaffot, dafür ist beides ehrenreich vor Welt und Gott."

Sie fcwiegen bei biefen Borten Alle; nur Ulli Schab ftams

melte erschroden: "Wie meinft bu'e? Alle Obrigkeit, fagt bie beilige Schrift, ift von Gott. Es muß Obrigkeit fein, die Gewalt hat."

"Obrigfeit und Unterthan muß fein; aber bas Gefet über beibe und Gott über Alle!" antwortete Abbric.

Da warb außen ans Fenfter gepocht, wo einer ber Moostnechte, wie Abbrichs Leute genannt wurben, Bache hielt. Der Alte begab fich hinaus. Seine Gafte flanden im Nachdenken schweigend umber.

"Mit eurer Gunft," sprach nun Gibeon, "ihr gaffet verblufft ins Blaue hinein, und es geht euch, wie bem Anecht Ruprecht. Da er wollt' ein Reiter werden, hatt' er keinen Gaul; da er einen Gaul bekam, hatt' er keinen Sattel; da er einen Sattel fand, mangelten ihm Stiefel und Sporn; und endlich, als er Alles hatte, sehlte ihm Courage und er faß da wie Matthes von Oresben. Micht dunkt, Abdrich hat wahr gesprochen. Bor der Hand habt ihr nichts zu deliberiren, als woher Geld und tapfere Mannschaft nehmen, um dem Feinde zu jeder Stunde die Degenspise zu zeigen. Liegen die Städte zu euern Küßen, dann ist's an der Zeit Consilia zu halten, wie die Conquete zu behaupten sei! Aber wo sind eure Ariegsmittel? Es sollte Alles in parato und schon fertig sein, Geld, Munition, Provlant, Geschüß, Armaturen,

"Das ware mein geringster Aummer! " antwortete Leuenberg: "Bolfefrieg ift fein herrentrieg. Arfenal, Kriegeschap, Proviantshaus und Werbeplat eines Bolfs ift in allen Dorfern, hofen und Staten befielben verftedt."

"Danit ift's bei weitem nicht abgethan!" rief Gibeon: "Du follft nicht glauben, wenn man einen Bauer an einen Degen bins bet, daß er alsbalb davon Soldat werbe. Wo bleibt die Disciplin? Bo find eure experten hauptleute und Feldoberfte? Ber hat die Leute schon in Rotten und Fähnlein getheilt, daß jeder feine Stelle und feine Pflicht tenne? Bas wollet ihr mit einem Haufen unerfahrner, toller, haloftarriger, rumorischer, aufrührtsicher Bauern ausführen?"

"Mit beinen beutschen und schwedischen Bauern freilich nichts!" antwortete Schybi ärgerlich: "Anders ift's mit dem Schweizer. Er ist geborner Soldat, und weiß sich binnen wenigen Tagen des Spießes, Degens, der Musqueten und brennenden Lunten zu bezbienen, den Arab recht zu halten und in voller Rüstung einen guten Weg zu lausen. Alle Kriegekunst und Disciplin des Gerzogs Leopold und Karls von Burgund sind bei Morgarten und Murten eitel geworben."

"Holla, Schibi, die Welt fieht nicht mehr auf dem Flede, wo du fie in deiner Chronik gesehen haft! " rief Gideon lachend: "Der große König Gustav Abolph und der unüberwindliche held Torstensohn haben die Kriegekunst auf den Gipfel ihrer Persektion gehoben, wovon ihr euch hier zu Lande nichts träumen lasset. Heut' zu Tage gehören zu den zehn Prädicamentis eines guten Kriegssmannes erstlich, daß er — —"

## 15.

### Manderlei Radrict.

hier unterbrach ihn Abbrichs Rudfehr. "Nun, ihr Mannen," fagte biefer, "jest ruhrt' Arm' und Beine, ftatt ber Jungen. Starft euch noch zur Reise. Der Tisch ift gar balb gebedt zum Morgeneffen, balb ift's Mittagszeit. An Tafelmusit fehlt's nicht. Man schlägt burchs Kulmerthal bie Sturmaloden."

"Ift ber Feind in ben Aargau gebrungen?" rief Leuenberg mit ernftem, etwas entfarbtem Geficht: "Go eile Jeber an feinen

Plat! Borher lasset uns aber einen Schluß über die Zukunft fassen, damit wir einträchtig versahren; denn wir sind deswillen an diesem abgelegenen Ort im Woos zusammengetreten."

"he, Leuenberg," fagte Gibeon fpottifch, "wie nimmft bu boch bie Botichaft fo talt auf, baß bir bie Borte bavon wie blaffe Schneefloden aufs Geficht fallen!"

"Mir? Was du nicht Alles siehst!" erwiederte Leuenberg mit gezwungenem Lächeln: "Gaukeln dir etwa Funken um die Augen? — Ihr Herren, zur Sache; die Zeit wird für Narrethei zu köstlich. Gile, Bater Ulli, wecke bein Bolk und auf damit zum Rhein gegen eure Stadt. Die reichen Basler begehren keinen Krieg, wenn sie mit filbernen und gülbenen Kugeln nichts ausrichten. Sie bringen dem ersten, der kömmt, Freund oder Keind, die Thorschlüssel entzgegen, sobald man ihnen bie Schlüssel ihrer eisernen Gelbkästen nicht abfordert. Du, Hauptmann Nenold, bleibst an Abbrichs Seite, und richtest nehst den andern Hauptleuten den Aargauer Landsturm ein. — Und du, tapferer Christen Schybi, bessen Namen school in den Thälern und Alpen unsers Oberlandes Weiber und Kinder preisen, — —"

"Beim Sanniklaus, du follst balb von mir hören! " rief Schybi: " 3ch balte bir Wort! "

"Du haltst ben Bund ber zehn Aemter also steif und aufrecht!"
fuhr Leuenberg fort: "Und Alles muß ruckgangig, null und nichtig werben, was indessen zwischen Guerm Landvolf und ber Stabt Luzern burch die Gesandtschaften von ben sechs katholischen Orten verhandelt, vermittelt und abgeschlossen sein mag."

"Baret ihr," erwieberte Schybi, "im Oberland und Nargau früher auf ben Beinen gewesen, hatten wir nie Unterhandlungen und Friebensvorschlägen bas Ohr gelieben. 3ch ftanbe beut' mit meinen braunen Entlibuchern inner ben Mauern von Luzern und rechnete mit Schultheiß, Rath und hunbert ab."

"Sieh ba," fagte Abbrich und schob bie fleinen Feuster und Borfenfter gurud: "Felir fahrt von ber Sobe ber Bampf berab, wie ein Flitschpfeil. Anabe, was bringft bu Reues? Tritt berein!"

Rach einer furgen Beile ging die Thur auf. Felix, ein junger Rerl, trat ins 3immer, obemlos. Man umringte ihn.

"heba, luftig Burichlein! " ichrie Gibeon: "hat bir ber Schreden bie Schlauberhofen zu weit und bie Gurgel zu eng gemacht? Wart nur, bis une bie blauen Bohnen ums Ohr pfeifen, ba foll's spanische Bauche geben und mehr Dyffenterie, als im naffen Schladerwetter ber herbstage."

"Es scheint, Sauptmann," versetzte Abdrichs Knecht: "bu haft bie Brobe schon an dir gemacht, und bist bei ben gelben Bebern gewesen. Wir in den Bergen hier find noch lange nicht Klupfi's Sohne. Steig' ben Berg hinauf jur Bampf, ba fiehst bu ben Aargau und wie bas Bolt lebendig ift."

" Welche Berichte bringft bu, Felix?" fagte Abbrich.

"Meister, es wird gestürmt!" antwortete ber Knecht: "Inerst hört' ich's rechts von Brugg ber, aus ber Ferne; bann gegen Lengburg beran. Balb aber schollen links aus ber Tiefe die Gloden von Kulm und Gränichen; balb rechts in ber Rabe von Seon und Birrwhl. Balb schweigen alle, bald einzeln; balb heulen alle burch einander. Es ist ein Fest, bas! Dazwischen läßt sich beut-lich das Schnurren und Rollen und Trommeln vernehmen und einzelnes Rufen und Geschrei, als ware aller Orten und Enden Feuer aufgegangen."

"Sieht man Bewegungen in ben Thalern?" fragte Leuenberg. "Richts!" antwortete Felir: "Leute, die auf dem Felde find, laufen quer die Aeder den nächsten Beg zum Dorf. Auf den Landsstraßen rennt, wie eine verirrte Amelfe, hie und da ein Reiter entlang; vermuthlich Mullerfnechte find's, die Staffetten bringen."
"Es ist Zeit mit uns! Fort, fort!" rief der Untervogt von

Budfilen: "duß wir zu ben Unfern mit heiler hant gelungen, und nicht bem Frinte in bir hände Lunfen."

"Bever ihr ben Beg unter bie Füße nehmt, für herren," fagte Aberich, "festet end mit mir zum Mergenessen. 3fn seit jo sicher hier, wie in ber Lieche. Die Landstenften sind lang. And empfanget ihr indessen webl nichere Aundrichaft, was vergefel."

"Richts übereilt, Fremde! Arbeich bat weblgefreechen!" seite Lemenberg hingn: "Bir baben vielerlei Bernthungen und Abrete vonnothen, und müssen ja bent' nicht ins Jurgaber Schiff. Alfe folgen wir unserm freigebigen Sirth, webin er und führen will."

Sie gingen. Die Mägte richteten bas Mahl an, welches fich im Gespräch über bie Dirge, bie ba semmen festen, und beim Beine, ber sie begeisterte, weit über bie Zeit hinaus bestute, bie selbst ber vorsächtige Lemenberg bazu bestimmt hatte. Roch sasen sie ba, lärmend burch einander scherzent, unr Abbrich allein nicht, der nach seiner Gewohnbeit büster blieb und schwieg, als eine ber Mägde ihm sazte, das Griebanie brausen liebe, und ihn zu sprechen verlange. Wie die Gäste es herten, rief der Untervozt von Buchisten: "Las deine Richte zu uns eintreten, Abrich. Warum verzheimlicht du sie vor unsern Angen? Wie saben die Saze weste gefunden, die im Bolle von beinem hanse geht; dich bedienen die zierlichten Dirnen bes Aurganes. Aber beine Tochter und Richte sollen die Schönsten des Landes sein."

"And last fich's benten," ftimmte ihm Lenenberg bei, "bein hanptmann Gibeen Renold hat lang umbergefostet im beutiden, ungarifden und schwebischen Lanbe, und julest hat ihn bed ein Schweizermägblein gesangen, ben tapfern helben. Rad' ihn feiner eisersuchtig, rath' ich ench!"

Auf Abbrichs Gebot trat Spiphanie herein. Errothend und mit jungfranlicher Schüchternheit verneigte fie fich grußend gegen ble Ranner, aber mit einer Art Sobeit, wie man von landlichen Schönen nicht zu erwarten pflegt. Auch verstummten bie Fremben und erhoben sich mit unwillfürlicher Ehrerbietung von den Strohsfesseln. Gibeon bemerkte die Ueberraschung seiner Freunde in heimslichem Triumph und nickte Epiphanien mit vertraulichem Lächeln über den Tisch zu. Sie aber, sein nicht achtend, ging vorüber. Ihre Seele schien eines andern Gegenstandes voll. Ein Geheimsniß, welches der fünstliche Ernst ihrer Mienen verbergen wollte, verfündete sich aus dem Entzücken, welches diesen Ernst milberte und von ihren Augen wiederglänzte.

Sie beugte fich ju Abbrichs Ohr hinab und flufterte leife: "Rur ein Bortchen lag bir allein fagen, Oheim. Deinem Saufe ift an meinem Tage Geil wiberfahren!"

Abbrich begab fich mit ihr auf bie Seite.

"Berichte zuvor, wer wartet meiner Rranten ab? Wie ift Leonos rens Befinben?" fragte er.

"Freue bich, Abbrich!" antwortete sie: "Deine Tochter Ienkt nach bem Wege ber Genesung ein. Sie wird wieder aufblühen. D geh, o sieh sie! Bom langen Schlafe findest du sie erwacht, heiterer, stärker, als ich sie je gesehen. Ihre blassen Wangen haben wieder erröthen, ihre Lippen wieder lächeln gelernt. Sie selber hat in die ausgetrocknete Lampe frisches Del gesordert und Speise und Trank begehrt."

"Eile zu ihr zurud!" erwiederte Abdrich, ohne die Finsternis aus Gemüth und Antlit zu verlieren, die da einheimisch geworden war: "Sobald die Fremden das Haus verlassen haben, komm' ich zu ihr. Der Engel, welcher schon halb über den Bolken war, senkt sich noch einmal zur Erde, um mir altem, verwaisetem Mann Walet zu sagen. Er will nicht bei uns verweilen, glaub' es mir. Meine Hossungen sind zerrissen, und das Spinngewebe beines Erostes stellt die Zerstörung nicht wieder her."

- Faffe Muth, Dheim! 3ch fonnte bir mehr fagen. 3ch wurbe

vielleicht ungläubiger fein, als bu, wenn nicht gang ungewöhnliche Dinge zu gleicher Zeit geschähen, bie einander zu Silfe kommen wollen, ihre Glaubwurdigkeit gegenseitig zu betheuern.

"Bum Beifpiel, Faneli ?"

- Du wirft nach beiner Gewohnheit spotten. Aber frage Aennell, frage Ruebl, ben Jagerinecht. Es ift eine frembe Stimme in beinem Sause; fie ift an meinem Kammerlein erklungen. Wir haben fie Alle gebort.

"Gine Stimme, wunderliches Mabchen? Beffen Stimme?."

— Wer kann's sagen? Wir aber haben fie Alle vernommen. Die Banbe plaubern nicht und die Luft ift fiumm. Es war die Stimme eines Menschen, die wir hörten. Sie flang zart, wie ber Tou eines sehr jungen Rindes; und boch mit einer Starke, die uns erschreckte. Ich meine, aber spotte ja nicht, es sei ber Laut eines Waldgeistes gewesen.

Sie fagte bie letten Worte fast unhörbar leise und schüchtern, indem fie dabei ernst und furchtsam zu Abdrich hinauf sah. Dieser schien das Gespräch abbrechen zu wollen, während sich boch sein faltenreiches Gesicht in ein Lächeln zusammenlegte, welches aber bei ihm jedesmal, vielkeicht wider seinen Willen, eine hämische Ratur annahm.

— D, bacht' ich es boch, Abbrich! rief sie ernst und hastig: Du verhöhnst mich; aber verhöhne die Ueberirdischen nicht, fürchte ihren Jorn. Weißt du, wie ich sie in der Aschermittwoch : Nacht erblickt habe, da ich bei Leonoren wachte und der frischen Luft willen das Fenster öffnen mußte? Deutlich sah ich sie ja damals im Mondschein wandeln, am Waldsaum auf der Wiese beim Ahorn. Aber sie tanzten nicht, wie Zwerglein sonst pflegen, sondern gingen in ihren langen Mänteln, wie wenn sie etwas suchten, still umsher und dann einzeln und traurig in den Wald zurud. Das vers

Schönen nicht zu erwarten pflegt. Auch verstummten bie Fremben und erhoben sich mit unwillfürlicher Chrerbietung von ben Strohsfesseln. Gibeon bemerkte bie Ueberraschung feiner Freunde in heimslichem Triumph und nickte Epiphanien mit vertraulichem Lächeln über den Tisch zu. Sie aber, sein nicht achtend, ging vorüber. Ihre Seele schien eines andern Gegenstandes voll. Ein Geheimsniß, welches der fünstliche Ernst ihrer Mienen verbergen wollte, verfündete sich aus dem Entzücken, welches biesen Ernst milberte und von ihren Augen wiederglänzte.

Sie beugte fich ju Abbrichs Dhr hinab und flufterte leife: "Rur ein Bortchen lag bir allein fagen, Oheim. Deinem Saufe ift an meinem Tage Gell wiberfahren!"

Abbrich begab fich mit ihr auf bie Seite.

"Berichte zuvor, wer wartet meiner Rranten ab? Wie ift Leonos rens Befinden?" fragte er.

"Freue bich, Abbrich!" antwortete fie: "Deine Tochter lenkt nach bem Wege ber Genesung ein. Sie wird wieder aufbluben. D geh, o sieh sie! Bom langen Schlase sindest du sie erwacht, heiterer, flärker, als ich sie je gesehen. Ihre blassen Wangen haben wieder erröthen, ihre Lippen wieder lächeln gelernt. Sie selber hat in die ausgetrocknete Lampe frisches Del gesordert und Speise und Trank begehrt."

"Eile zu ihr zuruck!" erwiederte Abdrich, ohne die Finsternis aus Gemuth und Antlit zu verlieren, die da einheimisch geworden war: "Sobald die Fremden das Haus verlassen haben, komm' ich zu ihr. Der Engel, welcher schon halb über den Bolken war, senkt sich noch einmal zur Erde, um mir altem, verwaisetem Mann Walet zu sagen. Er will nicht bei uns verweilen, glaub' es mir. Meine Hoffnungen sind zerrissen, und das Spinngewebe beines Erostes stellt die Zerstörung nicht wieder her."

- Faffe Muth, Dheim! 3ch founte bir mehr fagen. 3ch wurbe

vielleicht unglaubiger fein, als bu, wenn nicht gang ungewöhnliche Dinge zu gleicher Zeit gefchaben, bie einanber zu hilfe tommen wollen, ihre Glaubwurbigfeit gegenfeitig zu betheuern.

"3mm Beifpiel, Raneli?"

- Du wirft nach beiner Gewohnheit fpotten. Aber frage Anneli, frage Auebi, ben Jagerinecht. Es ift eine frembe Stimme in beinem Saufe; fie ift an meinem Rammerlein erflungen. Bir haben fie Alle gebort.
  - "Gine Stimme, wunberliches Mabchen? Beffen Stimme !."
- Ber faun's fagen? Wir aber haben fie Alle vernommen. Die Banbe plaubern nicht und die Luft ift flumm. Es war die Stimme eines Menschen, die wir hörten. Sie klang gart, wie ber Tou eines fehr jungen Rindes; und doch mit einer Starte, die uns erschreckte. Ich meine, aber spotte ja nicht, es sei ber Laut eines Baldgeistes gewesen.

Sie fagte bie letten Worte fast unhörbar leise und schüchtern, indem fie babei ernft und furchtsam zu Abbrich hinauf sah. Dieser idien bas Gespräch abbrechen zu wollen, während sich boch sein saltenreiches Gesicht in ein Lächeln zusammenlegte, welches aber bei ihm jedesmal, vielkeicht wiber seinen Willen, eine hamische Ratur annahm.

— D, bacht' ich es boch, Abbrich! rief sie ernst und hastig: Du verhöhnst mich; aber verhöhne bie Ueberirdischen nicht, fürchte ihren Jorn. Beißt du, wie ich sie in der Aschermittwoch Nacht erblickt habe, da ich bei Leonoren wachte und der frischen Lust willen das Fenster öffnen mußte? Deutlich sah ich sie ja damals im Mondschein wandeln, am Balbsaum auf der Wiese beim Aborn. Aber sie tauzten nicht, wie Zwerglein sonst pflegen, sondern gingen in ihren langen Manteln, wie wenn sie etwas suchten, still ums her und bann einzeln und traurig in den Balb gurud. Das ver-

funbete ein Jahr bes Unheils, fagt' ich bir bamale. 3ft es nun nicht mit Rrieg und Unruhen schon eingetroffen?

"Gut, gut, Faneli. Und was ergählte bir bie Stimme beines Schräteli?"

— Wir verstanden insgesammt deutlich die Worte: "Je höher die Noth, je naher ift Gott!" Und benke, als ich darauf in Leonorens Gemach trat, sah ich sie erwacht, zum ersten Ral mich anlächeln, mir ihre hand entgegenstrecken, und von ihren Wangen das erste blasse Noth der Genesung schimmern, wie Frühlicht des wiederkehrenden Morgens. Sie sagte: "Wie ist mir doch so himms lischwohl!" Da rief ich: "D, die Verkündung des Unsichtbaren galt also dir!" Und ich erzählte ihr Alles.

Abbrich schüttelte traurig lächelnd ben grauen Kopf, aber, als wollt' er Epiphanien mit seinem Unglauben nicht gefrankt wissen, klopfte er ihr schmeichelnd mit den Fingerspisen die Wangen und sagte: "Geh', pflege Leonorens. Sobald mich die Fremden verlassen, bin ich bei euch. Deine Botschaft will mich nicht erquicken, wie wundervoll sie auch aus beinem Munde klingt. Geh', Kind. Wenn eine Lampe erlöschen will, stammt sie noch einmal auf; auch die Schneeberge, wenn sie nach Sonnenuntergang leichenblaß bastehen, erglühen zuweilen unvermuthet wieder, ehe sie in Racht fallen. Berstehst du mich? Geh', geh'!"

Cpiphanie gehorchte fcweigenb und fopffduttelnb.

16.

#### Die Botin von Geon.

Alle blidten ber ichonen Geftalt, wie fie bas 3immer verließ, mit Wohlgefallen nach, und fonnten, mabrend fie fich jur Abreife

rüsteten, kein Enbe finden, sowohl dem Oheim, als dem Samptmann Renold, die schmeichelhaftesten Dinge über die Jungfrau zu sagen. Indessen über die große Zukunft, welche vor den Berschwornen lag, ward von ihnen bald das Anmuthigere vergessen. Die letten Abreden mußten genommen, die letten Berheisungen gegenseitig unter herzhaftem Handschlag gegeben werden. Sätte nicht der finkende Lag zu stark gemahnt, der Abschied ware unter neuen Berathungen und Bortwechseln vergessen worden.

Wie sie schon vor Abbrichs Hause standen und ihrem gastfreunds lichen Wirth noch einmal dankbar beim Lebewohl die hand schütztelten, wurden sie durch eine neue Erscheinung versäumt. Längs bem Walbe her, von der hohe der Bampf herab, kam ein junges Bauernweib an der Seite eines der Moosknechte. Beide waren schon ziemkich nahe, als man ihrer gewahr wurde.

- "Boher bas Beib, Bafchi?" fragte Abbrich ben Rnecht.
- "Droben auf ber Bampf fing ich es auf!" antwortete biefer: "Es ift mit ihm gar nicht richtig. Es fragte bem Faneli nach, als ich es anhielt, weil ich bemerkte, es wolle zum Moos schleichen."
- "Ei, bu falfcher Gefell, du Tudmaufer!" fchrie bie junge Frau zornig; "Mer ift geschlichen? Ich barf mich am Tageslicht zeigen auf offenem Weg; eher als bu, bem bie fieben Tobsunben ins Schelmengesicht gemalt sinb. Seh' boch Einer! mich aufgefangen! Wer hat bich zum Welbel gemacht? Berbachtiges Gefinbel; beinessgleichen fangt man auf, aber nicht ehrlicher Leute Rinb."
- "Ch! Barum benn wollteft bu mir broben ausweichen und linkeum machen, als ich bir in ben Beg trat?" erwiederte Bafchi, etwas überrafcht burch bie unerwarteten Chrentitel, mit benen ihn bie geläufige Junge ber Bauerin schmudte.
- "Ich fenne ben hafen am Rlang!" erwiederte fie, "und fehe folchen Strick lieber am Galgen, als neben mir. Aber ich ging meiner Bege in Goites Namen, ihr guten Leute, und bekummerte

mich um ben Tolpel nicht, ber mir wie ein verlaufener hund nachftrich."

"Glaubet boch ber Lafterzunge nicht!" unterbrach fie Bafchi: "Sie ift ausgeschickt, um zu tunbschaften. Das bofe Gewiffen schaut ihr aus ben Augen."

"Ei, behüt' uns Gott!" rief bas Beib: "Ich muß schier zum Krüglein werben und zum Gläslein herausschauen. Seht boch, kundschaften! Ber in der Belt verlangt von folchem schäbigen Kerl etwas zu wissen? Ich habe dem Galgenvogel keine Frage gethan, weil ich wohl wußte, Aas sei kein Fraß. Ihm aber ging bas kläfsige Maul wie Müllers Rad, und er konnte des Fragens und Förschelns nicht satt werden. Er weiß barum doch weder Gix noch Gar."

"Ich habe keine Luft mit bir zu zanken, Beib! " fchrie Bafchi ärgerlich: "Man mußte vielen Brei haben, bir ben Mund zu ftopfen. Heirathe bir einen harthörigen Mann, wenn er vierzehn Tage am Leben bleiben foll. Ich will hangen, ihr herren, wenn bie nicht ins Moos auf Kunbschaft geschickt ist mit ihrer Dohlenzunge und Sperberaugen. Was sie sieht, geht mit Geschrei eben so geschwind wieder aus dem Mund, wie Basser durchs Sieb. Ich ersuhr auch unterwegs von ihr . . . . . "

Das junge Beib, bas jebe Bewegung seiner Lippen mit ben Augen verfolgte, war ihm schon zehnmal ins Wort gefallen, und unterbrach ihn auch biesmal. Abbrich und seine Gaste aber berruhigten sie jebesmal mit Orohung und Bitte und Berheißung, sie anzuhören, sobalb ber Knecht zu Ende gesprochen haben wurde.

"Unterwegs also vernahm ich benn von ihr auch," fuhr ber Rnecht fort, "baß hinter Brugg Alles schwarz sei vom Schaffhauser Rriegevolt; baß bie Burcher mit vielen taufend Mann über Wetztingen und ben heitersberg folgen wurden; baß bie Muhlhauser und Basler schon vor Narau ftanben; baß bie Welschberner über

Morgenthal heranzögen unb geschworen hätten, die Dörfer zu vers brennen, Mann und Maus niederzumachen, und des Kindes im Mutterleib nicht zu schonen. Es sei Alles verloren."

"Bift bu nun fertig?" unterbrach ihn bie Frau heftig.

"Jest foll die Reihe an dich fommen, Fraulein!" sagte Abbrich mit dem Tone der Zutraulichseit: "Rede du jest. Ift es wahr, was er erzählt hat?"

"Bahr und nicht wahr!" antwortete sie: "Bie kann ber faule Brunnenstock das reine Wasser wieder geben? Alles verloren? Ja, wenn unsere Manner feige Memmen waren, wie du, zweis beiniger hase. Geh', lauf, die Furcht wird dir vier Füße machen. Glaubt ihm kein Bort, ihr Mannen. Morgen zieht unser Bolk mit dem Landsturm gen Narau auf. Wir Weiber folgen mit Fuhrwerk und Säcken. Das Städilein wird geplündert, denn es hält zu den Bernern. Die fremden Soldaten werden wie Engerlinge versolgt und ausgerottet, daß von ihnen kein halbes Gebein über die Berge zurucksommt.

"Glaubst bu," fagte Lenenberg lachelnd, "bas werbe fo rafch geben?"

"D, bafür laß ich mir ben Rummer nicht über bas Knie wachsen!" erwieberte sie: "Es ist endlich Zeit, daß wir Rechnung machen mit ben Gerren und einmal für allemal abschaffen. Denn so können arme Leute nicht länger anebauern, wenn sie nicht von ben Schulbenboten ausgefressen sein wollen. Ich möchte auch ben Brief sehen, ben unser Gerrgott ben Gerren gegeben, daß sie Land und Leute ungestraft verschlucken, alle Rechtsame, Vischenzen 1), Hochwald, Acherum 2), Alles für sich behalten, und und kaum Luft und Grab umsonft gönnen. Tag und Nacht laufen Weibel und

<sup>1)</sup> Recht jur Bifderei in Seen und Fluffen.

<sup>2)</sup> Die Gidelmaft in Dod - und obrigfeitlichen Forften.

Boten unsereinem bas Sans ein; ber Gine will Dhmgelb, ber Anbere Ginung 1), weil man aus bem Sochwald einen Befenftiel genommen; ber Eine zieht Tagwen 2) ein, ber Anbere Twings und Fafinachtebuhner 3); ber Gine begehrt Ruti = 4), ber Anbere Bobens, ber Dritte Berrichaftegine 5), ber Bierte, für feine Dube, Landgarben 6). Berfauft eine arme Wittwe die lette Ruh auf bem Lengburger Martt, beißt's: Bfundgoll ber fur bie Gerren von Bern! Bricht Einer ein mageres Stud Felb auf, bas Reinem, ale ber Sungerenoth gefällt, muß Futterhaber 7) geftellt fein, und ben nackten Waisen nimmt man von der Erbschaft sogar Todfall 8). Das fann nicht langer gehen und gelten. Bei meiner Treu, feine Sechewöchnerin barf ihre Schaale Milch trinfen, bag nicht Bogte und Weibel zuvor die Nibeln 9) davon abschlürfen. aber ju Gott, man wird morgen Felerabend mit ihnen machen. Werben fie wieber Deifter, ihr Leute, fo verlagt euch auf mein ehrliches Wort, bas Schaub Stroh wird Afche und ber Obervogt

<sup>1)</sup> Forfifrevelbufe murbe Ginung ober Ginig genannt.

<sup>2)</sup> Tagmen mar obrigfeitliche Sausftener.

<sup>3)</sup> Sebe Dofftatt auf Derricaftegnt jahlte jährlich mehrere Zwinghuhner.

<sup>4)</sup> Bur frifdaufgebrochenen Berricaftsboben, wo Balb ausgerobet und Aderland gemacht war.

<sup>5)</sup> Bon Scheunen, Saufern und andern Gebaulichfeiten.

<sup>6)</sup> Dem Beibel für gerichtliche Borlabungen.

<sup>7)</sup> Wer fo viel öbes Land utbar machte, bag er bavon eine Behntgarbe fiellen tonnte, mußte ber Perridaft jährlich ein Biertel haber liefern.

<sup>8)</sup> Das befte Stud Bieb, Aleibung u. f. w., welches bie herricaft nach bem Tobe eines hausvaters, als holge und Reichen von beffen Leibeigenschaft nahm.

<sup>9)</sup> Rahm.

verbinbet mit einem Faben alle Saufer !). Denti an mich. 3ch beiße Rathi."

"Seiße, wie bu willft!" rief Bafchi, "aber man foll bir hofen geben, und Kragen und Jante 2) bagu, benn bu mußt unfer Felbprebifant beim Canbfturm gegen Bern werben."

"Bift ein rechtschaffenes Belb. Laf ihm Ruhe, Bafchi!" fagte Abbrich: "Wo bift bu babeim, Krau?"

"In Seon. Ihr kennt gewiß Alle meinen Mann, ben Karli Marti Gloor, Anken-Joggli's. Wir find halt auch arme Leute, und muffen es sauer bei den Menschen bezahlen, daß uns der Herregott geschaffen hat. Mein Mann taglöhnert in allen drei Städtslein herum, oder verträgt Waare. Ich spinne Wolle und Flachs. Seit dem Tod meiner Muhme, der alten Tschöpli-Lieft, wie man sie nannte, sie war des Alt-Untervogts Schwester, halten wir zu unsern drei Geißen noch eine Kuh, die wir den letzten Lenzburger Markt kauften. Das kleine Erbe von der Muhme, Gott habe sie selig, hat uns gar wohl gethan; wußten wir doch zu Zeiten kaum, wie uns mit unsern drei Kindern von einem Tag zum andern das Leben fristen."

"Schon gut, Frauli, schon gut!" unterbrach Abam Zeliner ben Strom ihrer Rebe: "Wir fennen nun beine gange hof; und haus-haltung, aber wiffen noch nicht, wer bir von ben Schaffhausern und Bastern bei Brugg und Aarau ergahlt hat?"

<sup>1)</sup> Damals wohl nur herfommliche Rebensart. Wenn ehemals in ber Graffchaft Lenzburg ber herrschaftsbienft bezahlt werben mußte, wurde ein Bund (Schaub) Stroh angegundet. Wer nicht tam, fo lange bas Stroh noch brannte, bem fonnte ber Obervogt "bas haus mit einem Jaden verbinden", bann war bas haus an die herrschaft verfallen.

<sup>2)</sup> Die Ames- und Rangeltracht ber reformirten Geiftlichen in ber Schweig. 3fc. Rov. IV. 5

"Ei, jedes Kind wußte bas schon vor anderthalb Stunden zu Seon!" antwortete die Bäuerin: "Das ganze Dorf lief ja bei ber Kirche zusammen, als die Glode gezogen ward und bes Arompeters Fribi von Hunzenschwyl zu Roß baher gesprengt kam."

Rachbem ble Gafte Abbrichs von bem gesprächigen Beibe alles, was sie wollten, ersahren hatten, mußte Basch die Erzählerin unter bem Borwande ins haus führen, sie mit einem Abenbtrunk zu erquicken. Indessen ward draußen berathen, wie Jeder mit Sicherheit wieder aus dem Moos in seine heimath gelangen könne? Denn es dunkte bei den eingekommenen Nachrichten Keinem mehr in der Gegend ganz gehener. Lenenberg wählte den Beg über die Bamps, in Schybi's Gesellschaft, gegen Willisau und hutzwyl. Der Untervogt von Buchsten und der alte Uli Schad wollsten versuchen, über Schöftland und Uerkeim nach Olten zu entskommen. Gideon Renold hingegen blieb, unter Einstimmung Aller, zurud, damit er helsen könne, den Aargauer Landsturm ordnen und gegen Aarau süberen.

### 17.

#### Das töftliche Gefdent.

Sobald Abbrich seine Gafte entlassen hatte, kehrten auch er und Gibeon ins haus zurud, wo ihnen Baschi's und Rathi's Gezank schon wieber aus ber Stube entgegenscholl. Der Alte ftistete nicht ohne Muhe zwischen beiben einen Jungenstillstand, ber lange genug bauerte, um ber Frau die Frage vorlegen zu können, welches Gesschäft fie ins Moos geführt habe?

"Meifter," rief Bafchi: "ift ber Teufel ber Bater ber Lugen, glaubt mir's, fo ift hier bie Mutter bagu; benn fie fann ben Mund nicht öffnen, ohne bag eine Unwahrheit jur Welt fommt,

fo lang und breit, als bas Beib felbft. Upterwegs behauptete es, mit Jungfrau Epiphanien reben zu muffen; jest läugnet es Alles."

"Bas hab' ich mit beinem Spionengesicht zu schaffen, bu wuns berwißiger Gefell?" entgegnete bas unerschrockene Weib: "Bas bich nicht beißt, haft du nicht zu kratzen; komm' zu mir am St. Nimmertag, wenn die Schnecken bellen, dann sollst du Alles erzfahren. Jest hab' ich keine Aufträge für dich, sondern ich suche bes Moosers Bruderetochter."

"Ruf Epiphanien herbei!" fagte Abbrich ju Bafchi.

"Mit Erlaubnif!" fiel Rathi Gloor ein: "Ich muß ihr ben Auftrag' unter vier Augen ausrichten; bas hat mir ber herr ausbrudlich befohlen, ber mich schiedt; und wenn mir . . . . "

"Bas für ein herr?" unterbrach fie Gibeon, ber jest aufmerkfam warb.

"Wen ich nicht kenne, ben ich nicht nenne!" antwortete fie: "Allein bas durfet ihr mir zutrauen, baß ich nicht schlechter Leute Briefe trage. Der Gerr ift wenigstens so gut, wie ihr Alle, und hat vielleicht ehrlicher Weise so viel Gelb, als ber reiche Abbrich..." Sier unterbrach sie sich selbst, und fragte: "Ik Einer von euch ber Mooser?"

"Der bin ich!" fagte Abbrich.

Die junge Frau erschraf, betrachtete ben Alten, und ward von nun an einstliger in ihren Bescheiben, die sie auf Abbrichs und Gibeons bringendes und wiederholtes Fragen ertheilte. Ihre Zuruckhaltung erregte Gibeons und Abbrichs argwöhnische Reugier. Beibe besprachen sich leise und führten sie dann hinauf in Epiphaniens Gemach, wo Abbrich seiner Nichte erzählte, daß die Frau ihr von einem Gerrn geheime Mittheilungen zu machen habe.

Cpiphania fragte bie Bauerin, mit flüchtigem Errothen: "Richt fo, bich fchict Fabian von Almen?"

"Mag er heißen, wie er will!" antwortete bie Frau: "Er

Worten hatte sie ihr ein kleines verstegeltes Kästlein in die Hand geschoben. Epiphanie legte aber dasselbe unwillig auf den Tisch. Es war von schwarzem Ebenholz, auf dem Deckel und an den Rändern kunftlich mit Gold und Perlmutter ausgelegt.

"Das ift dinefische Arbeit," fagte Abbrich, indem er die Trube betrachtete, ohne fie anzurühren: "Ich habe bergleichen zu Transquebar und Batavia nur in den reichsten Saufern als köftliches Schaustuck gesehen."

Hauptmann Renold nahm das Käftlein in die Hand und bestrachtete es mit einer Miene, in welcher sich Erkaunen und eiferssüchtiges Misvergnügen nicht verbergen konnten. Besonders zog das Siegel seine Ausmerksamkelt-an. Es war darin ein Mutterzgottesbild vorgestellt, die Bruft von sieden Schwertern durchohrt. Er schüttelte den Ropf und sagte zu Epiphanien: "Hier ist ein boses Omen! Wenn du nicht schon bester um die Sache Bescheld weißt, als du simulirst, so prognosticire ich, dir läust ein papistischer hasensig nach, der dich bekehren oder verkehren möchte; oder das Präsent wird dir von einem Präsaten geschätt, der eine junge Haushälterin braucht. Sei dem, wie ihm wolle, ich rathe dazu, die Truhe zu öffnen. Bielleicht gibt der Inhalt nähere Indicia."

"Thut, was euch beliebt und ihr verantworten fonnet!" er-

Abbrich nickte. Gibeon erbrach bas Siegel und öffnete bas Kaftslein. Das Innere besselben war von einem Bäcken angefüllt, bieses in Papier gewickelt, welches beim Entfalten in zierlicher Hanbschrift die Worte lesen ließ: "Mein Kind, geliebte Epiphania, zieh' gen Aaran zu beinem Tauspathen, bem wohlehrwürbigen herrn Dechanten Nusperli, und verweile bei ihm bis ich somme. Ersfülle mein Wort und bein Glück. Ich bin in dieser Welt bein wahrhafter und getreuester Freund."

Epiphania, obwohl fie nicht zu lefen verftanb, betrachtete boch

mit unruhiger Neugier alle einzelnen Buge ber Buchftaben und fagte: "Stehet bas auch wirflich fo? Ber ift er benn? Lies feinen Namen!"

"Er heißt Don Anonymus, fintemal er weber Ramen noch Ramensjug annectirt hat!" verfeste Gibeon lachenb.

"Ich betheure," rief Abbrichs Nichte, "bag ich niemals mit einem Manne bes Namens Befanntschaft gehabt."

Indeffen rollte Gibeon ein zartes Gewebe vom feinften Gesfpinnft auf, welches zulett, für ben geringen Raum, ben es eins nahm, beträchtliche Größe hatte, und einen mit wunderbar gesftalteten Blumen burchzeichneten Schleier ausmachte. War bie Ueberraschung Aller groß, warb fie es noch mehr, als zulet eine Schnur hellburchsichtiger, großer, orientalischer Perlen von gelbslichem Wasser sichtbar wurde; babei in ein Papier zehn venetlanische Dutaten eingeschlagen. Gibeon klimperte mit biefen auf bem Tich, und rief: "Jum Genker, insgesammt achte Schildfranken! Schant ber!"

Abbrich, ber mit wachsenbem Befremben abwechselnb ben Schleier und die Jahlperlen musterte, sagte: "Bettelei, das Gold da! Aber bies Geweb' aus Indien, biese Verlenschnur kann im Schweizer, land Reiner werthen; es ist unschähbar. Das ift ein Königsgeschen!! Faneli, bu bift an beinem Geburtstage aus einer armen Walse ein reiches Madden geworben."

Epiphanie, die eine Beile mit finbifcher Berwunderung, balb bas indifche Gefpinnft, bald bie ichimmernde Schnur beschaut und betaftet hatte, schob beides jurud und sagte: "Bas foll mir bas? Beib, ich nehm' es nicht von bir und beinem Unbefannten, und fomnt' ich ein Konigreich barum taufen."

Die Fran weigerte fich bas Beschent gurudzutragen. Man bes sprach bie Sache lang, die Allen mehr als rathfelhaft warb. Abbrich richtete eine Menge Fragen an bie Ueberbringerin ber Koftbarleiten, whne wegen bes Senbers mehr Ausstäung ju gewinnen, als

er schon hatte. "Gelt," sagte Gibeon zu Ephphanien mit Bitterfeit in Blick und Wort, "wenn man dir sattsam Caution und Währschaft leisten könnte, daß Fabian der freigesprochene Spender solcher Pretiosa wäre, du würdest sie keineswegs verschmähen. Aber so wahr Gott lebt, ich würde dies Spinnenweblein alsbald in Fehen reißen, und diese blaßgelben Kirschen von Muschelglas in meiner Faust zu Staub zermalmen!"

Er hatte noch nicht vollenbet, bies ju fagen, als man eine Stimme vernahm, bie bagwifchen "Fabian! Fabian!" rief. Jeber fab bestürzt umber, bann Einer bem Anbern fragend in bie Augen. Es mar eine garte, flare Stimme gewesen, gleich ber eines taum einiabrigen Rinbes, aber burchbringenber. Es ließ fich nicht beftimmen . mober fie in bem fleinen Gemach ericollen mar. Gibeon ging lange ben Banben, mufternb und bordenb, und ichob bie niebrigen Doppelfenfter in ihre Falgen gurud, um über bie Blumengeschirre hinauszuschauen, ob fich Jemand Rederei erlaubt habe. Er traute fie wohl bem feden gabian felbft, ober bem finbifchunbefonnenen Aenneli ju. Frau Rathi Gloor von Seon war blaß geworben, fcuttelte fich und fagte halblaut: "Alle guten Geifter loben ben herrn. Dan weiß wohl, in welcher Gefellichaft man ift, wenn Raten und Daufe beutich reben." Inbeffen batte Abbrich weber Stellung noch Diene geanbert, fonbern mit ber ibm eigenen widerlich freundlichen Geberbe, aus welcher eine Tude ju lachen fcbien, fagte er ju Epiphanien: "Boju bebarf's Ropfbrechens, wer bir ben Schat ba fenbet? Dein Schrätteli melbet fich felbft an."

Mit begeisterungsvollem Lächeln erwiederte die Jungfrau: "Spotte und laugne den himmel mit feinen Sternen hinweg, er wolbt fich bennoch über bir. Ich weiß, an wen ich glaube, und daß das heer Gottes größer ift, als die Menschenzahl aus Staub geschaffen. Das ist die Stimme, die schon zu mir geredet hat. Sage jest, die Obren baben getraumt. Abbrich."

Gibeon, von seiner fruchtlosen Untersuchung zurucksehrend, schütztelte ben Kopf und sagte: "Der Teusel will uns hier Schabernack spielen und lacht heimisch in die Faust dazu. Fania, ich mag von dir nicht gotteslästerliche Sachen glauben. Doch find mir traurige Erempla von ehrbaren und schönen Jungsrauen bekannt, die nache mals auf dem Scheiterhausen, als heren, brannten, welche aber damit angesangen, sich zu St. Andreasnacht in Beelzebubs Namen einzusegnen, oder sich in besten Namen um Mitternacht auf einem Kreuzweg, nach der Länge, niederzulegen und die Arme freuzweis auszustrecken, oder am St. Iohannisabend Farrnsamen und Alraunen zu graben, oder andere Teuselswerke, Braktiken und Segen zu treiben, Alles um Geld vollauf und einen Mann zu bekommen, nach dem ihr verbuhltes herz gelüstete."

Bahrend ber hauptmann fortsuhr, in bergleichen sonberbaren Redensarten einigen abergläubigen Besorgniffen Luft zu machen, würdigte ihn Chiphanie keines Blick, sondern legte schweigend Schleier und Perlenschnur zusammen, auch die goldenen Schlbsfranken dazu, Alles ins Kanchen, und fleckte daffelbe, nachdem fle es wieder geschloffen, in das Lederbeutelchen, welches ihr an der Seite vom Gurtel an einer dicken Seidenschnur niederhing. "Run will ich," sagte sie zu der Bauerin, "was du überbracht haft, als mein Eigenthum empfahen und verwahren, und nicht gegen die Unsichtbaren durch Mistrauen fündigen. Geh' heim, und sage dem Geber, du habest dein Geschäft verrichtet; sein Gesschenk aber solle unberührt bei mir liegen, bis ich wüßte, wer er sei, und in welchen Abstichten er dich gesandt habe."

"Welch ein Zeichen foll ich ihm aber von bir bringen, daß ich feinen Auftrag ehrlich vollzogen habe?" fragte die Bauerin. "Er begehrt von beiner Sand eine geschriebene Zeile ober von beinem Saupte eine Saarlocke."

"bute bich, Sania," rief ber Sauptmann, "ihm ben geringften

Theil beines Leibes zu veräußern, und war' es ein Abschnizel von ben Rägeln beiner Sanbe. Du läufit Gefahr, bag bamit burch versmalabeite Nefromantie ober schwarze Runft gräulicher Rigbrauch getrieben werden könne zum Nachtheil beines eigenen Leibes und Lebens."

Epiphanie schauberte. "Bust ich's, wer es empfinge!" fagte fie halblaut.

Indem erklang wieder bie wunderbare Stimme: "Fabian! Fabian!" Bahrend Alle, felbst Abdrich, bei diefem Ruf umher blickten, Jeder nach einer andern Gegend des Gemache, nahm Epiphanie eine Scheere vom Fenster, schnitt einen kleinen Theil des Goldhaars ab, das sich hinter ihrem Ohr nieder zu einer natürlichen Locke am halfe krummte, und gab es dem Beibe mit den Borten: "Den Namen führt der bofe Geist nicht im Runde. Rimm hin!"

"Ich untersag' es bir, in Bigore meines Rechts über bich!" schrie ber hauptmann: "Ich will meine Braut lieber im Sarge, als in bes Satans Klauen sehen."

"Unfinniger!" rief Epiphanie: "Sie haben fo wenig Recht über mich, als beine eigenen Klauen. Mit bem Namen bes breis einigen Gottes bann' ich die Hölle, und mit dem Namen Fabians die höllische Kunft, die du an mir bewiesen hast. Geh, geh, deine Fallstricke sind zerriffen, in benen du mich zur Sunde hinadzustürzen dachtest. Du wirst meine Sinne nicht mehr mit deinem Hauch betäuben, meine Gedanken nicht mehr mit deinem Jauber besudeln."

"Delirirft bu abermals?" rief Gibeon: "So wahr ich lebe, es ift dir ichon von irgend einem Unhold angethan, daß du mich ichands licher Dinge inculvirft. Auf rechtem Bege geschieht's nicht, daß beine vormalige Affeltion in so unfinnigen Saß verwandelt worden ift. Ich fürchte, die vorwißigen Commercia und Traffquen, in die bu bich mit unfichtbaren Geschöpfen eingelaffen, haben dir ju einem bofen Baffus geholfen. — Abbrich, du ftehft an Baters Statt;

gebiete ihr, bie verbachtige Trube jurudjugeben, und forbere bies fem Beibe bie Saare ab."

Stolz entgegnete Epiphanie: "Ich bin die Tochter von Abbrichs Bruber, nicht Abbrichs leibeigene Magb."

"Abbrich!" rief Gibeon: "Du haft mir Epiphaniens hand gus gefagt. Es ift von meiner und beiner Connivenz, bag bu in ihrer Prafenz die Declaration ertheilft und von ihr die kindliche Obedienz requirirft."

"Hilf, gerechter himmel!" fchrie Epiphanie: "Bohin bin ich gerathen, daß man mich verschenken ober verkaufen darf? Aber ihr irrt beibe. Ihr könnet mich mit Gewalt zum Kirchhof tragen, aber nicht bis zum Altar in die Kirche."

Da erscholl bie Stimme bes Unfichtbaren wieber: "Je hoher Roth, je naber Gott!"

Alle wandten ihre Augen gegen bas offen gebliebene Innere ber Doppel-Fenster, wo ein buntgestedter, niedlicher Bogel auf einem ber Blumengeschirre saß, ben gelblichen Schnabel weste, bie purpur- und bunkelgrunschillernben Febern schüttelte, und noch einmal sprach: "Je höher Noth, je naher Gott!"

Die Bäuerin Kätht Gloor freuzte und fegnete sich bei bem Ansblict; bes hauptmanns Junge schien vom Erstannen gelähmt; Epiphanie breitete mit freubeleuchtenden Augen ihre Arme in der Stellung bittender Liebe, gegen das Fenster, und Abdrich verzog lächelnd das Gesicht, indem er sagtę: "Seht da den Staar! Wie kam der Tausendkunstler ins Jimmer?" Er näherte sich langsam dem Fenster und locke den Bogel mit den Worten: "Nah! Mah!" Aber das zierliche Geschöpf drehte das Köpschen behend nach allen Seiten und entstatterte in die Kreibeit.

"Behbte mich Gott in Gnaben!" fagte bie Bauerin, nickte gegen Spiphania grußenb gum Abichiebe und entfernte fich eiligft

aus dem Zimmer mit der üblichen Redensart der Landleute: "So lebet wohl und zürnet nicht!"

"Folge bem Beibe, begleit' es nach Seon!" rebete Abbrich hastig ben Hauptmann an: "Seon liegt ben Geschäften, die dich erwarten, nicht aus dem Wege. Mir aber ist es so wichtig, als bir, zu wissen, wer das Mädchen hier so fürstlich beschenkt hat. Laß dem Weibe die Haarlocke; du wirst den Mann sehen, dem sie gebracht wird. Sage, du selber wollest Zeugniß für die richtige Bestellung ablegen. Mache das Weib unterwegs zutraulich und offenherzig; gib Geschäfte in Seon ober Hallwhl vor. Tummle dich! Morgen tressen wir uns vor Aarau."

"Du haft Recht, bei Gott!" rief Gibeon: "Der Umweg ift Kleinigfeit gegen ben Gewinn, ber ba zu machen ift. Berlaff' bich barauf, ich fange bas Bilb, und mar' es schlauer, als ber Fuchs bei ber Kalle."

Er gab bem Alten bie Sand jum Balet; als er fie aber auch Epiphanien bot, trat fie schaubernd zurud und sagte: "Tafte mich nicht an. Ich wollte, es lagen schon zehntaufend Mellen zwischen bir und mir!"

Er blieb eine Beile traurig und schweigend vor ihr ftehen, indem er Blide voll Unmuth und Jartlichfeit auf fie heftete. Dann sagte er mit sichtbarer Bewegung seines ganzen Innern: "Fania, du hast mich blutig gekränkt. Ich habe allezeit mit hoher Discrestion gegen dich gehandelt, habe mir nie die mindefte Licenz erlaubt; beine Affekten waren in harmonie mit ben meinigen. Ich weiß nicht, welcher bose Geift zwischen dich und mich getreten ift."

"Fabian, Fabian!" rief Epiphanie mit schabenfroher Miene, als konne fie ficher bamit einen Zauber bannen, ber fie gu ums garnen brobte.

"Diefer folimme und unnuge Burich foll mich weniger, als ein forperlofer Schatten, hindern, bich feftzuhalten. Ich habe au-

bere Majeftaten gesehen! Schweig von bem Lotterbuben; bich hat eine böfere Macht gebunden! Wahre dich! Und obschon du mich in den Tod beleidigt haft, wiss' es, ich liebe dich noch, und halte dich surwahr höher, als mein Leben und meiner armen Seele Seligkeit. Leb' wohl! Gern oder ungern, du bist die Meine. Dich laß ich nicht sahren, und müßt' ich dir in die höllische Berdammiß solgen. Mache beine Praparatoria zur Hochzeit und gebenke mein. Haben wir den Thrannen Garaus gespielt, sollen sich Geigen und Trompeten lustig zum Brauttanz hören lassen. Gib mir die hand zum Balet."

"Gib ihm die hand, Thörin!" sagte Abbrich, als er Episphanien gegen Gibeon ben Rucken wenden und zum Fenster treten sah, an welchem der wunderbare Bogel verschwunden war: "Gib ihm die hand, damit er endlich gehe und die Spur des Weibes von Seon nicht verliere!"

"Mög' er nnn und in Ewigkeit bie meinige bagu verlieren!" fagte Epiphanie.

"Ei, Gibeon, so las die Grillenfangerin!" rief der Alte ärgerlich: "Es steht einem Kriegsmann übel, beim Mädchen zu faseln,
während er im Fall ist, alle Stunden dem Feind ins Auge zu
schauen. Fort mit dir! Das Böglein will ich dir wohl bewahren,
sorge nur für den goldenen Käsig, wohinein du es sehest. Ers
beute dir ein Bernerschloß, und es soll dir nicht fehlen. Fort,
beine schädliche Säumigkeit bringt dich um die Bekanntschaft eines
Rebendublers in Seon!"

Er führte ihn während biefer Rebe aus bem jungfräulichen Simmer weg, die Stiegen hinunter; ließ ihm faum Zeit, ben Degengurt über die Achseln zu werfen und den breiten Schwedens hut mit dem weißen Federbusch in die Stirn zu druden. Er bes gleitete ihn noch eine Strecke auswärts gegen ben Berg, wo das Weib ging und kehrte dann mit dem Zuruf: "Glückliche Berrichs

tung! Morgen auf Bieberfehen im Suhrfelbe vor Aarau!" nach feinem Hause um.

18.

# Gefprad um Mitternacht.

Der Alte verschloß fich alsbald in fein Zimmer. Da blieb er lange einsam, obwohl es inbeffen finftre Racht geworben. Bie er wieber jum Borichein fant, marf er eine Menge gerichnittener Bapiere in die Flamme bes Berbes, gunbete die Lampe an, und befahl, bag Giner um ben Anbern, jeber von feinen Sausleulen, wie er fie ber Reibe nach rufen ließe, por ihm erscheinen folle. Er pflegte bies jebesmal zu thun, fo oft er eine Reife von mehrern Tagen ober Bochen vorhatte. Auch burfte, fo hatte er bie Ginrichtung getroffen, Reiner vom Anbern wieber erfahren, was er einzeln mit Einem gesprochen hatte. Auf biefe Beife blieben Alle unter einander geheimnisvoll. Aus Furcht ober Gigennut -- benn Abbrich zahlte feine Knechte und Magbe reicher, als irgend ein Gutebefiter - vollzogen fie feine Auftrage, ohne ben Inhalt berfelben auszuplaubern, auch wenn er gang bebentungelos zu fein fchien. Die Menschen, welche von ihm abhängig waren, hatten fich an biefe Eigenthumlichfeit bes Mannes gewöhnt.

Es war schon gegen Mitternacht, als er noch Epiphanien herbeiholen ließ. Aenneli mußte fie beim Krankenbett ber Lochter, als Wächterin, ablöfen.

Er verriegelte von innen bie Thur bes 3immers und fagte: "Faneli, es bunkt mich sonderbar, daß seit gestern und heute so vielerlei Frage um dich gethan wird. Es scheint, man ftelle dir von mehrern Seiten nach und wolle dich aus meinem Sause loden. Warum beweiset dir Junker Dep von Rued plohlich die

ungewohnte Theilnahme, schickt ben Spielmann Wirri mit Briefsichaft, und will bich ohne mein Borwissen ins Liebegger Schloß sühren lassen? Wer ist ber schlimme Gesell, ber nächtlicherweise zu beinem Kammersenster stieg, dir das Blumenglas hinstellte, und vermuthlich auch ben abgerichteten Bogel hineinschob? Fablan selber? Es ist nicht wahrscheinlich. Der ehrliche Junge wird nicht vergessen haben, daß ihm das haus im Moos Tag und Nacht offen siehe. Ber könnt' es aber gewesen sein? Und wer ist der alte Mann im schwarzen Sammetbaret und köstlichen Leibvelz, mit der dicken Schramme über die Wange, welche von Seon einem Landmädchen Kleinobe schickt, die einer Königin anständig sein würden, und deren Werth weit über alle Borstellung geht, die du dir davon machen kannst? Warum will man dich von mir hinzweg zu beinem Tauspathen gen Narau locken? Hast du feine Werzmuthung, Faneli?"

"In ber That," antwortete Epiphanie, "ich könnte leichter errathen, was über ben Sternen ober unter ber Erbe vorgeht, als warum man fich von so verschiedenen Seiten mit mir zu schaffen macht. Aber vergiß nicht, es war mein Geburtstag und mit gesheimnisvoller Jahl. Kein Anderer, als Fablan, kann ber gewesen sein, welcher die Blumen gebracht, und war' er's nicht gewesen, so war's . . . Du weißt es. Du hast es gesehen, du hast es gehört."

"Ber war's? Doch nicht bein Schrätteli, leichtgläubiges Rind? Etwa ber Staar? — Rarrentbeibinge!"

- Rebe nicht fo laut! Die Zwerglein haben feines Ohr und, bu weißt es ja, Abbrich, fie hören nicht gern, wenn von ihnen gefagt wird, wie fie einem Bogel in etwas gleichen.
  - "Dit ben breiten Ganfefugen, die fie haben follen?"
- D, daß du doch das aussprechen mußt! rief Epiphanie heftig zugleich und schüchtern: Erzürne fie nicht. Sie find gute Geschöpfe Gottes. Brechen wir ab davon.

- "Birtlich, bu fprichft Bahrheit, Faneli, es finb gute Gefchöpfe. 3ch furchte fie auch gar nicht; bie Menschen hingegen besto mehr. Das ift flar, es arbeiten Tude wiber mich. Dir wirb nachgefragt und nachgestellt; aber mir ist's gemunzt. Bor Seiten waren bie Menschen nicht bes Baradieses werth; heutigen Tages find sie so schlecht, daß sie nicht einmal ben Auswand einer Sundfluth verbienen, um vertilgt zu werden. Der Schöpfer läßt sie mit den übrigen Bestien gehen und sich einander zerreißen."
- Pfui, Abbrich! Dachft mir immerbar eitle Angft, bir eitle Plage, und hintennach gibt es boch unter ben Menschen so viele fcone Anenahmen.

"Run ja, Rarren ober Kinber, bie bas himmelreich hinter bem hag finben, wo fie mit ben heiligen Engeln fpielen, und waren es Zaunpfahle."

- Abbrich, glaub' es, wer Engeln gern begegnen will, bem begegnen fie gern. Deine fromme Tochter ftelle ohne Furcht zu ben Engeln; und ich will werben, wie Leonore.
- "Dann flirb. Selig find bie Tobten!" Sier schwieg ber Alte, und neigte fein verfinstertes Antlit auf die Bruft. Bald aber richtete er fich wieder auf und sagte mit fester Stimme: "haft bu bas arme Loreli lieb?"
  - Bon Bergen, wie-eine Schwefter lieb.
- "So gib mir bein Berfprechen: verlaffe bie Sterbenbe nicht! Ich muß eine Reise ihun. Es beut fich Anlaß zu einer mächtigen Berftreuung. Ich muß mich zerstreuen ober wahnstnnig werben. Bie lang' ich, ober wie weit ich mich von hier entferne, läßt fich nicht voraussagen. Meine Tochter ift mir schon gestorben, wenn sie auch noch athmet. Bleib' ihr treu, Epiphanie. Es kann ihr keine weichere hand bie muben Augen zubrucken, bie sich nach bem ewigen Schlaf sehnen, als beine schwesterliche hand."
  - 3ch werbe Leonoren gewiß nicht verlaffen, Dheim.

- "Man will bich aus biefem Saufe und vom Bette beiner Schwesfter reißen. Beruhige mich, Epiphanie. Lege beine Sand in meine Hand zum Gelübbe vor Gott und feinen Engeln all', daß du unter keiner Bedingung, und aller Lift oder Gewalt zum Trop, dies Haus nicht verläffest, bis Leonore beiner Pflege nicht mehr bebarf."
  - Sier ift bie Sanb, Abbrich.
- "Gib bie hand nicht, ohne freie, feste Justimmung beines innerften Willens. Dein Gelubbe wird jum Cibe, und bein Wort bringt burch bie Wolfen. Das gebrochene Wort wird bir zur ges brochenen Seligkeit."
  - Sier bie Banb, Abbrich.
- "Erinnere bich, Epiphanie, bu bift meine Erbin, wenn es Leonore nicht mehr fein kann. Ich habe Alles für ben Fall ans geordnet. Du kannft ber Zufunft kummerlos entgegenblicken."
- 3ch habe fie noch nicht gefürchtet, Abbrich. 3ch weiß wohl, bie Zukunft steht in treuem Bunde mit der Bergangenheit; wem die Bergangenheit im Ruden nachschilt, bem broht die Zukunft ins Gesicht entgegen.
- "Sauptmann Renold wird bein Beschützer werben, wenn ich's nicht mehr sein soll. Er ift ein schoner Mann, bu wirft's gestehen; er ift beherzt und brav bazu, und nicht ohne Bermögen. Etwas eitel, eingebildet, prahlhaft, geziert, auch wohl aufsahrend und soldatisch: frech, nun, bu kennst ihn, Fanell. Aber er brennt für bich in Liebe; und bas harteste Eisen, wenn es glühend ift, wird weich, daß es sich biegen und zu Stecknabeln für Weiberputz machen läßt. Ich hab' ihm vorläusig beine hand versprochen."
- Meine Sand? Sein Beib zu werben? Du haft übel gesthan. Ich verabicheue ihn und fann bir nicht gehorchen. Denn . . .
- "Soffft bu auf Fabian ab ber Almen?" unterbrach fie miß: muthig ber Alte: "Er benft nicht baran. Er hat bich nie von mir begebrt."

5\*

- Jum Beibe? Bie fprichft bu, Abbrich? Der Bruber feine Schwefter!
  - "Er ift bir nicht verwandter, als ber große Mogul."
- Bin ich barum minder seine Schwester? Bir find, glaub' es mir, Geschwister vom ersten Kinderspiel an, beffen ich mich erzinnere. Wir haben nur einerlei Gedanken, nur einerlei Willen, nur einerlei Erinnerung, nur einerlei hoffnung, und können nicht anders. Er ist ich, ich bin Er. Bir find wahrlich eine einzige Seele in zween Körpern. Gott hat uns in zwei halften getrennt: er aber ist offenbar die beffere.

Abbrich ftrich ihr lachelnd mit ber hand über bie Augen, bie ihn zu ber treuherzigen und lebhaften Berficherung eben fo lebhaft und treuherzig anblicten. "Bift noch vollfommenes Kind, Faneli!" fagte er: "Man follt' euch aber wirflich für Bruber und Schwesfter halten, wenn ihr beisammen feib: fo wenig macht ihr euch bann mit einander zu schaffen."

- Bas follen fich bie verbnnbenen Salften um einander fummern? Dann find fie ruhig, bann eins. Aber wenn fie getrennt leben muffen, vergeben fie in Schmerz und Sehnsucht nach fich, weil fie nur halbes Leben haben. Immer suchen fich ihre Gebanten auf, und fliegen ihre Bunfche einander nach.
- "Inbeffen, Faneli, schien bir hauptmann Renold boch nicht so ganz verhaßt zu sein, wie du dir nun Ansehen geben möchteft. Sei offen gegen mich. Ich weiß mehr, als du vielleicht vermuthest. Deine Berlegenheiten, bein Erröthen, bein zerstreutes, vergessliches Wefen, wenn er mit dir ist, Richts ist mir entgangen. Ich könnte noch mehr sagen. Liebe plaubert aus ben Augen und bringt durch ben hanbschuh."
- Du haft bich betrogen. Bor Gibeon fioh' ich ins Grab! "Run boch, ja; ihr hattet, mert' ich, Sanbel mit einander. Liebe will gegantt haben."

— Liebe! rief Epiphanie mit Empörung ihres ganzen Befens und unverstelltem Grausen: Renne das ja nicht Liebe, Abbrich, es ware eine wahre Lästerung des Heiligen! D, wenn das ift, so habe ich nie meinen Bater, habe den guten Fabian nie, habe keinen Menschen noch lieb gehabt. Es ist das nicht Liebe, es ist Sinnenblendung, Seelenbrand, sieberhaftes Betrübtwerden, bose Gluth, die Mark und Gebein durchzieht. Hate dich vor Gideon, er geht mit verbotenen Kunsten um. Er kaun, wie sehr auch ich mich sträube, mich an sich ziehen; er kann meinen Willen nach Gefallen bannen und mich zum Eigenthum machen, wie er will. Aber durch die Berwirrung meines Gemuthes schreiet dann eine Stimme, die Stimme meines Schutzeiles: Es ist Sunde, es ist Sunde!

"Rebe beutlicher, Dabchen. 3ch verftehe bich nicht."

— Saft du noch nie gehört, wie boshafte Gefellen durch Liebestranke, durch einen Biffen Brodes, den fie unterm Arm getragen, ober andere gottlose Zaubermittel eine Jungfrau um den Berftand bringen und von sich abhängig machen können, wie einen Hund, daß die Beherte im Schlaf und Wachen keine Ruhe sindet und an einem innern Brand fterben muß?

"Aus wie viel hundert Altenweiberftuben haft bu boch beine narrische Weisheit zusammengeschleppt! Entschlage dich bes Buftes. Ein schönes haus muß fein Lumpen-Magazin sein, und ein gesunder, frommer Sinn, wie ber beine, nicht vor bem Gerumpel bes Aberglaubens Schildwacht fiehen."

Indem er dies mit Unwillen und Lachen fagte, ließ fich an der Thur leifes Bochen horen. Er ging, nachzusehen. Aenneli fand braußen und sprach: "Mir graut, mit Leonoren allein zu sein. Sie redet wunderlich aus dem Schlaf hervor. Darf Fania nicht neben mir wachen?"

Abbrichs Miene ichrumpfte ploglich wieber bufter gufammen. Er winfte Epiphanien. Sie gingen insgefammt gur Rranten.

#### 19.

## Somanengefänge.

Die beiben Mabchen schwebten so leise, wie ihr Schatten, in Leonorens Gemach voran. Der Alte ließ die dickgesohlten Ragelsschuhe vor der Thur. Bon dem Tischlein am Bett goß die brensnende Lampe durch das Jimmer bleichgelbe Strahlen. Die Madchen setzen sich in einen Winkel eng zusammen, als wollten sie einander durch größere Rahe starfern Muth machen, und sinkerten sich Unhörbares. Abdrich trat zum Bett. Das Erbeben seiner breiten Bruft und der Achseln verrieth die Tiefe eines Seuszers, während bessen er den großblumigen Bettumhang sanst zurücktreiste, der das Antlit seiner Tochter verschattete.

Da lag sie mit geschloffenen Augen, wie ein Gebilbe von Alas basterstein, auf welches ein mattrothenbes Licht fällt. Sie athmete sichtbar, aber die starre Ruhe ihrer schönen Jüge verkundete ben Bruch des Geistes mit einem Leben, aus dem ihn nichts mehr ansprach und rührte. Als ware die Welt von jeher für diese Augen luft. und lichtlos, und für diese Ohren von jeher stumm gewesen: so gleichgültig und abgeschlossen war jede der eingesunkenen, uns beweglichen Mienen.

Abbrich zog sich gegen ein Fenster zurud, stutte bie Arme auf bas Gesims und legte sein Gesicht in die flachen hande. Es herrschte lange, schauerliche Stille, als ware mit Leonoren alles Leben auf Erben vergangen. Die beiden Madchen sasen, mit auf die Brust gesenkten hauptern und gefalteten handen, in betender Stellung. Bon Zeit zu Zeit machte Eine ober die Andere durch Bewegung ein leises Geräusch, wie aus Sehnsucht nach einem Laut ober aus Furcht vor allgemeiner Verstummung; aber beibe suhren erschroden vor bem Rauschen ihres eigenen Gewandes und dem Girren ihrer Sessel zusammen.

Just eine Bierrettunte mochte triefer perhilige Joshuch getröllet bafen, als Neumeli und Arbeitunie projects bendeut tie Litzie ansistenthen. Dem sie rezuntunen vom Beit for der Krone ber Annalen findern. Aniphonie eilte tobier und legte die Ebe un tie Hepen, vondte fich aber gefoljen und eenst mieter zu dieum Nach und ingte zu der Gefoljschein lede: "Sie inst genoß in dieum Gefong!"

W iheint, bag Britischt Lochter bas Opier einer jener Kranfbeiten tretten mußte, welche nech bentiget Saget burd fine trunberballen Größeinungen ben Berfind ber Bufdauer in Geftunen, met die Amil der Mergte in Bergreffing fliegen. Dat allte Stiefenlant banfte benielben Gitterfreide unt bem Munte ber Briefteinen Breffest unt Inritert: afer bie an ben Braferiblien Balvlauf entunteten Linder Nieuels erfannten in benfellen unt Edelmenitreiche bes Salans. Beil bie Gleiften ben fibbilden Sanctleig für merlieflichen Jufat jum reinen Brote bet Lebent bielten, mußte fic auch Abbricht Lochter gefallen laffen, im Bolf. als eine son beien Beift Befeffene ju gelten. Die Sagen, welche über Miricis umber gingen, fcienen biet noch fletfer, alt bit mutblofen Bernichtleiftungen ber Merzte zu befreiftigen, bie ber Bater weit umber vergebens angernfen batte. Birte Mbrid, nachtem er fich von ben Brieftern Actenlant verlaffen faß, bie ehrwindigen Bater Lapuziner eines benachbarten Rloftere ju Gilfe gernfen haben, um ben Tenfel ju befchweren, fo ware er vielleicht zu Stabt und Laub wieber in ben auten Auf gefommen, Religion 20 befiben. Er aber batte bies Mittel verfcmast, nicht eben weil er gur Rirde 3mingil's gehörte, beun folden Glauben betraften and viele evangelifde Banern im Gebirg noch beute, wir bamale, als acheimen Glaubenstertifel. Aber Abbrich fchien von Grund uns ein arger Freigeift ju fein. Go blieb benn bie ungladliche Clemore in ber Reinung bes großen Sanfens als Befeffene verloren, wahr

rend fie boch im vaterlichen Saufe fur einen Engel gehalten warb, ber zuweilen Ueberirdifches auszuplaubern, ober wenigstens nichts Geringeres zu fein ichien, als einft Priams weiffagenbe Tochter Caffanbra bem Alterthum.

Ihr anfänglich leifes Gefüfter mit ben Lippen hatte, wie bies bei ihr in ber Krantheit zu ben gewöhnlichen Erscheinungen geshörte, nach und nach Ton gewonnen. Dieser erstang so leife, baß man ihn kaum beutlich wahrnahm. Gleich fanstberührten Gloden einer Harmonika, beren anfangs kaum erkennbarer Laut unter bem steigenben Druck bes Fingers unmerklich ftarker bis zum Nervenserschüttern anschwillt: so wurde die Stimme der Schläferin alls mällg zu einem milben zwischen den Lippen sumsenben Gesang, eine Weile unverständlich, zulest heller und beutlicher, mit bes stimmt gegliederten Tonen und Worten.

Die Todesstille ber mitternächtlichen Stunde, und bie falbe Beleuchtung aller Gerathe und Berzierungen bes Jimmers vom ruhigen Lampenschein, vermehrten bas Grausenhafte eines Gessanges, ber sich unwillfürlich aus ber Bruft ber Schlummernben hervorzureißen schien. Die Stimme war unaussprechlich weich und suß, wie ein zartgehauchter Flotenton, aber die Sangweise schwersmuthig und einformig.

Man verftand endlich folgende Worte:

Am himmel foweben gabnen, Am himmel, blau und weiß, Sie foweben lange Bahnen herab gur grünen Reuß.

Nar fcuttelt breite Schwingen Bom Felfenhorft, ber Nar. Er freist in großen Ringen. Nar fuct bie Leichenfcaar. We foll ich Alle finben, Die mich fo ren'n und fren'n? Sie geh'n in Schattengrunden Die feuerrothen Reib'n.

Sie gieb'n ben rothen Bogen, Ihn bricht bas bofe Glud. Bor geh'n nun Fenerwogen, Ein Blutftrom geht gurud.

Die letten Silben erftarben faft, che fie ben Weg zu ben Ohren ber horchenben zurudgelegt hatten; bie folgenben blieben gang unverftanben, bie Tone felbst wurben enblich immer matter, bis fie fich in bas stille Gelispel ber Lippen wieber auflöseten, mit bem fle begonnen worben waren.

Abbrich, ber anfangs ben Ropf mit gespannten Mienen, voller Ausmerksamkeit, gegen die Schläferin gebreht hatte, zog sich in seinen Winkel zurud, und sinnend, mit verschränkten Urmen, wies berholte er in Gebanken mehrmals die Worte, welche eine trübe Abspiegelung von Traumbilbern zu sein schienen, die der Kranken vorschwebten. Allein er fand darin weder innern Jusammenhang, noch Anfang und Ende. Er wollte sich des Liedes entschlagen, nur die schaurig füße Stimme fang ihm fort und fort durche Ohr.

Aenneli flufterte ihrer Nachbarin feitwarts zu: "haft du Alles verstanden? Sie rebete von Rrieg und Blutvergießen. Wenn die Todten fingen, steht der Welt großer Jammer vor; und ist Loreli nicht eine wahre Todesbrant? Man spricht davon, daß hundert, tausend Soldaten ins Land gedrungen find. Unfer Bolt ist im Aufstand, heißt es, und will Arieg. Gott sei uns gnabig! Im Arieg thut Jeder, was er will."

"Sei ftill!" erwiederte Epiphanie: "Bielleicht vernehmen wir mehr. Der Rrieg muß nicht erft fommen. Er ift fcon ba. Aber quale beine Seele nicht mit fruchtlofen Beforgniffen, bete lieber. Ich fage bir, wer recht freudig beten kann, ber kann recht freubig fterben. Was haft bu mehr von biefer ermen Belt, als ich? Bist dn nicht eine Waise, vater- und mutterlos, wie ich? Darum bereite dich zu Allem. Rein Unheil bricht über die Menschen herein ohne himmlische Warnung. Daran erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes! Denk' an die Ruthe des Kometen neulich im Christmond!"

"Daran bent' ich freilich oft," antwortete Aenneli, "aber ich wollte, ich bachte nicht baran und wußte nichts. Dann hatt' ich teine Bangigkeiten, ehmnoch bas Uebel ba ware. Die Roth ware nur halbe Roth, ohne Angft."

"Rind!" flüsterte Epiphanie zurud! "man entschüttet sich ber Angst sicherlich burch Richtwissen; aber besser noch burch Alles: wissen; und Christum lieb haben ist noch besser, als Alles wissen. Bete, bann bist bu mit Gott, und siehst nur bas Ewige. Was kann Krieg verwüsten? was Sturm und Erbbeben? Bergängsliche Gebäube von Staub. Was benn ber Tob? Richts als das vergängliche Gehäuse unserer Seele, das von Staub ist."

"Still!" fagte Aenneli, indem fie horchend ben Zeigefinger in bie Sobe hob und mit ben Augen gum Bett hinüberlauschte.

Wirklich ließ sich abermals das leise Gelispel hören von Eleos norens Lippen, das nach mehrern Minuten Ton, Gesang und Worte wurde. Derselbe stillburchdringende, suße Klang der Kehle, wie vorher; dieselbe wehmuthsschwere, einförmige Sangweise. Man unterschied folgende Worte:

Bom rofenfarb'nen Munbe Erlifcht die Lebensgluth.
Des Jünglings Purpurwunde Bethaut das Gras mit Blut.
Ju fpat eilt beine Hilfe,
Er fühlt nun teine Pein.
Er fchläft auf durrem Schiffe,
Sein Kiffen ift der Stein.

Ans ift bein Licht geblafen, Dit aller hoffnung ans. Dein Rind bedt bir ber Rafen, Die Afche bir bas Dans.

Auf ewig jog von hinnen, Bas je bein berg gesucht. Mußt finden und gewinnen, Bas beine Liebe flucht.

Ruft bich ber Freubenbote Bum freubenreichen Rhein, Grugt bich ber fromme Tobte: Du fehrft bei Reinem ein.

Bas ringeft bu bie Sanbe Doch auf bes Berges Rand? Schwarz ift bes Abgrunds Enbe, Schroff ift bie Felfenwanb.

Nach bem letten Borte fließ bie Singenbe einen furzen, aber so gellenben Schrei aus, baß Alle mit Entsehen zusammenfuhren und aufsprangen. Selbst Abbrich ward vom Schred bleich. Sie nahten sich insgesammt mit angflicher hastigkeit.

Eleonore lag, wie vorher, schlasend ba, aber über ihr Gesicht war ein warmes Roth, wie milber Glanz, verbreitet. Sie that einen langen tiesen Seufzer, und ihre Mienen verklärten sich barauf in unaussprechliches angenehmes Lächeln. Es war bas Lächeln bes Entzückens, bem Siegeslächeln einer vom Irbischen losgebundenen Seele ähnlich, welches sie im Augenblick bes Tobes noch in Wangen und Lippen bes Leichnams einbrückt und ba zurückläßt. Ihr schwaches, aber regelmäßiges Athmen verkündete inbessen balb, baß sie aus dem ungewöhnlichen Zustande in einen natürlichen Schlas überzegangen sei.

Diefer Aublid beruhigte bie Erfdrodenen. Dan tannte ben

3ch fage bir, wer recht freudig beten kann, ber kann recht freus big fterben. Was haft bu mehr von biefer armen Welt, als ich? Bift bn nicht eine Waise, vaters und mutterlos, wie ich? Darum bereite bich zu Allem. Rein Unheil bricht über die Menschen herein ohne himmlische Warnung. Daran erkennen wir die Barmherzigkett Gottes! Dent' an die Ruthe des Kometen neulich im Christmond!"

"Daran bent' ich freilich oft," antwortete Aenneli, "aber ich wollte, ich bachte nicht baran und wußte nichts. Dann hatt' ich teine Bangigkeiten, ehm noch bas Uebel ba ware. Die Roth ware nur halbe Roth, obne Angit."

"Kind!" flufterte Cpiphanie zurud: "man entschüttet fich ber Angst sicherlich burch Richtwissen; aber besser noch burch Alless wissen; und Christum lieb haben ist noch besser, als Alles wissen. Bete, bann bist du mit Gott, und siehst nur das Ewige. Was fann Krieg verwüssen? was Sturm und Erdbeben? Bergängsliche Gebäube von Stanb. Was benn ber Tod? Richts als das vergängliche Gehäuse unserer Seele, das von Staub ist."

"Still!" fagte Aenneli, indem fie horchend ben Zeigefinger in bie Sohe bob und mit ben Augen zum Bett hinüberlauschte.

Wirflich ließ fich abermals bas leife Gelispel hören von Eleos norens Lippen, bas nach mehrern Minuten Ton, Gefang und Borte wurde. Derfelbe stillburchbringenbe, füße Klang ber Kehle, wie vorher; biefelbe wehmuthsschwere, einförmige Sangweise. Min unterschieb folgenbe Worte:

Bom rofenfarb'nen Munbe Erlifcht die Lebensgluth.
Des Jünglings Purpurwunde Bethaut bas Gras mit Blut.
Bu fpat eilt beine hilfe, Er fühlt nun teine Pein.
Er folaft auf burrem Schilfe, Sein Kiffen ift ber Stein.

Abdrich schritt gedankenvoll und eilends über die Ebene hinweg bis Granichen, am Ausgang bes Aulmerthales. Schon von weitem war ihm wildes Geschrei, Getümmel, Jauchzen, Rusen und Lärmen entgegengedrungen. Das Dorf wimmelte von bewassneten Bauern hier schwang Einer die Fahne seiner Schükenschaft, dort wurden verworrene hausen in Relhen geordnet; Andere säuberten ihre handbüchsen, Andere wehten verrostete Säbel. Einige berathsichlagten ernst; Andere tranken einander aus Feldsaschen zu; Ansbere fochten spielsweise zusammen. Das dichteste und bunteste Gebrange aber war vor dem Wirthshause, einem Bienenkord gleich, bessen Schwarm soßen will. Abdrich, der in dem hause die Anssührer der hausen oder die Borsteher der Gemeinden vermuthete, gelangte nicht ohne Mühe durch das Gewühl der Rommenden und Gehenden, in eine der menschenvollen Wirthsstuden.

"Bo find bie hauptlente?" fragte er bie Nachsten von ben Umftebenben. Aber feiner berfelben achtete feines Bortes.

"Bermalebeites haus, bas teinen Schlud Branntwein gibt!" fchrie ber Eine: "Ich breche bem Lump von Birth bas Genick, wenn ich ihn finbe!"

"Halt's Maul, Balz!" rief ihm lachend ein Anderer zu: "Es ift wahrlich bis Aarau nur eine Stunde Wegs. Da fauf dich fatt; du mußt mehr als genug haben. Wir zahfen felbst Wein aus den Käffern, zahlen mit "Bergelt's Gott!" und wischen den Ruffel mit dem Aermel ab. Ich benke, wir wollen einmal unfere Schulzben tilgen, und schauen, wo die Stadtleute ihr Geld und Silbergeschirt haben."

"Padt euch hinaus, Leute!" brullte ein Dritter, ber aus bem Gebrange hervortrat: "Ich bin ber Trullmeister von Rynach, baß ihr's wiffet. Stellet euch braußen in Reih' und Glieb, ich werbe euch mustern."

"Was haft bu zu fommanbiren!" erwieberte ein ftruppiger,

unterfester Kerl: "Bad bich von hinnen, ober ich fete bir bie Schuhsoblen an ben Magen. Mit bem Kommanbiren ift's ans. Bir freie Schweizer wollen teine Obrigteit. Dafür finb wir gestommen!"

"Ganz recht!" erwiederte der Trullmeister, der die Befehles habermiene schnell in eine altflugfreundliche verwandelte, und mit angenommener Leutseligkeit dem Widerspenstigen auf die Achsel klopfte: "Bolltommen recht! Aber Ordnung muß doch in der Welt einmal fein. Ohne Befehl und Gehorsam geht haus und Land unter; besteht keine Wirthschaft."

"Benn's um Gehorsam zu thun ware," erwiederte ber Struppsfopf, "waren wir nach Mahnung bes herrn Pfarrers baheim gesblieben, und hatten Schultheiß, Rath und Burger zu Bern am Plate gelaffen. Jest aber find wir einmal Meister und hat uns Keiner zu gebieten; am wenigsten soll ein Kerl, wie du, der mit haut und haar um seche Kreuzer zu theuer ift, unser neuer Landbogt sein. Koth und Unstath halten gern zusammen, und der Trullsmeister meint, er sei ein Stud Schultheiß."

Abbrich, sobald er im Gewühl ber Leute eine Lücke vor sich mahrnahm, mochte bas Gespräch nicht länger hören, sondern brängte
gegen bas Innere des Zimmers durch. Er wurde bald wieder von
einem hausen eingedämmt, der einen der Tische umringte und seine
Ausmerksamkeit einem fremden jungen Menschen zuwandte. Dieser
verzehrte da ganz gemächlich und mit nicht geringer Eslust seine Morgensuppe, und versuchte bazwischen den vor ihm stehenden
Wein, ohne sich um die Juschauer zu bekümmern. Der Jüngling
mochte in der Mitte seiner Iwanziger siehen. Sein seines, sast
mädchenhastes Gesicht, welches noch vom Anslug keiner Leidenschaft
Spur wies, mußte Wohlgefallen erregen, und die unerschütterliche
Ruhe darin ließ ungewiß, ob das Unschuld oder furchtlose Sicherbeit sei, die dem Bewustsein der innern Krast entstammt. Gewurd' ich rathen, auf meine Runft am wenigsten zu rechnen, sondern lieber auf der Stelle gegen die kunftigen hiebs, Schuß: und Stichwunden das einzige und wahre Schuhmittel zu suchen!"

Abbrich, ber Fabians hand noch in ber feinigen hielt, jog ihn bei berfelben zu fich über ben Tifch, unzufrieden über die Rebe bes Junglings, die neuen Larmen erregen konnte.

"Sappermoft!" fchrie ein langer Rerl, bem ein gewaltiger Schnaugbart und ein paar Rarben furchterliches Anfeben gaben: "Mich foll ber Moloch in zehntaufend Stude vor euern Augen gerfeten, wenn ber Ramerab nicht Recht bat. So lang ich meine Gemetugel im frangöfischen Regiment auf mir trug, mochte feine Batterie mir etwas anhaben. Meine Saut blieb glatt, wie ein Bungferngeficht, obicon but und Rod von ben Rustetentugeln, wie ein Sieb, burchlochert wurben. Drei Tage vor ber Schlacht bei Rocrop verlor ich aber ben Saarballen bes Gememagens. Es find nun gehn Jahre, ba gerhadten mich bie fpanischen Sabel, wie einen Rrautkopf. Seht nur her! Schutmittel geben über Beilmittel, bas ift teine Frage. Db man mir ben aufgeschlitten Bauch junaben, ober ein Bflafter auf bas Loch fleben fann, bas bie Rugel folig, ift verbammt folechter Eroft. Wir haben aber jest ben rechten Dann unter une. Moofer, verforg' une Alle wohl! Wir wiffen, bu bift ber Rechte. Du fannft es!"

Sammtliche Anwesenbe richteten schweigend ihre Blide mit Reus gier und zum Theil heimlichem Grausen auf Abbrich, ber Allen, wenn nicht von Person, boch burch Namen und Gerücht bekannt war.

Mit bufter gusammengerungeltem Geficht erwiederte Abbrich bem neuen Rebner von ber Seite: "Ich verfiebe bein Gebolmetich nicht."

"Alle hunderttaufend Teufel, Moofer, verstelle bich nicht!" schrie ber abgedankte Soldat: "Wir kennen bich wohl. Du kannst, wenn's sein muß, auf dem Mantel fahren, wie in einem Segelfciff; weißt die Passauer Runst meisterlich zu praktiziren, daß man in Scharmützeln oder Tressen gefroren und ganz eisensest gegen den hieb steht, selbst wenn der Degen vorher in warmes Brod gestedt worden, oder vom Stichblatt bis zur Spitze ganz vergüldet gewesen wäre. Oder lehre uns nur — das kannst du gar wohl — vierundzwanzig Stunden vor'm tödtlichen Gewehr gesichert zu bleisben. Das ist ein Kapitalstück in Schlachten! Täglich drei freie Schüsse zu haben, daß, ohne zu zielen, die Augel läuft, wohin man benkt, wär' auch nicht zu verschmähen."

Abbrich unterbrach ben Schmäger, inbem er rasch, wie im Born, gegen ihn fuhr, die hand erhob und mit bebeutungsvollem Con rief: "Schweig! Davon zu anderer Belt, bu alter Stocknarr! Solche Dinge werben nicht in offener Landsgemeinde absgethan."

Der Solbat verbeugte fich mit halbem Leibe sehr ernsthaft gegen Abdrich, ohne ein Bort zu sagen; aber seine Geberbe verrieth Pfiffigseit, und daß er den Bink wohl begriffen habe. Indefien wandte sich Abdrich wieder zu Fablan mit der Frage: "Bohin eigentlich willst du?"

"Mein Beg war ju bir ins Moos! " fagte ber Jungling.

"So hab' ich ihn bir um bie Salfte verfürzt!" verfeste Abbrich: "Begleite mich gen Narau. Wir wollen bahin, ehe ber
ganze Jug geht, voraus." Mit biesen Worten begaben fich beibe
burch bas Menschengebrange aus bem Jimmer. Die Leute wichen,
geräumige Gaffen bilbenb, schen zurud, und sahen bem alten,
finstern Schwarzfünstler ausmerksam nach, indem Einige babei den
Ropf schüttelten, Andere mit den Fingern verlegen hinterm Ohr
franten, wieder Andere sich gegenseitig bebenklich zunickten.



#### 21.

## Die Unterredung im Gonbard.

Unterbeffen bas Gespräch im Birthehaus von Gränichen über bie beiben Abgegangenen fortgesetht wurde, wanderten diese zum Dorse hinaus durch die senchten Wiesen gen Suhr. Ran gewahrte wassentragende Bauern einzeln und truppenweise überall in Bewegung. Jedoch achteten die Zwei wenig darauf, denn sie waren mit Gesprächen und Sedanken allzureich beschäftigt. Abbrich, durch Ersahrung und Alter berechnender, als der Inngling, verschob seine wichtigen Fragen und Angelegenheiten auf das lette, während hingegen dieser das zuerst brachte, was zu ersahren ihn am hestigsken drängte. Sobald man zuerst Eleonorens Krankheit verhandelt hatte, sagte Fabian: "Also hat deine Nichte gestern keinen fröhelichen Geburtstag geseiert?"

- "Allerdings. Es fehlte nicht an Gefchenken vom Morgen bis jum Abend; Blumen, jum Beifpiel, und ein plaubernber Staar, ber aber wieber bavon flog . . . "
  - Und nicht wieber gefangen? unterbrach ihn fonell Fabian.
- "Deine Schuld! Du tamft zu meinem Saufe, wie ein Dieb in ber Racht, nur mit bem Auterschiebe, bag bu nicht uahmeft, sonbern brachteft. Aber meinen treuen Sund hattest bu nicht tobten mullen."
- Alfo ward ich von Renold erkannt? Er heiste die Beftie. Ich mußte mich meines Leibes und Lebens wehren.
- "Deine Schuld! Wenn bu bas Sounenlicht fcheuft, poch' an in ber Racht; bir wird im Moos aufgethan."
- 3ch konnte nicht verweilen. Gestern follt' ich vor Lagesanbruch schon in Aarau sein; bafür hatt' ich bas Chrenwort zum Bfand eingefest. Der Sprung über ein paar Berge war geringer Umweg für Epiphaniens Geburtsfest. Und bazu ber verlobte Brau-

tigam im Saufe, ber noch nie mein Freund gewefen! Alfo in ber That, Abbrich, fie ift Renolbs Braut?

- "3hm erft halb und halb anverlobt."
- Dog' er ihr wenigftene ben balben Simmel gutragen, ben fie ihm gang gibt. 3ch fenn' ihn nicht, biefen Renold. Aber Epiphanie liebt ibn. Sie ift mit ihm in die Ginfamfeit ber Berge gewandelt, wie ehemals mit mir, ohne an feiner Seite ben fcneis benben Bind ber Soben ju empfinden; in ber Berborgenbeit ber winterlichen Gebufche, die feine Gegenwart ihr jum Fruhlinges garten verwandelte; er bielt die Beilige an feiner Bruft . . . . Dich weiß Alles! Alles hab' ich erfahren, Alles! Ihre Liebe entfundigt und abelt Jeben vor Erb' und himmel; und mar' er ein Bofewicht gewefen, burch fie wird er rein, wie ein Engel. 3ch fenn' ibn nicht genau genug, biefen Renold. Bielleicht lag nur gegen mich in feiner Ratur Beinbfeliges, ober ich fah fein Thun mit ben Augen ber fich felbft nicht bewußten Antivathie an. Bielleicht murb' ich ihn lieben, wenn ich ein Beib mare: benn wahrhaftig, icon ift er. Einem gefälligern Maune bin ich noch nicht begegnet. Rur fcbien er zuweilen allzugedenhaft zierlich und fremb, fo im Bus feines Leibes, wie in ben Rleibern feiner Gebanten, namlich ben gefuchten, Auslanderei treibenben Worten. Das aber find Rleinigfeiten!
- "Sprich ehrlich, Fabian. Liebteft bu vielleicht Epiphanien ernftbaft?"
- Db ich ? . . . Beiche Frage! Go lange ich athme. Aber beute mich nicht falich.
  - "Du hatteft alfo feine Abficht auf fie?"
- . Reine, als bie ber Bruber haben fann. Bei ihr ift fur mich Alles anders, als bei aubern Weibern; aber keines ift ihr zu vergleichen, wenn fie auch alle schöner waren. Bei ihr verftummt Neigung und Begier bes Geschlechis. Ich hatte mich ber

Sunde geschämt, ihre hand zu begehren. Sie war und ist nicht für mich ein weibliches Wesen, sondern ist und war mein Leib, mein Blut. Haft du je gehört, daß ein Mensch sich selber bes gehre, od er gleich nicht aufhört, sich zu lieben? In der That aber gesteh' ich dir, ich sind' es an Epiphanien unerklärlich, wie sie einen Gedanken von Verlodung, Hochzeit, Chestand sassen konnte. Es scheint mir, sie habe sich erniedrigt, entweiht, aus ihrer Natur völlig heraus verirrt. Wie ist's möglich, daß Epiphanie eines Mannes Weib werden mag? Erkläre das!

Ueber Abbrichs Geficht flog bei biefen Borten ein fpottisches Lacheln. Er verfette: "Mir scheint's, bas Mabchen habe fich erft in bie Natur hineingefunben, bie fonst jebes Mabchen tragt. Du aber rebeft, Fabian, wie ein mannhohes, breijahriges Kinb. Und wenn ich Gpiphanien bir nun jum Beibe geboten hatte?"

— Es ware eine Frevelei ganz beiner Art gewesen. Jebe Andere ist zum Weibe gut. Sprich bavon nicht. Du lafterst gern; es steht bir übel.

Dies Gespräch spann sich so lang, als ber Weg nach Suhr. Rahe vor bem Dorfe aber wandte sich Abbrich mit seinem Besgleiter links durch die Wiesen gegen die langen, sinstern Waldshügel des Gönhard, um nicht in das Getümmel der Landstürmer zu gerathen, die sich im Dorfe versammelten. Fabian hatte insdesen, was er zu wissen wünschen konnte, ersahren: die Sendung des Junkers Mey von Rued, Epiphanien zu entsühren; die Senzbung des Weibes von Seon mit den köstlichen Geschenken des Unbekannten, und dem Auftrage desselben, Epiphanien zu bewegen, nach Aarau zu ihrem Bathen zu gehen.

"Nun benn," fagte Abbrich, als fie einen fanbigen Fußweg zwischen ben Tannen am Berge hinanstiegen, "bie Zeit wird's offensbaren, warum man aller Orten geschäftig wird, mir bas Kind zu entreißen."

- Damit bu bie Schuldlose nicht in bein trauriges Schicfal nieberreißeft, Abbrich; benn du wirft für Rabelssührer von biesem Aufstand im Nargan gehalten. Darum war ich auf bem Bege ins Moos. 3ch fonut' es nicht, wollt' es nicht glauben. Deine Auwesenheit in der Mitte ber Rebellen von Granichen, beine friegerische Ruftung, bein Ansehen unter ben wilben Menschen bort haben mich ungludlicherweise anders belehrt.
- "Ungläcklicherweise?" rief Abbrich erstaunt und betrachtete ben Inngling, ob er scherze: "Bober kömmst du? Aus den Kerkern von Bern? Haben die dir den letten Funken des Mannmuthes ausgelöscht, daß du sogar Fürsprecher der schweizerischen Knechtschaft werden willst? Ober haben sie dir so wohl gefallen, daß du beinen gnädigen Herren und Obern dasur dankbar werden willst? Fabian, warst du im Kerker?"
  - Ich war's.
  - "Schulbig ober unichulbig?"
  - Schulbig ober unschulbig, wie man's auslegt. Ich sehe barüber hin. Ich lebte in ber Gefangenschaft mit bem Staar gludlich, ben ich für Epiphanien abrichtete. Dem Thoren kann bas Beltall eng, frommem Ruth bas Gefängniß Weltall werben.
    - "Gang gut! Aber bie Schanbe, aber bie Schmach!"
  - Abbrich, bas follteft bu boch wiffen, bag ber Marmelftein bes Balaftes fo wenig Ehre, als biefe falpeterzerfreffene Mauer bes Kerfers Schanbe abfarbt.
  - "Brav, Burich, bu bift wieber ber Alte in meinem Geifte! Barum wurdeft bu eingestedt? Bir borten viele widersprechenbe Geichichten."
  - Run ift's ein Jahr. Als ich einige Wochen in ber heimath war, berief man mich zur franken Rammermagb bes Landvogts, heilmittel anzuordnen. Wie ich vergangenen herbst abermals in bie heimath tam, warb ich vor Chorgericht geforbert. Das lugnes

٠.

rische Beibsbild hatte mich als Berführer angegeben, sagte es mir sogar frech und weinerlich ins Gesicht; wiederholte es selbst in den Wehen. Der Landvogt, ein hochsahrender, heftiger Rann, der mich meines Widerspruchs wegen aufs Schloß rusen ließ, ward im Wortwechsel so wild, daß er mir ins Gestaft schlug. Da zog ich ihm, zur Bergeltung, in Gegenwart aller Schreiber, Wesbel und Amteboten, eine Maulschelle so derber Gattung unter die Rase durch, daß er fünf Schritte zurücktaumelte. Ich hatte allerbings gegen eine grobe obrigkeitliche Person gesehlt.

"Berner Art! Darauf mußteft bu ins Loch wandern, bis bir bie Beit lang warb und bu ausbrachft?"

— Rein, Abbrich. Das Weibsbild ftarb an ben Folgen seiner Enthindung und erklärte im Tode meine Unschuld. Der Sohn bes Landvogts war ihres Kindes Bater. Die Berner sind gerecht. Der Landvogt selbst ward fortan mein Fürsprecher; ich wurde von aller Strafe und Schuld losgesagt. Der Urheber meiner Gefangensschaft dachte ebel genug, selber zu mir ins Gefängniß zu kommen und mir Verföhnung und Freundschaft anzubieten.

"Und diese heuchlerische Milbe und Gerechtigkeit, dies schwächs liche Kind ber Angst vor dem wachgewordenen Grimm und Stolz des Bolfs hat dich bethört, geblendet, bestochen, geworden für Bern? Beil sich ein armseliger Junker gnädigst herabließ, einem Chrenmann, den er mißhandelte, das Unrecht zu gestehen, findest du die Tahen des Baren weich, die gefühllos ein ganzes Bolf in den Staub bruden?"

- So wenig, Abbrich, bag ich vielmehr mein am Thunerfee neuertauftes heimwefen wieber veräußern, ber Billfur entrinnen und ins Land bes Markgrafen von Baben gieben will.
- "Barum nicht beinen Arm lieber in biefen Tagen bem Bolt gegen ben Stabterbocmuth leiben?"

- İch leih' ihn wahrlich ber Riebertrachtigfeit fo wenig, als bem Sochmuth.

"Burich, achte bein Bolt, bas für fein Recht in Baffen fteht. Auch Berzweiflung tann ehrwürbig fein."

- Bie bie Raferei.

"Also leuchtet es beinem Berstande wohl gar ein, daß es sich mit Gerechtigkeit vertrage, wenn selbstschige hinterlist die uralten Rechtsame der Dorsschaften nach und nach in Zweisel sest, in den Auskehricht wirft, weil Faulnis, Moder und Mause die Bergaments briefe zerfressen haben? Ik's Recht, daß die habgier der Stadt vom Regierergewerbe lebt, Manzwucherei treibt, Amileute ins Land schickt, die sich, wie Blutigel, am Bohlstand des Bolis satt saugen können; gerecht, wenn man den Junker sier dasselbe Bersbrechen mit einem sauern Seitenblick abstraft, wohl gar entschuldigt, sur welches den Bauer Thurm, Ketten, Folter und Galgen erwarten?"

— Rein, Abbrich; aber von ber andern Sette ift's wohl eben so ungerecht, wenn man das hündische Bolf zur Sache gegen Unsschuldige und Schuldige heht; wenn man, um seine Basche zu trodnen, ein Dorf in Brand ftedt, und wegen einiger salschen Schritte ber Obrigseit tausendmal fallschere macht, welche Land und Leute auf ein Jahrhundert zu Grunde richten. Satet euch, ihr wollt den Kreuzer gewinnen, und werft mit dem Thaler darnach! Dann bereut ihr den verlornen Thaler und sehet dafür die Doudsione ins Spiel! Ihr kommt nie zu Ende, und sehet zuleht Alles gegen Alles auf die irügliche Karte.

"Richt zu lest, guter Freund, ba ftehen wir heute ichon!" fagte Abbrich hamisch lächelnb: "Wir wiffen so gut, als bu, baß Blut und Geld, welches ber Krieg fosten mag, mehr werth find, als ber Biberruf eines bloßen Munzmanbats. Aber nun wir eins mal am Abrechnen mit ber Stabtoberberrlichfeit find, soll noch

anders gerechnet werben. Es ift nicht darum zu thun, daß bie Städte ihre Mißbrauche bereuen; nein, Mißbrauche follen durch Gleichheit des Rechts zwischen Bauer und Junker unmöglich werben. Die Städte sind im Besit der Laudschaft durch Recht der Eroberung, sagt man. Gut, das Land hat das Recht, sich wieder zu erobern, so gut, als sich erobern zu lassen. Die Städte haben ihr Bolk mit daarem Gelde, als leibeigen, erkauft, sagt man. Frage: Können rechtlicherweise Menschen, wie Bieh, gekauft und verkauft werden? Gin Rechtsskand, wie er vor Gott und aller Bernunst gilt, muß wieder hergestellt und das Schweizervolk frei werden, wie der Herr in der Stadt. Die Söhne der Tellen in den kleinen Kantonen und im Land der Graudundner, ja, die sind frei. Wird bein herz nicht groß bei dem bloßen Ramen der ebeln Freiheit?"

— Allerdings, Abbrich; aber es zieht sich wieder eng in sich felbst zusammen beim Anblick eurer Mittel. Rleine Rantone und Graubundner kauften ehrlich um baares Geld fremde Rechte an sich; ihr aber kaufet, wie Strasenrauber beim Krämer im Balbe, mit dem Meffer in der Faust, und wollet den Teusel zum Fürssprecher machen, daß ihr in die himmelspforte eingehen konnet. Dazu biet' ich nun nimmer meinen ehrlichen Arm.

"Rach beiner Meinung sollen wir also höflich banken, Fabian, wenn die Berner uns bas Fell über die Ohren ziehen, weil sie es gebrauchen? Nein, und abermals nein, Bursch, Alles hat sein Maß! Es gibt ein Recht unterm himmel, bas ift nicht mit bem Schwert erbeutet, nicht mit ber Kette gebunden, nicht mit bem Stammbaum gepflanzt. Es gehört ben Wenschenkindern von Ewigskeit und ist von keinem Menschenkinde weber zu geben noch zu nehmen. Gott der herr schrieb ben Freibrief unsers Geschlechts am sechsen Tage ber Weltschopfung, als er sein Ebenbild machte, legte die Abschrift in aller Menschen Gerz und Bernunft, und vers

wahrt bie ewige Urfunde im himmel. Den aber laffen bie Machthaber auf Erben nicht gelten; fie habern barüber mit ben Schwachen, wie ber Wolf mit bem Lamm. Aber fürwahr, bas Ganze ift mehr, als ber Theil, und bie Bohlfahrt einer halben Million mehr, als bie gemächliche Kutterung einiger regimentsfähiger Stabtburger."

- Taufde bich nicht, Alter, fchaue beinen Leuten ine Beficht! Rennft bu bas Bolt, bas jest am ruhrigften bei ber Sanb ift? 3ch hab' es gefeben. Die Ehrenleute, bie ftillen, fleißigen Gigenthumer foutteln zu euerm Unterfangen ben Robf, ober laffen ihn betrubt hangen. Aber bie Lumpen, welche von ber Sanb in ben Mund leben, bie Ausgehauseten und Berganteten, bie guten Birthehauskunden, die mehr Rupfer auf ber Rafe als im Sad haben, abgebantte Solbaten, bie aus frembem Rriegsfolb luberlicher heimfommen, ale fie gegangen waren; bie Burfel = und Rartenmanner mit gerriffenen hofen, alle bie wohlfeil gewinnen möchten, heben bas Saupt fteif und trotig empor; und Rerle, benen man fonft in guter Gefellichaft bas ungewaschene Maul verbot, führen jest das große Wort. Und was wollen fie gewinnen? Meinst bu, öffentliche Wohlfahrt? Rein, mahrhaftig nicht. Ihre leeren Cade, Bainen und Rorbe find icon hervorgeholt, um Gelb und Baaren ber geplunberten Stabtleute beimzutragen. Sie ruften Schwefelholger fur bie Saufer ihrer Glaubiger, bamit Gultbriefe und Binefchriften in Rauch aufgeben. Leute, wie bu und beiness aleichen, muffen nur Dedel ibrer Rauberei fein. Sieb beinen Leuten recht ins Geficht, Abbrich! Reinft bu, Sochmuth, Chr. fucht, Sabgier mache bas Batrigierregiment verhaßt? Deinets halben, es fei! Aber bie es fturgen wollen, zeigen wenig Uns eigennütigfeit, Demuth und Milbe. Get' ben Bauer auf ben Cbelmann, fo reitet ber Robolb anf bem Drachen burche Lanb. Sab' ich Unrecht, Abbrich?

"Und wenn bu Recht hatteft," erwieberte Abbrich argerlich,

"bennoch muß es gethan sein. Doch bu haft nur zum Fünftel Recht. Der reinfte Strom führt Schlamm mit, und jebe Arznei hat ihr Biberliches. Ich sage, Friede ist Sunde, wenn ihn feige Selbstschaft mit geschlachteten Freiheiten, Rechten und Wahrheiten füttert; und der Arieg ist ein heiliger Gottes, wenn er ber lichtscheuen Schlange der Tyrannei den Kopf zertritt. — Geh, Fabian, unsfere Bahnen laufen nach entgegengesetter Weltgegend."

In der That, ob fie gleich beibe noch lange ihre Berfuche erneuerten, sich gegenseitig Einer zu des Andern Ueberzeugungen zu
besehren, hatte der Meinungshader hier, wie immer, die Birtung,
Jeden nur stärker in seinem Glauben zu besteisen, so wie der Sturmwind durch Erschütterungen den Burzeln der Walbbaume au ihrer Befestigung tiefer ins Erdreich bringen bilft.

Rachbem beibe bie Grünbe ihres Berfiandes erschöpft hatten, verschmähten sie sogar nicht das Mittel, sich durch Drohung und Berheißung zu gewinnen. Denn Fabian, seit seinem Knabenalter an den sinstern Abdrich und bessen haus gewöhnt, konnte nicht mit Gelassenkeit den Oheim und Pfleger Epiphaniens in das gewisseste Unrecht, oder in das wahrscheinlichste Berberden rennen sehen. Er schilderte ihm dieses, und Eleonorens und Epiphaniens Loos. Er gestand, daß er sich ausgemacht habe, ihn entweder für gerechtere Gesinnungen zu kimmen, oder Epiphanien zu bereden, unter dem Obbach ihres Tauspathen Juslucht zu nehmen.

Abbrich aber begegnete bem Allem und bewies ihm bas Eitle ber gehabten Hoffnungen. Er schene keine Gefahr, die ihm perssonlich brohe, und Epiphanie werbe sich nicht von der sterbensskranken Freundin entsernen, da sie bas Gelabbe gethan. him wieder versichte er selber gegen den Jüngling das lette Beskechungsmittel. Er zeigte ihm Epiphaniens hand als Preis.

"Die haft nicht bu, Abbrich, fonbern fie felbft, auszubieten!" rief Fabian mit Unwillen: "Sie felbft aber, bie fo fromm unb

rein ift, kann sich nicht zum Preis ber Schlechtigkeit geben. Wenn sie es aber könnte, wenn sie es könnte... o nein, warum sollt' ich bas Unmöglichste ins Reich ber Möglichkeit stellen? ich aber würde lieber die Hand einer Aussähigen, als solche Hand bann berühren. Warum bietest du sie? Kannst du einem Bruder das herz der Schwester schenken ober entfremben? Sie ist Renolds Berlobte. Sie liebt ihn . . . . Nun ja doch; sie liebt ihn . Jo verliere sie darum nicht. Geschwister lieben sich anders als Gatten."

"So fahre wohl!" fagte Abbrich: "Doch will ich bir ben Schmerz nicht bergen, meinen Weg ohne bich gehen, zu muffen. Das ift aber mein Loos: was ich liebe, muß von mir abfallen, und Alles, was ich haffe, wird zur Klette an meinem Leben. Ich bin von Ratur gut; aber bie Beffern unter ben Menschen stehen schen vor mir zurnd; und, als war' ich Magnet für alles Schlechte, fliegt mir bies an."

## 22.

#### Der neue Siob.

"höre, Abdrich," fagte Fabian und blieb fteben, indem er den Alten guruckfielt, "bu guter und kluger Mann, follte bir ber Schlüffel zu diesem Rathfel unsichtbar geblieben sein? Ja, bu bift gut, und bift klug. Du willst aber oft kluger, ale gut fein; barum wird felbst beine Tugend nur für Alngheit gehalten und barum verkennen bich Gute und Schlechte."

- Bas willft bu mit beinem Gefcwat? Bann wollt' ich tinger fein, als aut?

"Wann bir ber frumme Beg furger, als ber gerabe fchien. Barum mußteft bu, jum Beifpiel, noch im Birthehaus von Granichen, bie albernen Bauern in ber abergläubigen Erwartung von beiner herenmeisterei bestärken? Warum wolltest bu felbst Chipphaniens hand mir zum Köber verwandeln, für den ich meinen Ueberzeugungen treulos werden follte? Mußte sie auch das vielleicht nur, und nichts anders, dem hauptmann Renold sein? Abdrich, arbeite dem Bollsaufstand enigegen, der sich jeht wie wirbelnder Sturm um uns bewegt. Sei beffer, als klug!"

— D bu hochweises Kind von sechsundzwanzig Sommern, mit dem Doktorhut auf dem undärtigen Haupt! wenn du einst, gleich mir, zwei Drittel eines Jahrhunderts am Sewebe beines Lebens und vor tausend zerriffenen Fäden gesessen bist, dann sehe dich auf Abdrichs Grab, und überlege das Wort, das du sagtest. Es wird dir leichter sein, die Grenzen in einander fließender Schatten zu sinden, welche von zwei Lichtern geworfen werden, als das zu unterscheiben, was in den Thaten der Menschen dem Licht des Rechts und der Alugheit angehört. Nein, Fabian, der Mensch ist nicht des Schöpfers Meisterstüd.

"Abbrich. laftere nicht wiber ben Simmel."

— Ift ber Gebanke Lästerung? Warum wuchs er in meinem Gehirn? Bin ich sein Schöpfer, ober ist's die Natur des Bodens, aus dem er von selbst hervorschoß? Fabian, glaub' es mir altem Manne, der Mensch hat eine Rleinigkeit zu viel, um je glücklich zu werden, nämlich seine Vernunft! Ohne Vernunft war' er noch ein ganz behagliches, leibliches Thier; jest ist er ein widerliches Zwitterding, das mit verwachsenen und verstümmelten Gliedern nirgends hinreicht. Thier will er, kann er nicht sein; und er, mit der Vernunstlaterne, sieht er nur die Finsterniß, und erkennt weder von wannen er kommt, noch wohin er sährt, oder wozu er ist und trinkt. Nichts sieht er, als daß Alles um ihn, er sich selber Nacht ist, und daß eben im Widerspruch seines Daseins das ewige Elend besselben wohnt. Geh, Fabian, geh! Ich habe biese Welt nun von allen Seiten betrachtet, und am Ende gesunden,

fte fei nicht bes ersten Blicks werth. Geh, ich bin mube. 3ch will ein wenig ruhen. Meine Racht war ohne Schlaf. Laß mich bier allein.

Abbrich feste fich mahrend biefer Rebe unter einer ber alteften Gonhardstannen in hochgepolstertes Moos und wandte bas Geficht jur Erde. Fabian aber ließ fich neben ihm nieder und fagte: "Deine alte Schwermuth will bich überfallen und martern, in der bu, wie hiob, an Gott und Menschen verzagest und beinen Tag vers flucheft. Laß mich bleiben und bir ein neuer Elihu, Baracheels Sohn werben."

Der Alte schwieg und richtete lange Zeit das Haupt nicht auf. Endlich that er einen schweren Seufzer und sprach: "Ich din schlecht und recht wie Hob gewesen, und habe Unglud, wie ein Ungerechter, und bin verstoßen, wie ein Uebelthäter. Du kannst kein Elihn sein, denn ich bin kein Hobb. Dieser Mann vom Lande Uz hatte seine Wohltage genossen, und, wenn auch verloren, doch nach den Wehtagen wieder empfangen. Ich aber habe die meinigen nie gessehen, und werde sie nicht sehen. Zu ihm sprach ein Gott; aber mir bleibt der Gott stumm, den ich ries. Wem soll ich ein Leben danken, das ich verwünssche?"

— Schweig, Abbrich, Gott konnte feinen Blit jur Erbe fenben, und bein wahnfinniges Freveln ftrafen! rief Fabian, bem Alten beruhigend und schmeichelnd die Achseln Novsend.

"Dag er's thate! Benigftens mußt' ich bann, bag er mare."

- Alter, willft bu an Gottes Sein verzweifeln?

"Bin ich nicht meines Lebens Stimme? Mein Leben ift's, bas an ihm zweifelt. Es war tein Gott barin. Reine Mutter ftarb in ben Behen, bamit ich nicht von ihr geliebt wurbe. Rein Bater ftieß mich von feiner Bruft, weil ich ber Schlichere war. Er gab mir eine Stiefmutter. Ihr Sohn, mein Bruber, war foon. Er follte ber Abel, ich ber Rain fein. Reine Knabenzeit

fraß sich auf, unter Thränen und Flüchen. Ich kannte keine Gespielen, wie andere Kinder haben, und schloß aus herzensbedürfuiß Freunbschaft mit den Kettenhunden."

- Lag gut fein , Abbrich , ich weiß bas. Bogu webeft bu beinen Schmerg immer an biefen Erinnerungen ?

"hore mich an! Ich will ausreben!" schrie Abbrich mit heftigseit: "Siehe hinein in meine Bunben, und suche ben Gatt barin, und bann verurtheile mich. Da ich Jüngling war, stieg mir eine Sonne auf. Ich liebie und vergaß, baß ich häßlich geboren war. Aber Diethelm, mein Stiesbruber, war schoner, und die ich liebte, warb meines Bruders Weib. Ich sah feine Sonne wiesber. Mein Bater erzwang mir eine andere Ehe des Gelbes willen. Bielleicht hatt' ich mich noch mit meinem Loose versöhnen sonnen. Aber ich las täglich den Unmuth in meines Beibes Bliden. Ihr herz gehörte schon lange einem Andern. Sie gebar Cleonocen und ftarb im auszehrenden Gram. Die Welt sprach, ich hätte ste verzistet. Das Gerücht und der Abschen der Menschen gegen mich ward allgemein."

- Manches Chrenmannes guter Ruf, nicht ber beine allein, warb vom ftinkenben Nebel ber Verleumbung dunkel. Aber die Bahrheits: Sonne, wenn sie auch untergeht, tritt immer endlich an ihre himmlische Stelle zurück.
- . "Für mich halten Wahrheit und Sonne ewigen Feierabenb. Die Berleumdung lebt im Munde bes Pobels, ohne alle Nahrrung, wie die Kröte im Stein. Ich konnte diese Schen der Mensichen vor mir nicht ertragen, übergab mein Kind nehft hans und hof dem alten Bater, fuhr ben Rhein hinab und mit den hollans dern über das Meer nach Oflindien. Ich irrte Jahre lang herum. Ich fah die Schäße vieler känder, und Treiben, Tracht und Sitte vieler Balker; aber unter allen himmelsstrichen begegnete ich der selbstgierigen Bestialität wieder, die ich in den Bergen des Obers

lanbes verlaffen hatte. Rur trug fie andere Hautfarbe, Sprache und Rleidung. In Muh' und Noth manches Jahres hatt' ich Bermögen erworben, bas für mich beträchtlich heißen kounte. Ich eilte nach Europa zu meinem Kinde und fiel in die hand afrikanischer Seeräuber. Zwei Jahre arbeitete ich als Sklav, die mich ein italienischer Mönch loskaufte, um mich katholisch und fich beim himmelspförtner einen Stein im Brett zu machen. Als Bettler zog ich in meine heimath ein, fand den Bater todt, mein Kind schwächlich, mein geringes Erbtheil treulos halb vergeudet!"

- Es ist wahr, Abbrich, bas Glud war bir unholb. Doch mich wurd' es stolz machen, wenn ich, wie bu, zurudschauen und sagen könnte: ich habe mit bem Schickel gerungen und gestegt.

"Ja, wenn ich's fagen tonnte! Aber von Sorgen verzehrt. von ber icheuen Berachtung bes Babels erbruckt, bielt ich mich nur allein noch an ber Liebe meines Rinbes, an ben Rruden ber Soffnung anfrecht. 3ch wollte bie Beruntreuer meines Erbtheils anflagen; fie ftanben ftolg und ficher im Schut machtiger Gonner ju Bern. Dir wies man bie Thur. 3ch reifete, guten Rath ju bolen, ju meinem Stiefbruber Diethelm. Er lebte mit feinem Rinbe, ale Bittwer in Durftigfeit, on ber Lenf. Er hatte mehr burch bie Schlechtigfeit bes Landvogts, unter bem er gebieut, als burch eigene Schulb . Chre . Umt und Bermogen einbugen muffen . Statt mir zu rathen, fprach er nur von fich, von feinen Soffnungen, angestellt ju werben, wenn er ben Reft einer Schuld tilgen tonne, Die ungefahr ben Werth beffen betrug, was ich noch befag. Er machte mir mabriceinlich, wenn ich ben Duth batte, ibn au retten, tonne une beiben geholfen werben. 3ch fchlug es ab, fur ibn Betiler au werben mit meinem Rinb. Er fcwor, mich nicht au taufden. Er femor, mein Beiftand bleibe bie lette feiner Goff: nungen. Er fiel mir in Bergweiflung gu Sugen. 3ch bachte an mein armes Rinb und verweigerte ftanbhaft. Doch in ber Racht barauf, nach langem Rampf mit mir felber, entschloß ich mich bennoch, Alles für ben Bruber hinzuopfern. Ich ging Morgens zu ihm, um ihm meine Einwilligung zu verfünden. Ich fand ihn nicht mehr, sondern nur einen hinterlaffenen Zettel mit den Worten: Suchet meinen Leichnam nicht; erbarmet euch meines Kindes!"

- 3ch kenne bie grafliche Begebenheit; ich war, glaub' ich, bamals ein fünfzehnjähriger Anabe. Der Pfarrer nahm fich ber kleinen Epiphanie an. Erzähle nicht weiter.

"Man suchte ihn lange. 3ch burchlief halb wahnfinnig bie Gegend und bas gange Gebirge umber. 3ch klagte meine eigene Barte an. Erft fieben Bochen nachher erblidte ein Simmenthaler Gemsiager Diethelms but in einem ber Abgrunde am Ramplgleticher, in beffen Racht und Tiefe fich Reiner hinunterwagen fonnte. So war ich der Rain worden; war es, ohne meine Schuld, und mein Schmerz war größer, als meine Schuld. Man legte mir aber mehr jur Laft, ale ich gefundigt hatte. 3ch flog bie feindfelige Beimath zum zweiten Ral, verfaufte all' bas Meinige und flebelte mich im Moos an. 3ch arbeitete Jahre lang, wie einft an ber Sflavenkette bes Afrikaners; aber es war fur mein Rinb. 3d robete Balb aus, trodnete Sumpfe, machte Ginoben urbar. 3d gewann burch Sanbel in Sempach, Billisau und Lugern. 3ch fam jum Boblftanb, aber auch jum Ruf bes Schatgrabers, Strafenraubers und Bunbesgenoffen bes Teufels. Für mein Rind, für bie lette und einzige meiner Freuben, hatt' ich bas Dubfeligfte gethan, bas Bartefte ertragen. Eleonore aber lebte Siechentage; jest lebt fie icon manche Boche nicht mehr, ob fie aleich athmet. Meine Krafte brechen. Soll ich nicht bas Enbe meines Brubers Diethelm nehmen, muß ich mich in großen Berftreuungen beraufcen und betauben."

- Der Rausch ber Empörung, Abbrich, war ber unseligfte von allen, bie bir gur Auswahl frei ftanben.

"Deine Wege find nicht beine Wege, Burfc. Batteft bu, wie ich, in ben Grund bes Berberbens und Elenbe hinabgefeben, worin bas Bolf von Regierern und Treibern niebergehalten wirb. bie von feiner Arbeit und Unfunde leben wollen : bu murbeft feinen beiligern Raufch fennen, ale ben fur Erlofung ber Menfchheit aus ben Banben ber Racht und ber Bestialitat. - Geh, bu verftehft mich nicht; Reiner verfteht mich. Deine Sprache ift auf Erben nicht verftanben. Meine befte Tugend fieht bem Berbrechen gleich. Als hing' ein vervestenber Fluch an meinen Kingern, verbirbt unb flirbt, was fie berühren, und ber Dbem meines Munbes gerfrigt felbft bas nie roftenbe Golb. Aber ich fann nun fein Unberer fein, ale ber ich bin. Und wird bie Welt burch nichte Göttliches bro: ben bewegt, will ich allein bas Göttliche wiber bie Welt fein unb bas Licht über bem Buften und Leeren. Romm, Burfch, bu verftehft mich nicht; fomm ju ben Leuten; ich will wieber beine und ihre Sprache reben, bamit ihr Alle nicht meinet, ich fei mabnfinnig, und auf bag ihr mir feinen Bogt feget, gber mich an bie Rette ichließet. Romm!"

Abbrich fprang von ber Erbe auf und verfolgte mit großen Schritten ben Fußweg über ben Bergrucken. Fablan ergriff ihn im Geben bei ber hand, und fprach mit herzlichkeit: "Abbrich, bu eilft beinem und bes Lanbes Berberben ju."

Indem er bies fagte, schloß fich bas Didicht vor ihnen auf, und eine weite, prachtige Lanbschaft faltete fich vor ihnen, im Glanz ber Sonne, mit Wiesen, Balbern, Burgen, Dorfern und Fleden aus, umfangen vom halbmond bes ftolzen Juragebirges und burche blitt von ben Wellen bes vielgewundenen Aarstromes.

"Schau' hinab, Abbrich!" rief Fabian ab ber Almen: "Ift es göttlich, Morbfackel und Berwuftung in bies ruhige Eben zu werfen?"

"Thor!" erwieberte ber Alte: "Bas nennft bu gotilich? Das 3fd. Rov. IV.

Leben um uns her, ober ben Staub baran und barum? Mögen boch hütten und Rerfer Afche werben: wenn nur die erlöfeten Sflaven zur Freiheit eingehen. Sieh, die Wiefen, wie fie dem Frühling entgegengrunen; die Bergspitzen, wie fie den Schnees mantel abstreifen, und die durren Wälder, wie fie ihres Schmucks gewärtig find; foll nun das Menschengeschlecht den Winterschlaf ohne allen Frühlingsmorgen schlafen?"

- Abbrich, lag mich jum letten Dal . . .

"Ja, benn! jum letten Mal: 3ch will untergehen, ober bas Eblere muß auferstehen!" Mit biesen Worten ging ber Alte haftig bergab, in geraber Richtung, einer mit Spiegen und Morgensternen bewassneten Schaar Bauern entgegen, die am Suhrbach sich gegen die Stadt in langen Reihen fortbewegte.

## 23.

## Der ganbflurm.

Fabian ließ ben lärmenden haufen vorüberziehen. Er betrachtete nicht ohne Unruhe die bedrohte Stadt, welche ihre finstern Giebelbdicher und Thürme mit furchtsamer Reugier über die Ringmauern hervorzustrecken schien, während die Ebene des Suhrfeldes, zwisschen dem Gönhardhügel und Naruser, von den Banden des Aufzruhrs wimmelte. Einige tausend Mann lagerten oder standen da, in ungeordneten Rotten, auf Aeckern und Wiesen, oder liesen versworren durcheinander. Man hörte das Getöse ihrer Berathungen, welches dann und wann noch durch Mustetenschüsse und Trommelwirbel derer begleitet ward, die ihre friegerischen Wertzuge verssuchen wollten. Als wenn sich die Bäume der büstern Galdungen von Rohr und Buchs und der Thäler umher in Menschen verwans beln könnten, sah man aus deren Schatten sich immer neue Schlacht-

haufen loswinden, die mit ihren Fahnen die Jahl ber Anwefenben vermehrten.

Behutsam stieg ber Jüngling von ber hohe nieber, und ließ sich von bem Bache, welcher feit Alters bie Straßen und Geswerbe Aarau's belebt, zur obern Borstabt führen. Auch hier bez gegneten ihm schon bie trotigen, keden Gesichter bes Landsturms in allen Gassen. Auf bem Plate vor bem großen Löwen stand die Fahne von Mynach aufgepflanzt. Daselbst sah er das Gewühl der Bauern am dichtesten um einen engern Menschenkreis, in deffen Mitte einzelne laute Stimmen vernommen wurden, wie bei Bezrathung ober Streit. Als er das Gedränge bis zum innern Kinge burchbrochen hatte, erblickte er, unter vielen unbefannten, wilden Gesichtern, den über seine Nachbarn riesenhaft vorragenden Abdrich, und ihm, neben einigen Rathsherren der Stadt, den Junker Mehvon Rued gegenüber.

"Somit haben wir euch unsere Willensmeinung tund gethan!" sagte ein stattlich gekleibeter Landmann, bessen Worten Alle ausmerks sam horchten: "Und für diese Meinung sind zehntausend Schwerter bereit, ihre Scheiben zu verlassen. Wir sind nicht wider euch auss gezogen, ihr herren von Narau, also sollet ihr nicht wider uns stehen. Gestattet ihr aber fremdem Bolt den Jug durch eure Stadt, sollet ihr ihn billig enern Landeleuten nicht versagen. Feindliche Besatung bei euch dulden wir nicht. Wenn die Basler und Rühlbauser nicht die Mittag abziehen, werden wir dieselben angreisen und ausstäupen. Dann aber, Narauer, kann Niemand Bürgschaft' leisten, daß die Buth des Bolts nicht über die Schnur haue. Ihr wisset gar wohl, daß das Unglud breite Füße hat, und sich, wo es einmal steht, nicht leicht fortstoßen läßt. Also nehmet eurer Schanze wahr!"

"Ihr Manner!" rief ber Oberherr von Rueb: "Leihet mir noch einmal euer Gebor, benn mein Innerftes ergittert, euch in biefer beispiellosen Berblenbung bem Abgrund bes Berberbens ents gegentaumeln zu sehen. Wenn euch euer guter Engel plöhlich ans bem Rausch, in welchem ihr jest ohne Ueberlegung umhertobet, zur nüchternen Besonnenheit weden wollte: ihr müßtet erschreden, euch vor Aarau zu erbliden, statt in ber gewohnten hütte bei Beib und Kindern; mit Waffen in ber Hand, mitten im Frieden, statt in ländlichen Arbeiten geschäftig! Würdet ihr nicht einander mit erstaunten Augen fragen: warum ober durch welches Jaubersspiel ihr hier ständet, wie von einem Sturm zusammengewehet? Rommt nicht Jedem von euch, was ihr höret oder sehet, unglaubelich vor, wie ein Traum?"

"Ich glaub's," rief Einer im haufen, "es buntt bem Junter Traum; uns aber nicht, benn wir find eben mach geworben."

"Benn ihr benn mach feib," fuhr ber Dberherr fort, "fo ubers leget, wie Bachenbe; flettert nicht gleich Nachtwandlern beim Boll= mond, mit geschloffenen Augen und von Ginbilbungen verführt, über die Firsten ber Dacher, statt auf gebahnter Straße. Bas wollt ihr? Ihr feib ungufrieben , burch bie Mungverordnung einige Baten einbußen zu muffen. Aber bag ihr flatt beffen burch Berwirrung und Gingug frember Solbaten eure Felber brach laffet, eure Borrathe bem Raube, eure Dorfer ben Flammen, eure Weiber und Rinber bem Glend und ber Schanbe, eure Leiber ben tobts lichen Rugeln preisgebet, bamit feib ihr gufricben? - Bas wollet ihr? frag' ich. Gefest, unfere bobe Regierung wurbe in einigen Dingen gefehlt haben : fo mare es ein Jrrthum gemefen, bem ber Weifeste nicht entgeht. Und biefen Irribum benfet ihr mit Berbrechen bes Aufruhre und Bochverrathe ju verbeffern? Sabet ihr gerechte Befchwerbe, warum tretet ihr nicht mit gegies menber Chrfurcht vor bie von Gott gegebene Dbrigfeit, vor eure Landesvater? Dber wollet ihr eure eigenen Rinber lehren, baß fte euch fogleich bas Brobmeffer aufs Berg fegen muffen, wo fie bitten follen? — Wohin wollet ihr? Die ftarfe Stabt und Befte Bern erobern, bie euern ungeordneten, schlechtbewaffneten Saufen ihre geubten, mit Schlachtbedurfniffen vetsehenen Schaaren und friegefundigen Felboberften entgegenschidt? Glaubet ihr, daß vor euerm Geschrei und Fluchen Balle und Rauern Berns erschroden zusammenfallen muffen, sie, die euch aus hundert ehernen Feuersschlünden donnernde Antwort ertheilen fonnen?"

Dbaleich er biefe Borte mit murbiger Rube, mit ienem traulichen Ausbruck bes Wohlwollens und anspruchlofen Defens gerebet hatte, ben bie Bolferschaften ber Schweiz an ihren Dbrigfeiten lieben, ichien boch bie verfammelte Menge biesmal wenig barauf ju achten. Befcmat, Lachen, lautes 3mifchenrufen marb mahrend ber Rebe bes Juntere immer lauter, bie Abbrich bie beifere Stimme erhob und rief: "Mit Erlaubniß, Junker Oberherr, wenn fcon fich ju Bern bei euch bas Recht breben und biegen läßt, wie Bache, ift es in ber Band bes Gerechten boch Stein und Gifen. Bei Sempach find bie Schweizer nur in bunnen hirtenbemben gestanben, und bie Ritter alle, jeber in feine eiferne Mauer eingebangert: bennoch murben bie Sarnifche bort murber, benn Leinwand, und bie Bemben fefter, benn Erg! Benn ihr an eine gottliche Gerechtigfeit glaubet, ber wenig baran liegt, ob fie es mit bernifden Ratheherren verderbe, fo glaubet, fie wird vor uns fern Sahnen ber gegen eure Zwingherrnwalle gieben, und mit bem Schwert ber Bergeltung eure ftolgen Saupter gu treffen wiffen."

Während ber Alte fprach, hatte Alles, Ropf an Ropf, ringes umher geschwiegen, und mit geöffneten Mäulern und unbewegten Augen gehorcht, daß keine Silbe entwische. Der Oberherr von Rued, fest und mit hoheitlichem Ernst ben Blick auf ihn geheftet, hörte ihn mit scheinbarer Kälte an; doch bemerkte man an der wechselns ben Farbe seines Gesichts, daß ihm in der Brust Jorn koche.

"Schweig, Moofer!" rief er, ohne feine angenommene Bes

laffenheit zu verlieren: "Denn bu, von allen biesen irregeleiteten Biebermännern am wenigsten, hast das Recht, mit jenen Strafsgerichten zu brohen, welche die Langmuth bes himmels bisher von dir zurücksielt. Eben Menschen beines Gelichters muffen es sein, Menschen ohne Ehre und Glauben, Menschen ohne Gottes: und Menschensurcht, die, wenn sie Cheweib und Bruder kaltherzig in den Tod gejagt, und mit verdammten Mitteln ungerechten Nammon zusammengescharrt haben, endlich noch das arme Bolf in den Abgrund stürzen, um auf den Stüblen der rechtmäßigen Obrigkelt sigen zu können. Geh, dich hat Gott gezeichnet, und man sicht dir von oben die unten in der Beelzebubsstur das Handwerf an, mit dem du für Rechnung des Teufels arbeitest. Aber deine häßeliche Haut ist noch ehrlicher, als dein Herz, und hat dir den grauen Schäbel schon vergebens mit der Asche der Reue bestreut, von der deine verkauste Seele noch nichts weiß."

"Junter Oberherr von Rued," entgegnete Abbrich mit Gleichs gultigkeit, "mag es Euch immerhin belieben mich zu schelten. Ich verzeih' Euch. Aber von biesen Leuten urtheilet ehrenhafter. Eure Selbstsucht, ihr herren, eure herrschgler hat dies Bolf in ben Abgrund ber Rechtslosigkeit gestürzt und aus Schweizern bumme Sklaven gemacht. Richt ich, Keiner kann es tiefer fturzen, als ihr felbst schon gethan. Diese Menschen alle hier, erlaubt es, ihr herren und Götter ber Erbe, möchten gern wieder Menschen sein, und zwar einen Gott im himmel haben, aber nicht zweishundert auf bem Berner Rathhause."

Diese Worte schlugen burch in ber Bolksmaffe. Die Bauern jauchzten bem greisen Rebner Beifall und riefen: "Recht fo! Das ift's! Der Moofer thut bem Junker ben Knoten auf! So muß es kommen!"

Der Oberherr ward im Geficht glubenb und fprach mit funtelns bem Blid ju Abbrich: "Schweig! bu bift fcblupfrig, liftig, ich weiß

es, kalt und giftig, wie eine Schlange, aber du friechst boch nur bem Rabenstein entgegen. — Ihr Leute, es ift wahr, ihr selb im Fehler, aber versührt. Ich verknndige euch Pardon. Gehorchet ber hohen Obrigkeit, ber ihr mit euern Eiben Hubigung geleistet habet; ergreifet diesen grauen Schelm, biesen Abbrich, bindet ihn und suhret ihn gesangen in die Stadt. Gehorcht!" — Das Gebieterische in der Stimme des Oberherrn, die surchtlose Sobeit in seinem Neußern, schien den Bolkshausen einen Augenblick lang zu erschützern. Mehrere unter den Bauern zogen die Kappen und hüte ab. Abbrichs Gesicht faltete sich in ein bitteres Lächeln.

Blotlich fchrie eine fraftige Stimme aus bem Gebrange: "Laffet mich hindurch, bag ich ben Falfchwerber Mores lehre, ber alfo gegen Kriegsmanier und Brauch manquirt!"

Ein schöner junger Mann mit Flammenbliden trat in ben Rreis. Es war Hauptmann Gibeon, welcher sich bicht vor ben Oberherrn hinstellte und, ben linken Arm in die Seite gestämmt, die rechte hand mit brohendem Zeigesinger in die Höhe hob. "Ihr möget es Eurer Stellung banken, Junker," sagte er, "und daß Ihr als Deputirter löblicher Stadt Aarau erschienen seid, sonst solltet Ihr wegen schlecht observirter Reverenz gegen hauptleute und Kriegsvolt ungesegnet von hinnen kommen. Bersteht Ihr die Erefution Eurer Instruktionen nicht besser, und wollet unsere Mannschaft bebauchiren: so machet Euch auf und davon, widrigensfalls wir Eure erorbitanten Begehren mit harter Munge zahlen werden."

"Ber bift bu," versette ber Oberherr und maß ben neuen Redner mit ben Augen vom Birbel bis jur Sohle: "Biffe, Rebell, wen bu vor bir haft!"

"Mit Gurer Gunft, herr, ich bin hauptmann Gibeon Renolb, und, ohne Banitat ju melben, habe ich andere Majeftaten gefeben, ale Gure Magnifizengen von Bern. Der große General Torftensohn, und felbst ber berühmte Fürst Ragoczti, haben mich nach-der Bataille bei Jankowig . . ."

"Schweig, Burich!" unterbrach ihn ber Oberherr heftig, ber fich jest feiner wieder erinnerte: "Gatten bich meine Leute vor wenigen Tagen erwischt, so könnteft bu heute bie hungrigen Thurmsratten mit beinen Prahlereien bick füttern. Mir aus ben Augen, Schwäher; ich habe nur zu jenen ehrlichen Leuten zu reben."

Sohnifden Grimmes verfeste Renold: "Bolit' ich meiner Dignitat und Eurer Ambaffabenschaft vergeffen, so laget Ihr schon zu meinen Füßen niebergestreckt. Aber ich getröfte mich, Euch balb im Scharmubel ober Treffen mit Degen ober Biftol zu rencontrizen, und, auf Cavalier-Barole! wo ich Euch bas erfte Mal attrapire, muffet Ihr Rugel und Klinge im Leibe fühlen: ber Dampf soll Euch aus bem Salfe fahren!"

Der hauptmann begleitete biefe Borte mit fo lebhaftem und brobenbem Geberbenfpiel, daß feine geballte Fauft ziemlich nahe vor bem Geficht bes Oberherrn umbergaufelte. Diefer, voll Unwillens, fließ mit bem Audruf: "Frecher Kerl!" Gibeons Arm zurud. Der hauptmann griff nach bem Degen, ließ benfelben aber wieber fahren, und entriß einem ber Umflebenben ben Spieß.

"Ich will biefen Junfer wie einen hund, nicht wie einen Solbaten ausjagen!" brullte er, fehrte ben Spieß, und schlug mit bem Schaft über bes Junfers Ropf, bag ber Speer entzwei brach.

Abdrich zog ben Buthenben, ber zu schlagen fortsahren wollte, rudlings an sich. Die Rathsherren von Aarau umringten erschroden ben Oberherrn und riffen ihn in eilsertiger Flucht mit sich zum Thor ber Stadt. Auch Fabian ab der Almen gesellte sich zu ihnen. Wildes Gelächter, lautes Gebrull, mit einigen Musketenschüffen vermischt, scholl ben Fliehenben durch die Vorstadt nach. Ran öffnete der zurudkehrenden Gesandtschaft die kleinere Thorpsorte, und ließ fie ein. Die Basler hielten bier Wacht. Ein Saufen

neugierigen Bolks folgte ben Abgeordneten auf bem Juge nach bem Rathbaufe.

Dieses erhob sich mit breiter Geräumigkeit auf bem Blat ber alten Burg und Beste Rore, an beren beinahe tausenbjähriges Thurmgemäuer sich auf einer Seite Flügel und Dachung bes Gesbäubes lehnten. Ringmauer und Graben waren längst verschüttet und zum offenen Straßenraum verebnet. Die Außenseite bes hauses prangte in flädtischer Zierlichkeit damaliger Zeit, mit großen bunsten Mauergemälben, welche die haupttugenden einer christlichen Obrigkeit in sinnbildlichen Gestalten zur Schau stellten.

Auf ber steinernen Benbelstege eines ber runben Borthurmlein gelangte ber Jug zum Rathsfaal, wo Schultheiß, Rath' und Burger beisammensaßen, mit ihnen die Obersten und Hauptleute bes fremden Kriegsvolks. Große und Kleinweibel, in die Stadtsfarben gekleibet, das Zeichen ihrer Burde, den langen, schwarzen Stad mit Silberknäusen, in der Hand, standen dem Schultheiß gegenüber, der, von seinem Thronsessel unter dem Wappen der Stadt, die Berathungen der Bersammelten mit ernster Gewichstigkeit leitete. — Fabian, des Ausgangs der Dinge begierig, blieb nebst den übrigen Juschauern an der offenen Thur.

#### 24.

# Die erften Rriegethaten.

Sobald bie Abgeordneten, nach aussuhrlicher Betitelung und Grußung, über ben hergang ihrer Berrichtungen Rechenschaft abgelegt hatten, fragte ber Schultheiß die hauptleute von Muhlshausen und Basel an, ob sie bem Begehren ber rebellischen Bauerssame willsahren und die Stadt raumen, oder Widerstand leisten wollten.

"Furwahr," rief Oberft Jornlein von Bafel, "es bebarf ber Frage nicht. Ich fiehe mit meinen tapfern Soldaten in dieser Stadt auf höchsten Besehl, und bekummere mich wenig um die Frechheit jenes bonnerschießigen Gefindels braußen. Wenn threr zehntausend wären, werben wir uns zu vertheibigen wiffen, so lange noch ein haus fieht. Lebendig foll mich Niemand hinausbringen, sondern fluckweis muß ich von meinem Bosten geriffen werden."

"Ganz wohlgesprochen, herr Oberft, ganz schön!" fagte ber Schultheiß von Narau: "Und Ihr könnet barauf zählen, bie Burgerschaft werbe babei nicht mußige hanbe in ben Schoos legen, wenn es gilt, einen Feind, wer er fei, von ihren Mauern abzuweisen. Allein mich bedunkt bennoch, Ihr sollet die Schnur nicht zu weit richten, und vorher schauen, ob Eure tapfern Solbaten bas herz haben, wo Ihr ben Willen. Denn es ift kein Geheimniß, und von ihnen rund herans gesagt worden: ste mögen gegen die Bauern nicht streiten, viel eher gegen Bürger. Somit hatten wir Narauer Feinde inner ber Stadt und außer ber Stadt."

"herr Oberft," fprach ber Junker Meh von Rueb, "bie Besforgnisse bes herrn Schultheißen scheinen gegründet; Muth und Treue Eurer Leute verdächtig. Ein großer Theil derselben ist der Sache der Rebellen zugethan, Wollet Ihr gutem Rath folgen: so schließet Euch an mich, und führet Euer Bolf auf das Schloß Lenzburg. Ich begleite Euch und übernehme alle Berantwortung. Narau ist kein Plat, der sich halten kann. Ihr würdet Euch und bie brave Stadt unnüherweise in Noth sturzen. An das Lenzburger Schloß wagt sich das rebellische Geschmeiß nicht. Dort sieht Ihr sicher und mit den Schasshaufern im benachbarten Brugg zu gegenseitiger Gilfe in Berbindung."

Der Oberft icuttelte ben Ropf und rief : "Gier ift mein Blat'. Bier fit' ich feft, wie ein eingerofteter Nagel. Meine tapfern Leute

benfen alle nicht minber entschloffen, als ich. Gelt, herr hauntmann Bani Befel?"

Mit einer Geberbe, die genugfam beutete, welcher Meinnng er fei, indem er die Unterlippe, wie zum hohn, aufwarts, die Angendrannen tief und verdrießlich gegen die Rasenwurzel zog, antwortete der hauptmann: "Ohne Zweisel, unsere Mannichast in so heldenmuthig, wie irgend eine. Es ist fein Kerl leicht darmuter zu finden, der nicht seine Narbe truge, die er als Chiltbube, oder hinterm Birthstisch durch ein Bantbein, oder durch ein hag: scheit, oder durch eine Weinstasche, bie ihm am Schabel zersprang. Diese Bursche aber sind, von der Schule ber, schiechte Nechenmeister, halten 10 für 100, wollen nicht aus der Stadt, weil ihrer eine Million Bauern auf dem Belde wartet, und machen es, wie einfältige Richter, welche die Gründe nicht nach dem Werth, sondern nach der Augabl schähen."

"Bas?" rief ber Oberft argerlich: "Wollen nicht aus ber Stadt? herr hauptmann Baul Betel, Ihr habt wieder Gure unanmuthige . . . "

Gier ward er burch plogliche Anfunft eines Difiziere unterbroden, ber mit lauter Stimme melbete, bag bie Solbaten fammt und fondere zu Gewehr griffen; bag Alles in größter Unordnung fei; bag bie rebellifchen Bauern braugen neue Berftarfungen empfangen hatten und in hellen haufen gegen bie Stadt andrangten.

"Die follen mit blutigen Ropfen linkoum machen!" fagte ber Oberft: "Seht Ihr, herr hauptmann Paul Betel, wie es unfere Mannschaft von Bafel und Mublhaufen meint? Auf, ihr herren, last uns ben ungezügelten Muth ber Befahung auf bie rechten Bunfte leiten. Borwarts! Wo ift ber Sammelplat unferer Soldaten, herr Lieutenant?"

Der Dffigier, ber bie Botichaft gebracht, ermleberte: "herr Dberft, nirgenbe und überall, wo fich Jeber am ficherften glaubt;

bie Einen unterm Stroh, die Anbern in Stallen und Rellern; Biele laufen burch einander über die Aarbrude hinaus. Reiner glaubt, daß er mit dem Leben davonsomme, und die Meisten haben wirklich schon Augen und Ohren maustobt. Ich bin in manchem Rrieg und Streit gewesen, herr Oberst, aber ich will zum Reitbefen der häßlichsten here werden, wenn ich je folch' Krethi und Bleibi gesehen habe."

Der Oberft ftanb bei biefer nachricht lange verblufft ba, mahr renb Saupimann Befel neben ibm brollige Gefichter fcmitt.

"Meine herren, hier ift Berratherei! Folgt mir!" fagte ber Oberft und verließ ben Saal. Mehrere herren bes Rathe folgten ibm.

In der That sah es in den Gassen ans, als ware der Feind schon durch alle Thore eingebrochen. Die Soldaten, mit Sac und Back, liesen vorüber, ohne ihres Obersten und seines Fluchens zu achten; die Bürger, bewassnet, schrien einander zu, nach welchem Thore man zur Vertheibigung der Stadt eilen musse. Blasse Beisber rannten rusend umher, ihre Kinder zu suchen, die vor den Häusern spielten. Indessen ersuhr man eben so bald, daß Alles blinder Lärm gewesen, und die Bauern draußen keinen Schritt zum Angriff gethan hätten.

Als Oberst Jörnli, begleitet vom Junker Mey und einigen Rathsherren, ebenfalls zur Aare eilte, um die Soldaten zur Rudskehr zu bewegen, fanden sie biese schon geschäftig, die Brude abs zuwersen oder in Brand zu steden. Einen andern Hausen sahen sie mit Spiesen und Gewehren um einen jungen Menschen verssammelt, der, mit dem Ruden gegen eine der Bande, den Degen in der Faust, sich gegen Alle vertheibigen zu wollen schien. Es war der junge Fabian ab der Almen.

"Leiftet mir Gulfe, ihr herren!" rief er ben fommenben Offis jieren zu: "Eure Leute wollen mich ermorben, weil ich mich ihnen wiberfeste, bie Brude ber Stabt unnügerweise zu gerftoren."

"Richts! nichts!" fchrien bie, welche ihn umzingelt hielten: "Er ift ein Erzichelm, ein Spion, ein Rebellenkommanbant! Er muß hangen!"

Der Oberst sprang bazwischen und rief: "Junger Mensch, wer bu auch bist, ben Degen her, gib dich gesangen! Bier Mann und ein Feldweibel hervor, führt ihn fort in die Hauptwache. Webe dem, der ihn antastet! Er steht unter meinem Schut, bis ich ihn schuldig ober unschuldig weiß. Junger Mensch, auf mein Chrenswort, gib mir den Degen. Hast du heiteres Gewissen, behältst du heile Haut. Ich bin der Oberst Jörnli von Basel."

"berr Dberft," fagte Fabian , indem er ihm ben Begen überreichte, "ich vertrau' Guerm Chrenwort. Jest rettet bie Brude."

Einige Bewaffnete umringten ben Jüngling, führten ihn aber, trot aller Befehle und Drohungen bes Oberften, ftatt zur Saupt- wacht ber Stadt, über bie Brude hinaus in das Schützenhaus, indem fie schrien: "Wir setzen keinen Fuß in die Stadt; da find wir verrathen. Die Burger halten zusammen mit den Rebellen!" Der Oberft ließ geschehen, was nicht zu hindern war, und mußte froh sein, daß er, mit Beistand des Oberherrn von Rued und einiger Rathscherren, die Soldaten bewegen konnte, die Brude unabgebrochen zu lassen.

"3hr herren von Bafel und Muhlhaufen," fagte Junter Den nach gestilltem Larmen, "wie viel Offiziere habt ihr mit einander?"

"Bir find unferer fiebenundzwanzig auf funfhundert Gemeine! "
antwortete einer ber Sauptleute.

"In bem Fall lebt wohl, ihr herren; ich begebe mich nach Ronigsfelben in Sicherheit. Ich begreife, ihr feib zu schwach, weil nur fiebenundzwanzig Mann gehorchen, wo funfhundert Besfehlschaber find." Mit diesen Worten wandte fich ber Oberherr von Rued gegen die Stadt zu.

Der Dberft aber, indem er bie bittere Bille verschludte, mur-

melte einige Bermunichungen amifchen ben Babnen, fuchte fein neues Sauptquartier gwifchen beiben Marbruden auf, orbnete vor bem Schutenhause die bort umbergelagerte Mannichaft, und erfreute fie mit ber Runbichaft, bag man Speife aus ber Stabt berbeis fchaffen werbe. Das Rriegsvolf, vom Schreden genefen, überließ fich nun ungebunden feiner Froblichfeit. Dan tangte, murfelte, trant und fpielte und pries bie Burger von Agrau, welche ihre Thore gegen die Rebellen felber bewachten, und bennoch ben abgegogenen Beidugern Rahrung guführten. Aber bie guft verftummte ploglich, ale gegen Abend ber Donner ber garmfanone bes Schloffed Godgen von Beften aus ber Ferne icholl, und bas Gefchrei ging, es maren bei zwolfhunbert Rebellen bes Solothurner Gebiets auf biefer Seite bes Fluffes im Anguge. Saftig marb aufgepadt, Rriegerath gehalten und ber Rudgug in bie Dorfichaften ber Aemter Schenkenberg und Biberftein angeordnet. Umfonft verlangte Fabian Untersuchung und Freilaffung; ber Oberft nahm ben Rungling ale Rriegegefangenen mit fich, und verhieß ibm bie Erfullung feines Bunfches auf ben folgenben Tag.

Eh' aber ber andere Morgen noch angebrochen war, heulten auch die Sturmgloden schon längs bem Gebirg im Amt Schenkenberg auf dieser Seite des Strome. Wenige Stunden später ersblickte man zahlreiche gewassnete Schaaren in Bewegung auf den Höhen, zum Angriss bereit. Der Oberst von Basel versammelte alebald seine Schlachthausen, und pslog Raths mit den Ofstieren, als die Ankunft von einer Gesandtschaft der seinblichen Rotten gemeldet ward. Die Berlegenheit fämmtlicher Hauptleute sprach aus Wort und Geberde. Sie hatten in Muth und Treue ihrer Solzdaten so wenig Vertrauen, als auf die Großmuth des empörten Landvolfs. In Jahl zu schwach gegen die Schwärme des allgemeinen Ausstandes, an Kriegszucht und Wassenübungen denselben nicht überlegen, sahen sie unverweidlichen Untergang vor.

"Bei meiner armen Chre!" rief hauptmann Bekel endlich, indem er die bestürzungsvollen Seberden seiner Waffengefährten bestrachtete, und darüber in ein Gelächter ausbrach, das ihm Thränen erpreste: "Solch donnerschießiger Krieg ist in der Welt nicht erzhört, ihr herren. Machen wir zulett Spaß aus der Sache, wie handwurft in der Komödie, wenn der Teusel mit den sieben Todssünden gegen ihn ins Feld rückt. Stellen wir uns auf die Zehen; machen wir uns zu Riesen; füllen wir den Mund mit Armeen, Karthaunen und Granaten; verwandeln wir unsere armselige Mannsschaft in eine Borhut von 20,000 Mann, die uns auf dem Fuße nachsommen; schildern wir unsere Leute, als wären sie wüttige Eisenfresser. Das kann uns retten, oder nichts. Wir müssen den Bauern Angst einjagen, und mit ihnen von oben herab, gebietend, wie Berner Landvögte, reden. Ich wette, sie bücken sich unterzthänigst und ziehen den Filz vom Kops."

Bahrend er fo, flete vom eigenen Lachen unterbrochen, fprach, ergriff bie Lachlnft auch alle Uebrigen in foldem Dage, bag fle faum Borte hervorbringen fonnten. In Berlegenheiten find oft luftige Leichtfertigfeit und traurige Bergweiflung neben einander laufende Auswege, und nichts grenzt fo nahe an bas Ernftvolifte, als bas Lacherlichfte. Ingwischen wirfte ber Unblid ber frohlichen Sauptleute wohlthatig auf bie Gemuther ber Baeler und Dubls haufer Beerbanben, bie in Schlachtorbnung auf bem fogenannten Leuenfelbe an ber Strafe von Marau gegen bie Bergborfer auf: geftellt maren, und bee Ausgange ber Dinge mit Bangigfeit harrten. Sie fchloffen aus bem Belachter, bie Befahr muffe wenigstens nicht groß fein. Bang entgegengefetten Ginbruck ichien bies narrifche lante Lachen auf bie herantommenbe Bauern : Gefanbtichaft ju machen, welche, aus mehr benn zwanzig Mannern zusammengefest, breimal fill fanb, und, barüber berathend, fich in einen engen Anquel aufammenrollte.

Oberft Jornli, von den Sauptleuten begleitet, nahm, als bie Bauern herantraten, ernfte Geberbe an, warf fich in die Bruft und rief: "Run, ihr Leute, wie fieht's? Wollt ihr euch unterwerfen?"

Ein stattlicher Landmann, im Sonntagsrod, mit zwei Schuh hohem, schwarzem Federbusch auf dem Rundhut, trat aus dem Hausen hervor, budte sich mit halbem Leibe und sagte: Glückseligen, guten Morgen, ihr herren. Wenn Ihr da der Oberst Jörnli von Basel seib, thut's mich wohl erfreu'n. Ihr sollt wissen und ich thu' Cuch hiemit anzeigen, daß Ihr nicht vermeinet, ich sei bloß der Schmied von Beltheim, sondern ich bin der General von unserer Armee."

"Du bift ein guter Kerl, Schmied," antwortete ber Oberft, "und verstehest bein handwerf, wie ich von allen Seiten hore. Sage mir, wie viel Schmiedefnechte haltst bu? Denn wenn du billige Preise machft, sollst du vollauf Arbeit bekommen. Bierztausend Reiter und vierzig Kanonen beim Fußvolf sind heut' über die Schasmatt und ben Hauenstein im Anzuge; da geht mancher Radnagel, manches Huseisen auf den schablichen Straßen versloren."

Der Oberst sprach bies mit solcher Zuversicht und vornehmer Miene, daß der Schmied von Beltheim fast die Faffing verlor, ben hut hinterwarts lupfte und mit der hand sich verlegen hinstern Ohr frauete. "Bas das anbelangt," sagte er, "so ware es von Euch keine üble Meinung, herr Oberst, und der Berzbienst ware wohl mitzunehmen, denn die Zeiten heutiges Tages sind schlecht. Jedennoch muß ich Euch hiermit berichten thun, daß ich eigentlich somme . . ."

"Bir bezahlen übrigens baar," unterbrach ihn ber Oberft, "bas ift ber Befehl unserer gnabigen Gerren und Obern. Ich bin mit meiner Borhut vorangeschickt, Alles einzurichten. Bei Belibeim und Schingnach tommt bas Gepack und Fuhrwert von zehntausenb

Mann zu fiehen. Ich weiß zwar, Meifter, bu haft Feinbe. Man hat mir behauptet, bu warest ungeschickt, könntest feinen Pflug herfiellen, und bein Eisen hatte ben rothen und kalten Bruch . "

"herr Dberft," schrie ber Schmieb von Beltheim aufgebracht, "bas ift erstunken und erlogen, und ruhrt von bem versoffenen Schmied von Thalheim her, feit ich die Arbeit im Schloffe Rasftelen habe. Aber beffer Reiber, als Mitlelber, pfleg' ich zu fagen, herr Oberft!"

"Das fag' ich eben auch, Meister! " unterbrach ihn ber Oberft: "Aber wer find bie guten Leute ba mit bir? Gibt's nicht Muller, Bader, Schufter und andere handwerfer barunter? hat einer von ihnen Getrelbevorrath, Mastvieh? Ich taufe Alles für bie Armee auf."

hier brangte fich ber großeste von ben Landleuten aus bem Saufen hervor und rief mit heiserer Rehle und grimmigem Blid: "Dir find Schmiebefnechte insgesammt, herr, und im Begriff, Guern frechen hochmuth untern hammer ju nehmen."

"Donner!" fchrie ber Schmieb von Beltheim: "Lag mich boch reben. Ich bin ja ber General und bu gehörft nicht ins Amt Schenkenberg. Rebe bu bruben ennet ber Nare für beine Rulmer! hier haft bu fein Recht."

"Nichts, Schmied! Schweig! Der Moofer foll bas Bort führen!" fchrie larmenb ber haufe ber Abgeordneten: "Er versfteht's! Abbrich, rebe!"

"Run, was gibt's?" fprach ber Oberft mit gerungelter Stirn: "Wer bift bu, guter Alter?"

Abbrich trat ihm entgegen und fagte mit festem, wirkfamem Ton: "Ihr seid umzingelt von den Kahnen des Schenkenberger Amts. Euer Rückweg zur Schafmatt ist von zweitausend Solcs thurnern bis Erlisbach verrammelt. Aarau ist diese Nacht von unsern Leuten besett. Die Schaffhauser haben von Brugg schon ihren Rückzug angetreten. Euere Armee mit viertausend Reitern 3sc. IV.

und vierzig Kanonen ift noch beim Baster Baftetenbader im Ofen. Stredt bas Gewehr, ihr felb gefangen! Bo nicht, so hauen wir euch Alle in die Pfanne, bis auf Einen, ben wir ohne Ohren und Rafe heimschiden, bamit er melbe, wo ihr Anbern ins Gras gebiffen habt."

Der Oberft, etwas überrafcht burch bie Anrebe, sammelte fich schnell wieber, fluchte, brobte vorzubringen, alle Dörfer in Brand ju fteden und bes Kindes im Mutterleibe nicht ju fchonen.

Ralt erwieberte Abbrich: "Romm, versuch's! Willft bu beine tapfern Leute zuvor aber kennen lernen, Oberft, so laß mich nur brei Worte zu ihnen sagen. Wenn fie bich und beine Hauptleute bann nicht felber gefangen nehmen ober nieberschleffen, so will ich bein Gefangener sein und am Galgen zu Bafel gehenft werben."

"Ift ber wufte Rerl nicht ber Satan felbft," flufterte Sauptsmann Befel bem Oberften ins Ohr, "fo ift er fein Zwillingssbruber. Er tennt unfere Zeifige. Nehmt bie Bette nicht an."

Oberft Jörnli ftrich fich nachbenkend ben Bart, trat mit ben Ofsigieren auf die Seite und beredete sich mit ihnen. Einige Schuffe, die auf den hohen von den naher gekommenen haufen bes Landvolks sielen, so wie das Schlagen ihrer Trommeln weit umher, kurzte die Berathung balb ab.

"Guter Freund," fagte der Oberft ju Abbrich, "es ift allem Rriegsgebrauch entgegen, bag eure Leute vorruden, mabrend wir hier unterhandeln. Wollet ihr Frieden, fo beginnet teine Feindsfeligkeiten."

"Bir wollen feinen Frieden," entgegnete Abbrich, "fondern Krieg. Mir gestatten euch eine Galgenfrift, die fo lange währt, bie die Spieße unferer Leute eure Rippen erreichen fonnen. Alfo wählt! Das Landvolf von Bafel steht in diesem Augenblick unter Baffen, wie wir, und rechnet mit euerm Burgermeister und Rath ab."

- "3ft's richtig, baf bie Schaffhaufer fich von Brugg gurudgezogen haben?" fragte ber Oberft nach einigem Befinnen.
- "So gewiß, als ener nahes Ende. Sie haben auf Ankunft bes Järchervolfs gewartet, wie die Ruh auf grünes Kutter um Beihnachten."

"Berbammt!" rief ber Oberft, zu feinen hauptleuten gewandt: "Man hat uns auch verheißen, es follten in Aarau 1500 Jürcher zu unsern Fahnen floßen. Am besten wir ziehen in bas Gebiet von Bafel zurud. 3hr Leute, sparen wir Blutvergießen! Gestattet ihr uns ruhigen Abzug, so scheiben wir als Freunde von euch."

Dieser Borschlag erregte langen Bortwechsel unter ben Abgeordneten bes Landvolks. Endlich stimmten Alle, außer Abdrich,
bazu. Sie gaben bem Obersten bas Bort und zerstreuten sich nach
verschiedenen Richtungen, ihren Mannschaften die Abrede befannt
zu machen. Gleichzeitig traten die Fahnen von Basel und Muhlhausen den Ruckweg au, Aarau vorüber längs den Beinbergen von
Grlisbach. Im langen Juge folgten die bewassneten Schaaren der
Landleute. Seitwärts droben am Baldsaum des hungerbergs wimmelte es von ihnen, die schnellfüßig voraneilten. Bor dem Dorfe
im hintergrund blitten dir Bassen des Solothurner Landslurms.

Schweigend wanderte Jörnli's heerhause den Grenzen zu. Im Dorfe mußte berselbe so lange verzögern, die sich jenselts desselben die Aargauer und Solothurner in langen Reihen, mit fliegenden Vahnen und klingendem Spiel, kriegerisch aufgestellt hatten. Indessen belustigten sich Kinder und Weiber des Dorfs spottend an der Furcht oder Niedergeschlagenheit der helmwandernden Krieger, benen sie höhnend mancherlei Grüße mit auf den Weg gaben.

"Satten wir uns boch," fagte ber Oberft zu ben Sauptleuten, "vom Erften zum Letten in Rrautstude zerhaden laffen, es ware beffer gewesen, als biefe Schmach erlebt! Wir waren mit Ehren geftorben." "Dazu tannst bu auf der Stelle gelangen!" fagte ihm die wohls befannte heisere Stimme. Abbrich stand bicht neben ihm. "Du schleppst einen Gefangenen mit dir. Das fleht dem Bestegten nicht zu. Keinen Strohwisch sollet ihr als Siegeszeichen aus dem Aargan tragen. Augenblicks laß ben gefangenen Jüngling fret!"

"Fein glinmflich, Gerr Bauernkommanbant!" fuhr ihn ber Oberft an: "Und wenn bu fchreift, wie ein Dachmarber, wurd' ich bich und beine blutrothen Augen nicht fürchten. Ich ziehe frei-willig zurud, nicht geschlagen, bag bu's weißt, und bin meiner haut noch ficher."

"Bie die Laus zwischen zwei Daumen!" versette mit hanissiem Grinsen Abbrich, ging bann die Rotten des Kriegsvolfs mit gezogenem Degen entlang, bis wo er den jungen Fabian ab der Almen zwischen doppelten Reihen der Soldaten erblickte. Er stieß diese zuruck, riß den Jüngling hervor und sagte zu ihm: "Du bist frei, Fabian Sieh, Bursch, das sind beine Freunde, die Städter und ihre erbärmlichen Lohnknechte, für die du, Narr, Partei macht. Das ist ihr Dank! Geh', du bist frei; geh' mit mir, ober lauf' zu den Bernern; es gilt mir gleich. Die gerechte Sache wird ohne dich obsiegen. hier hast du einstweisen die Borstoft gehabt."

"Ich banke bir, Abbrich!" entgegnete Fabian: "Bielleicht ers weif' ich bir über furz ober lang ben gleichen Liebesblenft. Dich aber bewegt nichts, weber euch, noch ben Stabten anzugehören. Du fennft meinen Sinn. Berlieren wir kein Wort barüber."

Indem fie noch sprachen, sette fich der Zug der Soldaten in Bewegung. Oberft Zornli hatte wohl bemerkt, wie Abdrich den Gefangenen ohne Widerstand erlösete; aber Klugheit rieth ihm, zu schweigen; und das neue Schauspiel, welches sich in gleicher Zeit eröffnete, worin ihm und den Seinigen die übelste Rolle erstheilt war, nahm sein ganzes Gemuth balb zu sehr in Ansbruch

Links ftand vor ihm in enblofer Reihe ber Solothurner Landsfturm, rechts ber bes Aargan's; Alles wohlgeordnet, bunticheckig, mit mancherlei Baffen und wehenden Fahnen. Die Trommeln wursden gerührt. Das Rriegsvolf von Mühlhausen und Bafel mußte zwischen beiben Reihen, wie durch eine Gaffe, den höhen der Schafmatt entgegen ziehen, links und rechts, gleich Gesangenen, bis zur Grenze begleitet. Eine Menge Bolks, Kinder, Greife folgten lachend dem seltsamen Schauspiel.

Auch Fabian, vom Sturme ober von seiner Reugier mitgeriffen, ober um burch allzufrühe Entfernung keinen Argwohn auf fich zu ziehen, wanderte gemächlich nebenher bis zu den einzelnen Sausern bes Weilers Roor, in einem kleinen Thalgrund aun Fuße des fteiler werdenden Bergs. hier wandte er fich, von Keinem bemerkt, zwischen ben hutten ploglich ab, auf dem Weg zum Bergdorf Stußlingen, in der hoffnung, Aarau vor Nacht wieder zu erreichen.

Das schmale Thal verengte fich balb vor ihm, je weiter er fam. Es ward gulest einer finftern boblenartigen Rluft abnlich, über welcher von beiben Seiten bie Tannen ibre fcmargen 3meige jum Dache bogen. In ber Dammerung biefer Schlucht fah er fich Beftalten bewegen. Als er fie beutlich erfannte, maren es brei Manner, bie im Gefprach neben ihren Bferben ftanben, bewaffnet in ungewöhnlicher, boch reicher Tracht. Giner berfelben mar ein Mohr, in feines Belgwerf gefleibet. Der-Andere trug einen fleinen but mit breifach aufgefclagenen, niebrigen Rrampen, eine lange Reber barüber; ein grunes Jagerwamms mit bis auf bie Rnie reichenben Schößen, baran bie vergolbeten Rnopfe und golb: umfaßten Anopflocher vom Sale bie gum Anie ichimmerten; an ben Beinen Reiterfliefeln, über bie Rnie aufgeftulpt. Der Dritte, welcher ber Angefebenere von ihnen ju fein ichien, trug eine Art Dute von ichwarzem Sammet, besaleichen ein langes, fcmarges, mantelartiges Oberfleib, bag man ihn für einen romifchen Briefter gehalten haben wurbe, wenn nicht in feinem Gurtel ber mit Silber und Berimutter ausgelegte Griff eines Dolches geblist hatte.

#### 25.

## Die Racht in ber Berghütte.

Obwohl unbewaffnet, schritt Fabian ab der Almen herzhaft in das Halbunkel, des verdächtigen Hohlweges, den die Roffe und der daneben stehende Mohr, Priester und Jäger, beinahe versperrten. Indem er grüßend vorbeizugehen gedachte, und mit einem Seitenblick die ungewöhnlichen Trachten musterte, rief ihn der herr in der schwarzen Sammet. Soutane mit folgenden Worten au: "Heda, rüsliger Junggesell! wenn's Eure Eil' gestattet, so schweste verirrten Reisenden ehrlichen Rath. Es wird Euer Schade nicht sein."

"Seib Ihr bes Weges verfehlt? Wohin verlangt Ihr in ben Bergen hier?" fragte ber Jungling und blieb fteben.

"Wenn's ohne Flügel möglich ware," erwiederte Jener, "über biese Berge hinaus und über den Rhein. Ich bin des Landes ein Fremdling, und in dasselbe vorgestern von Basel herein gesommen. Diese, meine Leute, hatte ich am Fuß des untern hauensteins im Städtlein Olten gelassen, die ich einige Geschäfte im Nargan abzeihan haben wurde. Als ich nun nach Olten zurückgesommen war und wir diesen Morgen wieder gen Basel zurückziehen gebachten, kamen uns Flüchtlinge entgegen, den steilen Weg des Gebirges herunter und mahnten, wir sollten umsehren, denn das Landvolf im Baselgebiet stehe im hellen Aufruhr und gebe feine Sicherheit für Reisende. Da wir, nach reislicher Ueberlegung, der Warnung solgten und gegen Mittag abermals vor Olten ans langten, warnten uns braußen Bauernweiber, hineinzugehen, denn

bas Stabtlein fei voll Rriegsvoll, bie Oltener Brude mit Bewaffneten befest und ben emporten Lanbleuten jeber Berr in ftabtis fder Tracht verbachtig. Die eigenen Augen überzeugten uns balb von ber Wahrheit ber Ausfage. Die Beiber, welche uns für Baster Raufleute hielten, wiefen oftwarts einen Beg an ben Soben, lange bem Gebirg, um bie Baffe bee Benten ober ber Schafmatt zu erreichen, obwohl übel für bie Roffe, boch ficher für uns. Alfo folugen wir bie fteinige Rarrftrage bes Gebirgs ein bis hieher, und nun wir angefommen find, finden wir uns abermals burch friegerischen garmen aufgehalten. Thaleinwarts und bergmarte gieben vor une bewaffnete Saufen. 3hr Gebrull aus ber Ferne weiffagt friedlichen Banberern fo viel Geil, als bas Gebrull hungriger Lowen. - Dber baltet 3hr bafur, Junggefell, wir follten es magen und als Fremblinge bes Landes uns ber Baftrechtlichfeit biefer Leute anvertrauen, bie wir boch nicht beleibigt haben ?"

"herr," verfette Fabian: "ich möchte Euer Gut und Blut nicht durch ein falfches Wort auf mein Gewiffen laben. Thut, wie Ihr wollt; aber fprechet lieber die Dachse und Kuchse in diesen Löchern um Gastfreundschaft an, als jene Bauern und ihre dumms blinde Buth."

"Wer ift ihr Kuhrer und Oberhaupt?" fragte ber Frembe weiter: "Ich fonnte mich an ihn wenben."

"Ein Bolf ohne Obrigfeit und Gefes hat fo viel Saupter als Gliedmaßen!" verfchte ber Befragte: "Einer barunter, ben ich fenne, freilich mare, wenn er wollte, vielleicht im Stanb, Euch burchzuhelfen. Allein . . ."

"Es liegt mir nicht an einem Studlein Gelbes. Bo finb' ich ibn? Bie beißt er?"

"Man nennt ihn ben Abbrich im Moos." Fabian, inbem er bies fagte, glaubte gu bemerten, bag ber Frembe, welcher nache

bentenb vor fich hinfah, bei bem Ramen rafch mit bem Ropf anffuhr. Er fragte baber: "Rennt 3hr ihn icon?"

"Durch Sagenhören, wenn es berfelbe ift, welcher fein Befen in einem ber abgelegenen Bergwinkel jenfeits ber Nare treibt!" erwieberte ber Frembe gelaffen, und zeigte mit ber Sand nach ber Gegend: "Erst gestern hört' ich ben Namen vielmals in ben Births-häufern bes Landes beim Burfelfpiel, Meinbecher und Bortwechfel. Aber bei allen Heiligen bes himmels! ich glaube biefer Mann hatte mehr Ruhm bavon, wenn er weniger berühmt ware. 3ch möchte mein Roß nicht seinem Stalle, geschweige mein Leben seinen Handen vertrauen."

"Dag fein, herr!" verfette Abbrichs Freund: "Ich fenn' ihn gar wohl. Er ift einer ber Ungludlichen, von welchen fein Menfch Gutes reben fann, fonbern nur Gott."

"Wie versteht Ihr bas, Junggefell? Gift ift Gift, und ber Mensch muß es scheuen, wenn ber Schöpfer gleich am besten weiß, welche Arzneikraft er in bas Gift gelegt hat. So wird's ungefähr um biefen Abbrich, nach Eurer Meinung, flehen."

"herr, ich meine nur, wir follen nicht richten, am wenigsten nach bem Geschwätz, welches bie Junge bes Bobels treibt. Reine Landstraße in. ber Welt ist breiter gebahnt und glatter getreten, als ber Weg, ben bie Sagen und Gerüchte laufen, und, glaubt mir's, nirgends boch gerath man leichter in die Irre, als auf biefer heerstraße aller Winde. Thut, wie Ihr wollt. Ich mocht' Cuch jedoch felber nicht anrathen, ben Abbrich in diefen Augenblicken zum Schutzpatron zu wahlen."

"Bas aber foll aus mir und meinen Leuten biefe Racht wers ben, Junggefell, ba ich weber rudwarts noch vorwarts fann?"

"herr, meines Erachtens thut Ihr wohl, bas erfte, beste Dbbach zu mahlen, falls Ihr nicht lieber bort burch bie tiefe Nare schwimmen, ober über jene hoben Belfen klettern wollt. Bolksauflauf ift, wie, nach Gewitterregen, wildes Bergwaffer; schnell geschwollen, schnell getrodnet. Wartet ein wenig am User; Ihr geht vielleicht morgen hindurch, ohne Euch die Sohlen zu neten."

"Ener Rath, Junggefelle, scheint mir unter biefen Umftanben nicht unweise; nur vergeffet Ihr, baß ich lanbsfremb bin, und untundig, wo Wirthshaus und Dorf suchen? Ohnehin ruckt bie Racht mit ftarten Schritten heran."

"herr, ich bin bes Dertlichen hie Lanbes fo unkundig, wie 3hr, und begehre ebenfalls Obdach. Die Marznächte find in rauher hohe unter freiem himmel fühl. Aber ich benke, wir follen, bei bermaliger frecher Ausgelaffenheit ber Bauern, lieber die Birtheshäufer und Dorfer meiben, als suchen, und mit irgend einem abzgelegenen heuftall im Bery vorlieb nehmen, wo wir ihn finden. Benn Euch damit geholfen ift, so folget mir."

Die Reiter bestiegen sofort ihre Rosse. Fabian lief behenden Tußes voran durch den hohlweg; ihm nach ritt der Fremde, welstem der Wohr folgte. Den Schluß machte der Jäger, welcher ein beladenes Maulthier vor sich her trieb. Der hohlweg schloß sich bei einer wilden, einsamen Verggegend auf, die, als man eine gute Weile hinausgestiegen war, zu einer kahlen abhängigen Fläche ward, über welche das Gebirg zur Rechten seine kalten Schatten warf. Im hintergrunde trug ein sinsterer, einzelner Felsthurm auf seiner Spize das Schloß Wartensels über die graue Ebene empor. Südwärts brannten am Saum des himmels, in unabsehbarer Reihe, die Firnen der Gletscher noch im Rosenlicht der unterzegangenen Sonne, das aber bald zu frostiger Perlfarbe erlosch.

hier verließ Fabian die Geleife bes Karrweges und fchlug fich rechts über die halbe bem nahen Gebirg zu; bann langs einer walbigen Wildniß, wo er von ferne in einer Bucht berfelben etwas einer hute Achnliches entbestt zu haben glaubte. Die Reiter folgten langfam burch bie Ginobe, in lautem Gefprach unter fich, wovon Fabian aber nichts verftand. Sie fchienen in fremben Jungen zu reben.

Endlich erblicken fie hinter Gebusch, bas zwischen Steinhaufen von Bergschutt aufgeschoffen war, ein halbzerfallenes Strohbach, barunter eine hütte von Baumftämmen, die zum Schut des Biehes aufgerichtet schien. Während die Reisigen abstiegen, musterte Fasbian, indem er die Runde machte, das Gebäu und brachte die frohe Botschaft, hier sei auch menschliche Wohnung. Man führte die Rosse in einen leeren Stall, und ging dann dem jungen Führer in die Behausung nach, welche unmittelbar an den Stall grenzte. Aber kein gastreuubliches Willsommen scholl.

Sie traten gebudt burch bie niebere Thure in eine enge fdmarggeraucherte Stube, wo ein fcmutiges Bauernweib, und einige halb erwachsene Buben und Mäbchen neben einem bicken fläbtisch gefleiteten Berrn in feltfamer Leblofigfeit fagen, unbeweglich, ftarr und ftumm, wie ausgestopfte, mit Lumpen behangene Beftalten. Es wanbte fich fein Ropf, es judte feine Miene; feine Lippe erwiederte Kabians Abendaruß. Die Augen dieser Leute Batten insgesammt ihre Richtung gegen bie weißen Augen und Bahne bes Mohren. Bloglich brach bies Tobesichweigen ein allgemeiner Schrei: "Jefus Maria, Joseph und St. Urs!" und jugleich fuhren Beib und Rinder von ihren Sigen, mit ber Schnelle bes Bliges aus Stube und Saus über bie Biefen bavon; ber ftabtifche Berr aber eben fo fonell binter fic burche fomale Kenfter fort. Dhaleich beim erften Stoß ber murbe Rahmen biefes Fensters mit allen Scheiben gewichen und gefallen war, versagte bemungeachtet ber enge Raum einem fo betrachtlichen Leibesumfang, als bem Kluchs tigen angehörte, ben völligen Durchaang. Rabian lief inbeffen ben Entfommenen vergebene über bie Beibe nach. Reiner achtete feines Rufes. Die Leute maren ibm aus bem Beficht. Dan mußte fich also zu bem Einzigen wenben, ben bie Fensterlücke, als gute Beute, festhielt.

Dieser hatte es nicht an Mühe fehlen lassen, frei zu werben; auch mangelte es bazu nicht an balbiger guter Nachhilfe ber hers umstehenben. Als aber zulest alle Anstrengungen ben Kriegsgesfangenen um keinen Zoll weiter vorwärts ober rückwärts gebracht hatten, stöhnte er: "Ihr guten herren, ich banke euch; aber hier hat ber hag kein Loch. Ich sie fest, wie ber gebrochene Stöpfel im Flaschenhals. Falls ihr nicht bie ganze Wand einstoßet, muß ich bis zum jüngsten Tag in dieser Mausfalle hängen. Ich spüre sogar empsindlich, das herenloch zieht sich jeden Augenblick enger zussammen."

Die Umstehenden konnten, trot des Mitleidens, sich des Lachens nicht erwehren. Nur der Priester oder Kaufmann, welcher, ohne Sand anzulegen, Juschauer geblieben war, verzog keine Miene und fragte: "Wie habt Ihr's angestellt, Euern Ropf, geschweige die ellenbreiten Schultern hindurch zu zwängen?"

"Ja, wer fich an Alles erinnern fonnte, war' ein gelehrter Mann!" achzte ber Gefangene: "Ihr Anbern habt gut lachen. Wer ben Schaben tragt, barf für ben Spott uicht forgen. Aber fo wahr ich noch lebe, meine Mutter hat mich nicht zum Fensters laben geboren. Noch einmal frisch ans Werk, ihr herren! Man muß ben Flegel nicht aushenten, ehe man gebroschen hat."

"Ich bin fonft von Natur kein hase!" fagte ber endlich mit großer Roth aus ber Fenster : Alemme Erlösete, indem er tief aufsathmete, und sein emporgeschobenes Wamme über die Fülle seines Leibes niederzog: "Wären die einfältigen Bauern nicht beim Ausblic jenes schwarzen, übrigens hubschen Gesichts, wie die Gergessener Saue aus einander gesahren, ich hatte keinen Kinger zum Fenster hinausgestreckt. Bor acht Lagen wurde man mir noch leichter die haut über die Ohren, als mein Mamme über die hals

frause aufgestreift haben. Ich werbe offenbar zum Geripp, ehe ich Aaran wieder sehe. Doch Angst und Noth, ihr herren, freffen mehr Speck, als hundert Mäuse. Man wird mich baheim nicht mehr kennen."

"Bon Aaran? und feit wann habt Ihr bie Stadt verlaffen?" fragte ber heer bes Mohren, weniger aus Reugler, wie es fchien, als um etwas zu fragen.

"Waret 3fr jemals in Aarau gewesen, herr Freund!" verssette Jener, "Ihr wurdet von mir zu fingen wiffen. Ich bin der Spielmann und Meisterfänger heinrich Wirri, oder vielmehr nur noch defien armer Schemen und Schatten. Es mögen vier, seche, eilf Tage sein, — fürwahr, es kommt kein Unglud allein, auch mein Gedächiniß magert ab! — da übernahm ich einen kleinen Liebesdienst, für meinen wohlehrwürdigen herrn Dechant Nusperlibeim Junter Oberherr Mey von Nued. Seitdem also..."

Sier unterbrach ihn ber Frager mit bem Erfuchen, Die Ants wort einen Augenblick zu verschieben; benn bie Racht werbe finfterer; bas haus fei unwirthlich; er wolle alfo bes Wirthes Stelle vertreten, ba hier jeber von ben Unwesenben fremb ju fein ichiene. Rach biefem rebete er eine Beile gum Jager und Mohren in unbefannter Sprache, Die fich bann entfernten. Auch Rabian, mabrend ber Frembe und ber Deifterfanger allein im Bimmer ihr Befprach fortfetten, ging binaus, weil es aus bem Areien falt in bie Stube jog, icob bas gebrochene genfter wieber in bie Lude, fo gut es ging, und ben außern gaben bavor. Dann half er ben Leuten im Stall bie Roffe entfatteln, warf Beu von ber Bubne herab in bie Rrippe, mahrend ber Jager bie Reifelaterne angundete und ber Mohr bie Labung bes Maulthiers, nach wiederholten Bangen, in bie fleine Stube verfeste. Auch eine große Lampe warb in ber Stube entbedt, angezündet und auf ben Tifch gepflangt, über welchem ber Mohr ben gierlichften Teppich fpreitete.

um mancherlei falte Speise von Bleisch und Badwerf barauf auszulagern; sogar ein sauberes sechsmäßiges Weinfäßlein mit vergolbeten Reisen und zwei silberne Trintbecher wurden aufgestellt.

Bon allen Anwesenden beobachtete diese erfreulichen Anftalten steiner mit größerer Zufriedenheit, als der Meistersänger von Aarau, obwohl er sein stilles Bergnügen hinter gleichgultigem Geberdensspiel und allerlei Fragen zu versteden suchte Indem er nach gastifreier Einladung des vornehmen Wirthes nur noch das Angriffszzeichen erwartete, überraschte es ihn sehr unangenehm, als ringsum befremdende Stille entstand. Mit herungeworfenem Ropf sah er den Geber des Mahles und bessen Gesolge, entblößten Hauptes, leise das Tischgebet verrichten. Auch Fabian war dem Beispiel gesolgt. So wollte Wirri nicht zurückleiben, begann jedoch zu spät, als die Uebrigen sich schon wieder bebeckten, und, außer Fabian, mit den händen das Zeichen des Kreuzes auf Stirn, Mund und Brust machten, wodurch sie ihre Anhänglichseit zur römisch-katholischen Kirche zu erkennen gaben.

Man fchritt alfo jum Effen. Mohr und Jager aber ftanben zur Aufwartung ihres Gebieters hinter beffen Plat, ober bereit, von Zeit zu Zeit ben einzigen Silberbecher, beffen fich Fabian und ber Spielsmann abwechfelnd bebienen mußten, im reinen Waffer zu fchwenten und wieder mit Bein zu fullen, wenn ihn einer geleert hatte.

"Noch eine, Meister Birri!" hub ber frembe Birth an, inbem er die Lobeserhebungen des Meistersangers unterbrach, mit
welchen dieser die Erfindung wandernder Küchen und tragbarer
Reller überhäuste: "Saget an, denn Ihr ließet Euch vorhin
darüber nicht aus, als wir allein im Dunkeln plauderten; geset,
es wär' Euch in dem Sause des Addrich gelungen, die Cpiphania
nach dem Schlosse Liebegg zu entführen, würdet Ihr sie im Schloss
gelassen, oder aber dem Dechanten von Narau übergeben haben,
der Euch dasur ausgeschickt hatte?"

"Hm!" antwortete ber Spielmann: "So ober fo, wie's halt gekommen ware. Ich hab' Euch ja schon gesagt, und war's nicht stocksinster gewesen, Ihr mußtet es gehört haben, baß mich ber Herenmeister eingesperrt und keins meiner Augen bas Mabchen erblickt hat."

"Ich fete aber ben Fall," fuhr Jener fort, "Ihr hattet bie Jungfrau gludlich entfuhrt, wohin bann?"

"Ein Fall, herr, ist nicht aller Welt Fall. Benn ich bie arme Baise gesehen, und, zum Beispiel, sie mir und ich ihr gessallen haben wurde, glaubet Ihr nicht, es waren doch wunderliche Fälle möglich gewesen? Ich hatte auch benken können, wer den Burf hat, muß ihn nicht aus der hand lassen, und haben ist besser benn hoffen. Ihr sollt wissen, ich bin noch ledigen Stanzbes! der Junker aber hat seinen Theil und der Dechant hat's geshabt. Nun, Ihr versteht mich; Gelehrten ist gut predigen, ehrz würdiger herr Pater! Nun, Eure kalten Braten und Pasteten sind vortrefflicher Gattung! Stoßen wir eins an mit den Bechern, herr Pater; Silber klappt zwar; klinget doch seiner, als Glas. Michall: Bein! herrnwein!"

"Ihr irrt, Meister, ich bin kein Geistlicher, fonbern nur ein Laie."
"Eins ober bas Andere! hammer ober Amboß! Also, stoßen wir an, herr . . . ungenannt, unbefannt! . . . Gure Bathen wohnten boch auch in ber Christenheit?"

"Rennt mich, wie 3hr wollt. 3ch heiße Don Narbo ober nach meinem Gut Grönkerkenbofch im Rieberlanb."

"Ber ba laugnen wollte, baß Eure Namen icon waren, herr, ber horte lieber Frosche fingen, als Amfeln. Allein um meiner einfältigen Junge einen halss ober Beinbruch zu ersparen, baß ich Euch wenigstens beim Effen in beliebter Kurze ben erften Namen, . . wie heißt er schon? . . . Bombardo? — Bombarbement . . . "

"Don Narbo."

"Richtig, herr Freund! Alfo angestoßen. Ihr mußt hoch leben. Bovon war eigentlich die Rebe?"

"Wem Ihr bas Frauenzimmer aus Abbrichs Saufe zugeführt haben wurdet, wenn Ihr es . . . "

"Richtig! Nun bas versteht sich. In gerader Linie, wie schon gesagt, nach Narau in bas haus bes Boeten, ber bisher in allen Ehren und Juchten mit neun himmlischen Weibebilbern Berfehr getrieben, aber gesammte neun Musen für eine mit Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein wegtauschen wurbe. Borausgeset, sie hatte mir auch nur halb so wohl gefallen, als bas herzige Aenneli, welches mir in Abbrichs Mörbergrube guten Schinken austischte, so ware bie Sache richtig gewesen."

"Und ihre Ginwilligung? . . . "

"hm, werthefter herr Donner . . . ober Donnerpaar . . . dem Fifch ein Burmlein, bem Madchen ein Mann, beibe beißen bie Angel an. 3ch fenne bas. heirathen ift feine Orescharbeit für bie Jugenb."

"Ich möchte Euch ermuntern, Meifter, ben mißlungenen Bersfuch zu wiederholen, wenn Ihr Muth hattet. Ich nehme Antheil an Euch. Nach Ausfage bes Junggefellen hier ift Abbrich gerade jest von feiner Wohnung entfernt. Nun, ober nie, gelingt's, das unglückliche Mägblein zu erlöfen. Maget es! Bedarf's Gelb bazu, es foll sich finden. Was meinet Ihr? hattet Ihr Luft?"

"Glanbt's, ober glaubt's nicht, ich bin zu jeber Zeit und Stunde ber Mann, werthefter herr Donnerbart, ber ben Teufel auf ber haibe finge, und wenn's sein mußte, ihm ben Schwanz abtreten wurde. Allein, verzeiht . . . . "

"Richt allgu vorlaut, Meifter!" unterbrach ihn Fablan ichergend: "Es zweifelt Riemand an Euerm helbenmuth; aber Belial fonnt' Euch boshafter Beise beim Bort faffen. Er fpist bas Dhr, wenn man an ihn benft." •

Der Spielmann ftutte, warf bie Augen umher und sagte halbslaut: "Run, nun! Ihr habt nicht Unrecht, man soll ben Gottsfeibeiund nicht and Haus malen, er kömmt von selbst. herein. Doch ist auch nicht Alles ein Evangelium, was man beim guten Bein spricht. Ich wollte nur anbeuten, baß ich keiner Tonne Golbes willen mit bem Abrich anbinden möchte, zumal in diesfer gottlosen Zeit, wo er und die Bauernschelmen im Lande den Reister spielen, ehrlichen Leuten Nasen und Ohren abschneiben und Bäuche aufschlißen. Aber sie haben noch nicht Alles im Sack, wie im Rovs."

"Wie wird Euch ber Dechant von Aarau empfahn," fragte ber Guteherr von Gronterfenbofch, "wenn 3hr mit leerer Sand und unverrichteter Sache guruckfommt? Ein Chrenmann, wie 3hr zu fein scheint, foll Wort halten."

"Richtig, herr Freund! Doch Chrlichfeit geht bei mir zu Lanbe noch weit über Ehre! Und ich werb' ihm rund heraus fagen: Man muß machen, wie man's fann, und nicht ungewachsenes Gras mahen wollen. Ueber Bermögen fann auch ber Raiser nicht. — Aber Ihr ba, hinter mir, macht mir boch ben Becher naß; er ift trocken, wie Rafers Loch."

"Meifter," fuhr ber herr von Gronfertenbofch fort, "an Eurer Stelle wurd' ich nicht ben weiten Beg vergebens gethan haben."

"Mag fein. Aber ber befte Jager und hund thun manchen vergeblichen Sprung."

"Junter Den hatt' Euch bafur reich gemacht."

"Dho, reich! Eine fette Kirchenmaus, eine weiße Schwalbe und ein reicher Spielmann, die brei muß man im Paradies suchen. Und wenn der ganze Schwarzwald flurbe, glaubt's, herr Freund, ich wurde keinen Tannenzapfen erben. Nein, nein, ich habe kein Gludshäublein auf die Welt gebracht. Und stedte man mir des Moguls Schat in den Sad, ich brachte Spreu heim "

"Laffet mit Euch reben, Meister. Erinnert Euch, Abbrich ift abwefend, und ber Paß jest für Euch offen. Rehret zum Dechant nicht ahne bas Mabchen zurud. Bagt's noch einmal. Was fürchtet 3hr von Abbrich? Er fleht, hor' ich, an ber Spige ber Rottirer, und kömmt schwerlich heil bavon."

"Herr, ber hat's, wie die Rate. Wie man ihn auch werfe, fallt er allezeit auf die Füße. Und wenn er das ganze Land unter und über fich fehrt, er erstickt darunter so wenig, als die Maus unterm Heustock. Nein, nein, ich kenn' ihn jetzt, und will meinen Balg nicht selbst zum Kurschner tragen."

"Es konnte aber Leute geben, Meifter, bie Guch im fchlimms ften Fall nicht im Stich laffen wurden."

"D ja boch, wenn ber Wagen aufrecht geht, fitt jeber gern barauf; wenn er umfällt, läuft Alles bavon. 3ch kenne bie Welt, herr, und habe Merk's gegeffen."

Mahrend bieses Gesprache, welches auf gleiche Beise noch lange fortgesett wurde, saß Fabian schweigend und voller Erstaunen da, hier zwei unbekannte Bersonen von Cpiphaniens Entführung reben zu hören. Beibe schlenen ihm die Personen zu sein, beren er sich aus Abdrichs Erzählungen erinnerte, als er mit demselben von Gränichen gen Suhr und zum Gönhard gegangen war: Wirri ber Bote des Junkers von Rued, und dieser Don Nardo ohne Zweisel jener Undekannte selbst, welcher das Weib von Seon mit köstlichen Geschenken ins Woos herübergesandt hatte. Was aber kann den Ratholiken und Riederländer bewegen, gemeine Sache mit dem alten Dechanten zu machen? dachte der Jüngling bei sich: Warum beschenkte er Epiphanien so fürstlich? Hat er Absichten auf das verlassen Rädchen? Hätt' er vielleicht mit seinem Gold den Dechanten geblendet und mit seiner frommen Miene diesen auten Greis überlistet?

Fabian, bem bas herz gewaltig pochte, je langer bas Ge-Ric. Nov. IV. 7\* iprach fortgesvonnen warb, verwandte fein Auge von bem rathfelhaften Don Rarbo. Es war bies ein Mann, ber boch in ben Bierzigern zu geben ichien, aber auf bem blaffen, feinen Geficht noch alle Buge feines Rnabenaltere trug. Bein gegliebert, von magiger Große, fchlant und gewandt, hatte berfelbe, tros feines ergrauenben bunnen Saares und ber Glate auf bem Scheitel, juweilen noch fur einen Jungling gehalten werben fonnen. Selbft eine etwas mulftige Narbe, bie ibm von einer alten Wunde auf ber linfen Bange geblieben, entftellte ihn nicht. Roch weniger aber, ale bas mabre Alter, verrieth fein Weficht bie Gemutheart. Es war eines ber regelmäßigften und ausbrudlofeften; nie fcienen biefe Mienen vom Sturm ber Begierben bewegt worben gu fein. Dan hatte ichworen follen, ber Mann habe in feinem Leben weber gelacht noch geweint. Man fah ibn beim Reben weber beiterer noch finfterer, fonbern ftete in ber gleichgultigften Gelaffenheit. Richts regte ihn auf, lebhafter ju werben. Sogar ber Blid bes Auges trug etwas Untheilnehmenbes, Erlofchenes; Die Stimme feines Munbes etwas Cintoniges und feine Sprache etwas Gebehntes, wie bei einem, bem bas Reben Dube macht.

Nachbem Epiphaniens Liebling lang alle Aunst verzebens angestrengt hatte, ben Mann und beffen Absichten zu entzissern, verfiel er auf die Lift, sich schläfrig zu ftellen und die Plauderer bei
ihren Bechern sicher zu machen. Er erhob sich baher gahnend vom
Plah, warf umherliegende Bauernkleider, die ihm zum Ropflissen
bienen konnten, in einen Minkel bes Gemachs zusammen und legte
sich auf den Erdboben nieder, indem er den Uebrigen gute Nacht
wunschte. Damit versehlte er aber seinen Zweck ganzlich; benn
Don Nardo ließ alebalb den Rest der Speisen abtragen und ents
sernte sich bescheiden mit Meister Wirri und den Dienern, um
ein Lager auf dem Heu zu suchen.

26.

### Reue Räthfel.

Der junge Menich empfing fur ben Berbruß getäuschter hoffs nung balb volle Entichabigung aus ber weichen Sanb bes Schlafe; bie füßefte am Morgen, als ihn bie Bunfchelruthe bes Traumgotte in bie Reenwelt führte, worin auch ber Bettler einen eigenen Balaft finbet, verwaifete Mutter frohlich mit verftorbenen Rinbern ivielen, mo jebem Seufger ber Sehnfucht bie Erhörung voll Er: barmens entgegentritt. Es lagt fich leicht errathen, welchem Engel ber Jungling in biefem immergrunen Eben begegnete zwischen ben Bochgebirgen, umrantten Felfenwanden, und flaubenben Bafferfällen aus ben Rinbheitsfrühlingen. Der Traumgott aber ichien biesmal gegen ben ehrlichen Fabian boshafter ober gefälliger und fluger, benn jemals zu werben. Denn wie er ben Jungling mit Epiphanien zum ehemaligen Lieblingeplatchen bes Dabchene führte, in bas Schweigen jenes heimlichen Thale am Urfprung bes Simmenftrome, wo unter ber nadten, himmelhohen Bhramibe bes Seehorns aus ichroffer Relewand fieben friftallhelle Quellen fprubeln, erfcraf Fabian jum erften Mal über etwas, bas er an feiner fdwefterlichen Gefpielin noch nie beachtet hatte. Es war bas Schreden bes Entgudens, bas ihn burchbebte, benn er nahm mahr, fie fei von allen Sterblichen vielleicht bie Schonfte. Ihre garte Geftalt fcbien aus Licht gebaut: fo flar, man mochte fagen, burchfichtig, mar bie irbifche Sulle bes in ihr wohnenben Ueberirbifchen.

Daß Fabian mit hilfe eines Morgentraums erst jest zu biefen Erinnerungen gelangen mußte, mag allerdings etwas mahrchenshaft klingen, boch nur bem, ber bas geheimnifreiche Treiben ber Seele nicht kennt. Der junge Mann hatte in Epiphanien immer nur noch eine liebe, treue Schwester gefeben; aber welchem Brusber fällt ein, von ber Schönheit seiner Schwester entzuckt zu wers

٠.

ben? Fabian gitterte im Traum vor bem Glange fo vielen Lieb: reizes und fagte: "Faneli, o Faneli! wie ift mir?" Bo hatt' ich benn fonft bie Augen? Bie fcon, wie unaussprechbar lieblich bift bu!" - Sie aber mandte ibm verbrieflich : ladelnb ben balben Ruden zu und fagte: "Billft bu mich wieber plagen, Fabi? Ronnen wir nicht ohne Bantene leben? Co, wie bu, fpricht mir Renold beständig, und er weiß boch, ich bor' es ungern." - Und inbem fie bies fagte, fiehe, trat ber fcone Schwebe, ben fie eben genannt hatte, hinter ben Bestrauchen am Felfen hervor. Fabian fühlte in ber Bruft einen gudenben Schmerz beim Unblid biefer Erscheinung. Es war ber Schmerz ber Eifersucht, ben er noch nie empfunden. Er ermachte bavon. Der Schmerg blieb; aber bas Bilb von Epiphaniens Schonheit auch. Er richtete fich auf und rieb bie Augen. Das Licht bes Tages fcof in blaffen Strah: len burch bie Labenfpalten bes Renftere in bie armliche Bauernftube. Fabian that einen tiefen Seufzer und ging, noch zur Galfte in feinem Traum, aus ber Butte ine Rreie.

Da rief ihm ber Anblick bes Reifterfangers, welcher braußen am Brunnen bie Finger burchs frause haar kammartig ftrich, bie Unterhaltungen bes vorigen Abends ins Gedachtnis. Fabian trat rafchen Schrittes mit bem Morgengruß zu ihm und sagte: "habt Ihr viel geschlafen, gut getraumt, Reifter?"

"Ei, Biel und Gut ist nie beisammen!" antwortete Birri: "Ihr seht's ja wohl, meine Bettfebern waren auf ber Wiese gemachsen; und will ich sicher vor hungrigen Kühen wandern, muß ich die Eiberdunen vom Ropf schütteln. Unser herr Donnrian schläft noch mit seinem schwarzen Teusel um die Wette, ber mich gestern in einen Lumpen verwandelte, womit arme Leute bei ges brochenen Venstern den Glaserlohn sparen. Grüßet nun Alle von mir. Ich nehme ben Beg unter die Füße."

"Nur auf ein Bort noch, Reifter! Ihr waret unlängft im

Moos bei Abbrich, Meifter? Bie nahm Chiphanie Guern Auftrag vom Junter ju Rueb auf? War er ihr willfommen?"

"Bie bem Blinden ber Regenbogen. Ich habe fie nie gesehen, und fie hat mich nie gehört. Gol' ber henfer ben rothnafigen Abdrich, ber mit ehrlichen Leuten umspringt, wie ber Savohard mit Tangbaren. Wer mit bem was Rechts ansangen will, muß ihn tobtschlagen."

"Wollt's also nicht noch einmal versuchen, und ben Bunfch bes herrn Grontertenbosch aussuhren?"

"Reineswegs, herr Freund, ich hab' meine haut nicht geftoblen; trag' er bie feine ju Martt, wenn fie ihm feil ift. Der Raug meinte gestern, es tonne nicht anbere fein, und ich muffe versprechen, bas Morberloch noch einmal zu besuchen. Er verhieß golbene Berge. Aber wer jufagt, bat Seile an ben Bornern. Gefegnete Mahlzeit. 3ch wußte jum Glud allerlei Ausreben. Es ift eine fchlechte Mans, bie nur ein Loch hat. Gebe er felbft bin; er hat ju lange Bunfche fur meine furgen Beine. Der Moofer tragt ben Schelm im Nacken; wurd' ich ba ungludlich, lachte mich unfer herr Donnerenarr hintennach aus. Belfen fonnt' er mir nicht. Wenn bie Rate ben Sped gefreffen bat, jagt man fie zu fpat bavon. 3ch manbere nach Marau und fage meinem mohlehrwurdigen Beren Dechanten: für biesmal muffen wir bas Blanchen auffteden. Es geben viele Bunfche in einen Sad, aber noch mehr ohne Glodenflang ine Grab. Sat bie Mauer tein Loch, paffirt Riemand burch; und fann man ben Rarren nicht aufhalten, lagt man ibn fabren."

"Meister, Ihr fprechet, wie ein gescheiter Mann. Was aber mag biesem Frembling baran liegen, bas Mabchen aus bes Moofers Gewalt zu ziehen? Ließ er Cuch merten, warum er an Eurer Geschichte ben lebhaften Theil nimmt?"

Er that freilich, als geschehe es mir ju lieb, und als wollt'

er mir nur die Leiter ans Chebett ftellen; und es ift wahr, bes Dechanten Rathe foll schon und tugenbhaft fein. Aber es buntt mich immer babet, als hort' ich ben Fuchs huften, und bachte, man halt Manchen für einen Cfel, ber einen Sact tragt."

"Beise gesprochen, Meifter Birri. Der Mann wird mir verbachtig. Ich vermuthe fast, er habe bas Mabchen irgendwo geseben und ber murbe, alte Zunder habe Feuer gefangen, ohne ans faule Golg feiner Jahre zu benten. Meint Ihr nicht?"

"Gar möglich. Es will wohl Jeber gern alt werben, aber nie alt fein. Doch

Eine harte Rug, ein ftumpfer Bahn, Ein junges Beib, ein alter Mann!

Rurz, ich wies ihn zurud, und brach bas Geschwät übere Anie ab. Er machte ein Gesicht, als hatt' er Sauerampfer gegeffen, ließ mich aber in Frieden und wünschte mir gute Nacht ins heu. Gebt ihm bafür einen guten Morgen zurud, benn ich habe Ellund trabe nach Aarau, so gut Schusters Rappen laufen mögen. Abjes, herr Freund, gehabt Euch wohl."

Bei biefen Borten machte ber Spielmann linkenm und ging über bas Feld bavon, ohne sich um Fabians Nachrusen weiter zu bekümmern. Fast in gleicher Zeit kam auch herr von Grönkerken-bosch zum Borschein, begleitet von seiner Dienerschaft. Er sah ben Meistersanger noch in einiger Entsernung und rief ihm ebenfalls nach. Aber herr Wirri schritt unaushaltsam fürbas und von bannen, ohne umzusehen. Fabian bagegen, welcher ben Nieberlander nicht verlassen wollte, ohne vorher ein wichtiges Räthsel gelöset zu sehen, das für seine Ruhe und Cpiphania's Sicherheit allzuwichtig schien, trat alsbald grüßend zu ihm, und führte ihn während unbedeutender Reben und höslichen Dankbezugungen für die gestrige Gastsfreiheit, auf die Seite, von der Dienerschaft binweg.

Dann blieb er stehen und hob ohne Umschweise an: "Che wir uns trennen, Don Narbo, gönnt mir die Antwort auf eine Frage. In welcher Absicht stellet Ihr der Richte Abdrichs nach? Eure mit dem Aaraner Spielmann geführten Gespräche lassen vermuthen, es liege Euch viel daran, sie aus den händen des Oheims in die des Dechanten von Aarau zu bringen.

"Hm! in ber That, ja. Es liegt mir etwas baran!" erwiesberte ber herr von Grönkerkenbofch mit gewohnter Gelassenheit, während er aber doch auf Fabians Gesicht einen forschenden Blick fest heftete: "Ihr selber habt gestern nicht das schönste Lied zum Lobe jenes Abdrich gesungen Das arme, unschuldige Madchen erregte meine Theilnahme. Ich möcht' es frei wissen."

"Berzeiht, herr, es scheint, Ihr munschet mehr; benn Ihr trachtet dieser Jungfrau auf allen Wegen nach und nicht erft seit gestrigem Abend. Ihr habt ja ber Richte Abdrichs einen köstlichen Schleier, orientalische Berlen, und zehn venetianische Dukaten durch ein Weib von Seon geschickt. Fürstliche Geschenke solcher Gattung spendet fürwahr auch kein geborner Berschwender ohne Iweck. Hegt Ihr indessen ehrliche Absicht, so durset Ihr sie mir vertrauen, und meine Dienste sollen zu Euerm Gebote stehen."

"Junggefell," antwortete ber Rieberlander, ohne feine Miene im leifesten zu andern, "daß ich ehrliche Absicht habe, kann ich allerdings betheuern und im Nothfall beweisen; daß ich Euch aber vertrauen soll, dazu bedarf es wohl unter uns beiben nahere Beskanutschaft. Uebrigens Euer offenes, redliches Gesicht ist ein guter Kreditbrief. Wenn Ihr mir dienen wollet, werdet Ihr mich danksbar sinden."

"Und was begehrt 3hr, Berr?"

"Nichts, ale bie Befreiung jenes ungluctlichen Mabchens aus ber Gewalt feines verrufenen Oheims; Befreiung, je eher, je beffer! Noch bas fag' ich Euch: mir gilt bei Allem gleich, ob

bie Berlaffene zum Defan von Aarau, ober anders wohin, ober auch unmittelbar zu mir gebracht werbe."

"Bu Euch, Don Marbo? Rennt 3hr biefe Cpiphanie?"

Der Niederlander betrachtete ben Jungling eine Beile fcmeisenb und antwortete bann mit fester Stimme: "Ich tenne fie und febr genau!"

"Ihr, Don Narbo? Da ertapp' ich Euch auf fahlem Pferbe. Wenn Ihr fie kennet, wie durfet Ihr Euch einbliden, fie werbe den Oheim verlaffen, um fich einem unbekannten Landesfremden auszuliefern? Sie weiß nicht von Euch."

"Glaubet meinen Worten, Junggefell, fie kennt auch mich!" Der herr von Grönkerkenbosch sprach biese Worte mit so que versichtlichem, ernstem Lon, daß Fabian, dem noch viel Anderes auf der Junge lag, voller Bestürzung verstummte, und einen Schritt zuruck trat. Bald aber lief sein Befremden in sichtbaren Unwillen über, mit dem er sich von dem Niederlander abwandte, als wollt' et ihn verlaffen. Er schoß ihm noch einen Blick der tiefflen Berachtung von der Seite zu und sagte: "Nun ja, kennen möget Ihr sie; ja — der Geler kennt auch die Laube, über der er lüstern in den Lüsten kreiset, die sie fich aus der Sicherheit

Fabians heftigkeit brachte ben kalten Rieberlanber nicht aus ber Kaffung. Diefer erwiederte mit einer Gleichgültigkeit, als ware von Bind und Wetter die Rede: "Junggefell, zahlt meine Aufrichtigkeit nicht mit Unwahrheit ab; ich kenne, wenn schon ein Landesfrember, Gure falsche Munge. Epiphanie hat keinen Bruder."

bes Obbaches entfernt. Aber bie Taube kennt Guch nicht. Rie ift Guer Name zu ihren Ohren gekommen, nie von ihren frommen Lippen gefallen. Bift's, ich bin Cyiphaniens Bruber."

"Wenn auch feinen leiblichen!" erwiederte Fabian, und fühlte fich vor bem, ber ihn mit Recht einer Luge zieh, etwas verlegen: "Aber," fuhr er noch ungestümer fort, um fein Unrecht

zu verbeden, ober weil fich neuer Berbruß zum vorigen Unwillen gefellte, "was hab' ich mit Guch zu schaffen, ober welche Bflicht, Guch mein Berhältniß zu bem Mäbchen zu offenbaren?"

"Gemach, gemach, Junggefell, ich begehrte burchaus Eure Bertraulichfeit nicht. Wer Ihr feib, laßt fich errathen. Ihr möget ohne Zweifel ber verlobte Brautigam fein. Die Schilberung, bie man von Euch entworfen hat, war nicht ganz ungetreu. Mit einer keden Geftalt unb einem Gesichten, wie bas Eure, laßt fich bas herz einer Ichnefrau zur Noth fcon ansechten."

"Ich hoffe," fagte Fabian brohend und trat rafch ein paar Schritte naher, "ich hoffe, es wird Euch nicht belieben, Gespott ju treiben?"

"Im Gegeniheil, junger Mann!" entgegnete ber Rieberlanber mit unveränderlichem Gleichmuth: "Ich weiß bem Glück Dank, das uns beibe unverhofft zusammenbrachte. Wir wollen einander näher rucken. Benn Ihr mir zum Ziele helfet, vielleicht . . . helf' ich Cuch zu bem Eurigen. Erlöset Epiphanien, bann wollen wir weiter rechnen."

"Ihr haltet uns hier zu Lande, scheint's, insgesammt für sehr alberne Teufel. Gestern sprachet Ihr ungefähr auch auf biese Belse mit bem Spielmann. Wer hat Euch Macht über bie Hand Epiphaniens eingeräumt?"

"Das fonnt Ihr funftig erfahren, und, gablet barauf, am wenigsten wirb mir Eure einstweilige Braut felbst biefe Macht versagen."

"Nun ift's genug, herr von Grönkerkenbofch! nun genug! kein Wort mehr, baß ich mich an Euch nicht verfündige!" fuhr Fabian auf, und feine Augen flammten von ftolzem Jorn: "Wer felb Ihr, baß Ihr es waget, Eure Kurzweil mit mir zu versuchen?"

"Gemach, Junggefell, gemach. Es ift hier nichts weniger, als um Rurzweil zu thun. 3hr folltet es meinem Ernft anfeben,

bağ mich fein Muthwille flicht. Wer Ihr feib, weiß ich; aber wer ich bin . . . "

"Beiß ich! Ein fpanischer Rieberlanber, ber mit feinem Gelbesad im Schweizerlanbe meint, ben Meister spielen zu können; ein Ratholif, vielleicht ein verkappter Pfaff, ber eine hubsche Nichte in seinen haushalt braucht. Packt Euch, eh' Euch bieser Arm ben Raden bricht, und sucht für bas Keuschheltsgelubbe ein Bundspfiafter unter Euern eigenen heiligen!"

"Junger Mensch!" rief Don Rarbo, indem die Undewegliche feit seiner Gesichtszüge ploglich endete und in sinstern Rismuth übersloß: "Junger Mensch, ich gestatt' Eurer unbesonnenen hise, mich zu lästern; aber lästert nicht Brauch und Glauben einer Kirche, der Ihr würdig seid, anzugehören. Ihr verkennet mich, aber ich verkenne Euch nicht. Ich will Epiphaniens Glück, bei Gott und allen seinen heiligen! ihr zeitliches und ewiges Wohl, und konnt' es geschehen, mit dem ihrigen das Eurige."

"Bas?" schrie Fabian ärgerlich lachenb: "Mein ewiges, ihr ewiges Bohl? Am Ende also treibt Ihr nur theologisches Kuppelgewerbe; abentenert umber, Proselyten und Convertiten zu machen? Ich rath' Euch wohlmeinend, wahret Eure Haut im Lande Bern, und lasset ben Dechanten von Aarau nicht wittern, welch ein Seelenjäger Ihr seid: all' Eure heiligen wurden Euch nicht vom Schandpfahl und Pranger erretten."

"Brechen wir ab!" fagte Don Rarbo mit völlig wiedergewonnener Kaltblutigkeit: "Ihr führet eitle Streiche im Rebel. Bleibet ohne Rummer für Euern Glauben; ich will ihn nicht in Berfuchung führen. Ift es ber Wille bes barmherzigen Gottes, bie Berirrten zur Wahrheit bes ewigen Lebens in ben Mutterschoos ber Kirche zuruckzuführen: so bedarf er mein nicht. Ich wäre bas allerunwürdigfte Werkzeug seiner hand. Eben so kummerlos bin ich für Abbrichs Nichte, Eure Braut. Was ich von ihr weiß, verfündet, fie ist dem Glauben, der allein felig machen kann, wohl nicht so fernstehend, als Ihr Euch einbildet. Ein frommes, helles, nach innerer Seligkeit durstendes Gemüth, wie das ihrige, kann und wird ber rufenden Mutter nicht lange widerstehen, wenn sie deren Stimme hort. Doch, das beiseite, Junggesell; befanfzigt Euern unnühen Argwohn und vergeblichen Jorn. Ihr verskennet mich. Leistet mir diesen Tag noch Gesellschaft, und ich zweisse nicht, wir können Freunde werden. Dann helf' ich an Euerm Glück bauen."

Kabian betrachtete schweigend ben Menschen, beffen Reben ihn immer ungewisser machten, was er von ihm halten musse. Zuweilen vermuthete er, ber Niederländer leibe Geistestrankheit; aber im Bortrag besielben war offenbar zu viel Zusammenhang und Sinn; im Lon besielben zu viel Zuversicht und bann und wann selbst eine Gerzlichkeit, welche nur aus innerster Ueberzeugung und aus wahrem Bohlwollen entstehen zu können schien. Dabei hatte die unwandelbare Kälte seines Besens, welche neben dem Ausbraufen des Jünglings zu einer Art von hoheit wurde, etwas Erdrückendes, mochte sie auch erkünstelt sein.

"Nun benn," fuhr Don Narbo fort, "entschließet Euch. Berweilet biesen Tag bei mir. Es liegt mir an Eurer Befanntschaft. Begleitet mich zum Rhein. Wir wollen noch manches Wort von Eurer Berlobten reben; es warten wichtige Dinge auf fie, bavon Ihr felbst sie unterrichten konnt. Ihr selbst vielleicht führt sie mir zu, wenn Ihr bas wahre Wohl bieser armen Waise so liebet, als ich."

"Da fei Gott für!" rief Fabian: "Bas habet 3hr und bas Mabchen gemein mit einander? Das fühl' ich wohl, was es immerhin mit Guch fei, ganz richtig fleht's bei Guch nicht, trot Eures achtbaren Anfehens. Wo aber auch ber Schalt bei Guch wohne, im Kopf ober im Herzen, Ihr follet gewarnt fein! Hatet

Euch, einer Jungfrau nachzuschleichen, mit ber Ihr rechtlicher Beise nichts zu verkehren habt. Bei meiner Seele Seligkeit geslob' ich's, begegn' ich Euch auf verbotener Straße, treff' ich Euch je in der Nachbarschaft vom Moos ober von Aarau, so habt Ihr Euer lehtes Ave gebetet. Ihr wissel's nun. Ich bin Mann von Wort. Damit gehadt Euch wohl."

Fabian wollte bavon. Don Narbo ergriff ihn haftig beim Arm und rief: "Es ift Migverftanbnig unter uns. Ihr floßet Guer Glud von Euch!"

Der Jungling fcbleuberte ben Nieberlanber von fich und fagte: "Fort, mir graut vor Cuch, wie vor Satan, bem Berfucher in ber Bufte! "

"Bor mir?" fagte Don Narbo mit einem Zuge bes Unwillens im Gesicht, ber burch eine Art spöttelnben Lächelns gemilbert warb: "Ihr musset surch schlechter Solbat gewesen sein, und in Euern schwebischen Diensten wenig von Welt und Menschen gesehen haben. So sahret wohl, herr hauptmann, und vergesset die Nichte Abbrichs. Sie ist nicht für Leute Eures Schlages von Gott geschaffen."

Fabian betrachtete ihn von ber Seite und fagte: "Ihr irret Ench garftig in meiner Berfon, icheint's."

"Jest nicht mehr; nur einen Augenblick vorher, Junggefell, als ich die Arommel für eine Kartaune ansah, ba betrog fich mein kurzes Geficht. Genug bavon. Zieht mit Gott."

### 27.

### Rriegsgefangenichaft.

Der Nieberlander wandte bei biefen Worten bem Jungling ben Muden, um fich zur hutte und zu feinen Leuten zu begeben. Er sah aber, mit nicht geringem Erstaunen, diese und feine Pferbe von bewaffneten Bauern umringt. Balb war er felbst, besgleichen

Fabian, von einer seitwärts herangekommenen Rotte umzingelt. Das burchbringenbe Gekreisch eines Melbes unweit ber Hute, und ihr hindeuten auf das gebrochene Fenster berselben, verkunbete ben Jorn ber heimgekehrten Eigenthumerin. Die Bauern, unter lautem Geschrei, bemächtigten sich ber Bersonen.

"Bas foll's hier geben, ihr Mannen?" schrie Fabian ab ber Almen entrustet: "It bas ehrlicher Kriegsbrauch, Reisenbe auf ber Straße anzusallen und wehrlose Manner gesangen zu nehmen? Ober haben wir die Gestalt ber Landstreicher und Jigeuner, baß ihr uns sahet? Ich bin Schweizer, wie ihr Alle, vom Berner Oberland. Dunt' ich euch verdächtig, so bin ich allezeit ba, Red' und Antwort zu geben. Jener Gerr aber ist Ausländer, ber mit unsern Sändeln nichts zu schaffen hat; barum lasset ihn unangetastet seines Begs in Brieden ziehen mit seinen Leuten. Ich hosse, ihr werdet ihn nicht plündern und ihn nicht zwingen, daß er in fremden Ländern über uns Schweizer nachtlage, als waren wir ungastlich und wie Räuber und Gauner."

"Bas welfchet ber Milchbart!" rief einer ber nachften Bauern, während die Andern um ihn her jauchzten, Andere jankten, Ansbere fangen: "Gebt's ihm auf ben gelben Schnabel! Seht ihr's ihm nicht am Schwanz an, wie bas Böglein heißt? Ein Stabtsfpion ift es, ber Kunbschafterei treibt."

"Berft ben Schelm ju Boben!" brullte ein Anberer: "Bir — wir haben bie größte Biftori erlebt, und bie Baeler und Muhl-hauser jum Land hinaus gejagt; nun soll uns ber Strolch ba nicht Gauner und Rauber beißen."

"Nichts!" fchrie ein Dritter bazwischen: "hier ift ein gutes Bogelneft ausgehoben! Dabeim wollen wir bie Alten und Jungen ordentlich rupfen, ehe wir fie braten. Fort, wir nehmen fie Alle nach Olten, ba muß fie der Untervogt von Buchsten beichten laffen."

Unterbeffen bas Toben ber Menge und Fabians Biberftanb fort-



The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

> †} FRIGT: → TREE!

١

t redict.

2 redict.

2 redict.

4 continued models.

4 continued post.

rich Wirri die Nebe, der fich eben ben Schweiß vom Geficht trodnete und in der Tiefe seiner Bruft Luft schöpfte. "Wie geht's, Meister?" redete ihn Don Nardo an: "Ihr brachet fruh auf ohne Ruten!"

"Es geht, wie es kann!" erwieberte feufzend ber Spielmann und zuckte die Achseln, indem er die Versammlung ringsum mit den Augen musterte: "Es geht, wie es mag, und geht doch nie recht. Ich merke nun wohl, mit Allgemach kömmt man auch weit. Meinethalben, der Teufel ist im Lande los, daß Niemand weiß, wo aus und ein? Mein Lebtage hab' ich bergleichen verkehrte Beltwirthschaft nicht gesehen. Sind die Menschen nicht narrisch geworden, so muß der jüngste Tag unterwegs sein."

"Schweig, bu fprühenbe Blutwurft!" fuhr ihn einer ber Bauern an: "ober wir warten bir anbers auf. Bovon warest bu feist, wenn bu nicht aus Landvogts Schüffel unfere huhner und Eier gegeffen hattest? Nun find wir endlich Meister, und ihr Stadtsleute follt schweigen und Respekt vor unser einem haben, sag'ich euch!"

"Ihr herren reitet jest auf gar hohen Gaulen," antwortete ber Meistersänger, "aber forget, daß ihr nicht vom Pferd auf ben Esel kommet. Was meine Wenigkeit betrifft, habt ihr für euern Beutel einen Fang gethan, ber euch reuen wird. Ich bin kein Rathsherr, sondern von Brosession ein Spielmann; und wer mir etwas nehmen will, muß mir's erst bringen. Metget also keine Kate für einen Hasen. Aber, ihr herren, ich rath' euch, macht's überhaupt glimpslich und spannt den Bogen nicht zu stark. Last mich geben, benn ich hab' euch nichts zu Leib gethan."

"Aber auch nichts zu Lieb!" fchrie ein vierschrötiger Kerl ihn an: "Ihr Stadter haltet zusammen, wie Bech und Schuhbraht, und hacket einander die Augen nicht aus. Einer ift, wie ben bere. Drum Marfch gen Olten. Bift bu kein Berraher, fet bauerte, ohne baß ein Theil auf ben anbern hörte, verhielt sich ber herr von Grönkerkenbosch, welchem man ben prächtigen Dolch aus dem Leibgürtel gerissen hatte, mit unbesangener Miene, wie ein gleichgültiger Juschauer. Er brehte sich endlich gegen Fabian und sagte: "Wie es scheint, müssen wir also doch einander wider Willen noch Gesellschaft leisten. Wehret indessen biesen guten Leuten nicht, zu ihun, was sie für Pflicht halten, und erbittert sie nicht mit eiteln und tropigen Worten. Daß Ihr Euch meiner, als eines Fremden, annehmen wollet, macht Euerm Schweizerz gemüth Ehre. Sorget aber lieber für Euch selbst, denn es waltet teine Gesahr für mich."

Fabian erwiederte ihm nichts, sondern haberte mit den Bauern fort, die nun auch Don Nardo's Jäger und Mohr, beide ihrer Baffen beraubt, besgleichen die Pferde herbeiführten. Ihr karmen vermehrte sich mit der Anzahl. Denn es kamen immer neue haufen herzu. Es bestanden diese Lente meistens aus jenen Solothurnern, die am vorigen Tage bei Erlisbach und unter der Schasmatt den Rückzug des Obersten Jörnli bewacht hatten. Alle glühten noch wein = und siegtrunken, und umstellten nun neugierig die Reisenden, deren ansländische Trachten ihre Ausmerksamkeit in hohem Grade beschäftigten; so wie noch mehr die schwarze haut des Mohren ihr Erstaunen in Ansvruch nahm.

"he!" schrien einige ploglich, indem fie auseinander traten, um Reuanfommenden Blat zu machen: "Da bringen fie abermals einen Gefangenen! Lagt uns nur noch mehr suchen, ihr Mannen; ber Berg hier wimmelt von Schelmen und Stabtleuten."

"Den fetteften Biffen haben aber wir gefangen!" rief mit ftolzer Luftigfeit einer ber Anfommenben: "Der hier ift ein rechter Meuber! Er hat gewiß im Leben heut' zum erstenmal über feinen schönen Banft geflucht, als er mit ihm uns entwischen wollte."

Es war von feinem Anbern, ale vom wurdigen Meifter Bein-

rich Wirri die Rebe, der fich eben ben Schweiß vom Geficht trodnete und in der Tiefe feiner Bruft Luft fcopfte. "Wie geht's, Meister?" redete ihn Don Nardo an: "Ihr brachet früh auf ohne Rugen!"

"Es geht, wie es fann!" erwieberte feufzend ber Spielmann und zudte die Achseln, indem er die Bersammlung ringsum mit den Augen musterte: "Es geht, wie es mag, und geht doch nie recht. Ich merke nun wohl, mit Allgemach fommt man auch weit. Meinethalben, der Teufel ist im Lande los, daß Niemand weiß, wo aus und ein? Mein Lebtage hab' ich dergleichen verkehrte Beltwirthschaft nicht gesehen. Sind die Menschen nicht närrisch geworden, so muß der jüngste Tag unterwegs sein."

"Schweig, bu fprubenbe Blutwurft!" fuhr ihn einer ber Bauern an: "ober wir warten bir anders auf. Bovon warest bu feist, wenn bu nicht aus Landvogts Schuffel unfere huhner und Eier gegeffen hattest? Nun find wir endlich Meister, und ihr Stadtzleute follt schweigen und Respekt vor unser einem haben, sag' ich euch!"

"Ihr herren reitet jest auf gar hohen Gaulen," antwortete ber Meistersanger, "aber forget, baß ihr nicht vom Pferd auf ben Cfel kommet. Was meine Wenigkeit betrifft, habt ihr für euern Beutel einen Fang gethan, ber euch reuen wird. Ich bin kein Rathsherr, fondern von Profession ein Spielmann; und wer mir etwas nehmen will, muß mir's erst bringen. Rehget also keine Kahe für einen hasen. Aber, ihr herren, ich rath' euch, macht's überhaupt glimpslich und spannt den Bogen nicht zu staft. Last mich geben, benn ich hab' euch nichts zu Leib gethan."

"Aber auch nichts zu Lieb!" fchrie ein vierschrötiger Kerl ihn an: "Ihr Stabter haltet zusammen, wie Bech und Schuhdraht, und hadet einander die Augen nicht aus. Einer ift, wie der Anbere. Drum Marfch gen Olten. Bift bu kein Berraber, so fanuft du es noch werben; brum wollen wir bich vor der Sande bewahren. Man fieht bir's wohl an; bein Spihhut und bein Schelmenbedel find vom gleichen Meister gemacht."

"Schimpft, wie ihr wollt," erwieberte Birri ärgerlich, "gegen bofe Jungen hilft kein harnisch. Nur läßt euch von einem ehrslichen Mann rathen, und schleift euer Meffer nicht zu scharf. Ihr habt bofes Spiel angefangen. Mit ber Obrigkeit ift schlimm rechten, noch schlimmer fechten. Ihr werbet's erfahren. Der Kleine bruckt ben Großen nie durch ben hag, und ihr wist wohl, wer über fich haut, bem fallen zulett Span' in die Augen."

"Du Fettslumpen, wir wollen bich zum Braten, nicht zum Rathen!" rief ber vorige Bauer: "Geut' spielen wir den Städtern Trumpf aus und sie mussen daran glauben. Das Recht ist auf unsferer Seite und wir find unserer hunberttausenb. Drum schweig!"

"Ich glaube, ich barf ben Schnabel gebrauchen, wozu er mir gewachsen ift, so gut, wie ihr!" antwortete ber Spielmann: "Und wenn hunderttausend unrecht gehen, wird ihr Weg badurch nicht recht."

"Still, ihr Leute! Frieben! Reinen biefer Gefangenen mißhanbelt! Führt fie ab nach Olten!" rief ein wohlgekleibetes, rasches, hageres Mannlein, bem alle Anwesenden Blat machten. Es war ber Untervogt von Buchsten. "Und Ihr, guter Freund," sagte er zum Meister Wirri gewandt, "behaltet Eure Spruche im Sad; sie werden barin nicht fauler, als sie schon sind, und könnet keinen von uns damit weder belehren noch bethoren."

"Freilich nicht," entgegnete Birri: "Benn zwei Efel einander unterrichten, wird keiner ein Doktor babei. Ich verlange aber nichts, als was recht und billig ift. Ich bin ein Ehrenmann. Barum schleppt man mich mit Gewalt fort? Benn Ihr, herr Freund, hier etwas mehr zu befehlen habt, als ich, so schaffet Gerechtigkeit. Ich gehe nicht nach Olten; nicht von der Stelle." "Aber auch nicht nach Aaran!" entgegnete ber Untervogt mit ftrenger Geberbe.

"Benten wir ihn alfo zwifchen beiben Stabten unterbeffen an einen Baum auf!" rief ber vorige Bauer.

"Es ift leiber tein Aft ftarf genug, bie Laft ju tragen! " versfeste ber Untervogt. Die Bersammlung lachte aus vollem Salfe und schrie: "Doch, boch!" — Der Meistersanger erblafte, schielte nach einer hohen Ciche in ber Rabe und trat seinen übrigen Unsgludsgefährten naber, als hoffte er von ihnen Schus.

"Meifter, feib flug!" fprach ber Rieberlanber ju ihm : "Suchet lieber Eure Gnabe, ale Euer Recht."

"Ja, ja!" verseste ber erschrockene Spielmann: "Ein Quints den Gunft gilt allezeit mehr, als ber schwerfte Zeniner Gerechtigs feit."

"Marich!" rief ber Untervogt von Buchften, und ber ganze Zug feste fich in Bewegung unter Trommelichlag und Jauchzen und Johlen.

Man schien die Gesangenen gestissentlich von einander getrennt zu haben. Fabian ging verdroffen und trohig zwischen seinen Wächstern. Er hatte an diesem Tage jenseits Narau ins Moos eilen wollen, um seiner Sehnsucht Genüge zu thun, die schöne Epiphania zu sehen und vor den Nachstellungen des Niederländers zu warnen. Die Reden desselben hatten ihm unbeschreibliche Unruhe erweckt. Er mußte aus der Zuversicht, mit welcher der Fremdling gesprochen hatte, vermuthen, daß dieser mit Epiphanien wirklich im Einverständniß lebe, und daß es bei ihr wohl gar auf Relizgionsänderung abgesehen sei.

Der Argwohn, mit welchem fich die Kirchenpartelen in jenen Beiten nach ben langen Glaubenefriegen gegenseitig bewachten; bie Begierbe berselben, einander Broselhten abzugewinnen, vermehrte allerdings nicht gang ohne Grund die Besorgniß bes jungen

bu es noch werben; brum wollen wir bich vor ber Sanbe bewahren. Man fieht bir's wohl an; bein Spihhut und bein Schelmenbedel find vom gleichen Meister gemacht."

"Schimpft, wie ihr wollt," erwieberte Birri argerlich, "gegen bofe Jungen hilft fein harnisch. Nur last euch von einem ehrslichen Mann rathen, und schleift euer Meffer nicht zu scharf. Ihr habt bofes Spiel angefangen. Mit ber Obrigfeit ift schlimm rechten, noch schlimmer fechten. Ihr werbet's erfahren. Der Kleine brudt ben Großen nie durch ben hag, und ihr wist wohl, wer über fich haut, bem fallen zulest Span' in bie Augen."

"Du Fettflumpen, wir wollen bich zum Braten, nicht zum Rathen!" rief ber vorige Bauer: "Geut' fpielen wir ben Stäbtern Trumpf aus und sie muffen baran glauben. Das Recht ift auf unferer Seite und wir find unserer hunderttaufenb. Drum schweig!"

"Ich glaube, ich barf ben Schnabel gebrauchen, wozu er mir gewachsen ift, so gut, wie ihr!" aniwortete ber Spielmann: "Und wenn hunberttausend unrecht gehen, wird ihr Weg badurch nicht recht."

"Still, ihr Leute! Frieden! Reinen biefer Gefangenen mißhandelt! Führt sie ab nach Olten!" rief ein wohlgekleibetes, rasches, hageres Männlein, bem alle Anwesenden Blat machten. Es war der Untervogt von Buchstien. "Und Ihr, guter Freund," sagte er zum Meister Wirri gewandt, "behaltet Eure Sprüche im Sact; sie werden darin nicht fauler, als sie schon sind, und könnet keinen von uns damit weder belehren noch bethören."

"Freilich nicht," entgegnete Birri: "Benn zwei Cfel einander unterrichten, wird feiner ein Doftor babei. Ich verlange aber nichts, als was recht und billig ift. Ich bin ein Ehrenmann. Warum schleppt man mich mit Gewalt fort? Wenn Ihr, herr Freund, hier etwas mehr zu befehlen habt, als ich, so schaffet Gerechtigkeit. Ich gebe nicht nach Olten; nicht von der Stelle." "Aber auch nicht nach Aaran!" entgegnete ber Untervogt mit ftrenger Geberbe.

"benten wir ihn alfo zwifchen beiben Stabten unterbeffen an einen Baum auf!" rief ber vorige Bauer.

"Es ift leiber fein Aft ftarf genug, bie Laft ju tragen! " versfette ber Untervogt. Die Bersammlung lachte aus vollem Halfe und schrie: "Doch, boch!" — Der Meistersanger erblafte, schielte nach einer boben Eiche in ber Rabe und trat feinen übrigen Unsgludsgefährten naber, als hoffte er von ihnen Schut.

"Meifter, feib flug!" fprach ber Rieberlanber ju ihm : "Suchet lieber Eure Gnabe, ale Euer Recht."

"Ja, ja!" verfeste ber erschrockene Spielmann: "Ein Quints den Gunft gilt allezeit mehr, als ber schwerfte Zeniner Gerechtigs feit."

"Marich!" rief ber Untervogt von Buchsten, und ber ganze Zug feste fich in Bewegung unter Trommelschlag und Jauchzen und Johlen.

Man schien die Gesangenen gestissentlich von einander getrennt zu haben. Fabian ging verdroffen und trozig zwischen seinen Wächztern. Er hatte an diesem Tage jenseits Narau ins Moos eilen wollen, um seiner Sehnsucht Genüge zu thun, die schöne Epiphania zu sehen und vor den Nachstellungen des Niederländers zu warnen. Die Reden desselben hatten ihm unbeschreibliche Unruhe erweckt. Er mußte aus der Zuversicht, mit welcher der Fremdling gesprochen hatte, vermuthen, daß dieser mit Epiphanien wirklich im Einverständniß lebe, und daß es bei ihr wohl gar auf Relizgionsänderung abgesehen sei.

Der Argwohn, mit welchem fich bie Kirchenparteien in jenen Beiten nach ben langen Glaubenefriegen gegenseitig bewachten; bie Begierbe berselben, einander Proselhten abzugewinnen, vermehrte allerdings nicht gang ohne Grund die Beforgniß bes jungen

Mannes. Er beobachtete ben nieberlandischen Spanier während bes Juges; zuweilen wünschte er, ihn noch sprechen und weiter ausforschen zu können. Jener aber, ohne fich nach Fabian umzufeben, wanderte unter den Borderften, in beständigen Gesprächen mit dem Untervogt von Buchsten, fort bis Olten. Die Bauern hielten auf den erbeuteten Roffen den triumphirenden Einzug in das Städtlein.

hier wurden die Gefangenen an verschiebene Orte vertheilt. Fasbian empfing ein kleines, dunkles Gemach mit vergittertem Fensiter; vor der Thur eine Bacht; einen Laubsad jum Rachtlager. Das Schidfal seiner Gefahrten blieb ihm unbekannt. Aber folgendes Morgens, als er durche Fenfter niederschaute, fah er mit nicht geringer Berwunderung ben herrn von Grönkerkenbosch, bes gleitet von seinem Mohren und Jäger, frei zur Stadt hinaus reiten.

"Gludliche Reise!" rief Fabian ärgerlich. Don Narbo fah aufwärts, nidte, ohne eine Miene zu verziehen, grußenb, und machte mit ber ausgestreckten Sand eine Bewegung, wie zum Absischieb. Er verschwand.

Der Jungling zweifelte keinen Augenblid, bag nicht auch feine Freilaffung schnell erfolgen werbe. Er irrte aber fehr. Bielmehr bewachte man ihn von Tag zu Tag ftrenger. Sein Bachter sprach von aufgesangenen Runbschaftern ber Städte, auch wie einige dieser Leute aufgehangen worden waren, und ließ, als guter Ratholik, bem Fablan merken: er thue wohl, sich von ber lutherischen Reperei zum wahren Glauben zu bekehren, um wenigstens ein seliges Ende zu nehmen.

28.

# Die Erlöfung.

In ber langen Belle feines mehrwochentlichen Berhaftes wechsfelte Fabian, wie Gefangene pflegen, vom Morgen bis jum Abend

mit Singen und Fluchen, Ergebungen in bas Berhangnig unb Entwurfen gur Flucht, Borfagen ber Rache und bichterischen Ausmalungen feiner Bufunft, wenn er jemale wieber ber golbenen Freiheit genöffe. Es verfteht fich, bag Cpiphanie im reinften Licht: glang bie Bilber biefer Bufunft verherrlichte. Bon Bergen verwunschte er, was ihm nicht zu verargen war, ben Aufftanb bes Landvolfe, beffen wilbe Bellen ihn nun in bie mufte Irre umberfoleuberten und mit unwiderfteblicher Dacht vom Biele feiner Reife abgetrieben hatten. Denn er war blog in ben Aargau gefommen, um bie geliebte Jugendgespielin nach langer Abwesenheit zu feben, ibr zu fagen, wie er von Bern uniculbig mighanbelt worben fei: nun Saus und Garten am Thunerfee vertaufen, bie Schweiz gang verlaffen, ine Markgrafenland gieben, bort, ale Argt, wohnen und feine Tage bann im wohlthatigen Bernf fur bie leibenbe Menfchbeit zubringen wolle. Auch hatte er wohl baran gebacht, wenn Epiphanie beiftimme, wenn Abbrich, ihr Dheim, nicht entgegen fei, wenn Epiphaniene Sand nicht Renolben gebore, fie ju bitten, fcmwefterlich fein Sauswefen verwalten zu wollen.

Doch bas schwesterliche Berhältnis nahm während ber Uebers legungen in ber gesänglichen Einsamkelt zu Olten ganz andere Kärbung an. Es schien, als hätten Abbrichs und Don Narbo's Reben ihn auf einen Gedanken geleitet, ber ihm vorher, wie Gesbanke einer Blutschande, abscheulich erschienen war. Er sah nun selbst ein, daß ihm Epiphanie, die ihm auch nicht ause Entsernteste verwandt sei, unmöglich in ein fremdes Land und haus folgen könne, ohne ben guten Auf in der Welt zu verspielen. Er dachte ste nun auch unter dem Bilbe einer jungen Gattin, und konnte ansangs den keuschen Wiederwillen, die innere Scham kaum überwinden, die bei dem Namen laut wurden, welcher einem Frevel an der reinen Engelsnatur der Jungfrau gleich sah. Aus demselben Grunde war es ihm auch bisher etwas Ungedenkbares geblieben,



cdaß sie Gemahlin irgend eines andern Sterblichen werden könne. Je vertrauter ihm aber nach und nach die reizende Möglichkeit nwurde, daß er Epiphanien, als Melb, aus der Schweiz führen, und sich durch die heiligste Weibe anschließen könne, desto mächziger wuchs zugleich seine Burcht vor des katholischen Riederlanz zhers bedenklichen Neußerungen, und in seiner Bruft gegen den zichonen Gibeon der schmerzende Brand der Eisersucht. Seine Unzustat. Er sprach viel mit sich selber und überlaut; er schlug die "Mande mit geballten Fäusten und rüttelte die dicken Eisenstäde per Fenstergliters, daß die steinernen Gesimse erbebten. Die Stunden wurden ihm wie Tage; die Tage glichen Mochen; die Musten dehnten sich zu Jahren. Den Wächtern machte es bange, untwerde den Berstand eindüßen.

ningen der That batte es geschehen können, ware ihm nicht endenigigenach beinahe vier Wochen, der Kerker ausgeschloffen worden. Peppeffinete Bauern sührten ihn in ein anderes Zimmer, wo mehrere wohlgekleidete Landleute um einen großen runden Tisch bei Wein und sehro saßen, obwohl es noch Morgenfrühe war. Unter den Mannern erkannte Fabian sogleich auch die breite Gestalt des Absehischen neben demselben jene Person, welche sich auf dem Zuge genacht bei als der Untervogt von Buchsten, bemerkbar gemacht waltstell

engeffig Perfammlung, da Fabian hereintrat, brach ihr bisheriges Aufgele, Pefprach ploglich ab, nahm ernsthaftes Wesen an, und sputze, Pefprach ploglichste Würde zu setzen. Dieser hier stellte passonene Weinglas nieder, Jener bort legte Brod und Messer Jest beffischand und schlug die Arme unter einauber, ober saltete phie Kinger zu mammen, oder rudte den Stuhl hinter sich, um Anie phie Kinger zu wersen.

noleifigbian ab ber Almen," fagte herr Abam Beltner, ber

Untervogt: "obwohl wir wiffen, bag bu erzbernerisch in beinem thörichten. Berzen gefinnt bift, und schänklicher Beise, als Sohn eines wadern Landmanns, zu ben Städtern hältst, wollen wir boch Gnave über dich ergehen laffen, für Recht. Du magst daraus erkennen, daß wir freten Landleute gnädiger sein können, als die herren zu Solothurn und Bern, die sich gnadig schelten laffen, und Berbrechen an uns suchen, um uns an Geld und Blut zu strafen. Deine wider uns und das theure Baterland verübten Umtriebe und helsershelferdienste hätten billig ben Strang verdient, der Berräthern gehört. Aber . . ."

- 3ch bin nie Berrather gewefen! unterbrach ihn Fabian.
- "Schweig, wie wiffen Alles!" fuhr herr Zeliner mit fester Stimme fort: "Bist bu nicht von Bern gen Aarau mit Briefen jum Schultheißen Sagenbuch gelaufen?"
- Allerdings! versete Fabian: Aber ich wußte nichts um ben Inhalt biefer Briefe, und noch weniger bavon, bag ich Mannern, bie meine herren und Oberen find, feinen Dienst leiften burfe.
- "Schweig! Best find wir aber beine herren und Oberen; barum begnabigen wir bich, und erwarten bagegen von bir Ehrzerbietung und bantbare Ergebenheit. Die wirft bu une also angeloben?"
  - In jeber erlaubten und gerechten Sache.

"Es ift nichts erlaubt, als das Gerechte, und wir werden nichts von dir, als das Gerechte begehren, laut unfern theuer geschworsnen Eiden und dem zu Sumiswald geschloffenen Landesbund. Bestennoch möchte auf dein Wort und Angeloben wenig zu bauen sein, wenn unsere und des werthen Naterlandes Sache nicht schon über alle Gesahr obgestegt hatte. Darum konnen wir dich, ohne Furcht, der Haft entlassen, selbst wenn du in gerader Richtung von hier nach Bern zuruck liefest. Zudem auch hat dieser unser lieber Nachsbar und ehrenwerther Eide und Bundesgenoß" — der Untervan

beutete mit ber Sand auf Abbrich — "gut fur bich gesprochen, was bu ihm wohl zeitlebens banten magft."

— Ich banke meinem Freund Abbrich gern, und vor euch Allen, benn ich weiß, er meint es mit mir wohl und kennt mich. Hättet ihr euch aber, flatt mich rechtswidig vier Bochen lang ohne Berhör und Untersuchung sestzuhalten, von meiner Unschulbfrüher überzeugt; hättet ihr mir meine frechen Ankläger unter die Augen gestellt, daß sie durch Rechtsertigung zu Schanden gemacht worden waren: so wurde ich noch lieber eurer Gerechtigkeitsliebe, als dem Abbrich schuldigen Dank gesagt haben.

"Du straußest bich zwar mit beiner Unschulb, wie sieben Eier in einem Krättlein; aber glaub' mir, bu kedes Burschlein, wir haben bich nicht eines Gastpfennings willen in unserm Gewahrsam gehalten. Der Erste, welcher wiber bich zeugte und uns warnte, bich nicht aus unserer Gewalt fahren zu lassen, war ein sehr glaub-würdiger, vornehmer Herr, ber bich nur furze Zeit gesehen, aber bennoch genug von bir vernommen hatte. Du wirst bich bes Ebelsherrn von Grönkerkenbosch erinnern, ber mit bir gesangen worden ift? Er hatte burchaus kein Interesse wiber bich . . ."

— Der Nieberträchtige! Er also? Der? rief Fabian aufsfahrend: Und ihr vielklugen, gerechten Manner, glaubet in eurer Beisheit ber tucklischen Junge eines wilbfremben Abenteurers, und terfertet barauf bin, ohne allen Beweis ber Mahrheit, einen Schweizer, einen Mitlandsmann ein, wie einen Berbrecher?

"Höre, Grunschnabelein!" rief ein alter Bauer hinterm Tifch bei biesen Borten Fabians: "Habe Respekt, benk', vor wem bu stehst, und schlucke beine unverschamten Rebensarten hinunter; es wird bir kein Kropf bavon wachsen, wenn bu fie in ber Kehle bebältst."

Der Untervogt winfte nit ber Sanb bem Alten feitwarts gum Schweigen, und fuhr gegen Fabian alfo fort: "Wenn ber erfte

Beuge wiber bich nicht genügt hatte, wurde ein zweiter wohl huns bert andere aufgewogen haben. Das ist ein erprobter Baterlands, mann, bem die Wohlfahrt gemeinen Wesens über alle Rucksicht und Freundschaft hinaus geht, die er leiber für dich gehegt haben mag. Er ist's, von welchem wir schon umständlich vernommen haben, wie viel die Berner dir zahlten und aus was Ursachen du ins Aargau gekommen bist. Da ist ber mannhafte und tapfere hauptsmann Gibeon Renold. Den wirst du gelten lassen, hoff ich."

— Den laff' ich gelten, als einen Schelm vom Wirbel bis auf bie Sohle! Dieser Judas und ich find von jeher Freunde gewesen, wie Kap! und Hund. Warum stellet ihr mir ben schwebischen Lohnstendt nicht Angesicht gegen Angesicht, ber schon im Mutterleibe giftiger Natur war, daß die im Kindbett sterben mußte, die ihn zur Welt brachte?

"Benn du so schamlos alle Chrenmanner laftern kannft," fuhr ber Untervogt mit Bitterkeit fort, "so laftere, wenn du kannft, noch einen britten, beffen Zeugniß mit allen andern zusammensstimmte. Die Bahrheit hat nur eine Farbe, die Luge manchers lei. Und biefer Dritte ift ber, welcher für bein Wohlverhalten bei uns gutgesagt hat und bein Burge worden ift."

- Bie? Abbrich, bu? fagte Fabian und warf einen Blid uns willigen Erstaunens auf ben Alten.

Abbrich hatte schon während ber letten Neben bes Untervogts die diden Augenbraunen duster zusammengezogen und barunter einen stechenden Blick gegen den Sprecher der Versammlung geschossen. Jest brummte er: "Biel und erbaulich schwahen ift selten beisammen!" Dann wandte er sich zum Jüngling und sagte: "Nein, Fabian, ich habe keineswegs wider dich gezeugt; denn ich wuste aus beinem Munde, wie du weder kalt noch warm seiest, und so wenig mit dem Bolt wie mit den Städten halten magst. Du bist ein unersahrnes Kind und hast beine Ruthe wohl verdient. Erft

hatten dich die Basler in die Rlemme genommen; ich befreite dich. Run fielst du in die Hand bes Bolts. Wenn sich Wolf und Hund beißen, sollst du nicht zwischen beiben durchspazieren wollen und sagen, was geht's mich an? Wer in durgerlichen handeln nicht zu einer der Parteien tritt, bekommt die Fäuste beider in die Haare. Hute bich vor dem Gideon; du hast viel bei ihm im Salze. Ganz zufällig vernahm ich vor einigen Wochen, man halte dich hier gefangen. Das war mir recht und zwar beiner eigenen Hatten dich indesen hier hast du am sichersten gewohnt; draußen hätten dich indesen school Bauern oder Städter kalt gemacht. Jeht bist du steil. Romm zu mir ins Moos; dort bist du geborgen. Gideon hat and berswo vollauf zu schaffen."

Mit biefen Worten hielt Abbrich bie Sache für abgethan. Er stand vom Seffel auf und endete die Sigung der ansehnlichen Bersfammlung, aus welcher ihm Keiner zu widersprechen wagte. Rachsdem er von Einem zum Andern gegangen war, und mit Allen noch besondere Abrede genommen hatte, nahm er Fabian zu sich, und beibe verließen das Saus.

### 29.

## Der Beimweg.

Unangefochten schritten fie burch bie enge, findere Straße hinab jum Thor und über bie hölgerne Brude, welche bort bie User ber Aare verknüpft. Als ber Jüngling aber die im Golblicht spiegelnsben Wellen bes Stroms, die im Morgenroth leuchtenben schroffen Felswände, mit Gebüschen bekrängt, die ausbrechenden Bluthen ber Kirschbäume und malerisch vertheilten Gesträuche erblickte, die grünen Matten, von himmelblauen, golbenen und purpurnen Blumen durchwirft, und ben Lerchentriller hörte hoch im himmel, und

ber Amseln und Finken frohlichen Schlag in ben ergrunenden 3weigen ber Gebusche, — ward er weich. Er seufzte ein lautes "Uch!", breitete seine Arme burch die Luft, als könnt' er Erdund himmel an das schlagende herz ziehen; riß vom Schlehen: frauch einen der blühenden 3weige und brudte die kühlen Silbers blüthen beffelben an seinen Mund, indem ein Paar Thranen ihm über die Wangen perlten.

"Du geberbest bich wie ein Mabchen," fagte Abbrich, "ober arger noch, wie ein Kind, Fabian."

— Es ware bir beffer, Abbrich, bu wurdest Kind fein konnen und meine Wollnst verstehen, antwortete Fabian: D wie leicht ift ber Obem ber Freiheit und wie fuß ber Brautkuß ber Natur! Du jammerst mich, Abdrich! Du taugst nichts mehr in diesem herrlichkeitsvollen Gotteereich. Du hörst die Stimmen biefes Lebens nicht mehr, die mich entzucken.

"haft Recht, Fabian!" erwiederte Abbrich: "Ich habe bas Leben nie und bas Leben hat mich nie verftanben. Meine Geburt ift ein blinder Diffgriff bes Schickfale."

— Rebe nicht so, Abbrich. Du mußt nicht lästern! Heute nicht!
"Run, so sag' mir benn, Fabian, welche Weisheit hat die Blindgebornen in eine schöne Landschaft, die Taubstummen, die blödsinnigen Kretinen in die Gesellschaft vernünftiger Geschöpse gestellt? Und warum muß ich, mit Wohlwollen in der Brust und gefundem Berstand im Gehirn, unter dies Gezücht von Tigern und Eseln in Menschengestalt geworfen sein? Wer kennt mich? Wer will mich? Wer gibt mir Ersat für den Schmerz, in dieser Welt wohnen zu müssen, an sie wider Willen gebunden zu sein, und das Loos Leonorens zu tragen, nicht leben, nicht sterben zu können? — Fabian, ich hasse das Leben, aber in mir sträubt sich's, es zu verlassen, nnd ich kann's nicht enden. Der Mensch ist, im wüsten Bagno der Welt, Stlave eines Unbekannten; der Mensch

verflucht feine Rette, kann fie aber boch nicht zermalmen und muß ohne Schup, ohne Miberstand bie zersteischenen Streiche seines herzlosen Guardians, des Schickfals, aushalten."

- Hore, Abbrich! rief Fabian ftillstehend und ben Alten hastig mit beiben Armen haltend, indem seine Augen dabei frohleuchteten: Sore, Abbrich! Ich will bich heilen. Folge mir nach Deutsch; land, benn ich verlasse die Schweiz. Epiphanie und ich wollen beine Kinder sein und bich pflegen, wie einen Bater, wenn du keine Leonore mehr hast. Du wirst in einer freundlichen Einsamskeit dich mit der Welt wieder versöhnen, wenn du nur einmal aus den gegenwärtigen, sinstern Berhältnissen heransgeriffen bist. Glaub' es, Abdrich, du wirst versöhnt werden. Wir wollen bein Alter weich betten.
- "D, ich bin von außen und innen eine einzige Bunde. Boshin und wie ihr mich betten möget, auf Selben und Eiberbunen und Rosenblättern, muß ich ausschreien im Schmerz. Fort, fort, Fabian, ins Moos!" rief Abbrich nach einem augenblicklichen Schweigen, indem er den Jungling zurückbrängte und mit großen Schritten auf der Lanbstraße weiter ging: "Brechen wir von dem ab. Ich fann dir Besteres sagen. Die Unternehmungen des Bolses gehen wohl von statten. Die Städte müssen zu Boden. Ich scheibe nicht von hinnen, ohne ein löblich Werk in der Welt zu lassen, damit ich ihr mehr gebe, als sie mir gab."
- -- Abbrich, verblenbe bich nicht! Du rennft bem gewiffen Bers berben in ben Rachen und ziehst Taufenbe mit bir. Ich wette, bie Stabte haben ben Bauern noch feinen halm breit nachgegeben.
- "Du weißt nichts. Der handel lauft, wie er foll, ftunblich von seiner eigenen Bucht immer ftarfer gebrangt. Die Stabte halten bas losgeriffene Felsstud nicht mehr auf, bas vom Berge herabrollt und balb zerschmetternb in Saben und Sprüngen gessehen werben wirb. Solothurn und Bern, Bafel und Luzern,

Margau und Freiamter find in heller Bewegung. Es foll einen neuen himmel und eine neue Erbe geben."

- Abbrich, traue nicht! Die herren haben ben beffern Kopf und bas beffere Gelb!

"Und wir, Fabian, die bessere Faust und das bessere Recht! Die vornehmste Miene beim Spiel will jest Jürich annehmen. Es zog vor einigen Wochen sogar fünf Kompagnien, jede zweihundert Wann ftarf, in die Stadt, um Blendwerf und Spiegelsechterei vorzugauseln. Jürich wußte aber wohl, daß am See herum saule Nepsel wachsen, und ließ die Mannschaft wieder aus einander, obgleich die Mädenschwyler und Knonauer durch gesandte Aussschüfte Treue und Gehorsam andoten. Es schickte auch den Bürgermeister Waser und Statthalter hirzel gen Bern, um dort, nebst den Ehrengesandten von Glarus und Schaffhausen zu vermitteln. Die setzen aber den Flicken neben das Loch, wie der blinde Schneiber."

- Wie fo? nichts verrichtet?

"Nun ja, es ward um bes Leuenbergers Lumpen gehanbelt, um Trattengelb und Innungszwang, Salzfauf und Gerichtebotens lohn und bergleichen. Man schlug die Abgeordneten ber Landschaft mit Rathsherrenzungen breit; gab ben Bauern ben Strohsack herzaus und behielt die Betten. Kurz, man brachte es so weit, daß bie Ausschüffe ber Gemeinden vor großem Rath alles an die Hand gelobten, für ertheilte überschwengliche Gnad' in gebührender Unterzthänigkeit dankten und wegen der Unordnungen vor gesessenmen Rath einen Kniefall thaten. Darauf entließen die Berner sogleich ihr in die Stadt genommenes Kriegsvolf und meinten schon, es lägen alle neun Regel zu Boden. Sie hatten sich verrechnet; wir Andern waren noch da. Die Gemeinden verwarfen den Plunder allzumal, wie ihn die albernen Ausschüffe, vom Markt zu Bern, mitgebracht hatten. Am meisten erbitterte deren niederträchtiger Fußfall. Das stieß dem Fasse den Boden aus. Die Hulbigung

ift abgeschlagen und tas Bolf ärger, benn je, im harnisch. Das mit machten wir bem Christen Schibli gutes Spiel, baß er wieber mit ben Entlibuchern ins Feuerhorn floßen fonnte."

Fabian schüttelte ben Kopf und verfette: "Bollt ihr, um Recht zu erhalten, allem Recht, Treu und Glauben absagen? Sat die Lugerner Lanbschaft nicht mit ber Stadt ihren Bertrag geschloffen und bestegelt?"

"Nicht bie Lanbschaft, nur ihr abgefandter Ausschuß. Das Bolf vom Entlibuch, Billisau, Rothenburg und Ruswyl bagegen erklärt, im Bertrag muffe das Bort "Fehler" ausgekratt fein. Denn dieweil Rath' und hundert von Luzern doch felber das Recht des Landes jeht anerkannt haben, so war's kein Fehler des Landes, das Recht begehrt zu haben. Desgleichen sollen die ehrenstürigen Titel, welche das Babner Maniseft gegen die Landschaft ausgespien hat, in offenem Druck widerrusen werden; und alle Landleute sind einmuthig darin: der Wollhauser Bund muffe ausrecht bleiben und freie Landsgemeinde gelten. Darauf haben die herren nun ihre Tagsahung gen Baben ausgeschrieben, oder siehen vielleicht da schon brütend beisammen über den Bastilisken-Elern."

- Abbrich, laff' bir weiffagen, jener Tag gu Baben wirb nicht gefchloffen, bie Ropfe gefallen finb.

"Meinst du? die unserigen ober die ihrigen? Sieh, Bursch, ein Fingerhnt voll Mutterwis reicht weiter, als ein Malter Schulswis. Wir Andern haben quch schon unsere große Lagsatung zu Sumiswald an der Grünen gehalten mit den Bolksausschüffen zu Bern, Luzern, Nargau, Bafel und Solothurn. Ich somme eben daher zuruck. Es fand sich auch obrigkeitliche Gesandtschaft ein, die wollte nach ihrer Art versuhnen, schwänzeln, vermitteln, heuschen, streicheln, in die Ohren blasen, entzweien. Sie zog aber unverrichteter Sache ab. Rlaus Leuenberg hielt sich diesmal wacker. Bir wählten ihn baher einhellig zu der Bundesgenoffen Obmann."

- Und was ift beschloffen? Was habt ihr vor?
- "Nichts, als zu handhaben, was dem Einen recht und dem Andern billig ist: das Bolf soll das Ansehen der Obrigseit, die Obrigseit dagegen die Freiheiten des Volks in Ehren halten. Keine Landschaft soll wider Wissen und Willen der übrigen Bundesgenoffen gegen die Obrigseit Wassen lüpfen; aber auch keine Obrigseit einsheimisches oder fremdes Kriegsvolk wider Unterthanen ins Feld führen."
- Und wenn ber Rath von Bern, Luzern ober einem anbern Ort, fich euern Sumiswalber Gesehen nicht unterwirft? Wenn bie übrige Eidgenoffenschaft euch Truppen ins Land schickt!
- "So treiben wir Gewalt mit Gewalt ab. Das ift zu Sumiswald unter offenem himmel mit aufgehobenen handen beschworen und wird am großen Landtag zu hutwhl in acht Tagen bestätigt werben. Die Unterthanen der ganzen Eidgenoffenschaft find bahin eingelaben. Sie tommen."
- Abbrich, du gescheiter Mann, fannst du bich so gröblich felbst betrügen und bas Scheermeffer bei ber scharfen Rlinge fassen? Ift euer Sumiswalder Bund nicht heller Aufruhr gegen die Landes-herrschaft? Glaubst du, die Regierung werde anders, als mit dem Degen in der Faust, antworten? D traue beinen Bauern nicht, du fennst sie ja. Sie sind tapfer, so lange du das Glas füllst; treu, so lange du Gelb gibst; einig, so lange du allein sprichst; und gehorsam, so lange der Stier nicht weiß, daß er hörner hat.

"Und wenn ich sage, Fabian, bu habest mehr, als Recht, so fage mir: Wer hat bas Bolf also gezogen, baß es zur vernunft: losen Bestie geworden? Wer hat im Ebenbild Gottes bie Menschensfeele erbroffelt, wenn nicht bie verruchte Politif dieser Gewalt-herren? Sie wollen nicht ben Bblern bieffen, sondern für fich ansticken mastennium Schleringten. Molkennen. Mich zu gewinnen. Must bein Alichen, find zu gewinnen.

Unterthanen ben Berstand, wie einen Tollwurm, auszuschneiben. Siehe, die Sewalt treibt's, wie die Prasserei, die mit eigenen Jähnen ihr Grab gräbt: sie zimmert ihren Todtenbaum mit hentersbeilen. — Fabian, schwahe mir nicht mehr dein Alltagsgeschwäh! Die Sache der Menscheit ist die Sache Gottes! Ich will die Sache ber Menschheit rächen und mit dem Bolssbund von Sumiswald den Stanserbund der Herren zertrummern."

— Wahre bich , Abbrich ! bu reißeft, wie ber augenlose Sims fon, bie Saulen bes hauses nieber, bag bu felber barunter mit ben Fürften und bem Bolf erschlagen wirft!

"Hei, was hat bas elende Leben Werth, wenn es fich nicht einmal burch einen heiligen Tob abeln läßt?"

So sprachen und stritten beibe Wanberer, bis fie in die Rahe ber Felber von Denison gelangten. hier wollte Abbrich einen Fußpspfab durch die Aecker einschlagen, um über die Aegerten und Baldshügel in gerader Richtung nach dem Moose zu eilen. Fabian aber verhieß nachzusommen, weil er zuvor ben Dechanten von Aarau über bessen und Epiphaniens Berhältnisse zu dem verdächtigen Don Nardo befragen wollte. Abbrich lächelte höhnisch zu Fabians Erzählung von dem Niederländer und sagte: "Dieser vornehme Landstreicher hatte Langeweile auf der Stüßlinger Haibe, und sah, daß du einen Milchbart trugest."

Mit biefen Worten eilte Abbrich über bie Aeder, ohne bas Lebewohl bes Innglings zu erwiebern.

30.

#### Die Entlibuder.

Fabian fah bem Alten eine Welle in bofer Ahnung nach, fchuttelte ben Kopf und feste ben Weg gen Aarau, lange ben Walbhügeln, mit leichten Fußen bei ber Frifche bes Lengmorgens fort. Er verzichtete von nun an barauf, eine Sinnesanberung bes finstern, störrifchen Alten zu bewirfen, und beschloß zufrieden zu fein, wenn er aus bem ungeheuern Schiffbruch, welcher ber öffentlichen Ruhe ber Schweiz bevorstanb, Epiphanien retten könne.

Nach kaum anberthalb Stunden lag das Städtlein Aarau mit allen Thürmen der Kirchen, Ringmauern und Thore vor ihm, sos bald er aus dem wilden, schattigen Grund der Wöschnau am Saum eines Tannenwaldes die Höhe erstiegen hatte, Es war da ringseum wieder das alte, friedliche Leben. Weiber und Mägde gruben, hackten und jäteten in Feldern, Gärten und Bünten\*) unter fröhslichen Geschwäh, und schienen des Landsturms, der sie vor etlichen Wochen bedroht hatte, wie eines vorübergestrichenen Sommersgewitters, vergessen zu haben. Niemand wehrte ihm am offenen Thor den Eintritt, von wo er sogleich durch ein enges Seitenzgäslein die Richtung zur Stadtsirche und dem wohlbekannten Pfarzbause nahm.

Bie ihn die Dunkelheit bes kalten hausganges umfing, wanbelte ihn ein leiser, boch angenehmer Schauber an, als trat' er
zu ber fillen Bohnstatt eines Besens, bas, in frommem Umgang
mit göttlichen Dingen, bas Tichten und Trachten irbisch-suhlenber herzen nicht mehr kennt. Er blieb einen Augenblick schuchtern überlegenb stehen, um auf die erste Anrebe und Einleitung
Bebacht zu nehmen. Aber ein Geräusch langsamer Schritte, seitwärts von einer Stiege herab, ftorte ihn und er erblickte den greisen Dekan heinrich Rusperli selbst, der in vollem Ornat, wie er
die Kanzel zu betreten pflegte, niederstieg.

Fabian entblößte bas Saupt mit ehrerbietiger Berbeugung,

١,

<sup>\*)</sup> So beigen in ber Schweiz fleine eingehägte Stude bes Gemeinsanbes, bie ben Ortoburgern gur Anpflangung hingelieben find.

entschulbigte feinen Eintritt und bat, da er wahrscheinkich zu uns gelegener Stunde fomme, einen gelegenern Augenblick zu bestimmen. Der geiftliche Gerr aber reichte freundlich und herzlich die hand, sobald er ben Jungling erkannte, und ersuchte ihn, zu bleiben.

"Du kömmst, wie von Gott gesandt, mein Sohn!" sagte ber Greis lebhaft: "Ich habe mit die mancherlei abzuthun und nicht ohne Rummer an dich gedacht. Jest aber begleite mich in dies Zimmer. Es wartet meiner da eine Gesandtschaft der rebellischen Bauern aus dem Entlibuch, welcher ich Bescheid geben soll. Du wirst vielleicht auch dort am rechten Plate stehen und Gutes hören und zu Gerzen nehmen können."

- Entlibucher? Ratholifen? fagte Fabian verwundert, indem ihm bas Berhaltniß bes tatholischen Riederlanders jum Defan ber reformirten Geiftlichfeit fonell ins Gedachtniß trat.

"In biesen unsern Tagen und letten Zeiten soll uns keinerlei Ding mehr befremden!" sagte der Greis. "Unter Kriegsstürmen und Drangsalen der Bölfer bereitet sich der Weg des herrn. Da müssen nun dieselben, welche in ihrer papistischen Blindheit die Kirche Zesu so ftreng versolgt haben, in allzugroßer herzensangst Zuslucht zu einem unwürdigen Diener des heiligen Evangeliums nehmen, Trost und Rath zu suchen. Sie haben sich auch in einem bitterlichen Klagschreiben, schon vor Wochen, an Dekan und übrige Kirchen: und Schulvorgesetzte der Stadt Bern gewendet gehabt. Doch hat das vortressliche Autwortschreiben des gelahrten herrn Brosessor Leuthard ihren Erwartungen übel gefallen. Nun wolle mich Gott stärken! — Folge mir, mein Sohn."

Der Defan ging voran. Er trat begleitet von Fabian in ein geräumiges Zimmer, wo feche bis fieben Bauern von ihren Sigen langs ber Band aufftanben, die steifen Ruden tief verbeugten; fraftige, gewandte, untersette Leute, aus beren groben Gesichts- augen Trop und Schlauheit zugleich rebeten. Sie schienen in ihrer

gleichförmigen Canbestracht, mit ben runben, fleinföpfigen Suten, furzen, braunen Mämmfern von ungefarbter Bolle unb furzen Fältelhofen, Genoffen eines unb beffelben Sauswefens zu fein.

Der geiftliche herr reichte allen schweigend die hand, und hob bann mit einer Burbe an, die ihm im langen Leben auf der Ranzel eigenthümlich geworden war: "Meinen freundlichen Gruß und geneigtwilligsten Dienst sammt Bunschung zeitlicher und ewiger Bohlsfahrt, zuvor. Fromme, ehrsame und weise, fürgeliebte herren Nachbarn aus dem Entlibuch, da ihr das Begehren gestellt habet, mich in euern Angelegenheiten zu befragen, so lasset mich euer Anbringen vernehmen."

Der Aeltefte unter ben Entlibuchern verneigte fich abermals mit ber gangen Salfte bee Leibes, und, inbem bie Berfarbung feines ernften Gefichte einige Berlegenheit verrieth, fagte er: "Bobls ehrwurbiger Berr Dechant, unfer Berg ift voller Betrubnig megen bes von fammtlichen Orien löblicher Gibgenoffenfchaft wiber une gefaßten Borne. Bir find aber feineswege aus Uebermuth, fonbern nothgebrungen, aufgestanben, um von unferer Dbrigfeit Recht ju begehren. Ihre Amtleute haben bie Belbfaugerei jum Sauptwert gemacht; fie haben bie armen Landleute, ja fogar bie Tobten , nach beren Abschied aus biefem Leben, mit unerschwinglichen Gelb= bußen verfolgt, und uns in vielen Studen von unfern Freiheiten getrieben, die wir boch in alten Briefen und Siegeln bewahren, wie wir fie von unfern Batern geerbt haben. So oft wir aber unfern gnabigen Berren zu Lugern in aller Demuth Rlage brach: ten, glaubten fie allein ihren verleumberifchen ganbvogten und warfen bie Abgefanbten ber Bebrangten in harte Befangenichaft. Solche Ungerechtigkeit hat unser Berg emport. Die feche Orte ber Eibaenoffenschaft haben bei ihrer Bermittlung felber in fecheunb. zwanzig Artifeln unfer Recht erfannt. Run aber verschreit man uns im gangen Schweizerlande als ruchlofe Rebellen, braut uns 8\* 316. Rov. IV.

mit Krieg zu überziehen, und will uns vielleicht wieber nehmen, was wir von Gottes wegen erhalten haben. Da nun alle weltliche Obrigkeit hand in hand schlagen will, uns zu erdrücken,
wenden wir uns flehentlich an die geistliche Obrigkeit, daß sie in
ihren Predigten unsere Sache beschützen und die gnädigen herren
und Oberen in gemeiner Eibgenoffenschaft zu Frieden und Gerechtigkeit ermahnen wolle."

Der Defan erwieberte: "Gleichwie bas Bolf Gottes im alten Testament in wichtigen und gefährlichen Studen ben Munb bes Berrn burch bie heiligen Propheten gefragt bat, alfo fommet ihr ju une. Es ift mahr, bie Richter und Ronige in Ifrael haben wohl auch oft gefehlt und find beswegen von Gott burch bie Bropheten gescholten worben. So fpricht Jefalas: ber herr wird ins Bericht geben mit ben Melteften feines Bolfes und mit beffelben Rurften und wird fprechen: ihr aber habet ben Beingarten abgeaget und ben Raub ber Armen in euern Saufern. Bas ift euch, baß ihr mein Bolf germalmet, fpricht ber Berr ber Beerschaaren! -Gleichwohl finde ich nicht, daß fich bas Bolf Afraels bamals, wie ibr thuet, wiber feine Obrigfeit emport hat. David fprach, als fein Diener Abifai ben Ronig Saul umbringen wollte: Ber will bie Sand anlegen an ben Gefalbten bes Berrn? - Bohl aber find' ich, bag Gott ber Berr bie ihrannischen Regenten burch Uebergiehung von fremben Bolfern und Wegführung in bas baby-Ionifche Gefängniß bebroht und gestraft hat."

Diese Worte bes wohlehrwurdigen Defans verursachten bem Sprecher aus bem Entlibuch ein leises Ropfschütteln, und indem burch ben fteisen Ernst seiner Mienen ein schelmisches Lächeln zuckte, versette er: "Das mag bem Bolk Gottes ganz recht gewesen sein, aber uns Leuten im neuen Testament und im Schweizerlande kame bergleichen ungelegen. Denn wenn fremde Bolker ins Land brangen, gingen bie Herren in Berrücken frei aus. und wir gemeinen

Leute sollten für fie haar laffen. Und wenn Schultheiß, Rath' und hundert ins babylonische Gefängniß wanderten, sollten wir für fie die Ahungekoften zahlen; benn an ber Armuth will jedersmann ben Schuh wischen. Aber, wohlehrwürdiger herr Dechant, nichts für ungut, ber Gulben vom Bauer ift auch sechszig Kreuszer werth."

Der geistliche herr schien von ber unerwarteten Antwort zwar betroffen, boch lenkte er sogleich wieber ein und sagte: "Liebe Rachbarn, um Gotteswillen gest in euch selbst und benket, wie Gott in seinem heiligen geschriebenen Bort von ben Obrigkeiten rebet, indem er sie Götter nennt, das ist, Gottes Statthalter, wie der Apostel Paulus sie titulirt. Deswegen soll ihnen Respekt und Gehorsam gezeigt werden, ja anch, wie der Apostel Betrus schreibt, nicht allein den gütigen, sondern auch den störrigen."

"Ihr habt vollsommen Recht und die Apostel auch!" entgegenete ber Entlibucher: "Aber als Gottes Statthalter machen sie ihre Sache gar zu schlecht. Sie sind nicht nur störrig, sondern auch stößig. Sie werden nicht einmal bluthroth vor Scham, wenn man sie gnädige herren und Obere heißt, da sie doch wohl wissen, wie unbarmherzig und rechtswidrig sie mit ihren armen Untersthanen einhersahren."

— He, wohlehrwürdiger herr, rief ein kleiner, lebhafter Mann bazwischen, ich erinnere mich boch auch, als König Salomo gestorben war, daß das ganze Bolk zu seinem Sohn Rehabeam gestommen und gesprochen: Mache das schwere Joch leichter, das bein Bater uns auferlegt hat! Und als er ihnen harten Bescheib gegeben und gesagt: Mein Bater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Scorpionen züchtigen! find von diesem Statts halter Gottes zehn Stämme abgefallen!

"Ihr konnet euch biefes Erempels gar nicht behelfen!" ants wortete ber Defan: "Denn nachbem ihr eurer chriftlichen Obrigs

keit mancherlei Beschwerden vorgebracht, hat fie, außer Benigem, Alles verwilligt, was boch, wie ihr felbst bekennt, Rehabeam nies mals hat thun wollen."

— Run ja, weil "Muß" ein bitteres Krautlein ift! fagte ber erfte Rebner. Als die Mittelsherren ber feche alten Orte einfahen, daß wir nichts, benn Billigfeit gesucht, haben fie uns in allen Bunkten willfahrt. Warum erhebt man nun Geschrei und hat uns vor ben herren Cibgenoffen zu Baben so heftig verklagt und uns durch ein gedrucktes Patent unbilligerweise vor der ganzen Welt, als Rebellen, gelästert? Darum begehren wir, daß unfere Obrigkeit durch ein anderes, öffentliches gedrucktes Patent uns besten entschlage und solches widerruse. Es geht wahrlich unter einer Bauernkappe so viel Chre auf zwei Fußen einher, als unter einem Ratheberrenbut.

"Liebe Nachbarn," sagte ber Defan mit sanstem, beschwichtigendem Tone, "lasset Unterschied gelten! Bas meint ihr, wie
wurde es vor einer ganzen, ehrbaren Belt lauten, wenn eure natürliche Obrigseit solchen Biberruf ihun sollte? Zudem hat sie nicht
euch Alle, sondern nur Etliche angeklagt. Es ware daher mein
Rath, als der ich euch, Gott weiß, alles Gute gonne, daß ihr
mit gebührender Unterthänigkeit bei euern gnadigen Herren, oder
bei sämmtlichen Obrigkeiten gemeiner Eidgenossenschaft einkömmt,
die Bublikation des Batents zu unterdrücken. Das badische Manbat ist ohnedem nur zu einer Zeit gemacht worden, als ihr mit
Luzern in Zwist und Spann waret. Da nun aber der Bergleich
erfolgt ist, wird sich alles Andere ohne Mühe beilegen lassen."

— Rur baß Ihr und bie wohlehrwurdige Geiftlichkeit burch bie Berren von Bern und beren Fürsprache uns bazu verhelfen wollet, ift unser unterthäniges Gesuch bei Euch. Denn wir richten bei jenen nichts mehr in Ordnung. Sie verftehen bas Befehlen aus bem Fundament, aber nicht bas Ueberzeugen. haben fie nun ben

Flegel ftets im Maul, fo haben wir ihn ftrads bei ber hand. Biberstreiche find nicht verboten! heißi's im Entlibuch.

"Richt bas, ihr herren Nachbarn, nicht bas ift bie Sprache driftlicher Unterthanen gegen bie von Gott eingefeste Obrigfeit! 4 rief ber alte Defan mit Unwillen: "Go haben auch bie aufruhrerifden Rotten mit Rorah, Dathan und Abiram gefprochen, unb Die Erbe rif unter ihnen und that ihren Mund auf und verichlana fie mit ihren Baufern und mit aller ihrer Sabe. Sie fuhren binunter lebendig in bie Solle, mit Allem, was fie hatten, und bie Erbe bedte fie ju. Chriftliche, liebe Nachbarn, febet euch vor, und fahret ber Rotte Rorabs nicht nach. Der ichwarze Abgrund liegt unter euern Fußzehen! Biffet, und wenigstens barin find wir einig allesammt, ihr herren Katholischen und wir Evangelisch= Reformirten, es ift ein Gott, und biefer ift bie hochfte Obrigfeit, Ronig und herr aller Dinge; und er hat fich Chenbilber und Statts halter gefett, im Tobten und Lebenbigen, bag Gine bem Anbern unterthan fei, ber Ordnung willen. Alfo muß bie Sonne und ber Mond mit allen Sternen bee Rirmamente unferm Erbball bienen, ber ba ift ber Mittelpuntt alles Erschaffenen. Und auf Erben haben bie Bolfer ihren Mittelpunft am Thron und Stuhl ihrer Dbrigfeit, bie ba figen an Gottes Statt. Bollet ihr nun gegen biefe Aufruhr beginnen und mit ihnen ju Bericht geben: fo wollet ihr Ronige fein und bie Obrigfeit jum Schemel eurer Rufe machen: fo verfehrt ihr bie Ordnung und bas Gefet bes Schöpfere ber Gefchöpfe; fo rebelliret ihr gegen Gottes Beisheit und Macht und rufet bie Schreden bes jungften Tages beran, ba auch die Bestirne bes himmels ihre Stellen verlaffen und im allgemeinen Aufruhr germalment gegen bie Erbe fahren. Sehet euch vor, ihr Berirrten! Auch bie Engel und Erzengel, Satan an ihrer Spige, haben rebelliren wollen, und Gott, ber Berr, bat fie mit Retten ber Kinfterniß jur Solle verftoffen. Wenn nun

Gott ber Engel nicht geschont, da sie wider ihn gefündigt hatten: meinet ihr ihm im frevelvollen Muthwillen Trop zu bieten? Ihr Unglucklichen, zittert! Ich sehe ein siammendes Schwert, gleich siner glühenden Ruthe, über euern Scheiteln! Es ist das Schwert bes grimmigen Jorns des allmächtigen Gottes!"

hier ichwieg ber Greis, als wollt' er Antwort horen, aber Alle ftanben ftumm ba. Der Donner feiner Stimme fcbien in ihren Dhren noch fortzuhallen. Er ftanb vor ben Rebellen mit ber Das jeftat eines Boten Gottes; und ein Sonnenftrabl, welcher mahrend ber Borte vom Renfterwinkel blendend über bie ehrwürdige Geftalt fuhr, ichien nur Berfinnlichung ber himmlischen Erleuchtung feines frommen Innern. Die Kaltenfulle eines fdwargen, weiten Rangelrodes, beffen weitgeschlitte Mermel ibm. wie bunfle Fittige, jur Seite fcwebten, erhohte bas Rraftige feines Blieberbaues. Dbgleich im Alter ichon weit über bie Mitte eines Jahr= hunderts hinaus, trug er boch die volle Frische und Fulle eines Mannes aus bem Lebenssommer. Sein bunkelbraunes Saupthaar, voll und natürlich aufwarte gelodet, jum Theil vom ichwarzen Sammetfapplein bebedt, zeigte fich eben erft etwas weißlich fcillernb von jenen Berwandlungen in Silber, bie bu mir, mein Eror= Ier\*), einst Grabesblumen nanntest. Die große, breite Stirn, bie farte Rafe bes mannlich : schonen Untliges verfundeten jene Soheit, und hinwieder die gart-freundlichen Falten, von den Binkelfpigen etwas überhangenber Augenlieber ausgehenb, besgleichen bie Sorgfalt, mit welcher ber Anebelbart ber Dberlippe geschweift und ber Rinnbart herzförmig geschoren war, bamit er bie weiße. vielgefaltete Salefraufe nur wenig bebedte, verfundete jene angeborne Sinnesmilbe und Beachtung irbifcher Demuth, woburch

<sup>\*)</sup> Der befannte Beltweise biefes Ramens, bes Berfaffers Freund.

ein hirt ber Seelen zugleich ber Gemuther Furcht und Zutraulichteit wedt.

"Rehret benn heim; legt bie Waffen ab. Haltet Frieben!" fuhr er nach geraumer Stille mit sanstem Tone fort: "Bas' mich anbelangt, will ich ohne Unterlaß zu Gott rufen, baß er beiben, ben Unterthanen und Obrigkeiten, seinen heiligen Geist verleihe, auf daß ihre Gedanken, Sinnen und Rathschläge zu unfers geliebsten, allgemeinen Baterlandes Fried' und Ruhstand gerichtet werben."

Der Sprecher ber Landleute erwieberte: "Euer Bohlehrwurben wohlgemeinte und fromme Vermahnung ift allerdings Dankes
werth. Aber wir wollen nicht ber hohen Obrigkeit an, sondern
ihren schnöben Amtleuten, welche die Regierung belügen und bas
arme Bolk betrügen. Wir wissen, ohne daß es noch gesagt sein
muß, Obrigkeit soll auch sein; aber unser wohlererbtes Recht soll
auch sein! Gestohlene Waare darf man wieder zur hand nehmen,
und hatte man sie auch der Obrigkeit in den Sack gesteckt. Der
Burm, den man tritt, darf sich frümmen. Der herrgott gab der
armen Biene den Stachel, daß sie sich rächen könne, und uns
armen Leuten Kopf und Faust."

"Mein ist die Rache, spricht ber herr, nicht bein!" schrie ber Defan mit voriger Donnerstimme: "Gehet nicht ben Weg Kains und fallet nicht in ben Irrthum Balaams, um Genusses willen. Selbst Michael ber Erzengel, ba er mit bem Teufel zankte über ben Leichnam Moss, burfte er bas Urtheil ber Lästerung nicht fällen, sondern sprach: Der herr strafe bich! So gehet hin und lasset ihm das Richteramt, ihm, ber da richtet die Tobten!"

Der kleine, spisksopfige Entlibucher, ber schon einmal gerebet hatte, verzog hier schelmisch bas Gestät und sagte: "Das ift für uns wahrlich zu spät. Nach bem Tobe gilt bas Gelb nicht mehr. Aber wir merken leiber wohl, es pfeisen, schüttelt ber Bauer am Joch, Pfassen und Junker aus gleichem Loch. Nichts für ungut!"

"Du unverschamtes Laftergeficht!" tief Fabian: "Rebe, so lange bu hier fleheft, mit geziemender Chrerbietung, ober bu möchteft ungefegnet ans bem Tempel tommen!"

Der Enisibucher maß ben Ingling feitwarts mit ben Augen vom Wirbel bis zur Sohle und erwiederte: "Bir find zum wohlsehrwürdigen herrn Dechant geschickt, aber nicht zu seinem Siege rift. Ich mag's wohl leiben, wenn du auch gern auf dem obrigs keitlichen Schimmel reitest. Aber mir follst du nicht truben; ich kann ruben")."

"Still!" unterbrach ihn ber Dechant mit gebietenbem Anfland und wandte fich jum Sauptsprecher bes abgeordneten Ausschuffes: "Ihr aber, liebe Rachbarn, traget Sorge zu euerm zeitlichen und ewigen Bohl! Schreitet nicht selbst zur Rache mit Ueberfahrung ber euch von Gott gesethen herrschaft. Ermahnet euer Bolf zum Brieden und benket: Gute gibt Gut, Gewalt aber Blut. Darum haltet fest an Recht und Cib, wie christlichen Unterthanen geziemet."

"Des find wir gewillt!" antwortete ber alte Entlibucher mit ftarferer Stimme, ale vorher: "Jeboch, wohlehrwurdiger Herr, wir find gekommen, Euch zu bitten, nicht uns allein, sondern auch den driftlichen Obrigkeiten zu predigen, was ihnen geziemt. Aber Ihr gebet uns wohl zu versiehen, daß bei Euch hier zu Lande die herren Praditanten in benfelben Schuhen laufen, wie die Pfassen bei uns; sie haten lieber die Schafe, als den Wolf. Nun denn, zurnet nicht, herr Dechant, so ist unfer Geschäftlein bei Euch hies mit schnell abgethan. Wir haben nicht wegen der Kinderlehre den weiten Weg gemacht. Wir wagen's, und lassen Gott walten!

<sup>\*)</sup> Das Rupen ift im Entlibud eine Art jur Regel gemachter Rauferei ber jungen Buride, wenn fie Rachts beim Chiltgeben ben Ropf mit einem Dude verballt, und mit gefrummtem Rorver, jum Stoff auf einander locheben.

Ber mit bem Kaifer Prozef führt, mert' ich, muß nicht bei felnem Better, bem Bapft, klagen. Das ift in ber Ordnung und ber Welt Lauf. Gelobt fei Jesus Chrift!"

Damit wandte fich ber Rebner gang troden vom Detan hinweg und ber Thure gu. Die Anbern folgten ihm, ohne ein Bort zu fagen, jum haus hinaus.

"So hat man's immer mit Leuten diefer Art!" rief der Dekan, ber ganz bestürzt und stumm bastand und ben Weggehenden unentsschlössen nachsah, bis sie das haus verlassen hatten: "Es sind Kranke, die den Arzt anrusen, aber sich klüger dunken, als er, sobald die Arznei auf der Junge bitter schmeckt. Inzwischen ist mir angenehm, daß du Zeuge dieser flüchtigen und nichtigen Unsterredung gewesen bist. Gern hatt' ich von meinen herren Amtssbrüdern dabei gesehen; allein die Leute überstürmten mich zu hastig. Ich aber habe gesprochen nach der Stimme meines Gewissens und kann mich damit trösten."

Obwohl ber geiftliche herr bas Lettere noch auf verschiebene Beise wiederholte, konnte er doch seine Unzufriedenheit mit der schnellen Abbrechung eines Gesprächs nicht ganz verbergen, von dem er glanzendere Erfolge erwartet zu haben schien. Und wenn auch Fabian das Bort auf andere Dinge zu leiten schien, kam jener immer ärgerlicher auf dies Colloquium diabolice corruptum et interruptum, wie er es nannte, zurud.

Als ber Jüngling endlich aber mit aller Bescheibenheit brins genber war, die Flüchtigkeit der Zeit, die unverschiebliche Fortsetzung seines Bege in Abbrichs Moos, die Nothwendigkeit, mit Epiphanien Erklärungen und Abreden zu nehmen, und den Zweck seiner gegenwärtigen Erscheinung zur Sprache brachte: überwand der Greis schnell genug seinen Mismuth und sagte: "Bohlgethan, mein Sohn, daß du mich daran erinnerft. Epiphanie steht in arger hand und schwerer Gesahr des Leibes und der Seele. Du zwar

hast Alles verloren burch die Gewalt ber Ruchlofen, und weißt nun faum, wohin bein haupt legen. Aber ich fürchte für meine Bathe noch schwereres Unglud. Folge mir!"

Der Detan führte ben jungen Mann hinaus, und begab fich mit ihm, um ungeftorter ju reben, eine Treppe bober, in bas obere Stockwert bes haufes zu feinem Stublerzimmer.

31.

#### Der Brief.

Es war ein kleines, freundliches Stubchen; die Banbe ftanben ringsum mit vielen Büchern bebeckt in ihren Gestellen zierlich eingereihet, ein paar Tische von aufgeschlagenen Folianten und beschriebenen Papieren überlegt. Bor ben hellen Fenstern braußen schwebte die weite Landschaft im halbkreis der Gebirge, wie ein Bild im Rahmen, mit der Aussicht auf die Schlösser Gösgen und Bartenfels und die beiden Wartburgen.

Fabian, ben bie letten Aeußerungen bes Defans nachbenklich gemacht hatten, wollte reben. Diefer aber mahnte ihn burch einen fanften Wint, sich zu gebulben und nieberzusehen. Er selber, nachebem er aus verschlossener Schublade einen Brief und eine kleine Rolle Gelbes gezogen, legte beibes neben sich auf ein Tischlein, und nahm gemächlich seinen Plat baran im gepolsterten Lehnstuhl. Dann befragte er ben Jüngling, von wannen er somme und was er in biesen trauervollen Zeiten zu thun gebenke? Als Fabian von seinen Abenteuern im Landsturm, von seiner langen Gefangenschaft in Olten anhub, unterbrach ihn ber Defan plohlich mit einer Art Schredens und sagte: "Wie? Bist du vielleicht also beines eigenen linglucks nicht kundig? In ben Unordnungen bes Oberlandes ist

bein Geimwesen am Thunersee ein Raub ber Flammen geworden und Alles, was du gehabt, ist Afche."

Kabian erichraf und vernahm, wie ihm Saus und Sof eingeafdert fei, daß keiner von ben Nachbarn zu Bilfe geeilt mare; ja, bag man fogar nachtlicher Beile und boshafter Beife ihm Barten und Baumgarten gerftort, bie alten Dbftbaume eingefagt, bie jungen gebrochen und ausgeriffen habe; baß man auch vermuthe, ober fage, bies Unbeil fei burch einen Saufen rebellischer Bauern auf Anstiften eines Rerle geschehen, ber aus ichwebischen Rriegebienften guruckgefommen mare. Der Defan wurzte feinen . Trauerbericht mit vielen Troststellen aus ber heiligen Schrift, als er bemerfte, wie fein junger Freund traurig und finfter por fich " Quando duplicantur lateres, venit Moses: " rief er: "Das ift, wie es bie Deutschen zu geben pflegen : Je größer Roth, je naber Gott! Darum, mein Sohn, verzage nicht unb bente: nach bem bunteln Charfreitag fommt ein beller Oftertag. nach Baffion und Begrabnig ber Sonntag Quafimotogeniti, nach Mifericorbias bas herrliche Jubilate und nach bem Diferere bas Salleluja. Sprich baber poller Glauben und Buverficht, gleichwie bie Tochter Raquels fich im Buchlein Tobia vernehmen läßt: "Rach bem Seulen und Beinen überichutteft bu une mit Freuben."

"Den Schweben kenn' ich!" sagte Fabian mit ruhiger Fassung: "Es ist der Gideon Renold, welcher um Epiphanien wirbt. Also ein Mordbrenner! Ich will aber noch nicht glauben, daß er's sei. — Nun denn, so hab' ich tausend und mehr Gulden weniger, als nichts, und Nock und hemd auf meinem Leib gehören den Gläubigern. Denn ich ließ auf dem Gütlein verzinsbare Schuld stehen. So bindet mich nichts an mein Vaterland, als die Schuld. Ich schuld schuld ich wissen woran ich mit Eviphanien bin."

Der Defan fentte einen Blid bes herzlichften Mitleide auf ben

Jüngling und fagte: "Mein Sohn, leiber kann ich bir auch bas sagen. Epiphanie ift unrettbar und unentreißbar in ben Klauen bes Satans. Ich hoffte sie burch bie mächtige Verwendung des Junker Oberherrn von Rued und vielleicht burch einen vom Junker Landvogt ausgewirkten Besehl zu befreien. Das ist zu spät. Die Banern gehorchen dort in den Bergen dem rebellischen Addrich mehr, als der rechtmäßigen Obrigkeit. Auf seinen Besehl ward selbst ein ehrlicher Bürger dieser Stadt, den der Junker Oberherr, Epiphaniens wegen, ins Kulmerthal schiekte, gesangen fortgesschleppt, und er wäre ohne Zweisel umgebracht worden, hätte er nicht seinem betrunkenen Wächter zeitig bei Racht und Nebel entswischen können."

- Das ift ber Deifter Birri! fprach Fabian.

"Richtig. Du wirft von ihm gehort haben, mein Sohn; benn er faß, gleich bir, einige Tage im Rerter ju Olten. Er hat viel Ungemache erbulben muffen. Bahrend beffen erhielt ich eines Abende von unbefannter Sand biefes Senbichreiben hier und biefes Belb; es find zweihundert Gulben in lauterm Golbe. Das Genbfcreiben bier ift zwar im reinften Latein abgefaßt, wie fich beffen felbft ber große Defiberius Graemus nicht ju fchamen gehabt hatte, ber von fich fagen fonnte: cedo nulli. Allein es find fallacta, vom Anfana bis jum Enbe: vergolbete Kallftride bes Teufels. ber gegen meine arme Bathe mit bofen Abfichten umgeht und mich felber zu feinem Werfzeug gebrauchen mochte. Leiber liegt Cpi= phanie icon in feinen Schlingen verwickelt und gefangen. Es ift mir gelungen, in Abbriche Abmefenheit ein Teufenthaler Bauernweib, welches bei mir ein : und ausgeht, ju Cpiphanien ju fenden. Allein bas bethörte Maablein weigert fich, ihre Buffucht in mein Saus zu nehmen, und hat erflart, fie habe beilige Belubbe gethan, und feine Freiheit mehr. Ja, ale bie Teufenthalerin ibr, auf meinen Befehl, von meinem lateinischen Briefe und bem Golde

gerebet, und daß ber unbefannte Autor des Schreibens ein vers bachtiger Papist sein muffe, der dem Seil ihrer armen Seele nachs-ftelle, hat fie geantwortet: Eben nach bem fiehe ihr Berlangen."

- Bas ift bas? rief ber Jungling voll unaussprechlicher Be: fürzung und fprang vom Seffel auf: "Rach biefem hochmuthigen, bleichen Schleicher ftebt ibr Berlangen? 3ch fenne ibn : feinetwillen bin ich ju Guch gefommen, wohlehrwurdiger Berr. Er hat auch Reifter Birri und mich ju feiner verruchten Abficht erfaufen wollen. Fast überfällt mich ein Grauen; benn fo wahr ich lebe, mit ihm tft's nicht, wie es sein foll. — Rach ihm ihr Berlangen? Er muß verbotene Runft treiben und Bunbnig mit bem bofen Beift haben, daß er bas Gemuth ber ungludlichen Epiphanie umftriden und ihren Billen verzaubern und binben fann. Sein Gelb thut's nicht; er ftreut fein Gold mit beiben Sanben aus. Er fonnte bamit wohl bie Bauern zu Olten, bie ihn gefangen hielten, aber feine Epiphanie blenben. Seine Schönheit thut's noch minber; benn er gleicht einem Berblichenen, ber aus bem Sarge wieber unter bie Lebenbigen tritt. In ihm ift fein warmer Tropfen Bluts mehr. Und ihr Berlangen fteht nach ihm? Rein, ich glaube es nicht. Glaubet es auch nicht, wohlehrmurbiger Berr! Guer Teufenthaler Beib bat fich mit ihren eigenen Ohren angelogen."

Der Dekan schuttelte bebenklich ben Kopf und ließ sich burch Fabian bie geringsten Umstände berichten, bie dieser von bem Herrn von Grönkerkenbosch wußte; auch Sestalt, Miene, Rleibung, Alter, Sprache beschreiben, und fagte endlich: "Je mehr bu von ihm melbest, je weniger begreif' ich von ihm. Nein, ich kenne ben Menschen nicht und will sein nicht kennen. Deiner Beschreibung nach mag er ein Rosenkreuzbruber sein, benn es sind unter ben Ratholiken noch Biele bergleichen; und mag mit ber höllischen Magie und Theurgie umgehen, wie man bavon ältere und neuere Exempel kennt. Hier, mein Sohn, lies bieses sein Schreiben."

٠.

Dit Reugier und beimlichem Graufen ichlug Fabian bas Bapier auseinander und las die Zuschrift laut, in lateinischer Sprache; in benticher war ber Sinn bes Inhalts ungefahr folgenber: "Die Sand, welche biefe Buchftaben geichnet, o mein geliebtefter Beinrich, ift, fo hoff' und glaub' ich, bir noch immer theuer. Sie geborcht einem Bergen, bas von jeber für bich folug und noch ftets für bich betet. Darum vertraue biefen Beilen, wenn icon ibr Urheber fich vor bir verhullt; er betet fur bich und fur Erleuch: tung beines Gemuthe burch bas gottliche Licht. Bas une für Leben und Ewigfeit vereinen follte, bas hat uns gefchieben, ber Glaube und bie Rirche. 3ch weiß, bag bu mich im beflagens: wurdigen Brribum verbammft: aber wiffe, bag meine Seele nur im ftillen Mitleib über bich weinet, wie ber Sohn Mariens, als er zur Schabelftatte bas Rreuz trug. D. bag bu lieber ber blindgebornen Seiben einer mareft, fatt einer ber Berblenbeten burch Menfchenlehre, fo burft' ich leichter an beine Bieberfehr gur ewis gen Gemeinschaft ber Beiligen benten."

hier fuhr ber Defan mit gluhenbem Gesicht vom Lehnstuhl auf und rief: "Beiche, Satanas! Das ist ber Römischen Art und Beise. Ihm ware lieber, baß ich ein heibe, als ein evangelisscher Christ sei. Welche wahnsinnige Berstocktheit in ber babylonisschen Abgötterei! Und sagt's mir im schönsten ciceronischen Styl! Kurwahr, nie verbarg Beelzebub ben verrätherischen Schwanz unter einem schönern Engelösswael!"

Der Borlefer ließ sich jedoch burch biese Auswallung bes evans gelischen Eifers nicht floren, sondern fuhr fort: "Inzwischen, gesliebtester heinrich, wend' ich mich in großer Angst des Gemuths zu dir, daß du dich einer verlassenen Baise erbarmen, und Episphanian, die Tochter eines beiner verstorbenen Freunde, ohne Berweilen in beinen Schutz und in bein haus aufnehmen wollest, das mit ihr Leben und ihre Seele gerettet werbe. Denn sie lebt in

ber Bohnung eines Mannes, genannt Abbrich im Moos, beffen hartes Gemuth burch ben fläglichen Untergang bes Weibes und Brubers weit berüchtigt, bessen Unglauben und Absall von Gott selbst beiner Kirche ein Grauel geworden, und bessen Aufruhr gegen die Majestät der Gesetze das Ziel der öffentlichen Rache geworden ist. Errette sie aus der hand des unerrettbaren Sünders, bevor sie mit ihm und durch ihn in den Abgrund seiner Berbrechen hinabsgerissen wird. Ich füge, als Beihilfe, zu diesen Zellen mein weniges Gold.

"Ich beschwöre dich bei beinem und meinem Gott, faume nicht! Erinnere dich, daß du im heiligen Sakrament der Tause Burge für sie geworden bist gegen den himmel. Gebenke beines Wortes am Sterbelager ihrer Mutter. Bor dem Richterstuhl bessen, der die Todten richtet, werden bereinst ihre Aeltern die Seele ihres Kindes von dir fordern. Saumest du, werd' ich droben wider dich zeugen. Lebe wohl. Die unruhigen Blide meines Kummers besobachten und begleiten dich auf allen beinen Wegen. Lebe wohl!"

Fabian legte bas Schreiben ftumm und ben Ropf zweifelevoll iconttelnb auf ben Tifc nieber.

"Schon hatt' ich," sagte ber ehrwarbige Dekan, "meiner armen Bathe langst geholsen. Aber wer gehorcht ober gebietet in biesen verwirrten Zeitläusen bes Aufruhrs und ber Meuterei? Denn ich weiß gar wohl, baß es mitten im pharaonischen Diensthaus nicht pharaonischer zugegangen ist, als in bem Hause bes Abbrich. Darum, mein Sohn, kömmst du, wie gesandt von Gott. Eile benn bahin und führe sie meinem Hause zu. Mein Gebet und Gott ist mit dir!"

— Aber nach ihm steht ihr Berlangen! — sprach Fabian in seinen Gebanken eintonig vor sich hin. Dann aber wandte er sich mit Lebhaftigkeit zu bem Greise und fragte: "Wer ist biefer Don Rarbo? benn er hat biesen Brief verfaßt und kein Anderer!

- Belchen Theil darf er an Epiphanien haben? 3hr, wohlehrwurbiger herr, 3hr muffet ihn kennen; denn er kennt Euch. habt 3hr diese hanbschrift nie gesehen? Rufen Euch die Ihge berfelben nicht irgend einen Katholiken ins Gedächtniß, beffen Umgang 3hr irgend einmal genoffen?"

Der Dekan verneinte nachbenkend mit Schütteln seines Kopfs, und erwiederte endlich: "Außer dem gegenwärtigen Herrn Abt von St. Urban, mit dem ich in jüngern Jahren vielmals auf der Jagd im Bowald, . . . nun ja, wir waren damals leichte Bursche und paßten wohl für einander, . . . allein seit jener Zeit, ich war noch auf den Schulen zu Bern, . . . doch ist wahr, er sprach das Latein sertiger damals, als ich, odwohl er jünger war . . . was könnte ihn jedoch jest bewegen . . . auch entspricht nicht deine Beschreibung seiner Gestalt . . . freilich schmächtiger, zarter Buchs; ja wohl, und die Jahre! . . . Bozu indessen zieht er in seltsamer, weltlicher Tracht . . . allerdings, die Prälaten gingen vordem auch geharnischt ins Feld, und thun wohl noch heute gern mitunter etwas weltlich . . nein, mein Sohn, Alles überlegt und erwogen, der Prälat von St. Urban ist's nicht! Und mit Andern seiner Ronsfesson hab' ich nie vertrauten Umgang gepslogen."

Das etwas verworrene Selbstgefprach bes alten Geistlichen ward von Fabian mit großer Aufmerksamkeit angehört. Wenn gleich ber Schluß zuleht auf Lossprechung bes Pralaten ging, blieb boch in ber Bruft bes jungen Mannes gegen benselben ein Argewohn, weil ber Dekan wieberholt betheuerte, er habe in seinem Leben mit keinem Andern unter ben Katholiken nahere Gemeinsschaft gehabt.

Fabian beschloß, von Abbrichs hause hinweg nach St. Urban zu geben und bie Umgegend bes Alosters nicht eber zu verlaffen, bis er die Person bes Abtes mit der vielleicht nur verfappten bes Herrn von Grönferfenbosch verglichen haben wurde. Denn im fort-

gesehten Gesprach mit bem Dekan traten mancherlei Umftanbe bervor, die den Berdacht einigermaßen rechtsertigen konnten, wie viel Unwahrscheinlichkeiten mit ihm auch verknupft waren.

Der Jüngling, sobalb er nach längerer Unterredung einsah, daß er über Epiphaniens räthselhaften und in jedem Fall zweisbeutigen Freund keine weitern Aufflärungen gewinnen könne, und auch über den Berluft seines mäßigen Bermögens am Thunersee nichts mehr, als was durch Briese von Bern mit Zuverlässigkeit berichtet worden war, zu erforschen blieb, beurlaubte sich vom Dekan. Dieser hielt ihn vergebens mit gastreundlicher Hand zurück, einen Tag lang bei ihm zu ruhen, und hatte selbst Mühe, den Ungeduldigen zu bewegen, seinen Weg wenigstens nicht ganz nüchtern fortzusezen. Erst nachdem Fabian halbgezwungen Speise und Trank zu sich genommen, entließ ihn der gutmüthige Greis unter frommem Segenswunsch und wiederholtem Ermahnen, alles, was Klugheit und Muth gebieten oder erlauben, für die Befreiung der "kleinen Gotte"), wie der Dekan Epiphanien mit zärtlichem Mitleid nannte, daran zu seben.

#### 32.

# Der Gang zur Bampf.

Der junge Mensch verließ die Stadt mit einem jener wiberwärtigen Gefühle, für die es noch keinen Namen gibt. Die goldige Kapfel des Sodamsapfels umschließt einen ekelhaften, staubigen Moder. So fühlte Fabian nur äußerlich im Fleisch und

<sup>\*)</sup> Gotte heift in ber Soweis sowohl bie Pathin, als ber weibliche Täufling felbft, so wie ber mannliche Taufzenge und Täufling Götti genannt wird.

Blut bie fraftige Frifche ber Jugenb; aber fein innerftes Befen obe, ausgeftorben, falt. Seine gefammten hoffnungen hatten ben Tobesftreich empfangen. Es gab feine Bufunft mehr für ihn, nach ber es ber Dube lohnte, aufzuschauen. Sein Dafein mar verftummelt. Denn nur bas Thier ift mit bem Genug einer Begenwart abgefunden, ohne von Bergangenheit und Bufunft zu wiffen. Der geiftige Menfc wohnt im Unenblichen, lebt baber im Bewefenen und Werbenben und hat feine mahre Gegenwart bes Augenblide. Der Berluft feines mäßigen Gigenthume burch morbbren: nerifche Raufte verwandelte ibn, deffen Stolz bieber Unabhangigfeit gewefen war, in einen Rnecht, ber um Lohn fur bas gemeinfte Lebensbeburfniß ju arbeiten gezwungen wirb. Der mehr als mabricheinliche Berluft feiner iconen Jugenbaefvielin machte fur ibn bie Welt zu einer inhaltlosen Schale, Die für fich selbst ohne Werth ift. Und auch, wenn ihm Epiphanie geblieben mare: wie fonnt' er ihr ein erträgliches Loos anbieten?

Er ging raschen Schrittes burch bie obere Borftabt, aber mit bumpfen Sinnen und gedankenlos, langs bem fillstließenden Bach gen Suhr; fah, grußte und bankte Niemanbem, bis ihn ein kraftiger Schlag auf die Achsel wedte.

"Heba!" man geht nicht so ftolz an alten Befannten vorüber, herr Freund!" rief ber Wecker: "Boher? wohin? Gott sei Dank, baß ich Euch noch zwischen himmel und Erbe wieber finde. Seib willsommen. Wir sind Glückstinder, wir beibe! Wie seid Ihr ben Olinern entwischt?" Fabian erkannte in bem Frager zwar ben Weistersanger von Narau; er ließ ihn aber noch lange fragen, ohne zu antworten, und starrte ihn an.

"Die Oltener Roft, scheint es, hat Euch nicht wohlgethan!" fuhr Meifter Birri fort: "Baffer und Schwarzbrob! Es läßt fich zur Noth mit ben Ganfen zwar trinten, aber nicht effen. Inbeffen post nubila phoshus, herr Freund. Man verschläft viel Unge-

mach, und unfereins muß unterm Rreuz fill halten. 3hr fchneibet noch ein faures Geficht."

- Dag ich nicht wußte, Meifter! antwortete Fabian, ber fich noch nicht gang ermannen fonnte.

"Ein rechtes Mufter ift's auf einem Effigfrug. Bo fehlt's benn, herr Freund? Ift Guch eine Rabe über ben Weg gelaufen?"

- Rleinigfeiten, Rleinigfeiten! Richte fonft.

"Rleinigkeiten? Ei, bie follen einen Mann von Kraft unb Mark, wie Guch, nicht unwiesch machen. Der Abler jagt keine Muden. Sagt mir bas nicht. Meinethalben, Ihr moget am beften wiffen, wo Cuch ber Schuf brudt. Aber fagt mir, fist unfer Ungludskamerab, ber, wie heißt er nun, ber Dom=Narr ober fo etwas, benn ein Pfaff ift er einmal — fist er noch im Oltner, Loch?"

— Er ward schon anbern Tags frei. Aber fagt mir, Meister, für wen haltet 3hr biefen Menschen? Er flößt mir auf, wohln ich komme; überall hat er bie Hand im Spiele.

"Der schwimmt also auf allen Suppen, wie die Beterfilie. Das fieht ihm ahnlich, benn ich halte ihn, trop seines Läugnens, für einen katholischen Priester, und nichts anders, ber aus der Welt ein Puppenspiel macht, das er regieren muß. Glaubt's, herr Freund, kein Pfafflein ift so klein, es stedt ein Papflein drein. Ich mag von ihm nichte. Er gehört zu den Leuken, von denen man das Beste weiß, wenn man nichts weiß. Nun aber saget mir, wohin geht die Reise?"

- Ins Moos, jum Abbrich, wenn Ihr mit wollet. -

"Buh! Acht gehabt! Laßt Euch nicht tiefer in bas Baffer, als Ihr Grund fühlt. Wonit man umgeht, damit wird man auch gestraft. Bleibt bei une in Narau. Einen Boll weit über ben Stadtbann hinaus ift, heut' zu Tage, fein Leben mehr sicher. Geler und Bolfe sind menschlicher, als die Bauern; die Kerle

möchten die huhner mit den Ciern tobtschlagen. Ginem ehrlichen Mann schnitten die Baselbieter vor eilichen Tagen das Ohr rein weg vom Ropf, weil er in Berdacht stand, ausgeschwatt zu haben. Dann legten sie ihm das Ohr in die hand und sagten: "Jest bist du der rechte Ohrenträger!" Sie halten aller Orten die Manderer an; erbrechen alle Briefe, besetzen alle Basse berer an; erbrechen alle Briefe, besetzen alle Paffe. Wer ihnen zuwider ist, dem stuchen sie Mase und Bart weg; oder wesen ihm haut und haar ab am umlausenden Schleistein; oder rauben ihm Kuh und Kalb aus dem Stall; oder wersen ihm Feuer ins Strohsdach. Es ist des täglichen Gräuels fein Ende. Bleibt in Narau, raih' ich! Oder geht wenigstens nicht undewassnet über Feld und in die verwünsichten Berge. Ihr tragt ja nicht einmal einen Fliegenswedel in der hand!"

# - Boju, Deifter?

"Das werbet ihr erfahren, sobalb bie Schmeißstiegen stechen. Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut gewesen! Denkt an mich! Den Rebellen sehlt's nicht an Säbeln, Hellebarden, Bistolen und Flinten. Was ihnen sehlt, stehlen sie dazu. Unlängst hielten sie, beim Städtlein Wangen, auf der Aar ein beladenes Schiss an; fanden da ein Faß mit der Ausschrift: "Süßer Wein", wollten koften, siehe da, waren es gefüllte Granaten, die auf das Schloß Lenzburg geschickt werden sollten. Das war gute Beute! nun wett' ich, die Gaubiebe schen: ken uns selbst den süßen Wein bei erster Gelegenheit ein."

- 3ch rath' Euch, nicht bavon zu trinken, ober ihn ben Dieben wieder zu nehmen. Lebt mobl, Deifter!

"Es ist bos, bem hund ein Bein abzujagen. Aber wartet boch! Barum eilt Ihr? Unglud tommt einem auf halbem Weg ents gegen, es ift nicht noth, banach zu rennen!"

Meifter Wirri rief ihm vergebens nach; Fabian horte nicht, sonbern machte mit ber Sanb nur noch eine Bewegung, wie jum

Balet, zurud, und schritt hastig am Bach ben Seg hin. Die furze Unterredung mit dem würdigen Meistersanger hatte für ihn die wohlthätige Wirfung gehabt, daß eine Art Besonnenheit in ihn zurückgefehrt war. Wie gleichgültig ihm auch bei der Stimmung seines Gemüths jede Gesahr sein mochte, wollt' er doch die einzige vermeiben, nicht zum dritten Mal Gesangener zu werden. Er ließ sich daher keine Umwege durch Busch und Berg verdrießen, um den Dürsern auszuweichen, und sobald er unter den Mauern der alten Burg Liebegg angelangt war, den Schlosweg hinauszusteigen, um in gerader Richtung auf dem Rücken der Berge über die Bampf zu Abdrichs Moos zu kommen. Die Bampf ist einer der erhabensten Punkte in der Kette von waldigen Sandselsen, die sich vom Liebegger Schlosse hinweg südostwärts zum Hallwyler See verlängert und eine zwar ausgedehnte, doch mehr anmuthige, als unermeßliche Aussicht auf die Umgegend gewährt.

Fabian, als er bie Sohe bes alterthümlichen Burgstalls und bie Kinsterniß ber unmittelbar baran grenzenden Tannen erreicht hatte, stieg unverdroffen in beren seuchten Schatten bas Gebirg hinauf, über bas heilarme Loos seiner Tage brütend. Er hatte noch nie seine unverschuldete Berlassenheit und Berwaisung im Leben so ties empfunden, wie in diesen Augenblicken; selbst nicht in der Einsamkeit seiner Kerker zu Bern und Olten. Ohne Neltern, ohne Berwandte, ohne Freunde war er nur mit brüderlichem Herzen au Chiphanien gehangen; hatte er nur in ihrer schwesterlichen Järtzlicheit Ersas für alle andern Entbehrungen genossen, und sah nun auch diese sich entsremdet. Ju gebildet, um sich unter den rohen, abergläubigen Bergbewohnern glücklich zu fühlen, zu stolz, um bei der reichsstädtischen Hossart seiner Herren und Obern zur Frohn zu geben, war ihm die Schweiz nicht mehr Baterland, als jeder andere Fleck des Erbbobens.

Jest bacht' er an Abbrich, und jest erft glaubt' er ihn gu ver-

ftehen, ben Ungludlichen, ben mit fich und feinem gangen Dafein zerfallenen Mann, als berfelbe unter ben Fichten bes Gonharbs aus ber Fulle feines Elenbes gerufen hatte: "Ich habe die Welt von allen Seiten betrachtet, und am Ende gefunden, fie fei nicht bes erften Blick werth gewefen."

Diefe Erinnerungen lagerten fich, wie schwarze Schatten, über fein Gemuth. Ihm ahnete heimliches Leiben aller Befen, allgemeines Unglud aller Geschöpfe, vom Burm bis zum Weisesten, bem Keiner entrinnen könne. Er felber begann mit feinem Dasein zu grollen und rief: Das Beste im Leben ift endlich die Freiheit bes Sterbens!

Da trat er aus ber Walbdammerung hervor auf bie fahle, von magerm Grase gebilbete Bergkuppe ber Bampf, die sich mit breitem Ruden aus einem Kranz von Gebüschen erhob. Beilchenfarben schwebten die riesenhaften Formen ber Alpen vor ihm, mit dem Goldroth des Abenblichts und dem noch tiesshangenden Silberkleibe des Winters bekleibet. Rechts, wo ein verwischter Pfad über die Höhe zum Thaldorse Dürrenäsch, und näher noch seitwärts in Abdrichs verborgene Einsamkeit, sührte, streckte das nahe Gebirg seine schwarzen Felsmauern und Jacken hervor, während links, aus der Tiese, die Wellen des Sees von Hallwyl blisten, wie wehender Silberlahn, der über grünen Sammt der Matten ausgesvannt ist.

Fabian ftand ftill. Die Majestät bes großen Schauspiels warf sich mit überraschenber Macht an scine Seele. Der reine Obem bes himmels, welcher ihn in biesen höhen umwehte, ber allgemeine Glanz, bas allgemeine Schweigen burchbrangen ihn. Die Natur übte ihr hoheitsrecht, bem kein reines Gemuth wiberfieht. Er fühlte wunderbar sich über sich selbst und über die schweren Träume und Zweisel erhaben, welche ihm nur schienen von der bumpfigen Walbtiese angeblasen zu sein, der er eben entstiegen

war. Und wie er das Antlit jurudwandte, umspannte ihm ben Gesichtefreis ber ungeheure Bogen bes Jura, ber seine blauen Gipfel, Firsten und wellenförmigen Grathe zu ben Bolten aufwarf, als wurde die Erbe in ben himmel hinaufgezogen. Linke, in ber Entsernung einiger Begftunden, leuchteten im frischen Fruh: lingsgrun die Gesilbe von Aarau, rechte vor ihm in der Tiefe traten die Innen, Thurmlein und alten Gemäuer der großen Lenzburg, weiterhin am Felsen hangend die weißen Schlosmauern von Brunegg hervor.

Er warf mit dem leichten und wandelbaren Sinn seines Altere die Sorge von sich, und bildete neue Entschlüsse. "Bin ich arm," dacht' er, "nun, so gehört mir die weite Welt. Was hab' ich verloren, wenn ich mich selber noch habe? Bin ich verlassen, nun, so steht Gott bei mir. Wer hat's bester, denn ich? Niemand ist reicher, als wer der Welt nicht bedarf; Niemand mächtiger, als wer sich selber bändigt. Ich bin noch nicht arm genug; ich bin noch nicht start genug. Ich will die Bande brechen, die mich binden. Lebe wohl, Baterland! Lebe wohl, Epiphanie! Ich werse der Freude, wie dem Schmerz, den Scheibebrief hin, und will dem Schickal meinen Trotz zeigen. Der Feige schmiegt sich unter der hand besselben. Ich din noch nicht arm genug, ich will nichts mehr besigen; auch die Hossung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sellsnüpste. Hinaus in die Welt, in die Ferne; da will ich mir eine neue Welt aus eigener Kraft bauen!"

So bacht' er, und that rasch einige ftolge Schritte. Er glich in seiner Haltung einem Könige bes Erbballs, in seinem Selbstgefühl dunkt' er sich, es zu fein; ber Staub ber Weltherrlichkeit
unter feinen Füßen, die Stirn im himmel.

Diefer rafche Umfchwung feiner Empfinbungen wird ben nicht befremben, ber bas wanbelbare Aprilwetter bes jugendlichen Gemuthe erfahren hat, ober noch barin wandert. Im Kind geht bas Weinen zum Gelächter über; im Jüngling, wie in ber Jungfrau, fleigt aus ber größten Muthlosigseit ber eble Trop. Aber die Entsichlusse ber Jugend, welche aus ber Gluth ber Gefühle emportreiben, verrinnen eben so rasch, wie die himmlanstrebende Rauchsfäule über ihrerzerlöschenden Klamme. Fabian ersuhr es in diesen Augenblicken an sich selbst, da er es am wenigsten befürchten zu können glaubte.

Indem sein Blid noch in der Ferne, über die Gebirgskette des Jura hinschweiste, und seine Seele in der Wollust freiwilliger Berzichtung auf die disherigen Freuden seines Daseins schwelgte, klangen seitwärts menschliche Stimmen an sein Ohr. Er wandte das Antlit nach der Gegend, von wannen die Tone kamen. Sie schollen im Gebusch, welches nahe bei ihm die Eintiesung versdarg, in der man zum Moose gelangte, wo Abdrichs Waldhaus gelegen war. Es war weibliches Geplauder, das bald verstummte. Fabian sühlte ein plobliches Erglühen seiner Wangen und ein lautes Pochen seines herzens. Es schlen ihm eine Stimme, wie Epiphaniens Stimme, gewesen zu sein. Er eilte ihr nach in das Dickicht, welches sich kaum noch mit jungem, sprossendem Laub bekleibet hatte.

Da ftand fie, nur wenige Schritte entfernt, vor ihm, in ichoner Befturjung bei feinem Anblid.

33.

## Das Gefchwifter.

"Fabi! Fabi! Du felbft?" rief Epiphanie aufgluhend, ben freubelobernben Blick gegen ibn bligenb. Sie erhob bie Arme, wie schon aus ber Ferne ibn zu umfangen; aber ließ fie wieder finken, als er zu ihr trat. Sie reichte ftumm bie Sand bar und leate ftumm ihr Saupt an feine Bruft. Er berührte mit feinen Lippen bas dide Goldgestecht ihres Scheitels, und ein Paar Thranen ents fielen feinen Augen; gleich Thauperlen glanzten fie auf bem Goldshaar.

"Fabi!" fagte fie ftillweinend, "Fabi!"

- Beine nicht, Fania! antwortete er mit gitternber, halb: lauter Stimme.

"Du haft mich sehr erschreckt!" lispelte sie leise, sah zu ihm auf und legte ihren Arm um seinen Nacken. Beibe schwiegen. Beibe betrachteten sich mit zärtlicher Innigkeit, im Schmerz ihrer Freude, lautlos und anhaltend, als wenn sie nicht an das Glück glaubten, sich wieder gewonnen zu haben, oder, als könne das längfte Anschauen keinen Ersat so langen Entbehrend leisten. Die Augen beider schwammen in einer stillgestandenen Thräne; bei Lippen beider waren halb geöffnet, wie um leichter das Behe eines tödilichen Enzuckens auszuhauchen, in welchem die Herzen brechen wollten. — Wer diese jugendlichen, schönen Gestalten beisammen gesehen hätte, wurde aus der Blässe ihres Antliges und der Behmuth ihrer unveränderlichen Mienen nicht vermuthet haben, daß hier ein Biedersinden, sondern eher ein Abschied zu ewiger Trennung stattsinde.

"Und fonntest du, Fabi, konntest du dich fo lange überwinden, und nicht kommen!" feufste Epiphanie leife, ohne ihren Blick von feinen Augen abzuwenden.

- Bar ich benn nicht immer bei bir, Fania? Sie hatten nur meinen Leib gefangen. Meine Seele athmete bei bir.
- "Ja, Dheim Abbrich fagte mir's. Du haft Recht, guter Fabi. Du bist schulblos. Er fagte mir's. Er verkundete mir beine nahe Ankunft. Ja, bu warst immer bei mir. Du tratest felbst in alle meine Traume bes Nachts. Das war beine Seele; bas warst bu. Sahst bu mich benn nie?"

— Immer, immer, Fania. Wo könnt' ich benn fein, baß ich bich nicht fahe? Ja, Fania, auch in ben Traumen kamft bu zu mir. O wie schön, wie unanssprechlich schön standest bu darin an ber Flue bes Röthliberges, bei ben Wasserfallen, welche ber Hauch bes Winbes, wie einen weißen Brautschleier, über bein Haupt und bas Thal stattern ließ. Weißt bu noch? Fania, o Fania, aber ba erschien . . .

hier unterbrach er fich jählinge, und ließ die Stimme fallen, indem er unwillfürlich, durch Erzählung seines Traumes, an Renold erinnert wurde. — Epiphanie bemerkte, bei den letten Worten, Berwandlung in seinem Gesichte. Er wandte verlegen den Blick von ihr und ließ ihn hierhin und dahin iwen, als möcht' er sich von einem Gedanken loswinden, oder ihn nicht sehen laffen. Baherend bessen neigten sich die Augenbraunen zusammen und verriethen ben innersten Berdruß.

"Run, Fabi, nun? Bas ericien?" fagte fie und beobachtete mit aufmerkfamer Aengflichkeit feine Geberbe.

- Dein Berlobter, Sauptmann Renold, bein Brautigam erichien! erwieberte er halblaut.

Der Name und bas Beiwort warfen in bas zarte, bewegliche Spiel ihrer Mienen ploplich ben Ausbruck bes lebenbigften Absichen's. Sie zog bie Sanbe von feinen Achseln zuruck und fagte, indem fie fich um ein paar kleine Schritte entfernte: "Warum betrübeft bu mich fo, Fabi? Wer benn hat's bir gefagt?"

- Abbrich that es.

"Und bu, Fabi, und bu? Was bachtest bu, als er bas fagte?" Fabian, ber noch immer vor sich niedersah, zauberte stodenb mit ber Antwort und erwiederte endlich: "Gibeon ist ein schöner Mann."

"Ja!" versette fie und trat mit einem ihrer kleinen Fuße auf bie vor ihr am Boben blubenbe Daphne : " Ja, wie biefer giftige,

trügliche Ihland \*) mit der Bfirsichblüthe und dem Gewürzbuft! Das ist die Sinnblume der Sünde, das ist des Gideon Gbenbild! "

Der Jüngling richtete forschend ben Blid vom Spiel ihrer Fußfpitze gegen ihr Antlit auf. Da ftand fie mit heiligem Jorn in unnennbarer Anmuth, reizender, als der Traum fie gewiesen hatte. "Birklich, Fania, du seine Braut nicht? Warum sagt es Abdrich? Warum rühmt sich Gibeon beiner? Bist du nicht gern au seiner Seite durch diese wilde Einsamkeit gewandelt? Doch, vielleicht hab' ich kein Recht zu solchen Fragen."

"Du? Rein Recht? D Fabi, Fabi, wer benn sonft? Bin ich nicht mehr beine Schwester? Fabi, willst bu schon wieder unter uns ber erste Zänker sein, ba wir kaum zusammengetroffen sind? Rein, thue bas nicht! Laff' uns friedlich bleiben. Ich will ja in meinem Leben nicht mehr mit bir zänkeln, benn wenn bu von mir bift, hab' ich nichts bavon, als die weinende Reue, die mir bleibt. Höre nicht auf Abdrich und auf Gibeon nicht. Sie sagen dir nur, was sie wünschen, nicht was ich suhle. Ich möchte lieber tausendemal die Braut des Grades sein. Glaube an mich, wie ich nur an dich glaube. Ich sichalt ja auch den Gibeon einen Lästerer, als er mir sagte, die Obrigkeit habe dich eines Berbrechens willen eingekerkert. Warum schaltest du ihn nicht und den Abdrich, als sie Böses von mir redeten?"

Fabian nahm Epiphaniens Sand und fagte: "Ich habe feine Buverficht unterm himmel, als ju Gott und bir. Aber Gibeon ift ein iconer Mann . . . "

Epiphanie betrachtete ihn mit dem ihr eigenthumlichen, schelsmifchen Lächeln, während sein Blid voll ruhigen Bohlbahagens an ihr hing. Endlich sagte fie etwas ftammelnd, aber lebhaft: "Und bift bu benn nicht — viel schoner, als er? Und bift bu --

<sup>\*)</sup> Benennung bes Dapline Mezereum in ber Goweig.

benn nicht unenblich beffer, als er? D bu ehrliche Seele, muß ich bir bas erft fagen, und bu haft bas nicht gewußt? Es fchickt fich freilich nicht für mich, bich aus ber Unwiffenheit zu ziehen, bie bir gewiß recht wohl steht. Aber Fabi, bu bift noch ein wirk-liches Kind und bleibst ein Kind, bei aller beiner Gelehrfamkeit. Das muß ich bir fagen."

Fabian ward feuerroth, sah hinweg und wieder zu Epiphanien und versehte: "Hofmeistere mich nur und mache dich luftig. 3ch mag nun keinen Streit mit dir anheben, denn ich werde wohl zu kurze Zeit bei dir fein, und habe auch Bieles mit dir zu besprechen und dich Bieles zu fragen."

"Nur furze Beit?" rief Epiphanie fchnell erufter werbend: "Ber treibt bich von und? Nein, Fabi, bu mußt bleiben. Du mußt! Ber foll mich gegen bie erschredliche Bilbheit bes Gibeon in Schntz nehmen, wenn er wiebertehrt?"

Jest ergahlte fie ihm Alles, was fie von Renolds Art und Beife und feinen Anspruchen ju fagen mußte, und mas fie von feinen bosen Kunsten zu wiffen glaubte, bie er gegen fie in An= wendung gebracht haben follte, um ihr Berg ju betrüben. Ihre Erzählung war fo folicht und aufrichtig, wie eine Schwefter fich nur bem Bruber vertranen mag. Sein Inneres emporte fich gegen Gibeone robe Anmagungen. Er fcwor, gwifchen ben Bahnen murmelnb, bem hochfahrenben, gewaltibatigen Kriegefnecht blutige Strafe zu und rief endlich: "Fania, nein, bu bift gegen Lift und Buth bes muften Bofewichts hier nicht geborgen, hier nicht! Denn Abbrich felbst schirmt bich nicht. Abbrich verkauft bich Jedem, ber ihm in ben unfeligen Sanbeln wiber bie Lanbesobrigfeit hilft. Ach, Kaneli, warum tann ich bich nicht einathmen, wie biefe reine Luft, bag bich Niemand fabe, bich Niemand hatte; bag man mich tobten mußte, um bich ju rauben! Eben biefer Renold, eben er, und fein Anderer, ift ber Morbbrenner, ber mein Beimwefen ger=

stören ließ, damit ich ein armer Bettler und ganz ohnmächtig wurde, dich zu schützen. Alle Mittel hat er mir in dieser Zeit entriffen, wo Geset und Recht und Richter unter dem Aufruhr des Landes verstummt sind. Denke nach, Faneli, rathe, wie wir uns beide aus dieser Noth retten? Was hilft's, wenn ich ihn erschlage und die Schweiz verlasse und dich? Warum traf boch mein gutes Schwert den Frechen so übel in der Nacht vor deinem Geburtstag!"

Hier wandte sich die Unterredung durch Epiphaniens neugierige Iwischenfragen auf die Begebenheit jener Nacht. Epiphanie wollte Alles wissen. Nun that es zwar ihrem Herzen wohl, zu hören, daß der kleine niedliche Bogel, der Fabians Namen und einen Denkspruch zu rusen verstand, im Gefängniß zu Bern von der treuen Bruderliebe Unterricht empfangen habe; doch fast that es ihr auch leib, daß das Bundergeschöpf ein ganz natürliches Besen, kein Berggeist, kein höhlenfürst oder Schrättell gewesen set. Als sie aber, bei Fortsetzung des Gesprächs, in Fabians Augen die Thränen des frommen Jorns, der Liebe und des Schmerzes um Verarmung bliten sah, löseten sich alle ihre Gesühle in Mitleiden auf. Sie suchte ihn mit ihrer ganzen Beredsamkeit zu beruhigen, zu trösten und zu neuen Hoffnungen aufzurichten.

"Rein, bu liebe Seele," sagte fie, indem sie traulich und sanft mit ihrer linken Sand seine Schulter berührte, und, mahrend sie selbst sich kaum der Zahren erwehrte, mit der Rechten ein Tuch an seine naffen Augen druckte, "nein, traure du nicht. Wir stehen beibe in Gottes gutem Schutz. Ihn halten wir, er halt und sest. Ich bin überreich, wenn bu bei mir bist, Fabi. Bift dn denn nicht auch so reich bei mir, Kabi?"

Sie fagte und fragte dies mit fo ruhrender, harmlofer Zuverficht, und die gange Zartlichkeit ihrer Seele fprach fo hell aus Blick und Stimme, daß Kabian bewegt fie mit beiden Armen an feine zu halten. Das ift Alles. Ich bitte bich, geh' hinab ins Thal."

- Aber, Mabchen, bift bu ficher? Man könnte ja Bofes im Schilbe fuhren! Warum auf biefem abgelegenen Berge allein bleiben, wo felten Menfchen umberwandeln? Du follteft nie allein geben, nie!

"Chen allein zu erscheinen, Fabi, hab' ich versprochen. Darum schickt' ich die Großmagd zuruck, die mich herauf begleitete. Fürchte meinetwillen nichts. Ich habe mit einer mir wohlbekannten, grundsehrlichen Berson zu thun. Aber," sehte fie hinzu und legte ihre Kingerspissen an seinen Mund: "daß du dich nicht unterfängst, brunten aller Welt zu sagen, warum ich auf der Bampf zuruckblieb! Ich kenne dich, Plaudermäulchen. Hörst du? Reine Silbe, daß du mich bier gesehen haft."

Eben wollte ber Streit über Gehen und Bleiben beginnen, als beibe zu gleicher Zeit eine Bauerin über ben öben Bergruden baber wandeln faben, die aus einem Gehölz gekommen, zuweilen fteben blieb, und zu horchen, und mit ben Augen zu fuchen schien.

Jest brangte fich Epiphanie bittenber, fcmeichelnber an Fastian, und trieb ihn, ben Berg zu verlaffen. "Gelt, Fabi, bu gehorcht? Fort! ich bin bei bir und Leonoren, eh' ein Biertelsfündchen verfliegt. Fort!" fagte fie, und gab ihm mit fchalfhafstem Lacheln zum Abschied einen leisen Schlag auf bie Wange und eilte aus bem Gebusch ins Freie hervor, zur Sohe ber Bergflache.

#### 34.

#### Stummes Schaufpiel.

Fabian blidte ihr nach, festgebannt auf ber heiligen Statte, wo er fur alle vergangenen Schmerzen feines Lebens ben fußeften Erfat gefunben hatte. Er wollte ba bie Rudfehr ber iconen

Rein boch, Schmerz ift es nicht! Aber gewiß bein Athem war Glath, und in biefer Gluth mocht' ich gestorben fein."

Diese sonderbare Unterhaltung, welche freilich wenigen Zusammenhang zeigte, und baher von den Lefern, als Unfinn, mit Recht getadelt werden könnte, wollen wir nicht so weit fortsetzen, als es den jungen Leuten gesiel, sie zu spinnen. Nur bemerken wir, daß beibe dabei endlich nüchtern wurden, und zulet die Sprache vernünftiger Menschenkinder annahmen. Die Nüchternsheit ward noch vollständiger, als Fabian die Frage an seine zärtzliche Schwester richtete: "Wie hast du wissen mögen, daß ich den Beg ins Moos über die Bampf wählen würde? oder erwartetest du mich später?" — und Epiphanie dann, in sich selbst ersschrech, ihm die hände entzog und mit ihrem Mienenspiel verzrieth, sie erinnere sich an Vergessenes.

Sie ergriff seinen Arm und brangte ihn mit sanfter Gewalt auf dem Fußwege zum Moofe fort, indem sie schmeichelnd fagte: "Nun geh' hinab, liebes Kind, geh' zu Abbrichs hutte. Der Alte erwartet dich. Geh', ich folge dir bald nach!"

- Und bu, Fania?
- "Ich bleibe noch. Ich muß! Geh' benn, ich erwarte hier eine Berson, bie mir wichtige Nachrichten bringen will. Aber ich muß fie gang allein sprechen. D, wenn bu wüßteft, Fabi! Geh' nur! Ich habe Berschwiegenheit gelobt, heilig und theuer gelobt. Darum erflieg ich ben Berg.
- haft bu Geheimnis vor mir? Rein, Faneli, in bir follte tein Dunkel fein, und war' es von ber Große eines Sonnenflaubchens. Ich laffe mich von bir burchblicken, wie vom Auge bes Allwissenben.
- "Bas foll ich bir sagen, bu Neugieriger? Ich weiß etwas und nichts, und will erft bas Geheimniß felber erfahren. Run forfche nicht weiter. Ich habe gelobt, einstweilen reinen Mund

ju halten. Das ift Alles. Ich bitte bich, geh' hinab ins Thal."

— Aber, Mabchen, bift bu ficher? Man könnte ja Bofes im Schilbe fuhren! Warum auf biefem abgelegenen Berge allein bleiben, wo felten Menfchen umberwandeln? Du folltest nie allein geben, nie!

"Eben allein zu erscheinen, Fabi, hab' ich versprochen. Darum schickt' ich die Großmagd zuruck, die mich herauf begleitete. Fürchte meinetwillen nichts. Ich habe mit einer mir wohlbekannten, grundsehrlichen Berson zu thun. Aber," sehte sie hinzu und legte thre Fingerspisen an seinen Mund: "daß du blch nicht unterfängst, brunten aller Welt zu sagen, warum ich auf der Bampf zurückblieb! Ich fenne dich, Plaudermäulchen. hörst du? Keine Silbe, daß du mich hier gesehen hast."

Eben wollte ber Streit über Gehen und Bleiben beginnen, als beibe zu gleicher Beit eine Bauerin über ben öben Bergrucken baber wandeln faben, die aus einem Gehölz gekommen, zuweilen fteben blieb, und zu horchen, und mit ben Augen zu suchen fcbien.

Jest brangte fich Epiphanie bittenber, schmeichelnber an Fastian, und trieb ihn, ben Berg zu verlaffen. "Gelt, Fabi, bu gehorchft? Fort! ich bin bei bir und Leonoren, eh' ein Biertelsftunden verfliegt. Fort! " fagte fie, und gab ihm mit schalthaftem Lacheln zum Abschied einen leisen Schlag auf die Bange und eilte aus bem Gebusch ins Freie hervor, zur hohe ber Bergflache.

### 34.

#### Stummes Schaufpiel.

Fabian blidte ihr nach, festgebannt auf ber heiligen Statte, wo er fur alle vergangenen Schmerzen feines Lebens ben fußeften Erfat gefunden hatte. Er wollte ba bie Rudfehr ber iconen Schwester erwarten. Es war ihm Schwelgerei ber Augen genug, sie auch nur in ber Ferne zu sehen, wie fie neben ber Bauerin plaubernd auf ber Höhe ftand, wo sich gegen ben blauen hintersgrund bes himmels ber Umriß ihrer ebeln Gestalt und bie Ansmuth ihrer Bewegungen zeichnete.

Das Gefprach ichien lebhaft geführt ju werben. Die Bauerin befonbere brudte mit ihren Geberben große Theilnahme aus. Balb zeigte fie wieberholt auf einen jungen Fohrenhorft, am Abhana bes Berges gegen ben Sallmyler See, von wannen fie felbft gefommen war; balb legte fie bie flachen Banbe betheuernd auf ihre Bruft; balb ftredte fie, wie etwas Bertrauliches flufternb, ben Ropf naher gegen bas Dhr ber Jungfrau. Diefe hinwieber ichien unentschloffen, warf zuweilen bas Geficht nach ben Gestrauchen. in benen Fabian verborgen ftanb, und fentte bas Ropfchen einige= mal auf bie Bruft nieber, ale fanne fie über wichtige Dinge. Dann that die Bauerin einige Schritte gegen bas Fohrenwalbchen; tehrte wieder gegen Eviphanien jurud; ging abermale und fam abermale mit aufforbernber Bewegung ber Sanbe. Enblich fah bie Jungfrau bes Moofes fonell jurud nach ben Gebufchen, in denen sie Fabian verlassen hatte, wandte sich und nahm mit schnellen Schritten, begleitet von ber Bauerin, bie Richtung gegen bie blaugrune Grupbe ber Fohren.

Der Jüngling wankte eine Zeit lang, als er fie hinter bem vorstehenden Sügel verschwunden sah, ob er solgen folle? Das Geschäft des Lauschers schien ihm nicht ehrenvoll; auch fürchtete er, seine junge Freundin durch den Schein vorwißiger Neugier, oder bosen Mißtrauens, zu franken. Freilich erschien das geheim: nifvolle Treiben Epiphaniens etwas unfreundlich gegen ihn selbst und Mangel eines unbedingten, schwesterlichen Zutrauens zu werden, das er ansprechen zu konnen glaubte. Und doch — welches Geheimniß konnte hier zulest walten? Bielleicht wußte die Bäuerin

bie Grotte eines Bergmannleins, die nachtlichen Sammelplate unterirbischer Wesen nachzuweisen; ober ein Goldbrunnlein, ein wunderbares Zeichen am Berge, ein Geisterdenkmal, ein sernes Drachenloch, eine Stätte, wo sich weistagende Bergstimmen hören ließen. Fabian kannte den unüberwindlichen Glauben und hang der schönen Moos: Jungsrau zu überirdischen Dingen, mit denen sich ihre Einbildungstraft, in der Abgeschiedenheit ihres Lebens, zu beschäftigen liebte. Er hatte sich wohl zuweilen erlaubt, diese Reigung mit seinem Unglauben zu belächeln, nie aber sie zu tadeln, da sie so harmlos war, und der Aberglaube mit seiner Sehnsucht zu übersinnlichen Dingen doch immer ein Bruder der innern, ges beimen Religion ist.

Indeffen konnte bas arglose Madchen eben so leicht in ben hinterhalt irgend eines Frevlers, ber ihr nachstellte, verlodt werben. Was ware ba nicht alles möglich gewesen? Er bachte an ben wilbfremben Renold, er dachte an ben zweibeutigen Riedersländer Don Nardo. Das Blut aus allen Abern wogte ihm gegen bas herz an, bei biesem Gebanken. Es brausete um seine Ohren, wie Sturm in Tannen. Mit pochenber Brust verließ er ben Platz, entschlossen, Spiphanien aus der Ferne mit den Augen zu beswachen, ohne von ihr entbeckt zu werden. Er umging in Busch und Bald die nackte Bergstäche, damit er sich der Gegend bes Fohrenhorstes nahere, und riß von einer ausgeklasterten Holzbeige einen Scheitstock zur willsommenen Wasse in der Noth.

Seine Bangigkeit flieg mit jedem Schritt, ba er einen weiten Umweg zu machen hatte, und balb undurchdringlich-verwachsenem Geftrupp ausweichen mußte, balb im ftachlichen, zahen Ret von Ranken der Brombeeren und himbeeren über den Balbboben gessponnen, die Füße behangen fühlte; noch mehr aber, als er feitwarts auf bem oben Rucken der Bampf die bekannte Bauerin eins jam flehen sah und Cpiphanien nicht mehr bei berfelben.

٠,

Endlich ward die andere Seite des Berges erreicht, und zus gleich blieb fein Fuß fest, wie in die Erde gewurzelt. Sein Blut ftarrte in den Abern.

3wifchen ben gelbrothlichen Saulen bunbertjähriger Rienfohren, burch welche bie Abendsonne schneibenbe Schatten und Lichter marf. ftand Epiphanie mit vor fich hingefalteten Sanben in bemuthevoller Stellung, und vor ihr ein Mann in etler Saltung, welcher bie Sand feierlich gen himmel hob. Dbgleich Rabian einige hunbert Scritte noch entfernt war, verrieth ihm bennoch bas ichwarze Baretlein, um welches Golbschnüre am Sonnenstrahl schimmerten. ber lange, fcwarze Leibrod, und bie gange Geftalt mit ihrer ruhigen Bewegung, bag biefer Mann fein anberer, ale ber Frembling fei, ber ihm ichon in ber Berghutte ob Stuglingen gerechten Argwohn eingeflößt hatte. Umfonft hielt ber erschrockene Jungling ben Obem an, die Borte bes herrn bon Gronferfenbofch ober Eviphaniene ju erlaufchen. Er ftanb ju fern; und naber ju fcbleichen, war, ohne entbeckt zu werben, unmöglich, weil zwi= fchen bem Didicht, bae ihn verbarg, und bem Sain ber Fohren, offenes Wiesenland lag.

Er legte fein Gehör in die Augen. Er glaubte zu erhorchen, daß Epiphanie weine. Dann sah er mit unbeschreiblichem Erstaumen, wie sie plöglich vor dem Menschen auf die Knie siel; erst wie sie jammernd ihre hande zu ihm aufstreckte, bann mit ihren Armen seine Knie umfaßte, und ihre Stirn an dieselben lehnte. Er aber breitete erft seine Arme, mit vorgebogenem Leibe, gegen die Kniende nieder; schlug dann mit den Fingern der rechten hand, nach priesterlicher Weise, ein breisaches Kreuz über die Kniende in der Luft und beugte sich, sie emporzuheben. Lange währte der Kampf zwischen ihr und ihm, denn sie schien ihre ehrerbietige Stellung nicht verlassen zu wollen.

Enblich fab fie Fabian ben anhaltenben Bitten gehorchen. Sie

٠.

richtete fich auf, und faltete, indem fie ihm wieder gegenüber ftand, wie in unaussprechlich tiefer und heftiger Bewegung bes Gemuthe, die Sande auf ihrer Bruft mit Inbrunft zusammen, und bob fie dann, wie betend, gegen ben himmel. Don Nardo aber trat jeht mit offenen Armen gegen die Jungfrau, umfaßte fie und brückte fie füffend an seine Bruft. Epiphante ließ es ruhig geschehen. Keine Bewegung verrieth ihren Wiberstand. Ein heller Sonnenstrahl fiel auf beibe blendend zwischen den Baumftämmen, beren blaßgrune Zweige sich hoch über dem wunderbaren Paar tempelhaft wöllten.

Doch bem guten Fabian hing balb Alles bammernb und bunkel vor den Augen. "Sie ift verloren!" rief's wie Ahnung in ihm: "Der Pfaff hat fich ihrer schwärmerischen Träumereien und Reisgungen zu bemeistern gewußt. Gpiphanie hat ihren Glauben absgeschworen, sie ist zum Papstihum übergetreten. Sie ift verloren; bie verschmiste Scheinheiligkeit bes lüsternen Briefters hat gestegt. Das verhehlte sie mir."

Er umflammerte mit der Faust frampshaft die Reule, und war im Begriff, aus seinem hinterhalt hervorzustürzen. Er taumelte, wie ein Trunkener, und mußte sich an einer jungen Buche aufzrecht halten. Er blieb. Seine Besonnenheit kehrte schnell zuruck. Er faßte den Entschluß, sich selbst zu überwinden und das Ende des herzzerreißenden Schauspiels zu erwarten, in welchem ein gutzmuthiges, schwärmerisches Kind das Opfer der blindesten Leichtzgläubigkeit und der gleisnerischsen Priesterlist ward.

Er blidte hin. Die Umarmung bauerte fort, boch fo, baß, während Epiphanie an ber Bruft bes Fremben lag, biefer von Zeit zu Zeit die rechte hand mäßig und mit vorgestrecktem Zeigesfinger, wie ein Lehrenber, erhob. Dann und wann nur richtete die Jungfrau das Angesicht wie fragend gegen ihn auf, und bann und wann ward Fabian wieder vom Krampf befallen, wenn er

Augenzeuge sein mußte, wie fich die Lippen des Lehrenden wieder jum Ruffe auf des Madchens Stirn fenkten. Eine lange halbe Stunde hatte diese Unterhaltung gedauert. Dem heimlichen Besobachter schien am himmel die Sonne fill zu ftehen; benn nach seinem Dafürhalten hatte sie in dieser Frift nicht nur hinter den Alpen unters, sondern im Often wieder ausgehen können.

Epiphanie schien zuerft an Trennung zu benfen. Sie trat um einen fleinen Schritt von ihrem geiftlichen Lebrer gurud, in beffen beibe vorgeftredten Banbe fie icboch bie ihrigen legte. Sest fcbien. ben Bewegungen ihres Ropfchens nach, bie Reihe bes Rebens an fie gefommen ju fein. Ginigemal manbte fie bas Geficht binter fich, ale fuche fie bie Bauerin, welche auf ber Sohe mahricheinlich Bacht stand. Dann ward bas Gespräch wieder fortgefett, und in ber Lebenbigfeit beffelben fah Fabian fogar, bag Epiphanie mit allzugartlicher Chrerbietung eine Sand bes Rieberlanbere an ihren Mund brudte, mabrend feinerfeits biefer bie andere auf ihr Saupt legte, wie jur Ertheilung bes geiftlichen Segens. Rabian mur: melte im Uebermaß feiner Ungebuld fehr unchriftliche Bermunfoungen gwifden ben Bahnen, bis er beutlich Epiphaniens Stimme burch ben Balb tonen borte. Sie rief hinter fich ber Bauerin ju, und trennte fich bann alebald von ihrem bieberigen Gefell: fchafter bis auf anftanbige Beite.

Als ber Lauscher in ber That bas zurückgebliebene Weib vom Berg herschreiten fah, machte er sich eilig auf, um Abbrichs hutte im Moos vor Epiphanien, boch unbemerkt von ihr, zu erreichen. Daher mußte er ben gemachten Umweg burch bie Gesbüche wiederholen. Aber er hatte fest in sich beschlossen, Episphanien nicht ahnen zu lassen, baß er Zeuge ber heimlichen Zussammenkunft gewesen sei. Beodachten, allmälig ausforschen wollter sie, und nicht ruben, bis er bas traurige Geheimniß enthullt,

ober gefehen hatte, wie weit es ein Mabchen mit Geberben voll Unichulb in ber Berftellungefunft treiben fonne.

35.

### Die Fragen.

Er eilte fliegenben Fußes burch Dorn und Didicht. Im Sturm bes Jorns, ber Liebe und bes Schmerzes war er feiner felbft versgefien. Das Leben bes Jünglings hatte bisher ber glatten Obersfläche eines ber ftillen Bergfeen bes Baterlandes geglichen, ber zwischen einförmigen Felswänden, beren Gestalten und Pflanzensfamilien zuruckspiegelnd, nur selten vom Jug bes Bindes berührt und nur leicht gefräuselt werden fann, bis der Orfan einmal die einzige Schlucht des Gebirges sindet, die Eingang gewährt. Dann aber fahren seine Wogen kochend aus einander, und steigen brullend an ben Felsen auf, daß von ihrem Donner das Gebirg erdröhnt.

Einigemal hielt er im Lauf an, legte die hand an feine Stirn, und schlen unentschlossen nachzubenken, was er in diesen Augensblicken zu wählen habe, um nicht bereuen zu muffen. Er fämpfte wiber sich, als wär' er selbst über ben nie empfundenen Zustand seines Gemuths erschrocken, und verdroffen, daß er jenen Tausmelnden gleich geworden sei, die ihm in der Trunkenheit ihrer Leibenschaft bisher nur Efel oder Mitleiben erregt hatten. Dann wandelte er langsamer vorwärts, die der wiederkehrende Schmerz ihn von neuem fortspornte.

In diesem Augenblick, ba er bleich und obemlos, die braunen Loden verwilbert um bas haupt, aus bem Gebusch auf ben Fußweg trat, ber zum fleinen Moosthale Abbrichs führte, flog von
ber andern Seite Epiphanie mit nicht geringerer Eile baher; bie Wangen glühend; bie Augen Entzuden ftrahlend; ber Bufen fturmisch steigend und fallend. Beibe, überrascht burch bas unerwars tete Zusammentreffen, blieben verflummt auf ihren Stellen. 3hm entging nicht die Seligselt, in der Ephyhaniens Antlit strahlte; ihr nicht seine tobtenhaste Blaffe und Verwilderung. Beibe ersschraften vor einander.

"Du noch hier, Fabi!" fagte fie endlich: "Ich glaubte bich langst bei Abbrich. Fabi, wie bist bu so schredlich verstört? Was ift bir geschehen? Rebe boch!"

"Gin Unglud, ein großes!" feufzte Sabian.

"Ein Unglud?" wieberholte Epiphanie zitterub, und trat mit langfamen Schritten gegen ihn, und legte ihre Sand auf seinen Arm, während ihre Augen seine weggewandten Blide suchten. Er aber, ohne zu ihr aufzuschauen, brängte fie sanft von fich zurud und sagte: "Ich habe meinen ganzen himmel verloren, benn bu bift nun aus ihm, ohne Wieberkehr, verschwunden!"

"Rebe, Fabi, rede!" fagte fie voll gutherzigen Mitleibs und trat wieber zu ihm: "Dein himmel verloren und ich baraus entschwunden? Sprich, was ift bir geschen? Drange mich nicht zurud. Bin ich nicht beine Schwester? Bertraue."

"D bir vertrauen, o bir!" rief er voll innigen Schmerzes: "Und bu hast alle meine Zuversicht gebrochen; nicht Bertrauen mit Bertrauen vergolten! Bozu noch Erklärungen unter une? Romm hinab ins Thal zu Abbrich. Gott hat's gesügt. Ich sollte heut' die hinfalligkeit alles Irbischen, die Eitelkeit aller hoff-nungen ersahren. Ich bin nun unendlich ärmer, als ich war, da ich ins Leben eingetreten bin. Ich habe dich verloren. Morgen verlaff' ich die Schweiz und gehe in die weite Welt hinaus, so weit mich der Boben trägt. Komm hinab ins Thal!"

Epiphanie ward blag und erftarrte. Stumm ergriff fie feine Sand; er zog biefe aber zurud. Sie betrachtete ihn mit forichensbem, bangem Blid und flammelte: "Fabi, weißt bu, was bein

Mund fpricht? Fabi, ertennen mich beine Augen? Fabi, willft bu mein herz brechen?"

— Was weiß ich's? Das meine ift gebrochen. Du folltest mein Tobesengel werben; bu bift es geworben. Ach, hatte bie leibenbe Seele schon ben letten ber Faben gesprengt, mit benen sie noch ans Leben gebunden hangt! — Romm, komm! mir ift nicht wohl, gar nicht!

"Fabi!" rief sie mit unbeschreiblicher Augst, benn fie fah ihn bleicher werben und mit ben Armen um sich sasen, als wollt' er sich an eiwas aufrecht halten; bann sich beugen und auf ben Boben nieberseten, wie Einer, bem bie Rräfte entwichen sind. Sie kniete zitternd neben ihn und hielt mit ben handen sein haupt, das an ihre Brust fank. Sie wagte kaum, Athem zu schöpfen, bis er, nach langem Schweigen, endlich tief aufseufzte, und fagte: "Es ist Alles gut. Geh' hinab; ich kamme nach. Ich schwame mich meiner Schwäche. Geh', dir zurn' ich nicht. Aber nur du — nur du, nichts in der Schöpfung sonft, nur du . . . Dein Nahsfein ist mir tödtlich."

"Blide boch auf, Fabi, blid' auf zu mir! " fagte fie, neben ihm fniend, indem die Thranen bes Kummers über ihre Wangen fielen und fie ihm die vorgefallenen, langen, braunen Haarloden von der Stirn zuruckftrich: "Ich bin Epiphanie. Sieh' beine Schwester an."

— Wie? Bilbest bu bir ein, ber Wahnsinn habe meine treuen Sinne bestochen und verwirri? rief er auf und rudte von ihr: 3ch erkenne bich wohl; fürchte nichts. Meine Sinne und mein Gebachtniß sind jung geblieben, inbessen mich eine einzige Stunde zum Greife gemacht hat, erfahren und lebensmube, als trug' ich hundert Jahre.

"Du bift febr frant, febr, o theurer Fabi! Du thuft und rebest nicht bae Bewohnliche mehr."

— Rein Bunder, ber ich bas Unglaubliche fah! rief er, ins bem er fich vom Boben aufraffte: Tausche bich und mich nicht! Die Waffertropfen ba auf beiner Wange werben bie Stellen nicht rein waschen, bie bes Pfaffen Auß entweiht hat, als bu bich von ihm gebulbig herzen ließest.

"Gott im himmel!" schrie Epiphanie und sprang mit Entsehen aus: "Du sahft und? Fabi, ich mag es nicht glauben, du wärest uns nachgeschlichen? Mich heimlich belauscht hättest du?" — Sie ging bei diesen Worten rasch von ihm, dann kehrte sie fich wieder gegen ihn und sagte mit stolzem Unwillen: "Das war beiner uns-würdig. Ich hatte bich gebeten, mich und den Berg zu verlassen. Du haft mein Zutrauen betrogen; und strässliche Neugier zu sättigen, ward bir lieber, als meine Bitte zu ersullen . . ."

— Du irreft! Reinc Reugier jog mich, fonbern Beforgs niß, beine leichtglaubige Gutmuthigfeit konnte bich in Gefahr loden. 3ch wußte freilich nicht, bag bu eben biefe Gefahr fuchen wollteft.

"Gefahr? Nirgenbe, Fabi. Du haft alfo, — o Fabi, fage mir ehrlich, wie bein Gewiffen es bem Allwiffenben fagt: haft bu Alles gehört? Kennst bu ihn?"

— Und wenn auch schon mein Gehör aus ber Ferne nicht zu euch reichte, las ich boch eure Gespräche, Wort um Wort, in euerm Geberbenspiel, Alles, Alles! Ja, ich kenn' ihn, biesen Abenteurer, biesen Schleicher, ben tücklischen Papisten! Er ist glatt und still und kalt und heimtücklisch, wie die Eistzinde bes gefrornen Sees, die den Knaben im Winter ankirrt, um bann unter seinen Sobien zu brechen und ihn zu verschlingen.

"Fabi, bei beinem und meinem Gergen, laftere biefen Beiligen nicht, ober ich entferne mich; benn ich barf und will bie Junge, mit ber bu mich Schwefter heißeft, nicht ruchlos an bem freveln horen, was mir theurer als bas eigene Leben gilt." -- Ungludliche! Dir theurer! Er, ber une fur bie Ewigfett fcheibet!

"Fabi!" rief sie und wollte fortsahren. Er aber unterbrach sie und fragte mit zitternder Stimme: "Sage mir, in Gegenswart des lebendigen Gottes, sage mir, . . . Epiphanie, in deiner Antwort liegt die ganze Wendung meines Schickslo, . . . Epiphanie, warum tritt dieser zwischen dich und mich hin? Was ift sein Iwed? Er will dich dem heiligen, evangelischen Glauben deiner Bäter abtrünnig machen; er will dich zum Uebertritt ins Papstthum bewegen! Epiphanie, will er? Und wenn es der Jesuit will, warum das? Epiphanie, weiche mir nicht aus, antworte: Will er dich zur römischen Kirche hinüberziehen? Will er?"

Epiphanie erblaßte, senkte bie Angen, und, ohne biese zu erheben, streckte sie bie hande in slehentlicher Stellung gegen Fabian aus. Da verstummte auch ber Jüngling, und sein Antlit ward bleicher, als das Antlit eines im Sarge Liegenden. Er that einige Schritte schwankend umher. Dann bedeckte er mit beiben handen sein Gesicht, lehnte das haupt an den Stamm eines vom Sturm gebrochenen Ahorus und weinte laut und bitterlich. Sie hörte fein Schluchzen, aber bewegte sich nicht von der Stelle. Die hande gefaltet und mit Innigktit an ihre Brust gedrückt, stand sie da, ein rührendes Bild des unendlichen Schmerzes, der sie beklemmte. Obgleich die Thranen ihre Augenlieder rötheten und über die blassen Wangen niederperlten, verzog sich doch keine Miene ihres schönen Gesichts, gab sie doch keinen Klagelaut, als wäre sie in ein weinendes Marmorbild verwandelt. Nur unhördar zitterten ihre Seuszer über ihre Lippen.

Durch bie Wohlthat ber Thranen erquickt, ermannte fich ber Jung: ling endlich. Er trodnete bie Augen. Sein Entschluß war genomemen. Er wandte fich fest und mit ber Rube verzweiflungevollen Bergichtens zu Epiphanien, die in ihrem Innern erftarrt blieb. "Lebe wohl, Schwesterherz, mein Leben!" rief er: "Es ift um mich gethan. Helfe mir Gott weiter. Ich will biefe Nacht ein anderes Obbach suchen; ich kann dich nicht zum Moofe begleiten. Lebe wohl. Weine nicht; ich liebe bich noch. Ich bin allzusbetrübt; ich kann bir nichts mehr fagen. Lebe wohl. Gott ersbarme sich beiner Seele!"

Sie antwortete nicht und ftarrte ihn mit unbeschreiblicher Beh; muth burch bas helle Naß ber Thranen an, ohne eine Bewegung zu machen. Er wandte sich mit tiesem Seuszer von ihr und ging mit schweren, langsamen Schritten auf ben Fußweg im Gebusch vor sich hin gegen die Bergstäche; blieb wieder stehen und machte seinen unbestegbaren Gram abermals in Thranen frei. Dann schwankte er weiter, kehrte aber wieder um, Epiphanie noch einmal zu sehen und zu befragen. Und als er zurück kam, stand sie noch mit Handen auf der Bruft gesaltet, und mit dem erblaßten Gesicht da, wie vorher; den Blick, wie im Gebet, auf den Bansgen und im Auge stillstehende Thranen.

"Ich fomme zurud, ich will eine Antwort aus beinem Munbe hören, warum verweigerst bu fie mir?" fagte er mit Fasiung: "Warum willst bu schweigen, ba ich bich vielleicht von einem Abgrunde zurucksuhren könnte, an bessen Rand bich, unersahrnes Kind, arglose Gute, blinder Glaube an das Menschenherz geleitet hat?"

Epiphanie fentte ihren Blid vom himmel auf ihn nieber, aber während fie ben Jungling mit klagenden Augen betrachtete, blieb ihr Mund verflegelt.

"So hat er dich schon ganz von mir abgerissen?" rief Fabian: "Barum frag' ich's benn noch! Bas meine Augen sahen, darüber kann ja kein Bort und kein Eid von dir mehr die Decke werfen. Ich habe dich in den Armen der Hölle erblickt."

- Fabi! fagte Epiphanie mit einer Stimme, die fein Inner-

fie nicht mehr sehen. Gott sei beiner Seele gnavig; gehab bich wohl."

Wie er bei biefen Worten von ihr gehen wollte, fließ fie einen lauten Schrei aus, warf ihre Arme um feinen hals und rief mit Bergweiflung: "Fabi, verlaß mich nicht!"

- haft bu mich nicht ichon verlaffen? fragte er traurig: Du mich nicht verflogen?

"Ich bich verstoßen? Kann ich benn meine einzige Seele aus mir verstoßen? Berlag mich nicht, Fabi; meine Seele gieht bir nach, und es bleibt nur meine Leiche, wenn bu gehft. Berlaß mich nicht; ich will ja Alles thun, was bu willst und gebietest; aber bleib' bei mir, baß ich nicht sterbe."

Sie rief biefe Borte mit fo burchbringenber, fcmerglicher Stimme, fie hielt ihn fo fest umklammert, bag er keinen Berfuch wagen wollte, fich loszuwinden.

— Und wenn ich forbere, bag bu . . . fagte er mit neuer hoff= nung. Aber fie unterbrach ihn und rief: "Alles, Alles, Fabi, uur das Eine nicht, bis Leonore genesen ober im Grabe ift. Dann, bann . . . !"

- D meine Schwefter, bann gu fpat!

"Nicht boch, graufamer Fabi, nicht boch! Bertraue mir mit Zuversicht! hat bich mein Gerz benn je belügen können? Nur bas Eine begehre nicht; Alles fonft. Aber verlaß mich nicht!"

Fabian fühlte fich von ihrem Schmerz erschüttert, und boch von ihrer beharrlichen Anhänglichfeit an ben Störer feines Friesbens zurückgebrangt. "Wer aber ift er? Was will er? Warum haft bu bich ihm ergeben mit Leib und Seele?"

"Rur bas Eine nicht!" rief fie wieber: "Ehre mein Schweisgen. Denn wenn ich ihm mein Gelubbe brache, wie wurbeft bu mir je Glauben geben fonnen?"

Fabian fchwieg nachbenfenb. Er warb bei Epiphaniene Bart=

nadigfeit und bem unwiberfprechlichen Ausbrud ihrer Liebe zu ihm in fich felbst irre. Dann versuchte er einen anbern Beg, biefen Biberfpruch auf enticheibenbe Beife zu lofen.

- Faneli, sagte er und legte feinen Arm um fie: 3ch will bir zwei Fragen thun. Deine Antworten konnen mir die ganze Rube wieder geben, nach ber ich mich febne.
  - "Fabi, frage Alles, nur nicht um bas, was Ihn angeht."
- Rannft bu mir verfprechen, Epiphanie, nie, unter feinen Berhaltniffen, welche es auch fein mogen, beinen evangelischschriftlichen Glauben zu verläugnen, nie bich zum Uebertritt in bie Gemeinschaft ber Babiften bewegen zu laffen?

Epiphanic fragte flockenb entgegen: "In bie Gemeinschaft? Wie benfit bu bas?"

- Dag bu niemale romifch fatholifcher Religion werben willft; bag bu es auch jest noch nicht bift?

Sie ichien über bie Frage nachzusinnen. Fabian fühlte einen Schauber in feinen Gliebern, ba fie zu antworten einige Augensblide anftanb.

Endlich fagte sie: "Könnt' es bich also gang und über Alles beruhigen, wenn ich bir antworten würde: ich bin noch nicht kastholisch und will evangelisch bleiben, wie du, und so lange, wie du felbst?"

- Ja, ce gabe mir meine Bufriebenheit gurud.

"Nun benn, ftille beine Sorge. Ich bin ja nicht fatholisch und will feinen andern Glauben annehmen, als beinen Glauben. Konnt' ich benn anders, Fabi? Ift es nun Alles?"

Fabian bruckte fie fest an fein herz und fagte stammelnd: "Ich hatte noch die zweite Frage. Aber . . . ich frage sie nicht. Ich sab sa . . . . Gier fielen seine Arme, mit denen er sie umschloß, wie gelähmt von ihr ab. Er zog den Ropf von ihr zuruck, als wollte er sich von ihrem Umschlingen frei wissen.

"Run, was fahft bu, Fabi?" fragte fie etwas ängitlich und wollte bie Antwort aus feinen Augen lefen.

Er feufzte, und hinwegblidend fagte er: "Ich fah feine Lippen auf beinen Bangen!"

- Schon wieber von ihm? Du brichft bein Bort! Beruhr' ihn nicht, Fabi! Bertraue! Bin ich nicht beine Schwefter?
  - "Meine Schwefter, ja, aber feine . . . , lag mich, Epiphanie! "
  - Thu' beine zweite Frage, Fabi, aber beruhre ihn nicht.
  - "Run benn, Epiphanie, foll ich bie Frage thun?"
  - Warum qualft bu bich und mich, Fabi? Rebe.
  - "Du haft mich noch lieb, Fani?"
  - 3ft bas bie Frage?

"Rein, aber . . . o Fani, rebe frei vor Gott und mir: fannst bu geloben, feines Andern Geliebte, feines Andern Braut je zu werben, . . . Fani, feines Andern Beib je zu werben, . . . Fani, Gott hort und! — als bas meinige?"

Mit aller Anstrengung brachte Fabian boch die letten Worte nur febr leise bervor.

Eine lange Stille ersolgte. Ihr errothenbes Antlit fank auf die Bruft nieder, deren Bewegung innern Kampf oder eine Furcht verzieth, die sie verhehlen wollte. — Er bemerkte diese nicht unerwartete Berlegenheit und trat einige Schritte von ihr zurud. Sie hielt ihn diesmal nicht sest. Je langer sie stumm blieb, je mehr stieg seine Angst. Einigemal dat er, mit lautschlagendem Herzen, um Antwort. Endlich legte er die hande beide vor sein Gesicht und sagte in der tiessten Betrubnis der Seele: "Rein, antworte nicht!"

Jest wandte fie furchtsam und verschämt das Angesicht zu ihm auf und sagte: "Warum bist du heut' mit mir, wie du nie gewesen? Du hast Renolds Rede, Renolds Ungestum und, ber himmel verzeih' mir ober bir, Renolds verdammliches Wesen. Bin ich nicht beine Schwester?"

Er nidte fdweigenb mit bem Saupte.

"Bift bu nicht mein Alles? Dber fonnt' ich bir mehr werben?"

— Rein, bu barfit nicht. Ich tam zu fpat! verfette er, ließ bie hande vom Geficht und fagte mit erzwungener Ruhe bes Lones, indem er ihre hand nahm: Abe, es muß geschieben sein. Lebe wohl, Schwesterberg. Es war nicht beine Schulb. Ich tam zu fpat.

"Fabi!" schrie bas beangftigte Mabchen: "Es peinigt und verwirrt bich ein bofer Gelft. Berlaß mich nicht; um Gotteswillen nicht!"

- Antworte auf meine Frage beutlich: teines Anbern Berlobte, Braut, Beib? - rief er und feine Sand gitterte babei in ber ihrigen.
- "Deine Braut? Fabi, befinne bich boch! Du fprichft wie ein Truntener mit ber Schwester."
- Antworte! Gib mir bas Recht bes Brautigams, Fani! Sie blidte wieber zu ihm auf und fenkte schamvoll bie Augen, als sie ben seinigen begegnete. Dann sagte fie mit kaum verständslicher Stimme: "Es ist etwas Sundiges an dir." Nach einigem Bebenken hob sie wieber an: "Gebulbe bich, o einige Tage nur, bann ja, bann bring' ich bir die Antwort."
- Alfo haft bu teine Freihelt mehr? Bift bu fchon eines Ansbern Berlobte? eines Anbern Braut?
  - "Rein!" erwieberte fie fchnell: "Run fei ruhig."
- Und willft, wenn nicht meine Braut, mein Beib, nie Beib eines Anbern werben?

Nach einigem Sinnen fagte fie mit erneutem Erröthen, aber fefter Stimme: "Das barf ich bir und Gott geloben. Rein, ich will nie eines Andern fein, fo lange bu es felbft mir nicht gesbieteft."

Ueberrascht und als hatt' er Argwohn gegen sein Gehör, vers langte er die Wieberholung ber Worte. Sie gehorchte und sagte Sid. Nov. IV. darauf wieber mit aller ichwefterlichen Traulichfeit: "Gelt, Fabi, nun bift bu ruhig? Run weichft bu nicht von mir?"

Er heftete fie mit seinem Arm fest an feine Bruft, und seine Lippen brennend an die ihrigen. So ftanden fic lange. Die Sonne sank. Die Gletscher traten erblaffend in blauen Duft zurud, und die Thaler gerfloffen in ungewiffen Dammerungen.

- "hinab ins Moos!" rief Fabian.
- Ach! fenfzte Epiphanie: Gebulb! ich muß mich fammeln. Fabi, bu bift nicht mehr, ber bu gewesen bift. Gewiß nicht! es wohnt ein anderes Wesen in bir. Ober hab' ich bich noch nie gekannt, als heut'? Ober hab' ich bich nicht immer über Alles geliebt, baß ich bich nun noch unaussprechlicher liebe? Ober ift meine Freunbschaft fündig geworden, daß sie mir fremd und neu scheint? Sonst ist's nicht so gewesen. Was wird Er sagen!
  - "Wer, Fani?"
- Sinab ins Moos! rief fie, ergriff feine Sand und fuhrte ibn burch bie Gebufche hinab gur Sutte ins Thal.

36.

# Unerwartete Poffnung.

Fabian ging an ber hand feiner Schwester gegen die schattige Tiefe, zwischen den Wälbern der Hügelhalben, mit dem seligen Gefühl, als hätt' er, nachdem er die Welt verloren, eine neue Welt erobert. Er ging weich, wie auf Wolsen. Cyiphanie schwebte leicht neben ihm hin, sinnend und träumend, von fremdartigen Gesühlen verwirrt. Sie dankte der Dämmerung, in ihr verborgen zu sein vor Fabians Augen, vor dem Blick aller Sterblichen, vor den vertrauten Bergen und Bäumen und vor dem Gimmel.

Lobesstille wohnte in Abbrichs Saufe. Das einsache Nachteffen stand bereit: Brod und Milch und Rafe, nebst einer irbenen Schüffel gekochten, durren Obstes. Für Fabian seste freundlich das geschäftige Aenneli eine Flasche Beins dazu. Anechte und Mägde ftanden versammelt umber. Aber Abbrich erschien nicht, auch als Cpiphanie ihm die Ankunft Fabians gemelbet hatte. Er verweilte im Arankenzimmer seiner Lochter Leonore, und begehrte mit ihr und seinem Grame einsam zu bleiben.

Rach langen Tifchgebeten, bie abwechfelnb von Magben unb Rnechten halblaut und eintonig bergemurmelt wurden, nahm man auf ben Banten Blat. Riemand verfuchte, bas Rachtmahl mit Befprach und Scherz zu wurzen. Wenn einer ber Speifenben bas Schweigen unterbrach, geschah ce mit furgen Worten und gedampfter Stimme. So war bie Orbnung biefes traurigen Saufes. Epis phanie schien nur ber hauszucht wegen gegenwärtig zu fein. Sie felber genog nichts, fonbern blidte ftillfinnenb vor fich auf bie Bolifcheibe nieber, welche Tellere Stelle vertrat, inbem ihr Ropfden babei feitwarte jur Achfel geneigt bing, und ihre Sanb mit bem leichten, aus Bergaborn geschnisten Löffel tanbelte. Rur von Beit ju Beit erhoben fich bie bunteln Wimpern bes Auges, wie garte Borbange, und ein Lichtblid ber verborgenen Freube fiel auf ben Liebling, ber ihr gegenüber wohlgemuth weber Roft noch Rebens faft verichmabte. Aber wenn er fie anfab. flob ibn unter verfcamtem Lacheln ber Blid, ben ihm bie Liebe geweiht hatte.

Als das Mahl geenbet, ber Tisch von Aenneli's gewandter hand abgeraumt und das Zimmer von Allen verlassen war, blieben Epiphanie und Fabian auf ihren Platen am Tisch zuruck, im leisen Geplanber mit einander, beim gelben Schein ber Lampenstamme. So sand sie Abdrich, als er hereintrat, und sie beide, die Sande einander über dem Tisch vertraulich haltend, sein Kommen nicht bemerkten, bis er neben ihnen ftand und den jungen Freund be-

grußte. Fabian, ohne die Schwesterhand fahren zu laffen, reichte ihm von feinem Sige die Linke entgegen, und fagte: "So möcht' ich euch beibe mein Lebenlang an mir halten!"

"Bir find Schatten," erwiederte der Alte, "bie du nicht bins ben kannft. Schatten, was war, und ist, und sein wird! Doch du hast Recht. Laß dich vom Gaufelspiel beiner Bunsche erz gößen! Ich bin auch vor Zeiten Kind gewesen, wie du." Er sagte dies mit einer innern, tiesen Bewegung, mit einer bebens den Stimme, wie er jedesmal zu sein pflegte, wenn er vom Sieschenbette des heißgeliebten Töchterleins kam. Seine Augen waren gerötheter, denn sonst. Als hatte der Seelenschmerz alle Kraft seiner riesigen Gestalt verzehrt, hing er matt und schlaff über den Tisch, indem er den vorgebogenen Leib mit ausgestämmten hans den und Armen unterstützte.

Fabian versuchte, und wie immer vergebens, ihn burch Borftellungen und Grunde ju ermuthigen und ju erheben, bie ibm Bernunft, ober Religion, ober Mannesftol; barbieten fonnten. Abbrich erwieberte nach feiner Gewohnheit entweber mit einem Lacheln, welches feine gange Berachtung folder Argneien ausfprach, von ber fein mahrhaft frankes Gemuth gesunden fonne; ober mit einer Bemerfung über Schicffal und Leben, bie fcredlicher noch, ale fein Lacheln war. Enblich brach er bie Unterredung ploglich ab und fagte ju Gpiphanien : "hinauf, Rind, jum armen Loreli! Es hat bent' einen feiner milbern Leibenstage, und bangt an nichts mehr auf Erben, als an feinem Bater und an bir. So geh' benn. Entzieh' beiner Sowester feinen Augenblid, ba beine Gegenwart, bein freundliches Gevlauber ibr noch bie Reige ihres Dafeine fuß machen tann. Geb'! Es ift noch nicht fpat. 3ch habe mit Kabian zu reben. 3ch thue vielleicht noch einen weiten Gang biefen Abenb. Geb'."

Sie gehorchte und ftand auf; Fabian mit ihr. "Bielleicht feb'

ich bich, Fabi, heut' nicht wieber!" fagte fie: "Gute Racht, Fabi." Sie reichten fich bie Sanbe und schieben.

Abbrich seste sich jest zu Fabian auf die Bank, den Rücken an den Tisch gelehnt, und begann, als wollt' er sich gewaltsam zerkreuen, allersei Fragen, die anfangs ohne Zusammenhang schiesnen. Fabian mußte ihm allersei berichten; auch die Unterredung mit dem Dekan zu Narau. Als er von der Feuersbrunst am Thunersee, der dabei bewiesenen Thätigkeit des Schweden, und von Fabians gänzlicher Dürftigkeit hörte, rief er, einen schweren Fluch über Gideon Renold murmelnd: "Gätt' ich diese Bestie nicht vonnöthen gegen die Wälle von Bern und Solothurn, wollt' ich sie nächster Tage am Galgen zappeln lassen. Er ist schon verzusen, wie ein Churer Bazen. Aber man muß hier zu Kande manchen zu Gast bitten, der längst vom Henkersmahl hätte satt sein sollen. Habe Geduld, und wahre dich einstweilen, denn er stellt bir nach, bis wir ihm das Bohnenlieb singen."

Fabian bewies burch seine Gleichgültigkeit gegen Abdrichs Warnung, wie wenig er den Schweden fürchte, und seste seine Erzählung von dem fort, was er im Pfrundhause zu Aarau durch den Dekan vernommen. Abdrich hörte ihm mit wachsender Theilnahme zu, besonders, als die Rede auf den lateinischen Brief, und auf die Bermuthung des ehrwürdigen Gesklichen von Aarau kam, ob nicht der Prälat von St. Urban vielleicht mit dem Briefteller, der so geheim ihne, ein und dieselbe Person sein möge?

"Blig!" rief Abbrich und sprang auf, "es wird hell! Saft bu mir nicht bei Olten von einem Mohren erzählt, ben er bei fich gehabt? Es ist dies Regergesicht schon vor einigen Wochen in dem alten Zisterzienserstift bemerkt worden; nein, nicht ba, aber boch wenige Buchsenschuffe davon, im Wirthshause vor Roggwyl. Die Bfaffen haffen wohl die Reger, aber nicht die Regerinnen, und

٠,

beirathen nicht, fo lange die Bauern Beiber haben. 3ch will bem Abte nachftene über ben Sag fchanen!"

Fabianen brangte es jest, von bem Schaufpiel zu reben, welches er vor wenigen Stunden noch auf der Bampf gehabt. Doch Ehrsfurcht und Liebe für Epiphanien geboten ihm Schweigen. Ins beffen unterließ er nicht, ben Alten zu warnen, auf der hut zu fein; man muffe vor der Monche Lift und Gewalt fo fehr, als für Epiphaniens gutmuthige Leichtgläubigkeit zittern.

Abbrich beruhigte ben Jungling. "Dies Saus fieht wohl bewacht," fügte er bingu: "meine Rnechte find auserwählte Burfche; alle bewaffnet, wie zu einer Belagerung. Ber hier Gewalt vers fucht, wird falt gemacht, und Faneli verläßt mein armes Rind nicht, fo lang' es athmet. Aber Fabian, hatt' ich bas Alles nicht erfahren, was ich nun weiß, ich mußte bennoch mit bir ein Bort im Ernft reben, und ber Bitte meines armen Loreli Benuge thun. Sie will Epiphanien geborgen und gludlich feben; fie gittert vor bem Loofe berfelben, wenn ber Schwebe . . . fie hat mir gefagt, mas ich felber mußte, bag meine Richte nur bir febe. Rabian. ohne Umftanbe, lege bie Rinberfcube ab; es ift Beit! Faneli ift beine Schwester nicht, bu bift nicht ihr Bruber. Es ift bie lette Luft, bie bu meiner armen Tochter ins fterbenbe Berg legen fannft, wenn bu bie unschuldige, findliche, treue Fani nicht verläffeft; wenn bu fie, ebe Leonorens Augen brechen, ju beinem Beibe machft. Frage nicht, nun bu um Sab' und Gut gefommen bift. wovon eine Frau nahren? - 3ch theile mit bir, was ich befige. Eviphanie erbt ja von mir, ba ich keine Tochter hinterlaffen werbe."

Er fagte bie letten Borte mit leifer werbenber Stimme, bie zulett ganz tonlos zum Seufzer warb. Der Jüngling, anfangs burch ben Antrag überrascht, flammte plötlich in allen Strahlen ber Freude auf, und rief: "Abbrich, bas ift's, was ich selber bir sagen wollte. Heut' ober morgen wollt' ich ihre hand von bir forbern."

-- Du fennft die fleine Thorin. Sie wird fich ftrauben . . . fuhr Abbrich ruhig fort.

"Nein, glaub' ce nicht!" rief Fabian: "Sie hat gelobt, teines Andern Weib zu werben, wenn nicht bas meinige."

- Defto beffer, fagte ber Alte: Freilich biese Tage haben bas Ansehen, mehr Wittwen, als Braute, zu machen. Doch Leosnoren muß bie lette Freude werden. Also bleibt's dabei! Aber Fablan, unter und Beiben muß zuerst noch etwas abgethan fein. Reiche mir die Hand, und versprich zu erfüllen, was ich verlange.
- "Rebe erft, Abbrich. Ich gebe meine hand nicht, ohne gu feben, wohin?"
- Bie, Burich, bu möchteft gewinnen, aber nichts auf bie Rarte feten? Wie hoch hilt bir meine Nichte?

"Dehr, ale bas Leben, Abbrich."

- So hoch ift ber Breis nicht, ben ich fur fie anschlage. Sanb ber! Schlag ein!
- "Rein, thu' ben Sack vorher auf und laß mich hineinschauen, eb' ich bie Waare taufe."
- Run benn: Du verfprichft mir, Epiphanien nicht zu zwins gen ober zu beschwahen, mein Saus zu verlaffen, fo lange Leonore am Leben ift.
- "hier, Abbrich, die Sand! Ein Mann ein Mann, ein Bort ein Wort!" Fabian folug in Abbrichs hand bie feinige.
  - Gut! fagte Abbrich: ich halte fie feft fur einemweltes Bort. "Sie hilft bir nicht, eb' ich bas zweite Bort gegeben; lag

boren." Rabian jog bie Band wieber jurud.

— Du mußt mir treu in gegenwärtigen Zeiten zur Seite bleiben, Fabian; ich bebarf vielleicht beiner. Du haft Wiffenschaft und kannft bie Feber beffer, als mancher Pfarrer und Lanbschreiber, fuhren. Auch bift bu Arzt und Bunbarzt. Es wird nachstens Manchem ber Magen verborben werben, wenn sich herren und

Bauern mit blauen Bohnen gaftiren. Du weichft nicht von mir, bis bie Sache bes Bolfs entschieben ift.

"Nein, Abrich, ich helfe ber Obrigfeit nicht bas Bolf unterbruden; aber ich helfe beinen wilben Bauern nicht gegen bie Obrigfeit anbellen."

— Burich, vergiß nicht, bu bift ehrlicher Bauern Rind, und hier heißt's: Wer nicht fur uns ift, ber ift wider uns. Bursch, vergiß nicht, es fteht bir eine Braut und stattliche Aussteuer auf bem Spiel. Der Tanz mit ben Stadten wird bald abgethan fein, und vor Pfingsten, hoff ich, machen wir mit ihnen ben Rehraus. Jakob biente vierzehn Jahre um Rahel; ich verlange von bir keine vierzehn Wochen!

"Dicht ber Lohn macht ben Unterschied, aber bie Arbeit."

— Bas begehr' ich, Burich? Es gilt bie gerechtefte Sache; es gilt, baß ber Schweizername feine Luge, und ber Tell mit bem Apfel fein helgeli \*) fei, was die herren ben Bauern ins Pfalmbuch legen, um aus langer Weile die Augen baran zu ersgößen. Man foll ben armen Leuten in biefen Bergen nur gnabigft erlauben, Menschen zu fein; mehr nicht.

"Die Menschwerdung macht bei euch unmenschlichen Anfang. Rein, Abbrich, nein, dazu biet' ich feine Fingerspiße."

- Und wenn ce Faneli von bir forbert?
- "Dein, Abbrich."
- Burfch, und bu wollteft vorhin bas Leben für bas arme Mabchen baran feten?
  - "Ja, mein Leben wohl, aber nicht mein Gewiffen . . . "
- Eropf, ich merte, woran ich mit bir bin. Du fommft vom Bfarrer und Dorffchulmeifter, aber haft noch nicht bie hochschule

<sup>\*)</sup> Delgeli beigen in ber Schweig fleine, bunte Beiligenbilber.

bes Schickfals besucht. Berfiehft meisterlich beinen Seibelberger\*) herzusagen, aber von ben Fragen bes Menschenherzens an die Belt haft du nichts vernommen. Du sprichft Bernerbeutsch, ich Schweizerbeutsch, wir verfiehen einander nicht!

Abbrich ging mit hastigen Schritten einigemal schweigenb bas Immer auf und ab, und kehrte endlich langsam gegen Fabian mit ben Borten zurud: "Du thust mir leib, Fabian. Es hilft bir Alles nicht. Freund ober Feind, hart ober lind mußt du sein. Bas nicht zu ben Scheerenklingen gehört, wird zwischen beiben zerschnitten. Ich schlage dir ein Anderes vor, beines eigenen heils willen. Ich gebe dir meine Nichte: du aber begleitest mich morgen nach hutwyl zur Landsgemeinde aller Bundesgenossen. Da follst du hören, was das gesammte Bolt begehrt, und ob es Recht ober Unrecht will? Nachher entsche bich. — Bon da begleitest du mich, und weicht die Austrag des handels nicht von meiner Seite."

Fabian blieb eine Beile nachbenfend und fagte: "Warum bas?"

- Bie bu willft, beiner ober meiner Sicherheit willen.
- "Der beinigen willen, Abbrich, mocht' ich's wohl."
- Auch ale Arzt fannft bu Dienfte leiften, ohne bein Rates Sismusgewiffen in Gefahr zu fturzen, benn bu tannft mit beinen Bfiaftern Juben und Samaritern beifpringen.
  - "Auch bas fann ich!"
- Mehr verlang' ich nicht, ale bein Bund : und Scheermeffer. Der Degen und Spiefe haben wir genug, ohne bich. Allenfalls beine Feber nimm mit bir. Es gibt ju fchreiben.
- "Rein, Abdrich, für biefen tollen Aufruhr verfprit' ich weber Blut noch Tinte. Schwert und Feber haben ungleiches Gewicht; wiffe jeboch: ein Schwertftreich fann wohl Fleisch und Knochen

<sup>\*)</sup> So nennen die reformirten Candleute ber Schweig ben pfalgifchen Ratechismus, ben 1562 Urfinus gu Beibelberg gefcrieben batte.

fpalten, ein Feberstrich aber scheibet Lanber und Boller. Ich gebe, wohin bu willft, Abbrich, als bein Schutzengel. Allein bie Feber bleibt babeim!

- Mag's gelten! Sant her! Du weichft nicht von mir! Das Anbere wirb fich finben.
- "hier bie Sand, Abbrich. Das Andere aber fuche nicht, benn bu wirft's nie finben."

Fabian gab ihm die hand, welche der Alte fraftig, boch nicht ohne Lächeln, schüttelte, worin etwas Schalfheit verborgen lag. Abdrich führte ihn darauf mit der Lampe in eine anstoßende Kammer und sagte: "Du wirst ermüdet sein, Fabian. hier steht bein Bett. Morgen sprechen wir weiter. Epiphanie ift bei meinem Kinde. Störe die Töchter nicht mehr. Gute Nacht!"

Damit entfernte sich ber Alte rasch. Fabian trat zum Fenster. Es war noch nicht spat Abends. Die Thalschlucht schwamm im bleichen Mondlicht. Wie ein unserner Strom scholl bas Getose ber Tannen im Windzug. Da wankte eine menschliche Gestalt unter Fabians Fenster vorüber. Es war Abbrich, ber, in seinen Mantel gewickelt, mit hut und Degen noch eine gehelmnisvolle Nachtzreise autrat. Er verschwand balb in die nahen Waldschatten.

#### 37.

# Unerwartete Erfüllung.

Fabian, in aller harmlofigkeit, überließ sich seinem gesunden Schlaf und kam, da es schon eine Stunde Tag war, der Lette, zur Morgensuppe. Auch Abdrich, reisefertig, leistete Gesellschaft; sprach viel und lebhaft und mit großen Erwartungen von der nahen Bolksversammlung zu hutwhl, der feierlichen Beschwörung bes Landesbundes und den daraus nothwendig hervorspringenden

Enticheibungen über bas Schickfal ber gefammten Eibgenoffenschaft. "Die Löchter wiffen," fuhr er fort, "baß bu mir Wort gegeben, mein Begleiter zu fein; und kennen beibe auch ben Preis bafür. Geh', nimm beinen Abschieb von ber armen Leonore und weibe bich an ber letten Freude, die aus ihrem fterbenben Auge lachelt." Der Jüngling gehorchte; ber Alte folgte nach.

Beibe traten leise in das Gemach der Leibenden, über welches die vorgezogenen Umhänge des Fensters nur dämmerndes Licht zu dringen gestatteten. Eplphanie fland am Bett der Freundin und reichte dem schüchtern herantretenden Liebling schweigend die Hand zum Morgengruß. Er wagte kein Bort. Leonore aber, an ershöhten Hauplfissen in halbsihender Lage, streckte ihm mit himmslischem Lächeln den Arm entgegen, und indem der Wiederglanz innerer Freude die blassen Wangen der verschämten Kranken, wie der leste Abendstrahl der Mal-Sonne den reinen Schnee der Alpensstruen, röthete, sagte sie mit matter Stimme: "D Fabi, lieber Fabi, du sindest mich noch. Gottlob, daß dich mein Auge noch einmal sehen darf, eh' es bricht. Gib mir deine Hand, Faneli!"

Epiphanie reichte ihre hand. Leonore legte fie in bie bes Junglings, fah mit neuem Erröthen und lächelnd zu beiben empor und fagte: "Meine Seele segnet euch! Vor Gott betet sie für euer Heil. Ich werbe oft bei euch fein."

Fabian und Epiphanie standen flumm und mit thränengefüllten Augen ba. Eleonore bemerkte es, lächelte zärtlich das Paar an und fagte: "Ich weine nicht mehr. Ihr habt noch Thränen. Die Freude weint auch; die Seligkeit nicht. Das Leben ist schön, doch nur Schatten, — Schatten bes Ueberirdischen."

Sie fprach mit leifer, aber fefter Stimme. Es war bie Stimme eines Engels über feinem Leichnam. Ihr Saupt fchien von Seiligens glanz umfloffen; ihre Miene hatte ben Ausbruck jener innern Wonne, bie man in ben Zügen ber Berftorbenen, wenige Stunden nach

ihrem Ausathmen, wahrzunehmen pflegt. Epiphanie und Fabian, gleichzeitig wie von unfichtbarer Macht genothigt, knieten vor Eleos norens Bett nieber und kußten bie kalte, blaffe hand ber schönen Sterbenben. Abbrichs herz bei biefem Anblid brach. Er fioh ftillsjammernd aus bem Gemach in eine Einfamkelt.

Es waltete langes Schweigen. Die Knienden wagten nicht eins mal laut zu feufzen. Endlich sagte Eleonore: "Nimm mir die harten Ringe wieder von den Fingern, Faneli. — Dir ben einen; dir, Fabi, den andern! Traget sie zu meinem Gedächtnis." — Und nachdem der rührende Befehl erfüllt war, lächelte die Selige und sagte: "Geh! es ist Zeit! es ist Zeit! Ich bete für euch."

Epiphanie und Fablan standen auf. Beibe kuften die blassen Lippen ber Jungfrau, die nur mit stilllächelndem Blick antwortete. Dann verließen beibe das Jimmer leise, in welches, zur Pflege ber Dulberin, eine der Mägde eintrat. Epiphanie führte aber ihren Freund in ihr Gemach und sagte: "Fabi, also mußt du sichon wieder von hinnen mit dem Oheim? Er hat mir Alles gesagt und mir erlaubt, dich und ihn bis Kulm hinad zu begleiten. Fabi, du gehst ohne Gewehr, und es ist bose Zeit, unsichere Straße. Bache über dein Leben, denn es ist ja auch mein Leben, und kehre bald wieder."

Rach biefen Worten sprang fie zu einer beinahe funf Schuh langen, mit rothem Tuch und schwarzem Leber zierlich beschlages nen Rifte, wie bergleichen bamals in reichen Burgerhäusern zum Nuhen und Schmuck ber Gemächer ftanben. Dicht aneinanber in Streisen ober blumenartigen Windungen zusammengereihte Messings fnöpfe zahlloser Rägel des Deckels oder der Seiten, bilbeten daran den vornehmsten Prachtiheil. Epiphanie öffnete mit dem Schlüsel den Kasten, und nahm daraus ein breites Schwert, deffen handsgriff mit Silber ansgelegt, so wie das Gehenf mit Silber gestickt war. "Sieh' Fabi," sagte sie, indem sie ihm das Degengehent

über bie Achfel warf, "ich will bich ruften. Ich gebe bir bas Einzage, was mir aus bem Erbiheil meines unglückfeligen Baters gezblieben ift, beffen ewiger Grabstein ber hohe Rawhl geworben." Sie brückte bei biefen Worten ben Griff bes Schwertes an ihren Mund und fuhr fort: "Diefe Stelle ist durch seine handberührung heilig."

- Und mir durch beine Lippen! fagte Fabian: 3ch werbe es für feine ungerechte Sache entblogen.

"Beh' bir, Fabi, wenn bu bas könnteft! Ich weiß vom Oheim, baß mein Bater, er foll heftigen Gemuths gewesen sein, einst im Irrthum fehlte, und einen Mann mit Unrecht erbitterte. Da riß ihm dieser bas Schwert aus ber Scheibe, um ihn bamit zu durchebohren. Fabi, ich erzähle dir's nicht vergebens. Seitbem ich die Geschichte gehört hatte, blieb in mir ein Glaube, an diesem Schwerte hange eine geheime Bestimmung."

- Und welche?

Es fei feinem eigenen Befitzer gefährlich, wenn er fündiget. Ich felbst bin schon von der Schärfe der Klinge einmal verwundet worden; es schien zwar damals, wie bloßer Zufall; — aber, Fabi, ich wußte wohl, wie ich mich vorher schwer an Gott und Menschen vergangen hatte. Fabi, traue meiner Uhnung. Es gibt feinen Zufall, weil ein Gott ift. Und glaub' es, Fabi, in der Menschenbrust klingt und weisfagt, wenn man aushorcht, zu-weilen eine Stimme, die nicht Menschenktume ist."

Sie plauberte bies und mehr noch so ernst und festgläubig, und sah babei mit ben himmelsaugen so slehentlich und zärtlich zum Jüngling auf, daß dieset gegen die Schwerterstimme aus Epiphasniens Bruft nicht das Mindeste erwiedern konnte und wollte. Er reichte ihr die hand und sagte an die Wasse schlagend: "Dem Unrecht Truz, dem Rechte Schut!"

In biefer Unterrebung wurben fie burch Aenneli's Gintritt ge-

ftort, welches ihnen anfundete, daß Abbrich mit Ungebulb vor ber Sauethur harre. Menneli felbft bentete fcweigend burch ihr fonnund festägliches Rleib an, baß fie ber Befellschaft folgen werbe. um Epiphanien wieber ine Moos jurud zu begleiten. Dan ging hingb und trat fogleich ben Weg niederwärts burche Thal an. Abbrich fchritt ftumm mit weiten Schritten voran. Sanb in Sanb. im ununterbrochenen Gefprach, eilten ihm Fabian und Epiphanie burch Bebufch und Biefen nach. Befcheiben blieb Menneli eine Strede jurud, und vertanbelte bie lange Beile mit Sammeln bunter Felbblumen, bie fie rechte und linke am Bege pflucte und in fleine Strauße banb. Beilchen und Manglodchen bestimmte fie Epiphanien; Balbanemonen und buftige Traubenhiachnihen bem iconen Jungling; einen pfirficbluthenen Bylanbftengel bem Abbrich, fie wußte, ben liebte er; fich felbft heftete fie bie blaßgolbigen garten Brimeln vor ben Bufen, bie, wie manchmal auch fle, bas Ropfden bingen.

Nur zu schnell für bie Blaubernben war man an ben Ruinen ber Trostburg, und an ben Teufenthaler Strohhutten vorüber, am Fuße bes Steinbergs von Rulm. Abbrich stand still in ber Ferne bei ben ersten häusern, ber Nachsommenben wartend. Gpiphanie hatte Halmen gepstückt; Fabian mußte ste halten, während sie die Enden derfelben zum wahrsagenden Ringe verknüpfen wollte. "Aber, Fabi, " rief sie, indem beide still standen und sie die prophetische Arbeit begann: "denke indessen feinen andern Gedanken, als unser baldiges Biedersehen. Hörst du? Sind alle Halmen zuleht ein ganzer Ring, so werden wir bald wieder vereinigt sein; hängt aber im größern King, wie zwei Keitenglieder, ein kleiner: so sehn wir uns lang, lange nicht. Ach, Fabi, es drückt mich ein banges Gesühl, und das wird wohl so sein! Denn du mußt Abdrich zu wilden Dingen begleiten. Man spricht ja noch immer

von Rrieg. Aber wenn gar zwei getrennte Ringe werben, - - bann fteht und Schweres bevor!"

Sie knupfte mit den kleinen Fingern die Halmenenben; beibe schwiegen. Es trippelte um beibe Aenneli herum, den Ausgang angstlich erwartend. Dann ließ Epiphanie das Berknupfte ausseinander. Es entwickelte sich ein großer Halmenring. "Ach!" schrie Aenneli laut. Es war ein kleinerer, einzelner zur Erde gefallen. — "Bas?" stammelte Cpiphanie erschrocken: "Trennung? Immer? Du nicht wieder heimkehren zu mir? — D Fabi, was beutet es? Dich nicht wiedersehen?"

Wenn gleich bas Jur-Erbe-Fallen bes kleinen halmenringes bem Jüngling unangenehmen Einbruck verursacht hatte, wollt' er boch Alles kindischen Aberglauben nennen. Er lachte und spottete; sie aber schüttelte mit trüben Augen, ohne ein Bort zu erwiedern, ben Kopf und seufzte endlich: "Du wirst's erfahren, Fabi! Es wartet unser beiber großes Unglück. Fabi, geh' nicht mit Absbrich! Fabi, geh' nicht! Er zieht dich in ein schweres Berderben binab."

In biesem Augenblick erklangen vom Dorfthurm bie Gloden bes freitägigen Gottesbienftes. Abbrich, schon weit voraus, fehrte haftig gegen bie Jögernben zurud, und ermahnte zur Eile. Ins bem fie ben Weg fortsetten, schalt Abbrich, ba er vom halmens Orakel vernahm, die Thorheit seiner Richte, und sprach: "Ich will bir, Mägblein, auf ber Stelle bas Gegentheil aller beiner Kinbertraumerei geben."

"So geh' allein beinen gefährlichen Gang, Dheim," fagte Epiphanie, "und lag ben Fabt im Moos!"

"Boffen! " rief ber Alte unwillig: "Sollen verständige Manner ihren Rath vom blinben Finger eines Mabchens abnehmen? Kommt ins Dorf."

Inbem fie gingen, vertheilte Aenneli ihre Strauger. "Warum

thust bu das, und gibst ihm die bleichen Todtenblunchen und die Blumen da mit Modergeruch?" rief Epiphanie. Sie nahm Fasbians Strauß mit geschwinder Hand fort und gab ihm die Beilschen.

Wie sie unter ben lauthallenben Gloden ber Kirche waren, tehrte sich Abbrich mit eigenthumlichem, boshaftem Lächeln zu ihnen und fagte: "Dieweil wir boch, wie Faneli meint, einen gefährlichen Gang thun, so laßt uns ein Baterunser lang in die Kirche ireten.

"Spotte nicht, Abbrich, fpotte nicht!" fagte die Jungfrau ernst und mit dem Zeigesinger warnend: "Du machst das Wirthshaus zu beinem Gotteshaus; laß Gottes Haus einmal bein Wirthshaus werden! Ja, fommet! fommet hinein! Laffet uns, eh' benn wir scheiden, zusammen beten. Uns ist Gottes Segen vonnöthen!"

"Dir und Fabian nämlich!" erwiederte Abbrich. "Der Pfarrer ist bereit, eure Trauung zu verrichten; ich hab's gestern noch spät Abends mit ihm abgethan. Zu anderer Zeit hätt' er mir die Thür gewiesen, wie ein Landvogt; jest ist er geschmeibig wie ein Ohrzwurm. Tretet hinein!"

Epiphanie erblaßte. Sie wollte reben, aber bie Worte ftarben auf ihren Lippen. Fabian betrachtete verlegen balb ben Alten, ber ein Kranzlein von fünftlichen Myrthen aus einem kleinen Truhe hervorzog und es bem bestürzten Aenneli mit bem Befehl reichte, baffelbe auf Epiphaniens Haupt zu heften.

"Nein!" rief Epiphanie: "Belches Spiel treibst bu mit uns?" Abbrich suchte sie mit Ernst und Gute zu beruhigen: "Billst bu Fabian verschmähen, ben bu lieb hast und ben ich bir für immer gebe, weil es ber lette Wille Leonorens ift? Dieser Kranz, bu fennst ihn wohl, er ist ber Brautkranz ihrer Mutter! Loreli gab ihn mir mit ben Worten gestern: Er soll erst auf Epiphaniens Scheitel, bann auf meinem Sarge liegen. Gehorche ber

fterbenben Schwester. Sie reichte euch ihre Silberringe nicht eitler Beise."

Epiphanie ftand bleich, bebend und wortlos ba. Der Kranz war schon auf ihrem Haupt. Sie warf einen klagenben Blick zum himmel und faltete die hande ftumm zusammen.

"Du hast uns überraschen wollen in beiner Art, Abbrich," sagte ber Jüngling, "aber bu hast uns betäubt. Rein, Faneli, zittere nicht! Mimm ben Kranz aus ben haaren, und geh' frei ins Moos heim. Ich will bich von bir allein, nicht burch Billen eines Lebens ben ober Sterbenben, nicht burch List ober Gewalt. Geh' frei zurud; Abbrichs roher Streich gegen unsere Herzen hat mich ersschüttert, wie bich. Aber in meinem Schrecken wachte eine Freude auf; in beinem nur Berzweiflung. Ich binbe bich los von bem Gelübbe, das bu mir auf ber Bampf gegeben. Sei jedes Ansbern, wenn bu schaubern mußt, ewig allein mir zu gehören."

Sie betrachtete ihn mit traurigem Blick, in welchem ein Borswurf lag, als wollte fie fagen: Wie kannst bu also reben, Fabi?

"Rehr' heim, Faneli," fuhr er fort: "Du bist frei. Ohne beinen Frieden hab' ich feine Seligfeit. Ich will bich nie anklagen. Du wurdest auf grausame Beise durch Abbrichs Einfall überstürmt. Bir kennen ben Oheim! Er scherzt mit dem Heiligsten in roher Art; er sieht bort nur Mauer und Thurm, wo wir die Kirche und die Ewigkeit vor uns sehen. Du kannst mir beine hand nicht geben; bein Erzittern und Erblassen haben dich losgesprochen."

Er fagte dies mit bebendem Tone und bleicher werdendem Antlit. Epiphanie warf einen flummen Schmerzeneblick auf ihn, ergriff aber seine Hand und ging langsam, das Haupt auf die Bruft gesenkt, den Blick zur Erbe gewandt, vorwärts mit ihm zum Kirchhof, zwischen frischen Gräbern hin; dann in die kleine, schmucklose Kirche.

"Epiphanie!" rief Fabian leife, indem er unter ber Kirchen216. Nov. IV.

pforte dehen blieb und feine Führerin mit einem zweifelhaften Blid voller Bangigkeit und Freude anfah.

. "Fabi!" fagte fie gefaßt: "tritt mit mir vor Gottes Angeficht!" Sie fdritten burch ben mittlern Bang, awifden ben gierbelofen, grob aus holz gezimmerten, vom Alter und Gebrauch glanzend gebrannten Banten , jum Taufftein. Abbrich und Menneli folgten; jener trat mit Rabian gur Rechten, biefe mit Cpiphanien gur Linken. In ben Sigen ber Rirche hatte bie Anbacht nur wenige alte Leute versammelt, bie nun Beuge einer unerwarteten Feierlichfeit wurben. Der Bfarrer erfchien; bie Gloden verftummten. Die Trauungegebete ertonten. Die Ringe und bas Jawort wurden gewechfelt. Ran ging ju ben Sigen ber Buborer jurud, um noch bas Gebet bes Geiftlichen auf ber Rangel anzuhören, mit bem bie beilige Sandlung gefchloffen warb. Epiphanie, auf ben Rnien, in fich felbft jufammengefunten, verloren in ber Inbrunft bes Rebens ju Gott, vernahm weber bas heilige Bort, noch bas Schweigen bes Mannes auf ber Rangel. Das Gerausch berer, welche bie Rirche verließen, ftorte fie nicht. Lange barrten ibre Begleiter fcweigenb ober flufternb neben bem Beiftlichen, ber fich ju benfelben begeben hatte. Endlich erhob fie fich, und trat ju ben Bartenben mit einer Diene, welche verrieth, bag fich ihr Geift noch nicht gang in bas Begenwartige gurudgefunden babe.

38.

## Trennung.

Schweigend, nachbem bie Neuvermahlten noch bie frommen Gludwunsche bes Geistlichen empfangen hatten, gingen fie mit eins anber burche Dorf jurud und über bie Biefen rechts zum Steins beug, ben Zugweg, ben fie gefommen waren. Jeber hing eigenen

Gebanken nach. Abbrich, bufter voran, minder mit der Gegenswart als Jukunft rechnend, murmelte zuweilen einzelne, unversständliche Worte vor sich. Fabian blickte von Zeit zu Zeit still bes obachtend auf Epiphanie. Was seit einer Biertelstunde vor dem Taufstein der Dorffirche verhandelt worden war, hatte seinen Gesmüthszustand unverändert gelassen, wie er gewesen, und schien an den alten Berhältnissen zu der Jugendgespielin nichts geändert zu haben. Der Abend auf der Bampf war für ihn mit weit höherer Feierlichseit geschmückt gewesen; die kirchliche Trauung hatte ihm nur die Gestalt einer trockenen Körmlichseit und Uebung oder einer bürgerlichen Anerkennung dessen gehabt, was sich schon von selbst zwischen beiben Herzen gethan.

Ganz anders aber stand das Geschehene in Epiphaniens Seele. Ihr hatte nicht der Pfarrer, sondern der ewige Gott gesprochen sur hat enicht der Pfarrer, sondern der ewige Gott gesprochen sur die Ewigkeit; das Jawort war kein öffentliches Geständniß, sondern der surchtbarste Eid gewesen, den sie vor dem Throne des Allerhöchsten abgelegt; das Wechseln der Ringe das Auswechseln der Seelen, das Ende des Sichselbsigehörens. Sie hatte Fabian geliebt. Die Liebe war geblieben, aber vom Irdischen ins Ueberzirdische gehoben, nun Gottessache geworden. Sie selber begriff nicht, woher sie Kraft empfangen, Majestät und Gewalt eines Augenblick zu ertragen, der, ihr ganzes Schicksal brehend, erzhabener als ihr gesammtes Leben prangte. Sie mußte Einzelzheiten der ganzen Begebenheit in ihrem Gedächtniß wiederholen, um deren Wirklichkeit zu glauben.

Bahrend beffen trippelte Aenneli dem jungen Chepaar nach, mit fehr weltlichen Gedanken beschäftigt. Diese Bermahlung, Knall und Fall, ohne Borbereitung, ohne Rachgeschmack, ohne Kranz und Tanz, diese Hochzeit ohne Hochzeit, diese Brautleute in Haus: und Reisekleibern, — dies Alles hatte anfangs nur ihre Berwunderung, nachber völlige Risbilligung, zulest die Ueber:

zeugung bewirft, bas fei Binkelheirath, vor Gott und Menschen ohne Gultigkeit. Benn fie ihren eigenen alten Sonntagsrod, ihr abgetragenes Bamms betrachtete, mußte fie nothwendig über die unerwartete Ehre berfelben lächeln, Brautjungfernschmuck geworden zu fein.

Als man zur Walbspitze am Fuß bes Steinberges gekommen war, von wo ber schmale Pfab sich in ben Matten zum Fahrweg gen Dürrenäsch schlängelte, hielt Abbrich still und mahnte an bie Exennung. "Ich hoffe," sagte er, "ihr werbet mit mir zusrieden sein. Alles ist abgethan nach Wunsch; kurz und gut!"

Kabian entgegnete: "Ich weiß nicht, ob gut, aber kurz ges wiß! Gethan ift's, wie es ber Platregen auf burstigem Felbe enbet, ber, was nicht verborrt ift, zu Boben schlägt. Dich plagt ein eigenes Geschick. Selbst bas Almosen, welches du gibst, übersschimmelt zwischen beinen Kingern sogleich mit giftigem Grunspan; und bie Freude, die du bringst, kommt mit keinem Lächeln, sons bern mit Entsehen und Schrecken, wie Unglud, baher."

"Mag fein, Burfch!" fagte ber Alte bufter: "Aber ich wunschte wenigstens, bu verftanbeft, mir beffer zu banten."

"Jurne nicht!" rief ber Jungling gerührt und reuig, indem er die hand des Alten ergriff und an seine Bruft brudte: "Ich bante bir bennoch. Du haft mich zu beinem Neffen gemacht, ich aber will bich zu meinem Bater machen. Ich werbe bir folgen, wohin du winkft. Leb' wohl, Faneli; gebenke seiner und meiner in Liebe und Gebet. Ich gehe mit bem Oheim."

Epiphanie, als hatte fie fich aus ben Ereigniffen biefer Stunde noch nicht ganz wiedergewonnen, betrachtete den Oheim und den ihr vermählten Jüngling mit träumerischem Nachbenken und fagte: "Was treibet ihr Beide mit mir? Wohin wollet ihr, ohne mich? Was beginnet ihr?"

"Abbrich erwiederte fanft : "Wir manbern gen hutmyl. Geh'

heim, Rind, bewache bas haus und pflege beiner franken Schwesfter, wie bu mir's angelobt haft."

"Bas benn? Wie rebest bu, Abbrich?" rief Epiphanie: "Bin ich nicht bas Weib bieses Jünglings, bessen Schwester ich noch am Morgen war? Wie willst bu scheiben, was Gott verbunden hat? Ich habe einen Schwur gethan vor dem Himmel, der alle Gide löset, und ein Gelübbe, neben dem kein anderes mehr gilt. Und hatt' ich Vater und Mutter auf Erden, ich mußte Bater und Mutter verlassen bieses Mannes willen."

Der Alte schüttelte heftig ben Kopf und fagte: "Schweig, Thorin, und verfaume uns nicht burch beine Grillen. Bir thun einen Gang, ben fein Beib geben barf."

"Das sei Gott geklagt!" schrie Epiphante mit schmerzvoll zum himmel gerichtetem Blick und auf die Bruft gedrückten handen: "Ich kenne beinen Gang, es ist der Gang in den Abgrund! Du schleppft den Schuldlosen mit dir hinunter und führst ihn aus der Hölle nicht wieder zuruck. Ich bin einem Todten vermählt worden, keinem lebendigen Manne; Braut, Cheweib und Bittwe bin ich in der nämlichen Unglückstunde geworden. Du haft ihn und mich betrogen, Addrich; wie wirst du bein srevelhaftes Spiel vor dem Angesicht bessen verantworten, vor dem du mich in dieser Stunde ihm geweiht haft?"

Fabian schloß mitleibig die Hand der Wehklagenden in seine Hande und suchte sie durch einige Trostworte zu beruhigen. Abdrich schien die Geduld zu verlieren, lief einige Schritte davon und wieder zurück und sagte ärgerlich: "Mit weichherzigen Weiberwund hartmäuligen Rossen bringt's keiner zum Jiel. Fort, Fabian, und Wolle in die Ohren! Sie wird sich wieder trösten, wenn wir hundert Schritte von ihr sind. Ich kenne die Weiber; sie lachen die nämlichen Thränen, die sie weinen, und drehen, wie den Rücken, ihren Sinn."

Unwillig erwieberte Fabian: "Du bift ein feiner Maler, Abs rich; wenn bir bie Engel nicht gerathen, macht bu Teufel bars aus. — Faneli, faffe bich. Bir kehren balb zurud. Ich beschwöre bich, brich mir bas herz nicht burch beinen Jammerblid. Rur noch ein einziges Lächeln gib mir zum Balet."

"Wie foll ich neben beiner Leiche lacheln, Fabian?" feufzte fie: "Du fehrst nicht wieber, glaube mir, nimmer kehrst bu wiesber. Denkst bu nicht mehr an bie verhängnisvollen Kranze, bie auseinanber fielen, eh' wir zur Trauung traten? D Loreli's weiffagenber Gefang!"

"Kindereien!" siel ihr Abbrich in die Rebe: "Schame bich; eine junge Frau muß nicht alten Weibertrödel seil haben. Es geht im Leben nicht Alles nach Wunsch, auch wenn's zum Besten geht. Du mußt dich ans Unglud gewöhnen, benn es gewöhnt sich an bich. Du weißt wohl, man rutscht nicht auf Sammetkissen ins himmelreich hinein. Also, gehab dich wohl; gruße meine kranke Geilige. Ich führe dir bein Mannlein über ein Kleines wieder zu."

Epiphanie verneinte mit einer Bewegung ihres Sauptes, ohne zu antworten. "Bas gilt bie Bette," rief ber Alie: "ich bring' ihn bir, wenn bu uns am wenigsten erwartest, und ich richt' euch eine Sochzeit aus, wie fie noch kein Berner Landvogt prächtiger aehabt!"

"Du bringst ihn nie wieber, Abbrich; bu nicht!" seuszte die Reuvermählte: "Es ist sein Loos gefallen, und das meinige mit dem seinen. D rede nicht vom alten Beibertröbel! Hast du den Gesang vergessen, den unsere Seherin zu meinem Geburtstage sang?" — Mit warnender Stimme fuhr sie fort:

Bom rosenfarb'nen Munbe Erlifcht bie Lebenögluth. Des Jünglings Purpurmunbe Bethaut bas Gras mit Bint. Bu fpat eilt beine hilfe, Er fühlt nun teine Pein. Er fclaft auf burrem Schilfe, Sein Riffen ift ber Stein.

Abbrichs Gesicht verdusterte sich bei biesen Borten auf schredzhafte Beise, indem er ben Kopf zur Brust niederhängen ließ. Endlich suhr er rasch in die Sohe und ries: "Sat's der Satan aufs Qualen angelegt, muß ihm der Engel selbst die Bechpsanne füllen. Fort, fort, ich brauche meinen Berstand noch ein paar Tage oder Bochen, dann will ich wahnstnnig werden! — Abe, Faneli, abe! Bei diesen Borten kußte er die Stirn der Jungfrau, brudte ihre hand, ging davon und ries: "Mir nach, Fabian!"

Der Jüngling wollte seiner Freundin bas Lebewohl sagen. Er konnte nicht reben. Beiber Sanbe lagen sest in einander. Er lehnte seine Stirn an die ihrige. So ftanden fie lange schweigend da, zitternd, ihranenlos. Aenneli warf fich unter einer alten Eiche nieber, verbarg ihr Gesicht auf dem Erdboben im Grafe und weinte überlaut. Sie hörten beibe nichts vom mitleibigen Jammer bes Mähchens.

"Laß Gott walten und die Welt unter uns vergeben!" fagte Fabian: "Wenn dich auch mein Auge nicht fieht, bin ich doch allezeit mit dir beisammen. Uns fann nichts mehr von einander scheiben, nicht Welt, nicht Grab, nicht Gewalt der Hölle, nicht Gwigkeit. Der Allmächtige ift unser Bater, und seine Liebe halt uns mit gleichem Arm umfangen. Sei ftandhaft, du Tochter Gottes! Dein Schmerz ist ein Zweifel an seiner Weisheit."

— Rein, o nein, kein Zweifel, Fabi, sonbern ber Wiebers klang seiner unendlichen Liebe in meiner Bruft, mit ber ich lieben muß. Rur bas Irbische in mir will verzagen; aber hat Er uns nicht bas herz gegeben, baß es blute, und bas Auge, baß es weine? Lag mich bluten und weinen, benn ich stehe an beinem

Sterbebett; ich bin nicht beine Schwester, beine Braut, bein Beib, sonbern beine Bittwe. Fabi, ich bin betrübt bis in ben Tob; wie reich muß ber göttliche Freubenhimmel sein, wenn er bie Bitterkeit bieses Augenblicks vergelten will!

"Leb' wohl, Fani! " rief er vom Schmerze übermannt: "Foltern wir uns nicht langer. Bleib' Gott und mir getreu. Leb' wohl!"

— D Fabi, sage lieber, stirb! Im Sarge ift mein Wohls leben; nicht über ber Erbe. Fahre wohl, du theures Licht meiner Seele; nun wird es ewige Nacht. Ich bin noch nicht gestorben, und boch ist Alles schon Grab, und ber himmel nur Schutt über mir. — Wie Gott will, Fabi! Wer kann widerstreben? Seine Liebe ist unaussprechlich; aber wie kann das Baterherz mir so unsaussprechliches Wehe anthun? Ach, ich könnt' es nicht, auch dem größten der Sünder nicht könnt' ich's!

Rach einiger Zeit fuhr fie leife fort mit Ton und Geberbe frommer Ergebung und Berzichtung: "Fahre wohl, Engel, hin zu ben Engeln bes himmels; bu fiehft mich balb unter ihnen. Flieg' bu mir, ber Erfte, broben entgegen an ben Schwellen bes Parasbiefes!"

Er tüßte sie stumm. Sie wandte sich von ihm. Er ging ober taumelte einige Schritte ihr nach. Damit wandte auch er sich wiesber zuruck, um den entfernten Abbrich zu suchen. Aber ihre Stimme rief wieder und er blieb auf den ersten Laut sestgebannt. Sie kam und schlug ihren Arm um seinen Nacken, umklammerte ihn sest und sagte: "Soll ich dich sterben lassen ohne den Abschledekuß? Gib mir deine Augen, daß ich sie mit meinen Lippen zudrücke, ehe denn sie brechen. Und noch einmal will ich meinen tiesken Seufzer auf diese deine rothen Wangen hauchen, ehe sie im Tode erbleichen wollen. Und sollt' ich undankbar dieses Mundes verzaessen, aus dem Brudergeist athmete? — Armer Fabi! Lieber

Kabi, weine nicht. Und wenn bich bein himmel vergifit, Episphanie vergift bein nicht."

Jebe Stelle feines Gefichts ward fuffend von ihr beruhrt. Danu betrachtete fie ihn noch einmal voll Zartlichfeit und Berzweiflung, und nun erft ergoß fich ihr Jammer in einen Strom von Thranen. Schluchzend lag fie lange an feiner Bruft. Dann brangte fie ihn mit fanfter Gewalt von fich, brehte fich, ohne ihn anzusehen, von ihm hinweg, und ging, ohne einen Rücklick, in die Gebusche zum Thalgrund nieder. Fabian, in gebankenloser Betäubung, wankte nach entgegengeseter Richtung.

#### 39.

### Der ganbtag ju Butmyl.

In der Ferne stand Abbrich wartend. Als der Jüngling zu ihm heran kam, erschraft er fast über bessen blasse und verstörte Miene; aber er empsing ihn ohne Anrede und ging schweigend mit ihm durchs Dorf, das heitere Kulmerthal hinauf. Erst da sie, nach einigen Stunden, jenseits der zerstreuten Hütten von Reinach und Menzison, die selfige Anhöhe erstiegen hatten, wo sich im Bordergrund eine anmuthige Landschaft von niedrigen Thalern und umbüschten Hügeln aussaltete und das Riesenbild der Alpenkette im hintergrund vor ihnen aufsprang, hielt Fabian im Lauf an und sagte: "Ich din zermalmt in meinen Gebeinen, und die Zunge ist wie ein trockener Scherben."

Abbrich antwortete: "hinter ben Baumwipfeln, brunten vor uns, fiehst bu bie Thurme bes Stiftes Beromunfter. Da foll bich ein gutes Mittagsmahl erquiden."

"Das ift's nicht, was erquidt!" erwieberte Fabian und feste fic vor einer einsamen Bergfapelle, neben ber fie ftanben, auf bie Steinbank an die Pforte derfelben : "Barum Beromunfter, Abbrich? Bollten wir nicht über St. Urban, ben Abt zu fehen?"

"Ich behalt' ihn für ben Ructweg vor!" verfeste Abbrich: "Jest will ich horchen, welches Lieb hier zu Lande die Bögel pfeifen im Luzernergebiet. Fehlt's bem Christen Schybi, so ift Alles gesehlt; schlägt ber hagel in die Ruche, schlägt er ins ganze haus. — Bist du ermubet, ruhe aus und folge mir balb. Ich geh' inbessen voran in ben Fleden und bestelle bas Mittagsbrod." Da Fabian nichts erwiederte, stieg der Alte den Berg hinab.

Fabian blieb auf ber Bant und warf ben Blid auf bie Sochgebirge, welche über ber vorliegenden Sugelwelt in ber Luft gu fdweben ichienen; rechts bie majestatifche Byramibe bes Bilatus, finfter, wie eine breite Betterwolfe über ben ichwargen Balbern ber Tiefe, links ben Bergkonig Rigi, von beffen tablem Ruden bie Relslager fcrag und ftreifig herabfloffen, wie ein farbiger Talar, ben er nachichleubt; inmitten beiber bie atherische Silberftrafie ber Gleifcher am fernen himmel von Uri. Dies, und ju feinen gugen bie in leichten Sügeln und Thalungen wallenbe Lanbschaft, beren tiefes Grun ber Rabe, je mehr es fich entfernte, in matte Berlenblaue gerrann, mahnte ihn an bie abnliche Fernficht auf ber Bampf. an bie Augenblide bes bochften Leibens und Entzudens. bie ibm bort ber Engel feines Lebens gegeben hatte. Diefe Erinnerungen erweichten fein vom Schmerz erftarrtes Berg. Er rief Epiphaniene Ramen und fand Thranen. Er überließ fich ohne hemmung bem Ausbruch feines gangen Jammers bis jur Erschöpfung, und fand erft in biefer wieber Rube, Starte und bie alte Enticoloffenbeit. Aber feine Rube glich ber Stille einer Bufte, burch welche ber Banberer mit Bergichtung auf bas Leben fortichreitet.

Der Submind fühlte und heilte wehend feine brennenben Augenlieber. So ging er hinab jum Fleden Munfter, beffen bescheibene Gebaube fich vor bem alterthumlichen, reichen Stift hinlagerten, wie Knechte vor ihrem Herrn, ben sie mit Frohnbiensten begätern. Abbrich stand auf ber übrigens menschenleeren Gasse, von einem Sausen horchender Bauern umringt, benen er mit heiserer Stimme die Rabe großer Ereignisse verkindete und Muth zu den dußersten Bagstüden predigte, damit Schweizersreiheit stegreich in allen Gauen zwischen Alpen und Jura werde. Sobald er aber seines Reisegesährten ansichtig ward, brach er ab, und führte diesen ins Birthschaus zur Mahlzeit. Das dunkte Zimmer füllte sich bald mit horche und trinklustigen Gästen, die ansangs nur schweigend oder flüsternd die beiden Fremden beobachteten, bald nach und nach lauter wurden, und, durch einzelne Flüche über das sette Kollegiatzstift, Abdrichs Ausmerksamkeit an sich zu loden suchen. Fabian beobachtete die Schreier wenig; er stürzte einen Becher Weins um den andern hinunter, sich zu betäuben. Abdrich beachtete sie um so schärfer, er trank nur Basser.

Auch bei Fortsetzung ber Reise kummerte sich Fabian wenig um bas, was geschah. Abbrich hingegen war von sechs bis acht rustigen Mannern begleitet, mit benen er abwechselnd Unterredung pflog. Ihre seltsamen, verschiebenen Trachten verriethen, daß sie aus sehr verschiebenen Gegenden bes Landes gekommen waren. Die einen trugen kurze Wämmse, weite Fältelhosen; die Andern große runde Filzhute, lange rothe Röde, rothe Westen, beren Schöse bis zu den Knien reichten, und die Schuhbandel mit breitem, rothzgefärbtem Umschlagleder bebedt; wieder Andere hatten den kleinen Strohhut mit rothen, grünen, gelben Bändern, die Rähte bes Jädchens mit bunten Schuhren verziert. Und, wie die Trachten, bezeichneten auch die Mundarten das herstammen aus verschiedenen Thälern.

Der Beg ging über ben Berg nach Surfee hinab und ohne Raft bis in die Nacht am kleinen, schilfigen Mauensee entlang, von Thal ju Thal über die Berge, bis jum Städtlein Billisau. Bon Zeit zu Zeit zwar hatte Abbrich balb biesen, balb jenen seiner Begleiter mit geheimen Aufträgen nach allerlei Richtungen verssandt; aber mehr noch, als er verschickte, stießen unterwegs von verschiebenen Seiten wieder zu ihm. "Gelobt sei Jesus Christ!" und "Grüß euch Gott, ihr Mannen!" schollen die Grüße kathoslisch und reformirt durch einander. Der laute Handschlag erfolgte darauf von Mann zu Mann und die Losung Aller ward Hutwyl und Bundesversammlung. Abdrich und Fabian sanden im engen Städtlein Willisau kaum Nachtherberge; so groß war das Gesbränge der Leute, die aus allerlei Gegenden zum ausgeschriebenen Landtag herbeiströmten.

Beim ersten Sahnenschrei bes folgenben Morgens war Abbrich schon wach, und ruttelte er Fabian aus bem Schlase. Den Alten hatte die Gegenwart bes verhängnisvollen Tages, die Rähe entsscheibenber Schläsle, um einige Jahrzehnde versungt; ben Jungsling hinwieder die Gewalt der Erfahrungen, die in den letzten Tagen sein Gemüth erschüttert, um einige Jahrzehnde ernster gemacht.

So schritten fie, in entgegengesehen Stimmungen, burch bie schlafenben Gaffen ber Stadt und burch bas gethürmte Thor hinsaus. Ein Walbsranz von Bergen und hügeln umfing fie, beren Juß die Wellen ber eilenden Wigger nesten. Links leuchteten goldbraun die Tannen auf der Spise des sinstern Willberges; rechts im ersten Sonnenstrahl, vom schroffen Schlößbügel herab, die Trümmer der alten Zwingherrnburg Castelen, deren hohes, vierecktes Gemäuer röthlich aus dem Schoofe eines hohen Buchen; hains hervorstieg. Der Weg schlängelte sich durch stille Waldsthäler zwischen schattigen hügeln. Das Auge entbeckte nur selten, an den Abhängen der Anhöhen, eine einsame Bauernhütte, mit Schindeln bebeckt, von rohbehauenen Tannenstämmen erbaut, denen Lust und Wetter die graue Farbe der Demuth, als Zeichen innen wohnender Dürftigseit, gegeben hatte. Schon das Aeugere ver-

kunbete, bag bem Bieh und beffen Futtervorrath ber größere Raum bes Gebäubes angehörte, während ber menschlichen Familie ein enges Gemach mit Bett und Ofen, als Schlaffammer, Ruche und Wohnung zugleich, genügen mußte.

Nach einigen Stunden endlich traten die Wanderer aus den Balbern hervor in eine weite sonnige Ebene, in bie Almend bes Stabtleine butwol, welches fich im Sintergrund, wie ein grauer, verwitterter Schutthaufen, erhob; links und rechts fcwoll die Thas lung, welche vielleicht in ber Urzeit Bobenflache eines fleiven Land: fees gewefen, ju anmuthigen Sugeln auf. Gingelne Schwarme von Bauern ftanden gerftreut in ben Biefen umber; andere famen aus hutmbl hervor, andere jogen aus verschiebenen Richtungen erft babin. Wenn man aber aus ber Tiefe, wo fich ber wilbe Langletenbach in bie Sanbfelfen eingegraben hat, ju ben wenigen Baffen und holgernen Saufern bes Stabtchens binanftieg, fehlte es ber Menfchenmenge faft an Raum, fich zu bewegen. Wohl nier feit Erbauung bes Ortes, mar eine fo große Bahl Bolfe aus allen Gegenben ber Eibgenoffenschaft bier gesehen worben, und Rabian fürchtete nicht ohne Grund ben allgemeinen Busammenfturz ber Bebaube. Denn biefe, von auf einander liegenben Baumftammen errichtet, ruhten mit ihrem Stodwerte und bem Schinbelbache nur auf bolgernen Pfeilern gegen bie Strafe. Zwifden bem Erbgefchoß mit ber Sausthur, und ben Bfeilern, bilbete ber Raum eine Art Salle ober niebriger Laube.

In eines biefer Gebaube, welches fich, als Gemeinbehaus, nur burch feine Größe von ben übrigen unterschieb, wurde Abbrich von einem feiner Bekannten geführt, bem er zufällig begegnet. Bor bem haufe hielten feche hellebarbirer Bache. Erft nach bes sonberer Relbung, auf welche ein wohlgekleibeter Landmann aus bem hause erschien, ward ber Eintritt für Abbrich gestattet, aber Rabian zuruckgewiesen.

In einem langen, niebrigen Saale, aus beffen Mitte ein holsgerner Pfeiler die Decke unterftühen half, sah Abbrich mehrere wohlsbekannte und fremde Gesichter um einen wohlgekleibeten herrn versammelt, ber in gebrochenem Deutsch zu ihnen sprach. Abbrichs Ankunft unterbrach einige Augenblick das Gespräch; denn Klaus Leuenberg, Abam Zeltner, der Untervogt, der greise Ulli Galli, auch Christen Schybi von Cscholzmatt und sein Gesährte Sturmli aus dem Entlibuch traten dem Kommenden mit Gruß und Handsschlag entgegen, und verbeuteten, mit einer Wichtigkeit in der Miene, daß man eben mit dem Geheimschreiber des französischen Botschafters, Herrn de la Barde, Marquis de Marolles, im Bershandeln begriffen sel.

Sobald die Stille hergestellt war, nahm ber Frangofe, ber fich inbeffen bie breite, mit ben feinften Spigen umfaumte Salsfraufe über bie Achseln gezupft hatte, ben gaben ber Rebe wieber auf, und fagte: "Deine Berren, ich habe eure Refolution vernommen. Sie fceint mir fehr loyal, aber, mit eurer Erlaubnig, nicht polis tifch ju fein. Ihr begreifet leicht, bag bei allem Boblwolleen bes herrn Ambaffabeure fur euch, er, in feiner offiziellen Rote, unmöglich ber Tagfatung ber breizehn Orte Dementi geben fonnte. Ihr werbet nicht zweifeln, ich fenne ben Inhalt ber Depefche, bie ich überbringe. Der herr Marquis rath barin oftenfibel von aller Gewalt und Revolte ab, und er ermahnt, wie er in feiner Pofition muß, ju einem billigen Bergteich mit euern herren und Dbern. Wollet ihr nun erft ben Brief vor ben taufend Leuten erbrechen, bie ich hier im Stabtlein gufammenlaufen febe, fo wirb Die Borlefung ben übelften Effett produciren. Man wird am guten Billen bes herrn be la Barbe zweifeln, und ihr macht euch, wie ibm, ben Beg gur Intervention und Mebigtion Gr. Rajeftat bes Ronigs, meines Berrn, unmöglich."

Leuenberg, nach einer höflichen, boch leichten Berbeugung, er-

wieberie: "Die großmuthigen Absichten und Gefinnungen bes herrn Ambaffaboren, wie Ihr fie uns eröffnet, find ber höchften Ehren werth. Jedoch find wir pro tomporo nur Sprecher bes Bolts, nicht beffen häupter. Bir durfen und follen vor bemfelben keinerlei Geheimniß halten; können ohne beffen Willen auch nichts verrichten, und ohne beffen Bollmacht etwas verfügen."

"Mais pourtant Messieurs!" fiel ihm ber Gefanbtichaftsschreisber in die Rebe: "Ihr feib hier zu Lande wunderliche Leute. Seib ihr die Sprecher, so seib ihr die Haupter; benn in aller Welt ist ber Mund immer am Ropf. Kurz, meine Herren, resteltirt über die Sache. Es ist eure Affaire, und nicht die des Ambassabeurs."

Hier nahm Schibli bas Wort und fagte: "Es ift auch nicht unfere, sondern des Bolfes Sache, darum muß die Gemeinde entscheiben. Im Uebrigen aber scheint der Herr Ambassader doch, wenn ich Cuch ganz verstanden habe, einzugestehen, daß das Recht auf unserer Seite sei?"

"Und gefett nun, es ware?" entgegnete ber Gefanbifchaftsfchreiber etwas verbrießlich: "Das ift icon besprochen. Ihr repetirt fontinuirlich bas alte Lieb,, und bie Diekuffion erreicht fein Ende. Benn bas Recht immerbar flegte, waren feine Armeen, feine Flotten, feine Feftungen nothig auf Erben."

"Ihr wollt fagen," fiel Leuenberger ein, "das Recht muß Speer und Schild führen, und an feiner Seite die Stärke sehen. Wohlan, zweifelt nicht, ber Arm unseres Bolkes ift gewaltig genug, fein Recht zu behaupten."

» Tout doucement! « rief ber Unterhanbler: "Benn Recht und Starfe Alles waren, wurde fein Stier mehr zur Schlachtbank gesführt werben. Der Stier hat heiliges Recht zum Leben und größere Starfe, als ber Mensch. Rlugheit aber wirft ihm bas Seil um bie horner. Berfieht ihr mich?"

Der Untervogt von Buchfiten erhob nun bie Stimme und fagte:

"Ihr herren, ber Fall ift einfach und flar. Bir sollen uns ben Ruden sichern, es laufe ab, wie es wolle. An der Gerechtigsfeit unserer Beschwerben zweifelt der herr Ambastador nicht; aber, als königlichem Botschafter an die Eibgenoffenschaft, fleht ihm nicht zu, dies ofstziell zu erklaren. Durfen wir auf seine und feines Königs mächtige Berwendung fur uns rechnen: ich frage euch, warum sollen wir sie muthwillig oder ftolz zurucktopen? Warum nicht morgen vor dem versammelten Bolt darauf antragen, daß man Ausschüffe nach Solothurn zum herrn de la Barbe schiefe, seine Dazwischenkunft zu erbitten? Meinft du nicht, Mooser?"

Bisher hatte Abbrich ben frangofischen Gefanbtichaftefcreiber mit unverwandten Bliden beobachtet, ber in feiner glanzenben, gierlichen Soffleibung neben ben Schweizerbauern fo fehr, ale von ihrem ehrbar : fteifen Befen burch feine Beweglichfeit abftad. Balb fonellte er mit ben Fingern ein Staubchen vom fnappen, fowarg: feibenen Dammes, auf beffen glangenbem Grund man große Blumen, Ranten und andere Geftalten eingewebt fab; balb fuhr er mit ber Sand fpielend über bie bichte Reihe ber fleinen, golbenen Rnopfe bes Gewandes nieder: bald brebte er an ben Brillantringen ber Finger, balb am filbernen Degengriff von burchbrochener und getriebener Arbeit; balb ichlug er bie über bie ginger gefallenen foftlichen Spigen ber Sandfraufen über ben Untertheil bes Mermels jurud. Gben fo beweglich war fein lauerfamer gucheblic und bas Beberbenfpiel feines falben, jufammengefchrumpften Befichts, über welches in einer Reihe von Jahren fo viel Leiben= fcaften ihren Beg genommen zu haben fcbienen, bag man in ben jurudgelaffenen Rufftapfen berfelben feine einzige mehr mit Beftimmtheit unterfcbieb.

"Fragst bu mich?" fagte Abbrich zu Abam Zeltner gewandt: "Dir ift's schon um ben Ropf bange, bag bu ihn in Sicherheit bringen und unter ben Mantel bes Ambaffaboren verfteden willft.

Wer im Sausfreit ben Frembling jum Bermittler anruft, macht ben Fremben gum herrn im Saufe und verfundet feine Rurcht und Schwäche. Die alten Gibgenoffen, wenn es Freiheit galt, hatten feine Bermittler bei Morgarten und Sempach, als ihren Gott und ihr Schwert. Thor, meinft bu, wenn Bolfer mit Dbrigfeiten rechten, bie Ronige werben ihres Sandwerfs vergeffen und ben eigenen Unterthanen und Sflaven mit ben Laternen vorangunben, wo fie Freiheit suchen follen? Dber glaubft bu, ber Ronig und fein Botichafter baben nicht ichon ben Berren zu Bern und Lugern, Solothurn und Bafel, eben fo höflich, ale une, bie Sand gur Bermittlung angeboten? Furwahr, Reiner verfauft ichlechte Baare theurer, ale ein Furft. Der Konig von Frankreich will amifchen herren und Bauern vermitteln, um über beibe bie Sanb ju ichlagen. Den herren legt er gulbene Retten und Orbends banber um ben hale, une ein hanfenes Seil; bann bat er vermittelt und fingt ein Te Doum über bas verrathene und betrogene Someigerland."

Der Geheimschreiber bes frangofischen Botichaftere horchte fopfe nidend und Betfall lachelnd ber Rebe bes heisern Alten und fagte: "Parbiou; Messiours, biefer alte, gute Mann hat nicht übel gesprochen und meint es redlich. Rur in einer feiner Bramiffen ging er irre. Die mahre Bolitif ber herren Schweizer . . ."

"Mit Erlaubnis," unterbrach ihn Abbrich höflich: "die Politit ber Schweizer besteht allein im schlichten Muth, Recht zu thun und bann Niemanden zu scheuen. Wir haben zu grobe Fäuste für die spinnenfeinen Gewebe der politischen Arglist. Sier ist unser Baterland, da wollen wir und frei betten, so gut wir's vermögen, und hat uns Niemand einzurchen, er trage eine Kappe ober eine Krone. Wer anders thut und fremde Macht anrust, treibt Hocheverrath."

"Richtig! Par Dieu, was fag' ich anders?" antwortete ber Bis. Nov. IV.



Geheimschreiber: "Aur beliebt eines Umflandes nicht zu vergeffen. Frankreich ist der erfte Bundesgenoß der hochlöblichen Gibsgenoffensschaft, und diese hat, im Fall der Noth, das Recht, den Beistand des Königs, meines herrn, anzurusen. Gefett, der Beistand würde gefordert; der König ließe seine Truppen in die Schweiz einruden; ihr hattet versaumt, euch mit dem Marquis de Marrolles ins Einverständniß zu setzen, um von dieser Seite eure Rechte zu sicher; gefett . . ."

"Alles gefett," rief Abbrich, "so ift Hochverrath gesett, und beffen find die Stabte noch beut' so fahig, wie vor zweihundert Jahren, ba Jurich die Desterreicher und Franzosen ins Land rief."

Der Franzose lächelte und nickte ihm wieder Beifall, zog dann aber bebenflich die Angenbraunen weit in die Sobe, und sagte: "Man muß jede Möglichkeit in Rechnung bringen. Wie nun aber, wenn? Jum Exempel, wenn Frankreich sechszigtaufend Mann an eure Grenzen schickt, was wird bann bas Ende fein?"

Abbrich sagte mit seinem hamischen Grinfen: "Frage ber herr boch in St. Jatob nach; ober vielleicht wird er felbst am besten wissen, wo feine Landeleute bort begraben liegen."

Der Abgeordnete bes herrn be la Barde machte mit fomlichem Anstande eine Berbeugung ringsum; hob sich dann ploglich, warf sich stolz in die Brust und stagte mit warnender hoheit: "Ihr herren, ich geb' euch Bebentzeit bis morgen. Bleibt ihr bei euerm Sinn, so wird das Schreiben des königlichen Ambastadeurs vor dem ganzen Bolfe verlesen. Ich wasche meine hande in Unschuld."

Dann fchritt er burch bie Berfammlung und verließ, nach furgem, trodenem Umbergrußen, ben Saal. Abam Zeltner und einige Andere fprangen ihm nach, ihm mit Höflichkeit bas Geleit zum Birthshaufe zu geben.

Der gange Morgen verfirich unter larmenben und fruchtlofen Berathungen über bie Antrage ber frangofifchen Gefandtichaft. Rach-

mittage wurden Gefandte ber Stadt und Republif Bern angemels bet und vor bem Ausschuß bes Landvolls angehört; boch hatten fie eben fo wenigen Erfolg von ihrer Berebfamfeit, als ber Bote bes Marouis be Marolles. Diejenigen von ben wortführenben Land. leuten, welche vielleicht aus Rlugbeit ober Furcht am aufrichtig: ften im bergen eine Berfohnung mit ben Regierungen wollten. fcwiegen, um nicht vor bem Bolte ale feige Manner ober felbftfüchtige Berrather ber großen Sache ju erscheinen. Gine hatte ihnen, wie bas anbere, lebensgefährlich werben fonnen. Die Uebrigen fprachen gegen alle Borfcblage jur Ausfohnung befto lauter. entweber weil fie von ber Gerechtigfeit ber allgemein in ben ganbichaften geführten Befchwerben überzeugt waren, und ben fußen Berheißungen ber Stabter mißtrauten; ober weil es ihrem Chrgeig behaglich mar, ale Sprecher bee Bolfe ihren bieberigen Bebietern mit einer Art Gleichheit bes Ranges gegenüber ju fteben und, fatt ebemaliger Geringicatung, Achtungebezeugungen und Boflichfeiten gu erfahren.

Die abgeordneten Patrizier des bernischen Senats hinwieder konnten sich um so weniger überwinden, selbst nur im Aeußerlichen, das Mindeste von der Rolle ge borner gnädiger Gerren und Obern sahren zu lassen, da man ihnen eben das Recht dazu streitig machen wollte. Auch mocht' es ihrer Alugheit unangemessen dunken, die Würde einer oberherrlichen Stadt durch eine Art surchtsametrauslicher Annäherung gegen Unterthanen, oder gar durch schmeichelnde Worte gegen Rebellen bloßzustellen. Ihr vornehmes Sichheradslassen beleibigte nun aber das solze Selbstgefühl der Landleute welt empsindlicher, als die sonst übliche väterliche Sprache der Herren; und die Drohworte eines Senats, der inner seinen Stadtmauern nur die eigene Bertheibigung rüstete, mußte wenig Eindruck auf Leute machen, die sich vom Arm und Muth vieler Lausende ihres Gleichen geschützt sahen.

So geschah sehr natürlich, baß bie Unterhandlung, welche ben Bruch zwischen Obrigfeit und Unterthanen ausgleichen sollte, ihn nur erweitern konnte. Rleinliche Brivatschwächen, unbedeutenbe Rebenrücksichten und armselige Borurtheile berer, die über Bolferschicksale verhandeln, entscheiden gar gewöhnlich weit mehr zum Unheil und Berderben, als die hauptsache, um die es zu thun ift.

Niflaus Leuenberg führte bas Bort mit größerer Gewandtheit und Burbe, benn bie bernifden Abgeordneten von einem Manne feines Standes erwartet hatten. Sowohl die Bemeinben bes Lanbes, als auch ber Senat ber Stadt, betrachteten ihn, wie bas haupt ber gefammten, großen Bewegung. Auch mar er es felbft gewesen, ber in einem Schreiben bie Regierung erfucht hatte, Befandte jum Landtag nach hutmyl ju fchiden, um lieblich mit ihnen bas Friedenswert zu berathen. Ja, er hatte bagn fogar bie Manner bezeichnet, welche bem Bolfe befonbere angenehm fein wurben, und neben benfelben auch zwei Geiftliche ber Stadt. Aber bie fteif:fromme Beredfamteit ber Gottesgelehrten, welche bie Gunbe ber Emporung mit Bibelftellen gu beweifen und in ihrer fcweren Berbammlichfeit ju fchilbern bemuht maren, verfing bei ben Erostopfen so wenig, als bie gebietenbe Sprache ber weltlichen Berren, bie feine andere Bollmacht gn haben ichienen, ale Gnabe und Bergeibung angubieten.

Mit höfliche scheuem Achselzuden und bedauerndem Tone erstärte ihnen Leuenberg zulett, einen Antrag, wie diesen, müßten die herren des Raths und der wohlehrwürdigen Geistlichkeit den versammelten Ausschüffen des ganzen Bolfs selbst ihun. Der Ausstand sei nicht Sache und Werk einiger Personen, sondern eines großen Theils der Nation. Weder er, als Obmann, noch einer der im Saale Anwesenden, hätten das Recht, im Namen der Taussende Begnadigung zu verlangen oder anzunehmen, noch Macht,

bas Bolf jur Sinnesanderung ju zwingen. Man muffe bas öffents lich im freien Felbe verhanbeln.

Einer ber bernischen Ratheherren fonnte fich, bei biefer Erwieberung, bes aufwallenben Borns nicht erwebren, brudte bas Baret tiefer-über bie Stirn und fagte: "Run benn, in Gottes Ramen, fo muß bie Sache im freien Felbe abgethan werben; aber nicht, wie ihr meint, mit bem Borte, fonbern mit bem Schwerte. Warum habet ihr uns frecherweife hieber gelodt, wenn ihr feine Bollmacht battet. Ramens eurer rebellifchen Spiefigefellen mit une zu handeln? Barum ftellet ihr euch vor unfer Angeficht, wenn ihr ohne Auftrag baftebet? Bas haben wir mit einem aus allen Binteln gufammengelaufenen Bolf gu ichaffen, barunter auch bie Angehörigen Solothurns, Bafels und Lugerns find, benen wir nichts anzubieten und bie nichts von uns zu begehren haben? Stabt und Republit Bern will und fann großmutbig nur ihren eigenen meuterifchen Unterthanen, nicht jenen fremben, Onabe fur Recht wiberfahren laffen. Ja. Onabe für Recht! Guer Aufruhr befubelt ben Schweizernamen mit ewiger Schmach. Und wenden wir euch ben Ruden, fo wendet bie Barmbergigfeit felbft ibn auf immer."

Die Lanbleute blieben nach biefer bonnernben Anrebe ftill und etwas betreten; felbst Leuenberg. Nur Abbrich lächelte bitter und sagte: "Wohlgethan! Benbet ben Rücken; wir verlangen biefe Barmherzigseit nicht, die uns zur Berzweifsung getrieben hat. Bir begehren, versteht es wohl, berichtet es euern herren wohl, wir begehren feine Gnabe! Ihr aber wollet lieber gnabige herzen sein, als gerechte herren, weil ihr bei ber Gerechtigkeit ben Kürzern zöget, aber bei ber Gnabe willfürlich fahren könnet. Gott sei bem Bolke gnabig, bas ein paar hundert gnabige herren süttern muß!"

"Schamlofer Gefell, wer bift benn bu?" fcnob ihn ber Rathes berr mit gornrothem Geficht an.

Abbrich erwieberte gang falt: "Gin Schweiger, wenn auch nicht von ber Berner Falfchmungerei, bennoch vom alten Schrot und Rorn."

"Bad bich, eisgrauer Lugner!" fchrie ber Rathsherr: "Du Strold haft nie ein Baterland gehabt!"

"Ber trägt die Schuld," entgegnete Abbrich, "wenn, außer in den Urfantonen und hauptstädten, die übrigen Schweizer alle ohne Baterland sind? Ihr, gnädige herren, ihr habt sie heimstücksisch derum betrogen, und ihnen in eurer Gnade nichts, als Obdach, Aecker und Geräth gelassen, sir euch frohnen zu können. Soviel mußtet ihr naturlich auch dem Bieh im Stalle lassen, von dem ihr Milch verlanget. Die Schweizer fordern ihr Baterland wieder, das ihr in euern Stadtbann zusammengeschnürt habt. Ihr ließet uns nur ein Geburtsland, das der Sslav in Algier auch hat, der unter der Geißel des Guardians ohne Recht, ohne Willen, seinem gnädigen herrn mit Jittern das Feld baut. Wir verlangen Baterland und Baterlandsrecht, nicht eure Barmherzigkeit und eure Gnade."

"Bill's Gott," rief ber Rathsherr, "feh' ich bich nach biefer Gnabe noch auf ben Knien wimmern."

Abbrich brehte ihm ftolg ben Ruden hin und fagte mit lauter Stimme, über bie Achfel zurudblicenb: "Es wunfcht Mancher wohl Herrgott zu werben, eh' er ins Irrenhaus tommt."

Richt minder durch diese blutige Beleibigung, als durch das halbverbiffene Lachen ber anwesenden Bauern emport, brach die Gesandtschaft schnell auf und entsernte fich, ohne ein Wort zu erwiedern, und ohne Gruß. Leuenberg sprang den Davoneilenden zur Thur nach, um sie zu besänstigen. "Lasset euch," sagte er, "durch das lose Maul dieses Alten nicht vom heilsamen Friedensswerk abwendig machen. Er ist ein Igel und sticht, wo man ihn anrührt."

"Bir haben mit euch nicht langer zu verfehren!" warb ihm

jur Antwort: "Segen wir ben Fuß in ben Steigbügel, wirb eure Unterwerfung zu fpat."

Raum hatten die Berner Gefandten hutwyl verlaffen, wurde dem Ausschusse bes Landvolks im Rathhause die Ankunst eines Boten der eidgenössischen Tagsahung verkundet, welche zu Baden im Aargan wegen der obwaltenden Unruhen versammelt saß. Es war der Untervogt von Baden. Er trat mit sichtbarer Aengstlich: keit und kleinskädtischer höflichseit in den Saal, wo Leuenberg ihn mit noch etwas stolzerer haltung, als zuvor die herren von Bern, empfing. Der Untervogt überreichte unter tiefer Berbeugung das Batent der eidgenössischen Tagherren.

"Morgen mag bas Schreiben an versammeltem Landtag verslefen werben," sprach Leuenberg, "und Ihr werbet Antwort emspfangen. Unterbeffen, herr Untervogt, soll Euch geziemende Nachtsherberge und Berpstegung angewiesen werben. Ich hoffe, Ihr sollet nicht zu klagen haben."

Mit biefem furgen Befcheib warb ber Untervogt entlaffen; wels der unter Rebellen faum eines fo milben Empfangs gewärtig ges wefen fein mochte.

40.

# Des Landtags Ende.

Abbrich beschloß sein Tagewerf mit raftloser Thatigfeit erft nach Mitternacht. Bor Sonnenaufgang wedte ihn bie Ungebuld wieder und bas Getofe ber im Stadtlein umberwogenden Bolfsmenge. Schwer erhob sich Fabian neben ihm vom Lager und verwunderte sich über die seltsame heiterkeit bes Alten und das Frohlich-Leichte in beffen Bewegungen.

"D, bu follft mich noch andere feben!" erwiederte Abbrich:

"Ich bin, wie die Seemove, welche verbannt zwifchen ben Alippen bes Meerufers haufen muß: ihr Element ift ber Sturm. Lag mich ungeftort meine Flügel zwifchen Bolten und Bogen schlagen, im Aufruhr ber Dinge."

"Nur allzugut gefagt!" entgegnete Fabian: "Bergiß nicht, bas die beweglichen Wogen bas Bolf find, heut' wuthend, morgen lachend; bag die Obrigfeit, wie die Bolfe, Blige tragt."

"Und wenn nun das!" fagte der Alte, indem er das Fensters lein gegen die Straße öffnete und mit Lust in das Getümmel der Leute hinab fah: "Bas steht zu fürchten? Der Meusch feunt das Ziel seiner Tage nicht, aber das Ziel seines Billens. 3ch möchte Ketten brechen; ich möchte Unsinn entihronen; ich möchte Rechte und gesunde Vernunft in die thiergewordenen Ebenbilder Gottes heimbringen. Ist das nicht Etwas, des Sterbens oder Lebens werth?"

"Brechen wir ab bavon!" fagte ber Jüngling: "Wir werben uns nie verstehen. Auch bin ich ohne Willen hier, weil ich Laban um Rahel biene. Für mich bleibt Alles bloßes Schaugericht."

"Und bu wirfst mir damit kein Ratenhaar in die Suppe!" entsgegnete ihm Abbrich: "Die Karte schlage mir zulett ein, oder nicht, Bursch, das Spielen selbst macht die wahre Luft aus. Wenn ich mir die Seligkeit des Schöpfers denke, so seh' ich sie bloß in der allwirkenden Gewalt, die eine West daut. Ich will eine neue Welt dauen; darum muß Zerstörung des alten Bracks vorangehen. Mich belustigt die thurmhohe Klugheit des Leuensbergers und seiner vielweisen Rathgeber, welche an den Schleusen des breiten Stroms vorsichtig zupfen, um ihre kleinen, durren Matten ein wenig zu wässern. Durchs Maulwurseloch aber bricht die Ueberschwemmung herein. Jest ist das Dämmen zu spät! — Romm Kabian, erst zum Imbiß, dann zum Acker. heute soll bie Saat eingeeggt werden. Berliere mich nicht aus den Angen,

benn mir fiehen Geschäfte vollauf bevor; ich tann mich nicht um bich befummern."

Sie gingen, und nach fitchtig genommenem Morgeneffen eilten beibe binaus, und verloren fich im Gewühl.

Es war frub um funf Ubr. Affes ftromte fort in bie welte Almend, fobald die Sonne hinter ben bufchigen Sohen bervorblitte. Ungahlige Boltsmenge war aus ben Thalern ber benache barten Rantone gefommen, Beugen bes Schaufpiels zu werben. Sie lagerte im weiten Salbfreis am Sugelrain. Tiefer im Biefengrunde fammelten fich bie Bolfsausschuffe von ben Lanbicaften, bie langs ber Mare, von beren Urfprung bis jur Ansmundung in ben Rhein, lange ben Ufern ber Emmen und Reuß gelegen find, ober bie in ben Sochgebirgen bes bernifden Oberlandes in ber Rabe ber Gieberge wohnen. Es waren biefer Abgeordneten gur großen gandegemeinde nicht weniger ale breitaufend Danner, abweichend in Munbart, Sprache, Gitte, Lanbestracht und Rirchenalauben: aber insaefammt von ftarfem, fraftigem Solag und trobis gem Anfeben. Der Anblid biefer gabireichen Saufen erhöhte Duth und Stolz jedes Gingelnen Sie grußten unter einander bruberlich, ohne einander zu fennen, mit Ruf und Sanbichlag; fragten um Die Lage ihrer gegenfeitigen Seimathen und beren befonbere Befdwerben und Laften. Alle hatte verschiebenartiger Drud ihrer Bogte und Regierungen, unt einerlei Begierbe nach Freiheit burch gemeinfamen Beiftanb, gufammengeführt.

Endlich fah man vom Städtlein baher einen neuen Jug langs sam gegen die Almend rücken. Es war Riflaus Leuenberg, welschen man, seit dem Tage von Sumiswald, den Bundesobmann, so wie die Ansschüffe der Landschaften Bundesgenoffen, hieß. Er erschien in einem rothen Kleibe, stattlich und mit höherer Sorgsfalt angethan. Bor ihm her schritten sechs Trabanten, mit helles barden; ihm nach zog ein Gesolge ausgewählter Sprecher der Kans

٠.

tone. Das Feierliche und Ernfte feiner Saltung schien ben Landleuten keineswegs mißfällig, wiewohl er nur ihres Gleichen war.
"Meinst bu nicht," sagte ein Entlibucher zu einem vom Läbers
berg, als ber Obmann vorüberging und die Reihen ber Männer
ihr haupt ehrerbietig entblößten: "gelt, man kaun wohl aus Bauernteig einen eben so guten Schultheißen von Luzern ober Solothurn
kneten, als aus Junkernteig der Städte, und ist bannzumal doch
hausbacken und Landesgewächs."

Leuenberg bestieg eine erhabene Erbbühne, die oben abgeplatiet, und für ihn und sein Gesolge mit Stühlen und einem schwarz beshangenen Tisch versehen war. Er selbst nahm ben obersten Plat ein; ihm zur Rechten und Linken saßen vier Schreiber. Die Hellesbarbenträger umringten seinen Stuhl. Dicht neben diesem ward ein hoher Spieß ausgepftanzt, an welchem, statt des Schmucks, zwei jener bei Wangen erbeuteten Granaten ausgehangen waren, die von Bern ins Schloß Lenzburg hatten geschückt werden sollen. "Schaut her!" rief einer der Trabanten mit gewaltiger Stimme; und im weiten, beweglichen Kreise der Tausende, die den hügel umringten, ward Todesstille: "Schaut da! Das ist der süße Wein, den man uns hat einschenken wollen!"

Dumpfes Gemurmel, hohngelächter, bann verworrenes Geschrei scholl aus bem Ring ber Landsgemeinbe herauf: "Es waren
ja nur bie leeren Becher; man muffe fie mit flebenbem Bech fullen; bie Landvögte und Junter sollten fich baran satt saufen, genug befommen; mehr als genug!"

Dreimal rief ber herold ben namlichen Spruch und eben fo oft machte bas Jauchen ber Berfammlung ben Bieberhall. Rachbem es fill geworben, erhob fich ber Obmann von feinem breiten, alterthumlichen Lehnfeffel, begrufte in feierlicher Aurebe die Berfammlung ber "ebeln, mannhaften, treuen, lieben Bundesgenoffen", und schlieberte die Bichtigkeit dieses Tages, ber für bes gesamms

ten Baterlandes " Freiheit. Ghre und Boblfahrt" ben fpateften Enfeln beilig bleiben wurbe. Dann fprach er, mit Anführung vieler biblifden Stellen, vom Biberftanb und Sochmuth ber Stabte und von ber Arglift ihrer Berheißungen, womit er ben Uebergang au ben Gefcaften bes Tages machte. Diefe begann er, inbem er burch feinen Schreiber Bromer eine betrachtliche Angabl auf gefangener Briefe laut und öffentlich ablefen ließ. - Dan vernahm baraus einerfeits von ber furchtfamen Berlegenbeit ber regierenben Stabte, anderfeite von ihrer unwiderfteblichen guft, eine fcwere Rache an ben rebellischen Bauern zu üben. Bier war ben Land: vögten, besonbere in gemeinen Berrichaften und freien Memtern, befohlen, glimpflich und bolb mit ben Lanbleuten zu fahren; bort, fich jebes Berbachtigen auf alle Beife, burch Lift und Gewalt, Recht und Unrecht zu obrigfeitlichen Sanben zu bemächtigen. Sier warb von friegerifchen Ruftungen gur Unterjochung bes Bolfs, bort von Mitteln gur Berfohnung beffelben gesprochen. Man erfuhr felbft Raberes von Entwurfen ber Tagfagung ju Baben, ben großen Aufftand burch Baffengewalt aller Gibgenoffen zu bambfen; und von allen Richtungen zugleich in bie emporten Gegenben eingubringen. General 3me per von Uri follte mit Urnern, Untermalbnern und Rriegevölfern bes Abis von St. Gallen bie Stadt Lugern, bie Berghaffe gwifden Entlibuch und Unterwalben, ferner mit Schwyzern und Jugern bie Stadt Surfee und bie Baffe bes obern Frei-Amtes befegen; General Bertmuller von Burich bas untere Frei: Amt mit Glarnern und Appenzellern becten, an ber Spige ber Schlachthaufen von Burich, Schaffhaufen und St. Ballen aber in den untern Nargau einbringen; die Mühlhaufer und Baster follten über ben Jura herangiehen, mahrend von Abend ber General Erlach von Bern mit ben Baabtlanbern, Ballifern, Freiburgern und Solotburnern gegen ben obern Margan porraden follte.

Doch icon in biefen vorgelefenen Briefen marb, neben bem

alten, reichsftabtifchen Stolz, die Unbehilflichkeit ber schweizerissen herren und Obern, bas Unzusammenhangenbe ihrer Maßzregeln, die gegenfeitige Scheelsucht und Gehäffigfeit fichtbar, und wie bei Allen nur ber Borfat im hintergrund lag, sich selber mit ben eigenen Unterthanen, so gut es gehe, abzusinden, und für andere Orte und Stadte so wenig als möglich zu leiften.

Daber thaten bie Briefe, ale fie bas Bolf horte, volltommen bie Wirfung bei bemfelben, welche Leuenberg vermuthlich beabs fichtigt hatte. Dan frottete, lachte und fah bas große Spiel burch 3wietracht und Schwäche ber Begner icon halb gewonnen. Um bie Wirfung ju verftarfen, erzählte Leuenberg mit lauter Stimme, wie die Lagherren zu Baben ihre Rechnung ohne Wirth gemacht hatten; wie das freie Bolf in den Bergen Graubundens ichon erflart habe, man werde wohl jur Befreiung, nie aber jur Unterjochung bee Landmanne Band bieten; wie bie Stadt Bafel in ihrem eigenen Bebiet nicht mehr Deifterin fei; wie bem Rath von Solo: thurn die Luft ju friegen vergangen mare, ale er ringe um bie Stadt und in allen Amteien bie wider ihn brobenben Bolfehaufen erblickt hatte; wie bie Berren ju Freiburg zweitaufend Mann aufgeboten und wieder entlaffen hatten, vielleicht weil ihnen recht mare, ben Stolg ber Berren ju Bern ein wenig gebemuthigt gu wiffen; wie Schaffhaufen und St. Gallen zwar Alles verfprachen, aber nicht geneigt maren, etwas mehr, benn eibgenöffifche Rebensarten auf Bapier zu liefern.

Nach biefer Borbereitung warb ber Sumiswaldner Lanbesbund bem versammelten Bolf abgelesen. Es herrschte bie tieffte Stille. Die Urfunde begann unter Anrufung ber heiligen Dreifaltigkeit und gab dann zu erkennen: Es solle der alte Bund ber ersten Eidsgenoffen verjungt werden, zur Abthuung aller Ungerechtigkeit, also daß zwar den herren und Obrigkeiten, aber auch den Bauern und Unterthanen verbleiben sollte, was jedem gebühre. Der Bundess

leute Recht fei zu fcbirmen mit Leib, Sab, Gut und Blut, boch obne Rachtbeil ber Religion. Die Angehörigen jebes eibgenoffifchen Stanbes hatten fur fich felbft mit ihren Obrigfeiten gu banbein; entftand' aber Streit mit biefen, follen bie Unterthanen nicht burch Eigenmacht ihr Recht verschaffen, fonbern ber Bolfebund muffe entscheiben. Burben bie Obrigfeiten bingegen frembes ober einbeimifches Rriegevolf gur Unterbrudung bes Bunbes berbeiführen, folle man einander tröftlich mit aller Dacht gegen bie Unterjocher beispringen; besgleichen auch, fobalb nur ein einzelner Angehöriger bes Bunbes, und gwar bes Bunbes wegen, an Leib, But und Leben beschäbigt werben wurbe. Rein Theil ber Bunbesgenoffen fonne fich, ohne Ginftimmung Aller, mit feiner Regierung ausfohnen und Frieden foliegen. Burbe aber ein Bunbesgenoß vermeffen genug fein, wiber ben Bunbesichmur zu reben ober zu handeln, folle man ben Frevler als meineibigen, ehrlofen Berrather abstrafen. Alle gehn Jahre werbe ber Bund mit bem Sowur erneuert.

Rach biefem wurden in einem langen Berzeichniß biejenigen Aemter und herrschaften ber verschiebenen Rantone nambaft gemacht, welche bem feften Bunbe schon beigetreten waren.

Während beffen lächelte Abbrich, ber hinter bes Obmanns Stuhle ftand, etwas tucklich vor sich hin. Er hatte, wie schon bei bef Berathung im Moos, auch bei ber Berathung in Sumiswald gegen die abentheuerliche Ausgestaltung des Bundes gearbeitet, welche vorzüglich aus Leuenbergs Gehirn hervorgetreten war. Er hatte mit scharfem und richtigem Blick die Unhaltbarkeit eines Bertrages durchschaut, der die Unterthanen zu Aussehern und Richtern ihrer Obrigkeit erheben wollte, beibe Theile in ewigen Wiberspruch und Krieg stürzte, und nothwendig entweder mit Unterwersung des Bolls und Ausschaft des Bundes oder mit Umsturz und Berbannung der Reglerungen enden mußte. Doch was er

nicht hatte hindern können, ließ er, voll Spottes über die Aurzsfichtigfeit der Bolkschurer, geschehen, überzeugt, nichts werde bleiben von Allem, was beschloffen sei, sondern früh oder spät das Bahre zwischen Stadt und Land auf dem Schlachtseld mit dem Schwert bestimmt werden. Erft dann werde der Sieger so weit schwert, wie seine Gewalt. Darauf gesaßt, war sein ganzes Trachten nur allgemeine Bewassnung und kriegerische Besehung der vornehmften Baffe gegen Bern und Jürich. Die große Feierlichsfeit auf der Almend von hutwhl blieb in seinen Augen ein, wenn auch kein überflüsses, doch lächerliches Kinderspiel.

Indessen war er selbst balb, wider seinen Willen, von der Größe des Schauspiels ergriffen, als der Obmann des sesten Bunzdes das versammelte Bolf zur Leistung des Schwurs aufsorderte; als die Lausende mit entblößten häuptern zur Erde unter freiem himmel niedersnieten und die Hande zum Eide emporstreckten. Der Gehelmschreiber des Bundes las mit lauter Stimme die Formel: "Allen diesen Worten, wie die Schrist ausweiset, will ich nachgehen und dieselben vollbringen und halten in guten Treuen. Wenn ich das hatte, daß mir Gott wolle gnädig sein an meinem End. Wenn ich aber das nicht halte, daß mir Gott nicht wolle gnädig sein. So wahr mir Gott helse! Alle Gefährde vermieden! Gott gebe Gnad' und behüte uns vor Kalsch und Untreu!"

Sammeis las ber Schreiber ble Borte ab; sammeis sauseten fie bumpf vom Munbe ber Landsgemeinbe jurud, wie Murmeln fernen Donners. Die religiöse Sandlung erschütterte die Gemuther. Leuenberg sah mit naffen Augen auf den Ring der fnienden Menge nieder und sprach: "Im Grutli haben einst drei Manner geschworen; heut' schworen breitausend! Es gilt Freiheit und Gesrechtigkeit! Bundesgenoffen, es gilt das heil unserer Rinder! Blut und Leben soll gering werden für das eble Kleinob, welches wir den Rachsommenden erwerben wollen!"

Er war zu bewegt, um mehr zu fagen, ober beim Bittern fels ner Stimme von Bielen verftanben werben zu konnen. Dennoch jauchzte bas Bolk laut auf, welches, fobalb er fein haupt bebedte, fich wieber von ber Erbe erhob.

Geraume Zeit mußte vergehen, ehe bie Bellen biefes aufger regten Menschenmeeres ruhiger wurden; ehe bas Tofen ber Stimmen leiser ward, die balb auseinander fließenden, balb fich zussammendrangenden Saufen zum Stillftand gelangten und die Tagess geschäfte fortgeset werden konnten.

Dann wurde die Zuschrift des franzöfsichen Botschafters de la Barbe abgelesen, welcher zur Eintracht und Berföhnung mit den Regierungen ermahnte; an das Verberben erinnerte, welches durch innerliche Unruhen und Bürgerkriege über das fönigliche Frankreich gesommen sei; vor Desterreich, dem Erzseinde der Eldgenoffenschaft, warnte, dieweil Erzherzog Leopold wirklich schon in der Rähe der Schweizergrenzen besindlich wäre, um die allgemeine Verwirrung durch seine Ausgesandten zu vermehren, oder Borwand zu gewinnen, ein Kriegsheer in das Innere des Landes zu führen. Dieses Schreiben endete mit dem dringenden Bunsch und Rath des allerschristlichsten Königs, man solle den Obrigkeiten zu billigem Bersgleich Hand bieten. Den schriftlichen Ermahnungen fügte der Schreiber der französsischen Gesandtschaft noch Einiges mündlich bei.

Obgleich er seinen Bortrag, um ihm mehr Birksamkeit zu versichaffen, im Geschmad damaliger Zeiten mit den besten Blumen geistlicher Beredsamkeit verzierte, versehlte er nichts desto weniger das Ziel. Herr de la Barbe zu Solothurn hatte das Schickfal der Staatsmanner, die Alles geheim halten konnen, nur ihre Feinheit nicht. Darum mußte er sich gefallen lassen, daß er im Felde von hutwyl keinen größern Glauben fand, als bei den in Baden versammelten Eidgenossen. Nachdem über den Antrag der französischen Gefandischaft einzelne Bolksredner ihre Stimme ers

hoben und immer auf ben eben beschwornen Bund bingewiesen batten, erflarte bie Lanbeegemeinbe burch Sandmebr \*) ibren Billen. Der Obmann bes Bunbes iprach benfelben ungefahr in folgenden Borten gegen ben Boten bes foniglichen Miniftere aus: "Wir find feine Rebellen; benn wir wollen unfern Berren und Dbern unterthanig bleiben und benfelben geborchen, wie unfere Borfahren gethan haben. Doch wiberftreben wir billig ungerechter Eigenmacht und Billfur, und verlangen, bag man une bei alten Freiheiten und Bertommen laffe, gleichwie wir Freiheiten, Rechte und Berfommen ber Stabte ehren. Richts anderes will ber von uns vor Gott gefchworne Bunbeseib, ben 3hr vernommen habet. Bir mußten gufammentreten, weil wir feine Burgicaft fur unfer Recht gegen bie Stabte finben, ale in unferer Gintracht. Doch zweifeln wir feineswegs, baß zwifchen uns und ben Obrigfeiten billiger Bergleich gebeiben werbe. Alfo bitten wir ben frangofifchen Berrn Ambaffabor, er wolle burd Schrift und Mund mithelfen, und bie Bolterschaften bes Soweizerlandes und beren Schritte bei ber foniglichen Majeftat ju Franfreich und bei ben herren feines hofes rechtfertigen, fintemal uns nicht unbewußt ift, bag man unfer Beginnen in aller Belt falfdlich verfdreit und mit Unwahrheit verläftert."

Diese Antwort, welche in solchen Berhaltniffen felbst gewandten Staatsmannern gur Ehre gereicht haben wurde, empfing ber Bote bes Gesandten auch schriftlich gur Erwiederung von be la Barbe's Senbschreiben.

Dann ward bas Patent ber eibgenöffischen Tagherren zu Baben vorgetragen, welches ber Untervogt von Baben überbracht hatte. Die Antwort barauf war eine Abfchrift bes befchwornen Bundes-

<sup>\*)</sup> Sandmehr wird in der Comeig bas Abftimmen berathender Berfamms lungen burd Aufhebung ber Bande geheißen.

briefes, mit ben latonischen Borten: "Dabei wollen wir bleiben." Auch ließ man noch fur bas Bolf ber Kantone Bern, Lugern, Solothurn und Bafel ben Bunbesbrief in vier gleichlautenben Urfunben ausfertigen und mit bem Lanbesfiegel vom Entlibuch befraftigen.

So enbete bie Berfammlung, nachdem fie von Morgens fünf Uhr bis Abends fünf Uhr gebauert hatte.

#### 41.

## Der Gang bes Aufruhre.

"Nun haben wir ihnen ben Anoten ftart genug gefnupft!" fagte Abbrich voller Triumph bes Nachts zu Fabian, als er mit biefem, ben er ben ganzen Tag uicht gesehen, in ber engen Schlafsfammer zusammentrat.

"Ich fah das Gegentheil!" erwiederte Fabian: "Ihr habt ben morschen Knoten gerriffen. Alles fällt auseinander und ihr insgesammt werdet's nicht wieder binden können."

"Gelt, Fabian," fagte Abbrich lächelnb, "bu benkst an beine Haut, und weit bavon ist gut für ben Schuß? Fürchte nichts! Das Spiel ist unverlierbar, weil wir nicht rückwärts können. Jeber weiß, es geht an Ropf und Kragen; also muß es durchgehauen sein. Der Stärkste aber wird Meister; und ber Stärkste ist ber Berzweiflungsvolle, dem gesagt wird: Bogel friß, oder stirb! Ich gebe sur des Leuenbergs Berstand keinen Angster; er weiß zur Stunde nicht, wohin er rennt. Aber man muß ihn vorwärts schieben, wohin er soll. Ihm bleibt keine freie Bahl. Das soll meine Sache werden. Morgen ziehen wir ins Berner Oberland, Bern muß kallen, so ober so!"

"Davon ift aber feine Rebe in euern Bunbesartifeln!" ents 8id. Rov. IV.

gegnete Fabian: "Ihr wollet bie Obrigfeit ehren und ihr ges horchen."

"Allerbings," versetzte Abbrich, "wenn fie den hutwyler Landsbund anerkennt. Du Rarr, fie wird fich aber lieber beschneiden laffen, und türkisch werden, als unsern Glauben annehmen. Folglich — bas Uebrige zähle dir an den Fingern ab! Wir eilen morgen beibe ins Oberland. Das Bolt ist in diesem Augenblick zu Allem aufgelegt. Man muß das Eisen schmieden, weil es warm ift. Die Städte sind unter sich zwieträchtig. Ehe sie einander verstehen, haben wir sie im Sack. Wenn die hirten zanken, hat ber Bolf leichten Einkauf bei ber heerbe."

Mirflich reifete Abbrich folgenben Morgens ine Dberland . von Rabian begleitet. Er mar unermubet. Bo Berathung gehalten, wo Treue einer Gegend verbachtig wurden, wo von einem Auflauf gebort warb. - überall fab man ibn. Dit unglaublicher Gewandtheit fdmiegt' er fich ben entgegengefesteften Denfarten und ben einanber wiberfprechenbften Entwurfen an, um fie in fich felber zu gerftoren, wenn fie ibm mifffelen, ober fie feinem Sauptblan bienftbar ju machen. Er wollte Einmuthigfeit Aller jur Freiheit Aller : baber gangliche Bernichtung aller ftabtifchen Borrechte: Bereitelung iebes Antrage ber Regierungen gu freundlichen Ausgleichungen. Er fürchtete bie taufcbare Leichtglaubigfeit ber Bauern, ihre burch lange Gewohnheit erblich geworbene Chrfurcht por ben Stabten; und baneben auch bie tiefgewurzelte Reigung bes Schweizervolfe, fobalb es unabhangig banbeln fonnte, fich nicht nur von Ranton ju Ranton, fonbern von Lanbichaft ju Lands fchaft, von Thal zu Thal, von Dorf zu Dorf gegen einander, als befonbere unabhängige Republifen, mit eigenen Berfaffungen, Gefeten und Borftebern ju vereinzeln, ja felbft jebem Dorf nur bas Anfehen eines fleinen Bunbesftaats von Saushaltungen ju geben.

Die bewundernewurbig aber auch bie Gefcaftigfeit bee Alten

aus bem Durrenafcher Moofe war, hörte man boch nie, baß er einer ber hauptmanner bes Aufftanbes fei. Rirgends erschien er selber an ber Spige. Er glich vielmehr bloß einem ber vielen ganz untergeordneten Umherläuser, Schreier und Zwischenträget. Bas er im Grunde für das gewagte Unternehmen leistete, ward erft dem deutlich, der, wie z. B. Fabian, wiffen konnte, wie er an hundert verschiedenen Orten, überall gleichformig und seisnem Zwed enisprechend, wirkte. Auf jedem einzelnen Punkt ersichten sein Thun ganz unerheblich.

Man wurde sich aber irren, das wohlberechnete Betragen des schlanen Alten etwa seiner Feigheit ober Borsichtigkeit zuzuschreiben, um, im Falle des Mißlingens, unerkannt entschlüpfen zu können. Rein, in ihm stand schon mehr, denn vielleicht in allen Andern, entschieden, an dies Werk ein Leben zu wagen, das ihm nichts mehr galt. Aber er wollte Biele begeistern und bethätigen, und darum die Sache ganz zu ihrer Sache, zu ihrem Gedausen ersheben und die Menschen, mit dem Sporn des Ehrgeizes oder auch nur der Eitelkeit, vorwärts treiben, während er selbst in einer untergeordneten Rolle verschwand.

Ohne Zweisel find meine Leser wohl zufrieden, wenn ich ihnen Abbrichs Rreuz: und Querzüge durch die empörten Gebirgsgegens ben nicht aussührlich beschreibe. Die Bendung, welche der Ausruhr von nun an im Allgemeinen nahm, darf aber nothwendig nicht unberührt bleiben.

Der Tag bei hutwyl hatte entschieben. Die, welche an bems selben zum Bunde geschworen hatten, trugen die Funken oder Flammen ihrer Begeisterung ben entsernteften Thälern zu, und verbreiteten Begierbe zum Aufstande. Wehe dem, der ohne Theils nahme bleiben wollte. Er wurde, als Baterlandsverräther und Linder, von der Partei der harten die aufs Leben versolgt. Der zerriffene Janu des Gehorsams und herkommlicher Sitte ließ jeder

Leibenschaft offenes Felt. Ranche hutte ging in Rauch auf; mancher Ungludliche fiel verstummelt burch Buth bes Pobele. Bie bei solcher Entfesseung von allem Gefet immer, trieb auch hier balb nur ber rohe Eigennut, ber talte Etzgeiz, ber tudische Parteihaß großes Spiel burch Schredensherrschaft. Die hefen schwammen oben; verlumptes Bettelvolf wollte Plunberung ber Reichen, bestraftes Gesindel Rache an ehemaligen Borstehern.

Die Bauern befesten alle Baffe mit ftarten Bachen; hielten bie gewöhnlichen Boten an; erbrachen bie Briefe, befonders bie ber Obrigfeiten, verschonten felbft die ber franzöfischen Gefandtsschaft nicht; schleppten Reisende in Berhaft und entließen fie selten gang ungerupft.

Es war in ben erften Maiwochen. Aller Orten wurben Baffen jeber Art gefammelt, neue gefchmiebet, obrigfeitliche Gebaube, bie nicht fest waren, erbrochen und ausgeleert. Dan ichaarte fic tausendweis zusammen und lebte auf Untoften ber Gegenben, bie man burchzog. Die Landleute von Bafel verfammelten fich mit Dber: und Untergewehr bei Lieftal und brobten gegen ihre Saupt: ftabt. — Chriften Schbbi mit ben Entlibuchern und bem Bolf ber übrigen Nemter rudte gegen bie Stabt Lugern, fonitt ihr von ber Lanbfeite Bufuhr ab und brobte ihre Ginafcherung. Beitig genug rudten noch bie ganbesfahnen von Schwye, Uri, Untermalben und Jug jum Sout ber Stadt ein; boch Schwyzer, Jucker und Unterwalbner hatten es fein Behl: fie wollten bie Stadt fchirmen, aber nicht gur Unterbrudung bes Landmanns fechten helfen. Oberft 3weper trieb zwar burch muthigen Ausfall, ben er mit zweihundert Urnern that, bie Emporten gurud und entrif ihnen ben Bag an ber Emme. Er verlor babei einige Befangene und Tobte; auch ben Aufftanbifchen wurben acht Mann ericoffen. Aber Zwietracht inner ben Mauern ber Stabt Lugern felbft lahmte eine Beit lang ihre Unternehmungen. Die Burgerichaft haberte bort mit bem Patriziat um bie ihr burch List und Stärfe nach und nach entwundenen Borrechte in Bahl der Obrigkeiten, in Besehung bes großen Rathes, der Aemter und Bogteien. Sie benuhte jeht den günstigen Augenblick, das Berlorne zurück zu erzwingen. — Rraftloser noch, als Luzern, zitterte die Stadt Solothurn bei verschlossenen Thoren. Ihr gesammtes Bolt stand in Wassen, und war, weil es von der Stadt nichts zu sürchten hatte, in ungebundenen Schwärmen theils den Stadtmauern nahe, theils in starten Banden den Bundesgenossen anderer Gegenden zugezogen.

Gleiche Gabrungen und Berwirrungen berrichten im Margau. Sier batten fich bie Emporten bes Rahre von Binbifc über die Reuß bemeiftert; vierhunbert Mann ber Ihrigen fanben als Bormacht in Konigefelben gegen Brugg. Die Bauern aus ben Freiamtern bielten bie Stadt Mellingen befest, mabrent Die Reugbruden von Sine. Gifton und Bremgarten burch bie Zuger verwahrt wurden. Muthig behaupteten aber bie übrigen Stabte bes Agraqu's in biefem allgemeinen Sturm noch Selbfiftanbigfeit. Marburg und Lengburg, am gufe ihrer boben Felfenschlöffer, ftanben burch bieje gegen bie ftreifenben Banben genichert; Baben folug Freunden und Reinben ab, Befatung einzunehmen; Brugg, inner beffen Ringmauer Berns fluchtige Amtleute Schirm fanden, ruftete guten Biberftand; baffelbe that 30fingen, von beren Burgerfchaft Riflans Lenenberg vergebens fcmeres Gefchus begehrt batte. Am beftigften warb Marau bebrangt, viele Tage von ungabligem Bolf berannt, um Durchpaß an erawingen; ber Rublenbach abgeleitet, welcher ber Stadt Gewerbe mannigfach beforberte, und, was braugen lag, warb veröbet. Als aber, nach vielen gutlichen Berfuchen ber Marauer, felbft bie Berebfamfeit bes greifen Defans Rufperli eitel geblieben war, ber an ber Spipe einiger Ratheglieber in bas Lager ber Lanbflürmer hinguegefandt worden und Gefahr der Mißhandlungen

hoben und immer auf ben eben beschwornen Bund bingewiefen hatten, erklarte bie ganbesgemeinbe burch Sandmehr \*) ihren Billen. Der Obmann bes Bunbee fprach benfelben ungefahr in folgenben Borten gegen ben Boten bes foniglichen Miniftere aus: "Wir find feine Rebellen; benn wir wollen unfern Berren und Dbern unterthanig bleiben und benfelben geborchen, wie unfere Borfahren gethan haben. Doch wiberftreben wir billig ungerechter Eigenmacht und Billfur, und verlangen, bag man une bei alten Freiheiten und Bertommen laffe, gleichwie wir Freiheiten, Rechte und herfommen ber Stabte ehren. Richts anderes will ber von uns vor Gott geschworne Bunbedeib, ben 3hr vernommen habet. Bir mußten aufammentreten . weil wir feine Burgicaft fur unfer Recht gegen bie Stabte finben, ale in unferer Gintracht. Doch zweifeln wir feineswege, bag zwischen une und ben Obrigfeiten billiger Bergleich gebeiben werbe. Alfo bitten wir ben frangofiiden Geren Ambaffabor, er wolle burch Schrift und Mund mithelfen, und bie Bolterschaften bes Schweizerlanbes und beren Schritte bei ber foniglichen Majeftat zu Franfreich und bei ben herren feines hofes rechtfertigen, fintemal uns nicht unbewußt ift, bag man unfer Beginnen in aller Belt falfdlich verfdreit und mit Unwahrheit verläftert."

Diese Antwort, welche in solchen Berhaltniffen felbst gewandten Staatsmannern zur Ehre gereicht haben wurbe, empfing ber Bote bes Gesandteu auch schriftlich zur Erwiederung von be la Barbe's Senbschreiben.

Dann ward bas Patent ber eibgenöffifchen Tagherren zu Baben vorgetragen, welches ber Untervogt von Baben überbracht hatte. Die Antwort barauf war eine Abfchrift bes befchwornen Bunbees

<sup>\*)</sup> Sandmehr wird in ber Comeig bas Abfimmen berathender Berfamms lungen burd Aufhebung ber Bande gebeißen.

briefes, mit ben lafonifden Borten: "Dabei wollen wir bleiben." Auch ließ man noch fur bas Bolf ber Rantone Bern, Lugern, Solothurn und Bafel ben Bundesbrief in vier gleichlautenden Urfunden ausfertigen und mit dem Landesfiegel vom Entlibuch befraftigen.

So enbete bie Berfammlung, nachdem fie von Morgens fünf Uhr bis Abends fünf Uhr gebauert hatte.

#### 41.

#### Der Bang bes Aufruhre.

"Nun haben wir ihnen ben Anoten ftark genug gefnupft!" fagte Abbrich voller Triumph bes Nachts zu Fabian, als er mit biefem, ben er ben gangen Tag uicht gesehen, in ber engen Schlafskammer zusammentrat.

"Ich fab bas Gegentheil!" erwiederte Fabian: "Ihr habt ben morfchen Anoten geriffen. Alles fällt auseinander und ihr insgefammt werbet's nicht wieder binden können."

"Gelt, Fabian," sagte Abbrich lächelnb, "bu beufft an beine haut, und weit bavon ist gut für den Schuß? Fürchte nichts! Das Spiel ist unverlierbar, weil wir nicht rückwärts können. Jeder weiß, es geht an Ropf und Kragen; also muß es durchgehauen sein. Der Stärkste aber wird Meister; und der Stärkste ist der Berzweiflungsvolle, dem gesagt wird: Bogel friß, oder stirb! Ich gebe für des Leuendergs Berstand keinen Angster; er weiß zur Stunde nicht, wohin er rennt. Aber man muß ihn vorwärts schieden, wohin er soll. Ihm bleibt keine freie Bahl. Das soll meine Sache werden. Worgen ziehen wir ins Berner Oberland, Bern muß fallen, so oder so!"

"Davon ift aber feine Rebe in euern Bunbesartifeln!" ents 8id. Rov. IV.

gegnete Fabian: "Ihr wollet bie Obrigkeit ehren und ihr ges borchen."

"Allerbings," verfeste Abbrich, "wenn fie ben hutwhler Landsbund anerkennt. Du Rarr, fie wird sich aber lieber beschneiben laffen, und türkisch werben, als unsern Glauben annehmen. Folglich — bas Uebrige zähle bir an ben Kingern ab! Wir eilen morgen beibe ins Oberland. Das Bolf ist in biesem Augenblick zu Allem aufgelegt. Man muß bas Eisen schmieben, weil es warm ist. Die Städte sind unter sich zwieträchtig. Ehe sie einander verstehen, haben wir sie im Sack. Wenn die hirten zanken, hat ber Bolf leichten Einkauf bei bet heerbe."

Birtlich reifete Abbrich folgenben Morgens ins Dberland, von Rabian begleitet. Er war unermubet. Bo Berathung gehalten. wo Treue einer Begend verbachtig wurden, wo von einem Auflauf gehört warb. — überall fab man ibn. Dit unglaublicher Gewandtheit ichmiegt' er fich ben entgegengesetzeften Denfarten und ben einander wiberfprechenbften Entwurfen an, um fie in fich felber zu zerftoren, wenn fie ihm mißfielen, ober fie feinem Saubiblan bienftbar zu machen. Er wollte Einmuthigfeit Aller zur Freiheit Aller; baber gangliche Bernichtung aller ftabtischen Borrechte: Bereitelung jebes Antrags ber Regierungen zu freundlichen Ansgleichungen. Er fürchtete bie taufcbare Leichtglaubigfeit ber Bauern, ihre burch lange Gewohnheit erblich geworbene Chrfurcht por ben Stabten; und baneben auch bie tiefgewurzelte Reigung bes Schweizervolle, sobalb es unabhangig hanbeln fonnte, fich nicht nur von Ranton ju Ranton, fonbern von Lanbichaft ju Lands fchaft, von Thal ju Thal, von Dorf ju Dorf gegen einander, als befondere unabhängige Rebubliken, mit eigenen Berfaffungen. Gefeten und Borftebern zu vereinzeln, ja felbft jebem Dorf nur bae Unfehen eines fleinen Bunbesftagte von Saushaltungen ju geben. Bie bewundernswurdig aber auch die Geschäftigfeit des Alten

aus dem Dürrenascher Moose war, hörte man boch nie, daß er einer der Sauptmanner des Auftandes sei. Rirgends erschien er selber an der Spite. Er glich vielmehr bloß einem der vielen ganz untergeordneten Umherläuser, Schreier und Zwischenträger. Was er im Grunde für das gewagte Unternehmen leistete, ward erst dem deutlich, der, wie z. B. Fabian, wissen konnte, wie er an hundert verschiedenen Orten, überall gleichformig und feisnem Zwed enisprechend, wirfte. Auf jedem einzelnen Punkt ersschien sein Thun ganz unerheblich.

Man wurde fich aber irren, bas wohlberechnete Betragen bes schlauen Alten etwa seiner Feigheit ober Borsichtigkeit zuzuschreiben, um, im Falle bes Mislingens, unerkannt entschlüpfen zu können. Rein, in ihm stand schon mehr, benn vielleicht in allen Andern, entschieden, an dies Werk ein Leben zu wagen, das ihm nichts mehr galt. Aber er wollte Viele begeistern und bethätigen, und darum die Sache ganz zu ihrer Sache, zu ihrem Gedanken ersheben und die Menschen, mit dem Sporn des Ehrgeizes oder auch nur der Eitelkeit, vorwärts treiben, während er selbst in einer untergeordneten Rolle verschwand.

Dhne Zweifel find meine Lefer wohl zufrieden, wenn ich ihnen Abdrichs Rreng: und Onerzuge durch die emporten Gebirgsgegens ben nicht aussührlich beschreibe. Die Wendung, welche der Aufrrihr von nun an im Allgemeinen nahm, barf aber nothwendig nicht unberührt bleiben.

Der Tag bei hutwyl hatte entschieben. Die, welche an bems selben zum Bunde geschworen hatten, trugen bie Funken ober Flammen ihrer Begeisterung ben entsernteften Thalern zu, und verbreiteten Begierbe zum Aufftanbe. Wehe bem, ber ohne Theilsnahme bleiben wollte. Er wurde, als Baterlandsverräther und Linder, von ber Bartei ber harten bis aufs Leben versolgt. Der zerriffene Jann bes Gehorsams und herkommlicher Sitte ließ jeber

Leibenichaft offenes Felt. Manche Sutte ging in Rauch auf; mancher Ungludliche fiel verstummelt burch Bnth bes Pobele. Bie bei folder Entfesselung von allem Gefet immer, trieb auch hier balb nur ber rohe Eigennut, ber talte Chrgeiz, ber tudische Parteihaß großes Spiel burch Schredensherrschaft. Die Gefen schwammen oben; verlumptes Bettelvolf wollte Plunberung ber Reichen, bestraftes Gesinbel Rache an ehemaligen Borftebern.

Die Bauern befesten alle Baffe mit ftarten Bachen; hielten bie gewöhnlichen Boten an; erbrachen bie Briefe, befonbers bie ber Obrigfeiten, verfchonten felbft bie ber franzöfischen Gefanbtsichaft nicht; schleppten Reifenbe in Berhaft und entließen fie felten gang ungerubft.

Es war in ben erften Maiwochen. Aller Orten wurden Baffen jeber Art gefammelt, neue gefchmiebet, obrigfeitliche Gebaube. bie nicht fest waren, erbrochen und ausgeleert. Dan schaarte fich taufendweis aufammen und lebte auf Untoften ber Begenben, bie man burchzog. Die Landleute von Bafel verfammelten fich mit Dber: und Untergewehr bei Lieftal und brobten gegen ihre Sauptfabt. - Chriften Schbbi mit ben Entlibuchern und bem Bolf ber übrigen Memter rudte gegen bie Stadt Lugern, fcnitt ihr von ber Landfette Bufuhr ab und brobte ibre Ginafcherung. Beitig genug rudten noch bie Lanbesfahnen von Schwyg, Uri, Untermalben und Bug jum Schut ber Stadt ein; boch Schwyger, Buffer und Unterwalbner batten es fein Bebl: fie wollten bie Stabt fcbirmen, aber nicht jur Unterbrudung bes Landmanne fechten helfen. Dberft 3meper trieb zwar burch muthigen Ausfall, ben er mit zweihundert Urnern that, die Emporten zurud und entriff ihnen ben Bag an ber Emme. Er verlor babei einige Gefangene und Tobie; auch ben Aufftanbifden wurden acht Dann erichoffen. Aber Zwietracht inner ben Mauern ber Stadt Lugern felbft lahmte eine Beit lang ihre Unternehmungen. Die Burgerichaft haberte

bort mit bem Patriziat um bie ihr burch List und Stärke nach und nach entwundenen Borrechte in Bahl der Obrigkeiten, in Besehung des großen Rathes, der Aemter und Bogteien. Sie benuhte jeht den günstigen Augenblick, das Berlorne zundt zu erzwingen. — Krastloser noch, als Luzern, zitterte die Stadt Solothurn bei verschlossenen Thoren. Ihr gesammtes Bolk stadt in Bassen, und war, weil es von der Stadt nichts zu sürchten hatte, in ungebundenen Schwärmen theils den Stadtmauern nahe, theils in starken Banden den Bundesgenossen anderer Gegenden zugezogen.

Gleiche Gabrungen und Bermirrungen berrichten im Margau. hier hatten fich bie Emporten bes gabre von Binbifc uber Die Reng bemeiftert; vierhundert Mann ber Ihrigen ftanben als Bormacht in Ronigefelben gegen Brugg. Die Bauern aus ben Freiamtern hielten bie Stadt Mellingen befest, mabrend Die Reufbruden von Sine, Gififon und Bremgarten burch bie Buger vermahrt murben. Muthig behaupteten aber bie übrigen Stabte bes Aargan's in biefem allgemeinen Sturm noch Selbfiftanbigfeit. Marburg und Lengburg, am Sufe ihrer hoben Reljenichlöffer, fanben burch bieje gegen bie ftreifenben Banben genichert; Baben folug Freunden und Feinben ab, Befatung einzunehmen; Brugg, inner beffen Ringmauer Berns flüchtige Amtleute Schirm fanben, ruftete guten Biberftanb; baffelbe that 3Vingen, von beren Burgerichaft Riflaus Leuenberg vergebens fcweres Gefchus begehrt hatte. Am heftigften warb Narau bebrangt, viele Tage von ungabligem Bolf berannt, um Durchpaß gu erzwingen; ber Dublenbach abgeleitet, welcher ber Stabt Bewerbe manniafach beforberte, und, was braugen lag, warb verobet. Ale aber, nach vielen gutlichen Berfuchen ber Marauer, felbft bie Berebfamfeit bes greifen Defans Rufperli-eitel geblieben mar, ber an ber Spige einiger Ratheglieber in bas Lager ber Lanbfturmer hinausgefanbt worben und Gefahr ber Righanblungen und felbst des Lebens bestanden hatte: schwor die bewassnete Burgersschaft der Stadt, ihre morschen Ringmauern mit ihren Leibern zu beden und Gegenwehr bis auf den letten Mann zu leisten. Jum Glück ward nach einigen Tagen das Blutvergießen durch die Botsschaft verhindert, daß Bern (am 17. Mai) auf dem Muriselde mit dem Obmann des Bundes endlich Vergleich und Friede gesschlossen habe.

Birtlich hatte ber Rath ju Bern, auch nach bem Lanbtag gu Butwhl, bie Unterhandlungen mit Leuenberg fortgefest, ber gus lest an ber Spige mit 6000 Oberlanbern und einigem fcwerem Gefchut gegen bie Sauptstabt vorgerudt war. Er lagerte nur noch einige Stunden von ihr entfernt, bei Oftermundingen, mabrend bas wenige Rriegsvolt ber Stabt bei ber Schlofhalbe in guten Berichanzungen fant. Bern wollte Zeit gewinnen, bie verheißenen Silfevolfer aus Belfdland, Freiburg und bem gurfteuthum Reuenburg an fich ju gieben. Um biefen Breis fab es gelaffen tinge umber bie Bermuftung ber Stabiguter, bie Blunberung ber Landhaufer. Endlich bemerfte ber Obmann bes Bunbes, bag er von ben Bernern mit Abficht bingehalten und überliftet worben fei. Boten brachten Radricht, es rude ein betrachtlicher Seerhaufen von Murten gegen ben Bag von Gumminen und ben Saaneftrom, ber Stadt ju Bilfe; neuenburgifche Schlachthaufen gogen gegen Marberg. Run befcbleunigte Leuenberg bringenb, mit Anbrobnita ploglichen Angriffe, ben Ausgang ber Unterhandlungen. Er wollte fich mit Allem begnügen, wenn nur bie Sauptfate bes zu Sutwol geschwornen Bundes unangesochten blieben und die Stadt an sein Bolf 50,000 Bfund Golbes, ale Entichabigung ber Rriegsfoften. zahlen würbe.

Bern, nicht ohne alle Furcht, gegen Uebermacht und Bets zweislung emporter Unterthanen ungleichen Rampf eingehen zu muffen; ohne Runde von ben hilfevolkern, die es erwartete, weil alle Boten burch Machfamkeit ber Bauern aufgefangen wurden, entschloß sich, einen Bertrag zu unterzeichnen, der unter günstiger Wendung der Umstände vielleicht doch ohne Erfüllung bleiben konnte. Einzig noch war es bedacht, in dieser Lage zu retten, was für den Augenblick zu retten war, — hoheitliche Ehre. Es bewilligte also die 50,000 Bfund, nicht aber für Rriegskosten, oder als Erfah für den heradgesehten Werth der Münze, sondern "aus väterzlicher Huld wegen der Rlagen des Bolks über Armuth." Die Summe sollte auch erst nach gänzlichem Rückzug der Landleute in ihre Heimathen, nach Auslieserung des Bundesbrieses und nach der neuen Hulbigung entrichtet werden, welche die Unterthanen zu leisten hätten.

Leuenberg willigte plöglich in Alles, ohne es bamit ernstlich zu meinen, um nur von bieser Seite frei und sicher zu werden. Denn er hatte Melbung, Seckelmeister Konrad Wertmüller von Jürich rücke mit mehr benn 6000 Mann zu Fuß und Pserb und zahlreichem Geschüß gegen ben Heitersberg und die Reuß an von ber andern Seite komme der Urner Felbherr Iweyer mit 5000 Mann, von Luzern her, gegen das Amt Lenzburg. Wertsmüller hatte außer den Jürchern auch Schaffhauser, Thurgauer und Appenzeller unter seinen Fahnen. Die Tage der Entscheidung traten ein. Leuenberg, sobald er Bern zufrieden gestellt zu haben ganbte, ließ den Auf zum allgemeinen kriegerischen Ausbruch durch alle Thäler und Gebirge ergehen, und Alles die Richtung in den Aargau und gegen die Reuß nehmen. Er selber eiste dahin mit schlagendem Herzen, sich Glück wünschend, wenigstens Bern hinter sich einstweilen unschädlich gemacht zu haben.

Dem Ohmann waren Stols und Muth bei allen bofen Rundsichaften, welche über bie Ruftungen ber Gibgenoffen ihm unterswegs zugetragen wurben, bebeutenb verschwunden. Wenn feine Eitelkeit auch nicht erlaubte, öffentlich Berlegenheit zu zeigen,

konnt' er fich selber boch nicht läugnen, daß er bem ins Ungeheure hinausgewachsenen Unternehmen auf feine Art gewachsen sei. Die Menge der Fragen, welche er Rommenden und Gehenden stündslich zu beantworten, die Wenge der Beschle und Weisungen, welche er nach allen Seiten hin zu ertheilen hatte, brachte ihn in volle Berwirrung, daß sein Geist im Chaos von tausend Dingen unterzging und die Uebersicht des Ganzen verlor. Eben so deutlich versspätzte er in sich den Mangel jeder Feldherrngade: Geistesgegens wart, tressenden Blick, Würdigung des Augenblicks und Festigkeit des Willens. Und doch trieb ihn die Macht der Berhältnisse, das blinde Bertranen des Bolts, der Auf, der ihm geworden, die Kolle des Feldobersten unter seinen Bundesgenossen zu übernehmen.

Erft als er, in ber Rabe bes aarganifden Schloffes Bilbegg vorübergefommen, mit feiner gablreichen Begleitung in bie Cbene eintrat, welche Lager und Sammelplat bes auffanbifden Beeres war, richtete fich fein fdwer erschuttertes Selbitvertrauen wieber auf. Er erblidte hier icon an 10,000 Mann beifammengelagert, beren Babl fich beftanbig burch frifch anrudenbe Saufen verftarfte. Alle erschienen babei wohlbewaffnet, und nach ihren Baffenarten in Schlachtbaufen getheilt; meiftene unter bem Befehl von Saupts leuten, welche icon als gemeine Solbaten in quelanbifden ober einhelmischen Kriegen gebient batten. Auch waren allesammt gemiffermaßen gleichformig gefleibet, um fich in Gefechten ober fcon in ber Berne auf Marfchen ju erkennen. 3hr Rriegegewand be-Rand in einem rothen Wollenhemb, welches jeber über seine Rleiber trng. Der rechte Alugel biefes Geeres lehnte an bas Dorf Das genwol und an bie fdroffen Relewande neben bemfelben : ber linke an bie malbige Salbe bes Berges, von welchem Gemauer und Thurm bes alten halbverfallenen Schloffes Brunegg burch bie benachbarten ganbichaften weit umber ichaute. Das Gange unterschied fich in vier Abtheilungen mit eben fo vielen fliegenden Fahnen nach ben Kantonen Bern, Lugern, Bafel und Solothurn, von wannen bie Streitrotten Kammten.

Alles bas hatte Christen Schybi geordnet und vorbereitet, ber vielleicht unter allen Befehlenden ber friegserfahrenste Mann sein mochte. Er hatte für Borwacht und Nachhut gesorgt und für reichliche Zusuhr von Lebensmitteln, welche die umliegenden Dorfsschaften mit freiwissliger Thätigfeit, doch gewöhnlich auf Untoften berer herbeischafften, die im Berbacht standen, Linde zu sein. Salbe Dörfer wurden unter diesem Borwand ihrer heerden und aufgespelicherten Borratbe gewaltsam beraubt.

Singegen an Mannezucht, Regelmäßigfelt ber Bewaffnung unb Gefdidlichfeit im Baffengebrauch, zumal bes Schieggewehrs, fehlte es bem Rriegsvolfe befto mebr. Doch biefe Gigenschaften mangelten nicht nur den zügellosen Banden der emporten Landleute. sondern felbft ben eibgenöffischen Eruppen bamaliger Beit. Diefelbe Ration. welche ihrem friegerischen Geift und ihrer Baffengewandtheit theils weise Freiheit im Innern und Gesammtungbhangigfeit vom Auslande zu danken gehabt batte, fand bamale allen Rachbarftgaten in ber Runft bes Seerwefens weit nach. Daber marb man fest auch, gleich beim Gingug ber Gibgenoffen unter Bertmullere Befehl, die beillofefte Berwirrung in den Reiben berfelben gewahr. Man fab gange Rotten vom Seer laufen, um in abgelegenen Sofen und Beilern ju blunbern, ju brennen und Unjucht ju treiben. Man zählte schon Berwundete und Tobte, ehe man noch mit dem Feinde anfammengetroffen war, bloß burch unverftanbiges Sanb: haben bes Gewehrs ober ber Spiefe \*).

٠.

<sup>\*)</sup> Bie 3. B. ein Reiter in ben vollen Saufen feines Gefdwabers bineinicos. — Go tam nachber felbft ber Gobn bes Burider geloberen
Bertmuller, ein Jungling von zwanzig Jahren, in Bofingen burd
unvorfichtigen Cons ums Leben.

Diefer allgemeine Berfall bes Kriegswesens war zum Theil burch unkluge Haushalterei und Sparsucht ber eidgenössischen Resgierungen, mehr noch burch peinliche Furcht berselben vor ihren Unterthanen bewirft, beren Zufriedenheit freilich, bei immer gesschmälerten Rechten und Freiheiten, nicht im Steigen sein konnte. Die größer werbende Klust zwischen herrschern und Beherrschten in spätern Zeiten, und die schlasse Sicherheit der Oberherren bei langem Frieden mit dem Auslande, vermehrte die gesährliche Bersachung der Kriegskunst in solchem Rase, daß die Schweiz ans berihalb hundert Jahre später beinahe wehrlos unterging, als sie burch Frankreichs völkerrechtsmörderische Staatsklugheit seindlich überrascht ward.

#### 42.

### 3 m Felblager.

An bemselben Tage, ba Leuenberg ben Oberbesehl seines Bunbesheeres übernahm, waren auch Abbrich und Fabian in bem Lager
angesommen. Aus bem Sabilianbe, am Tuße ber Schneeberge,
hatte sich ber Mooser über ben Brünig in die wildschönen Thäler
ob bem Kernwald begeben, hier die Stimmung der freien Unterwaldner behorcht und von ihnen überall tröftliche Berheißungen
mitgenommen, dann sich, durch den Kanton Luzern, gegen die
freien Aemter hinab zum Ufer der Keuß gewandt, und überall
die wassenschiege Mannschaft zum Ausbruch bereit oder schon auf
den Landstraßen schaarenweise im Anzug gefunden. Er sammelte
und reihete und begeisterte durch sein Bort die verworrenen, einzelnen Banden und sührte sie in einem langen Juge, ihrer sat 2000 Mann, durch die sumpsigen Gestlbe von Othmarsingen dem
allgemeinen Lagerplat zu. hier begrüßte bie frijchen Antonmlinge ber wilbe Freubenruf ber schon gelagerten Tausenbe. Leuenberg, Schpbi, Jeltner und bie übrigen Besehlshaber, welche ben heranziehenben hausen ents gegengeritten waren, um sie zu mustern und in bas Gesammts beer einzugliebern, erfannten nicht sobald ben Abbrich an ber Spize biefer Schaaren, als sie ihm entgegen sprengten und ihr frohliches Billommen jauchten.

"Tenfel, von welchen Bergen und Thalern haft bu bas Bolt noch zusammengewischt, du alter Kriegsbesen?" rief Christian Schobi und schüttelte bes Moosers Sand: "Das ist eine wackere Rachbut."

"Rachhut!" erwieberte Abbrich lachenb: "ich meine, es sei Borhut einer neuen Armee, die fich mit uns vereinigen wird, sos balb ihr fie ruft. Die Bolker von Obwalben und Ridwalben, sag' ich euch, von Jug, Uri und Schwyz und ben Bundnerbergen, sind schlagfertig. Sie erwarten alle nur das Zeichen zum Aufbruch."

"he, wann, wie, wo follen wir's geben?" fchrie Leuenberg entjudt: "Rorgen, bent', ben Augenblid!"

"Auf bem Schlachtfelbe, auf bem Siegesfelbe mußt ihr's geben, wenn sie es hören follen!" antwortete Abbrich: "Rein Blis leuchtet schneller und weiter, als, nach gewonnener Schlach Ranonenblis bes Siegers im Nacken bes flüchtigen Feinbes. Ich sag' euch, sühren wir ben ersten großen Schwertstreich glücklich, ist Alles entschieben; so stürzen bie Rathsherrenstühle um; so erhebt sich alles Bolf bes Schweizerlanbes in Berg und Boben für unsere Freiheitssache. Also nicht gezaubert, auch nichts übereilt! Wo steht ber Keind?"

"Auf ber Schlierer Almend an ber 3urcher Grenze, wie wir von ben Runbichaftern genau wiffen! fagte Abam Zeliner: "Dem General Bertmuller ift nicht gar wohl zu Muth; er traut feinen Leuten nicht, bie ihre Spieße lieber gegen die Stabt fehren mögen, zumal die Leute vom See. Er will fich baher noch mit zwei Appenzeller Fähnlein von Anger-Rhoben verftarfen, die unterswegs find."

"Bormarte," rief Abbrich: "ihm entgegen! Barum lagern wir, wie Tagbiebe, hinter ber Reuß? Barum nicht gegen bie Limmat, und hinüber vor Zürich?"

"Abbrich, laß bie hand von meinem Blan!" verfette Schpbi: "Ich habe mehr Bulver gerochen, als du. hier haben wir feste Stellung, die Renß vor uns, Rellingen und Bremgarten befett. Erst muß uns Berimüller ben Uebergang über die Reuß theuer bezahlen, dann stehen wir vor ihm auf den hohen, und er steht brunten, mit dem Strom im Ruden. Geht's nach Bunsch, so sprengen wir sie alle ins Basser und lehren sie schwimmen. Es muß eine hauptniederlage geben. Ber nicht ins Gras beißt, muß sich zu Tode saufen."

"Ihr herren, bavon zu Racht mehr im hauptquartier!" fagte ber Bunbesobmann: "Die tapfere Mannschaft, welche uns ber Moofer herbeigeführt hat, wird ber Auhe bedürfen. herr Komsmandant Schybi, weiset ihr in ber Lagerordnung ben Blat an! herr Untervogt, forget, als Oberproviantmeister, für ihre Berypsegung, daß ben braven Baterlandsmännern nichts abgehe! Nach vollzogenem Geschäft versüget ihr euch zu mir ins hauptquartier. Ich gehe mit dem Mooser und seinem Abjutanten" — er deutete babei auf Fabian — "voraus. Es ift noch Bieles abzuthun."

Alle gehorchten ohne Biberrebe bem gebieterisch ausgesprochenen Befehl bes Kriegsoberften. Der bichte haufen ber Bauern, welcher sich neugierig um die hier versammelten Auführer zusammengebrangt hatte, trennte sich, um ben Beggebenben Platz zu machen. Absbrich und Fabian empfingen ihre herberge für die Racht in einem einzelnen großen Landhause, wo sich auch bas hauptlager bes Obsmanns und seiner untern Besehlshaber besand. Links und rechts

war das hans durch baneben gelagerte Truppen gedeckt, die ihre Gewehre und Spieße in Bundel zusammengestellt hatten und bei vielen einzelnen Feuern ihr Rachtmahl bereiteten. Bor dem Einzgang des Gebäudes wanderten Schildwachen bin und ber.

Fabian fant in bem wilben, friegerifchen Treiben bie befte Berftreuung feines Trubfinns. Selbft für ihn hatte bas ungewohnte Schaufpiel begeifterter, und für Freiheit bewaffneter Bollomengen etwas Erhebenbes. Die allgemeine Entschloffenheit zu jedem Opfer, bie Ausbauer und Freudigfeit jedes Gingelnen in Mubieligfeiten und Entbebrungen, ber blinde Behorfam, mit welchem Leuenberge Befehle vollftredt wurben, tonnte allerbinge einen gludlichen Ausgang bes großen Unternehmens weiffagen. Fabian bezweifelte benfelben um fo weniger, ba bis fpat in bie Racht Boten um Boten Rachricht von ben neu anrudenben hilfevollern bes Bunbes brachten, inbeffen Bertmuller auf ber Almend von Schlieren faum 7000 Mann beisammen hatte, bie er gegen Leuenberg ins Relb führen wollte. Dennoch blieb Fabian feinen Grundfaten treu. fich nicht in bas Gefcaft ju mifchen, fonbern, ale Abbriche Bachter, bie Rolle bes Zuschauers ju fpielen. Auch Abbrich bielt Bort unb muthete bem Jungling nichts ju, benn bie Ausübung feiner wohl: thatigen Runft, ale Bunbargt, wenn es Roth thun wurbe. In ber That hatten bie neugeschaffenen Felbherren wohl an Schlachten und Siege, aber nicht an Bunben, noch weniger an arztliche Silfe gebacht. Daber behandelten fie ben jungen Mann mit größter Auszeichnung, und ber Obmann ernannte ihn auf ber Stelle gum oberften Felbargt bes gefammten Bunbesheeres, ber jebergeit in ber Rabe bes Sauptquartiere fein muffe. Roch fpat Rachte fanbte Lenenberg Befehle in die benachbarten Stabte aus, um Leinwand, Salben, Spezereien, Beilmittel verschiebener Gattung und wund: aratliche Berfzeuge berbeiguschaffen, wie fie Kabian aufgezeichnet hatte; beegleichen gebot er allen Mergten, Bunbargten und Scherern ber ganzen Nachbarichaft, unter Androhung ber Tobesftrafe, ins Lager zu fommen.

Folgenden Morgens war es-wieberum Abbrich, welcher, wie gewöhnlich, zuerst vom Bett fprang und den schlummernden Jungs ling aus seinem Traume von Epiphanien wedte.

"Auf, auf! " rief er: "ber Mann bes Kriegs soll wachen und gar nicht, ober nur mit halbossenen Augen schlafen. Es ift noch viel an Schiff und Geschirt zu flicken, eh' wir hinaus aus Aernten können. Romm', Bursch, laß uns das Feldlager durchlausen, und nachschauen, wie es um uns stände, wenn der Feind schon binnen vierundzwanzig Stunden Besuch abstatten wurde. Zwar ist der Rommandant Christen Schobl ein ganzer Mann, allezeit auf den Beinen und mit dem Maul voran. Aber er enthält auch mehr Aupfer als Silber; lebt und treibt's, wie der Schuldenbote; kann laufen und nicht müde werden, saufen und nicht voll werden, lügen und nicht roth werden."

"Satteft bu mir lieber noch ben Schlaf gelaffen! " fagte Fasbian, indem er fich antleibete, etwas murrifch: "Es ift unrecht von bir, bag bu mir nimmft, was bu mir nie geben fannft."

"Hm, Ramerad!" brummte Abbrich: "bist bu so ernstlich beis nes jungen Lebens satt? Gebuld, bein Beib im Moose soll bich balb enischäbigen. Aber es kann bir nicht schaben. Bas man erfahren hat, bas hat man gelernt. Sieh', bas eben ist bas Elenb bes Lebens, baß es eitel Bruchstud bleibt; ein täglich hins unb Herfallen zwischen Dasein und Nichtsein. Ein Ganzes ware mir auch lieber; entweder nie gelebt, ober nie gestorben!"

"Bie fommft bu nun wieber barauf?" entgegnete ber Jungling: "Bas willft bu mit beiner wunberlichen Rebe?"

"Entweber nie gelebt ober nie gestorben," wieberholte fich ber Alte: "bas ware auf jeben Fall Unsterblichfeit; benn wer nie gelebt hat, fann so wenig fterben, als einer, ber nie ju leben aufhort. Schlaf ift Tob, Erwachen Geburt. Es gibt Tage, Bochen, Monate, ba möcht' ich ohne Erwachen schlafen, und ich verwünsche bie Grausamkeit der Natur, welche mir nicht einmal das Almosen der Bewußtlosigkeit gönnt; jest würde ich ewiges Bachen vorzziehen, und muß nun jede Nacht, wider Billen, den Faden alles Thuns abreißen, den ich lieber ohn' Unterbrechen sorthvänne..."

Fabian betrachtete ihn lächelnd von der Seite mit einiger Berwunderung, indem er fagte: "Jum ersten Mal feh' ich bich lebensluftig, Abdrich; aber ich weiß nicht, ob ich mich barüber freuen foll."

"Freue dich nur," erwiederte ber Alte: "benn im stürmischen Meer von Geschichten und Geschäften vieser Art geh' ich wieder zu wahrer Selbstvergessung unter. Mehr begehr' ich nicht. Ich allein fühle mich start genug, die alte Cisenpsorte des Weltserfers aus den verrosteten Angeln zu lüpfen, und ein ganzes Bolf aus der stinkenden Gruft in den Sonnenschein der Freiheit vorwärts zu drängen. Zeltner, Leuenberg, Brömer, Schibi, alle erkennen und fühlen sie das, und gestern in der Nacht schworen sie mir zu, ohue meinen Rath keinen Schritt mehr zu thun. Sie heißen mich den Meister. Darum, Fabian, laß uns aufdrechen und das Kriegss voll und die Stellungen mustern. Ich will die Karten nicht nur mischen und geben, ich muß auch Allen ins Spiel sehen, damit nicht einer seinen Trumpf verwerse."

Fabian, ber sich bas Degengehent über die Achsel warf, vers seize mit voriger Berwunderung: "Ich bin fertig, Abbrich. Du aber bist wahrhaftig beinem Ende nahe, oder auf dem Wege der Genesung von der schweren Krankheit, die dich plagt. Denn es ist in dir große Aenderung vorgegangen. Du fühlst dich wiederim Fleisch und Blut selber, da du bisher durch und durch tandund flarr warst. Eigenliebe kann bich kiheln und dir Lust zum Leben geben, da dich bisher nichts mehr schwerzte, nichts mehr

tigelte. Romm', wiberfprich mir nicht! Du bift auf guten Begen ; ich boffe, bas Beffere foll folgen."

Abbrich, wie von ber Bahrheit bes jungen Menschen überrascht, lächelte über sich selber und wollte Einrebe thun. Fabian
aber mochte nichts hören, lachte und zog ihn fort. Der Anblick
bes Lagers, als sie ins Freie hinaustraten, gab ihrem Gespräch
balb andere Bendung.

#### 43.

### Bofe Bufammentunft.

Sie gingen burch bie langen Reihen bes Lagers bis zum Ablersberg, auf bessen östlichem Flügel die alte Burg von Brunegg hing.
Es war ein trüber Morgen. Ein schwermuthiges, einsormiges
Grau des himmels hing über der blühenden Frühlingslandschaft.
Dort und hier stiegen Rauchsäulen auf von frisch angezündeten
Feuern, bei benen die in Krieger verwandelten Landleute ihr
Morgenessen sochten. Man erblickte nur wenige Zeite. Die Racht
war von den meisten auf einem Bündel heu oder Stroh, ohne
Obdach, zugebracht. hin und wieder sah man wohl, statt der
Gezelte, an einander gelehnte Breiter und Thüren, die man den
häusern, Scheuern und Ställen benachbarter Ortschaften entschut
hatte; oder Leinlachen, große Tücher von Frachtwagen und zers
schnittene Säcke über ausgestedte Stangen ausgespannt.

Doch herrschte nicht minder allgemeine Frohlichfeit im Bolle. Das Ungewohnte der Lebensart und wie man aus der Roth eine Tugend, aus Mangel neue Erfindungen machen, bald über die gluck-lichen Giufalle des Einen, bald über die flägliche Unbeholfenheit des Andern lachen mußte, beluftigte Alle. Abdrich und sein Besgleiter gefielen fich in dem bunten Getunmel. Sie theilten mit

einem ber heitern Saufen bas fraftige Fruhftud und bie fraftigen Spage. Dann begaben fie fich beibe welter, um auch bie Borswachten bes Lagers zu befuchen, welche langs ber Reuß und vor ber Stadt Mellingen aufgestellt fein follten.

Rach einer flarken Biertelftunde Weges über die Biesen gelangten sie zum Geblich, welches die halben der hohe bekleibete, bie längs dem schmaken und ebenen Reußthale hinzieht. Bor ihnen in geringer Entfernung lag das Städtlein Mellingen, am dunkeln Strom der Reuß, nach alter Art und Kunst mit Ringmauer und Graben umgeben. Dahinter erhob sich, allmälig emporschwellend, wild und waldig das Gebirg, und der heitersberg, über welchen ein rauher Weg gen Zürich schrt.

"Laß uns hinab ins Stäbtlein geben, die Freiämtler halten es befet, " fagte Abbrich: "benn wir find anf den Biefen zu weit links gegangen. Die Vorhut fieht in der Rahe von Bohlenschwill auf der Sohe, an der Straße von Lenzburg. Werfolgen wir diesen Aufplad; er führt rechts, ohne Zweifel, ins Dorf."

Bie sie eine Strede fortgewandert waren, hörten sie durchs Gebusch schon aus geringer Ferne das Rusen, Lachen und Lärmen der ländlichen Krieger tonen. Bald sührte sie ihr Pfad zu einer einsam gelegenen Sutte, welche auf freiem Plat, am Abhang der Höhe, ungehemmte Aussicht über Thal, Strom und Gebirg darz bot. Eine uralte Eiche, die ihre schwarzen Arme über das Strohz dach ftrecke, schien mitleibig der Unzulänglichseit desselben gegen die Unbill der Bitterung abhelsen zu wollen; und der hintertheil des Baues schien seine Halbarkeit weniger der eigenen Stärke, als der Stühe von einem jener ungeheuren Granitblode danken zu müssen, welche, durch Fluthen der Urwelt aus den Alpen hieher gewälzt, noch zur Hälfte aus dem Erdboden ragen.

"Ich wette." fagte Abbrich, indem er auf ein kleines hölgers nes Kreug wies, das ben Obertheil bes Giebels fcmudte, "hier 3fc. Nov. IV. ift bas Reft eines heiligen Tagebiebs. Wir wollen bem Walbs bruder Besuch abstatten. Wan kann von solchen Leuten etwas ers fahren."

Die Thur stand offen. Sie traten in ben engen Raum, wo sich auf bem Tischlein zur Seite ein paar große, halbleere Weinsstaffen, Brodstude und geräuchertes Fleisch, als Ueberbleibsel eines Frühstude, ober bes gestrigen Rachtschmauses, zeigten. Rechts erblickten sie auf einem Laubsack am Boben, statt bes Waldbruders, einen jungen, schlanken Kriegsmann in tiesem Schlaf.

Abbrich, ber vorausgegangen war, fuhr bei biefem Anblid zurud, fah fich finfter nach Fabian um und fagte: "Seh' ich recht, fo ift's ein Schurte, ber fein Loth Blei burch ben Schabel mehr, als verbient hat. Ich gebe bem Nafe einen Fußtritt, und bamit gehen wir."

Fablan erkannte im Schlafenden jest ben hauptmann Gibeon Renold. Sein herz zog fich zusammen. Er wandte fich rasch ab, und rief: "Fort von der Bestillenz! Bas hab' ich mit diesem Boses wicht?" Die heftigkeit, mit welcher er die Borte ausstieß, weckte den Schläfer. Derfelbe suhr mit halbem Leibe jählings vom Lager auf und starrte, ungewissen, rathenden Blick, die vor ihm schwebenden Gestalten an. Je beutlicher diese wurden, je starrer dehnten sich seine Menschen und Augen, wie die eines Menschen, der voller Entsehen Gespenster wahrnimmt. Sein erblastes Antlit war durch die tobtenhaste Belichenbläue schauerlich, die sich um seine Augen und Livven leate.

Abbrich, ber ihn jest in ber That für frank hielt, fühlte bei bem Anblick eine Art Anwandlung bes Mitletbens, und fprach mit fanfter Stimme und erzwungenem Scherz: "Du hier, Gibeon? Was treibst bu, Faulpelz? Jum Müßiggang gehören entweber große Zinsen ober hohe Galgen."

"Bas? Galgen?" sagte halblaut und unverständlich, wie aus irockener Kehle die Tone brangend, ber Sauptmann, obne seine

Stellung zu anbern. Dann aber schrie er nach einigem Befinnen plotlich laut und wieberholt: "Morber! Bacht! Schilbwache! Giffe!"

"Menfchentind, rafeft bu?" fprach Abbrich: "Reunft bu mich nicht?"

"Und warum überfallet ihr mich im Schlafe?" enigegnete Gisbeon, indem er auffprang, beide mißtraulsch beobachtete und links und rechts mit den Augen umhersuhr: "Weh dem, der Hand an mich legt! Wisset, ich bin der Borpostenkommandant, und jedes Haar meines Hauptes ist dewacht, wenn ich schon den Augenblick wehrlos din."

Er bewegte fich während biefer und ähnlichen Reben, ohne von beiben je mit ben Augen zu laffen, rudwärts, und gar allmälig, wie wenn jene es nicht merten follten, gegen einen hüttenwinkel im hintergrund, budte fich ba rasch seitwarts, raffte ein am Boben liegendes Schwert auf, warf beffen Gebenk über die Schulter, bes bedte fich das haupt mit seinem baneben gelegenen hut, und bruckte benfelben tief in die Stirn nieber.

"Jest, ihr herren," sprach er mit jener ftolzen haltung und Festigkeit ber Stimme, worin sich bas Gefühl seiner Sicherheit verkündete: "jest will ich euch wohlgemeint invitiren, auf ber Stelle bas Felb zu räumen und mich nicht länger zu inkommobiren, wibrigenfalls Einem wie bem Aubern, wegen bes schnöben Attentates, üble Rekompens bevorsteht."

"hor' an," fagte Abbrich: "bu arger Gefell, ich vermuthe, bu haft bein Quintlein Berftanb beim Morbbrand am Thunersee verloren; und, wahrhaftig, bas wurde bir allein noch zur größten Ehre gereichen. Denn sonst ware keine ehrenwerthe Faser an bir. Man mußte bich bann nicht henken, sondern nur bedauern. Aber auf jeden Fall hat der das Roß hinter den Wagen gespannt, der bich hierher stellte, als Kommandant der Borposten. Ein Narr

٠.



muß bewacht werben, aber nicht Wacht halten; und ein Bofewicht gebort nicht unter ehrliche Leute."

"Schweig mit beinen Insulten, bu meinelbiger Betrüger," verfeste Gibeon: "ober ich operire bir bie Junge im Salfe, baß fie nie wieber falfch schworen foll. 3ch barf allezeit mit gutem Gewiffen por bonnetten Berfonnagen fieben, aber bu . . . ."

"D ja!" unterbrach ihn ber Alte mit bitterm Lacheln: "bu barfft bich sehen laffen, wenn's finfter ift, und barfft mit beinem Gewiffen prablen, benn es ift groß genug, baß man mit einem Fuber heu burchfahren könnte. Aber bie Leute riechen bir ben Brand an."

"Den Brand!" schrie ber hauptmann aufsahrend: "Daß dich hunderttausend Teufel zerreißen, denen du beine arme Sanderseele längst verpfändet hast! Was Brand? Und wenn man dir einen rothen hahn über die Barake im Moos schickt, hast du Befferes meritirt? Meinft du, ich lasse mir von des Satans Gaukelsack, wie du einer bist, Nasen drehen und mir pochen? hast du mir nicht Epiphanien verheißen, und das Weibsbild dem Schnapphahn dort angehenkt? Gottes Marter, Wunden und Blut! Retirire, oder ich jage dir die Klinge durch die Gedärme!"

Abbrich schüttelte ben Kopf und erwiederte gelaffen: "Bor beinen schwedischen Flüchen ergreift unfer einer das hafenpanier nicht. Aber Antwort will ich dir geben. Meine Richte ift dieses Ehrenmannes Beib worden, weil es der lette Bunfch meiner sterbenden Tochter, und der Bille Epiphaniens war. Ich hatte dir nichts wider Epiphaniens Billen verheißen; sie aber haste dich von ganzem herzen. Und war' Alles nicht gewesen, ich hatte meines Bruders Kind eber einem Steckenfnecht und Sauhirten an ben hals geworfen, als einem Mordbrenner um Tonnen Goldes gegeben; und ber bift du!"

"Gut, gut!" erwieberte Gibeon hohnifch: " Triumphiret, ban-

fetiret, ihr follet euern hochzeitschmaus mit Teufelsbred geschmals zen finden, Reffeln im Bett und vielfüßige Langinechtethierlein auf der Weibe haben. Du follst wiffen, was es heißt, einem tapfern Offiziere nicht Barole halten. Ich habe andere Majesftaten gesehen!"

"Ich beren auch!" verseste Abbrich: "Ich bin weit in ber Belt herumgefahren, aber biesseits und jenseits bes Meeres fah ich keinen verdorbenern Buschklepper und Taugenichts, auf Chre, als bich!"

"Mit Gunft, laß die Ehre aus bem Spiel!" schrie Gibeon bitter lachend: "Es fahrt heutzutage manche Ehre über bas Meer und ersauft nicht, weil sie ftrangulirt sein will. Und jest macht euch aus bem Staube, — ober ich" — hier zog er ben Degen — "auf Kavalierparole, ich schiede euch in des Teufels Nachen hinab."

Er hatte die Worte noch nicht vollenbet, als Fabian, ber bies her schweigend unter ber Thur bem Wortwechsel zugehört hatte, mit gezuckter Klinge vorsprang, ben Alten hinter fich zuruckwarf und rief: " Du Wolch! ftelle bich benn zur Wehr!"

"O mit nichten!" erwiederte Gibeon verächtlich: "bich menagire ich, benn bu bift zum hahnrei geboren und follft noch feben, wie ich beine Maitreffe meiner ganzen tapfern Mannschaft in bie Rappufe gebe."

Abbrich rif ben Jungling zurud und hielt ihm ben Arm, ins bem er rief: "Fabian, befiede bein Schwert nicht an biefem ranbigen hund!"

Bahrend fie noch unter einander ftritten, hörte man braußen Geschrei nach dem Sauptmann. Ein Saufe bewaffneter Bauern eilte herbei und brangte zur Thur und rief: "Rommet, Sauptsmann, heraus! Der Feind ift im Anzug! ber Feinb!"

#### 44.

# Das Gefecht bei Mellingen.

Diese unerwartete Dazwischenkunft veränderte plötlich die Gestalt der Dinge zwischen den drei Mannern in der Baldbrudershütte. Iwar wetterte der Hauptmann noch gegen Abdrich und Fabian, man solle ihnen die Degen entreißen, und beide als Gesangene fortsühren; zwar wüthete er noch lange mit allen Flüchen, die er in deutschen Kriegen gesammelt, über schlechte Disziplin seiner Soldatessa, über strafbare Entweichung seiner Schildwacht, die man vierundzwanzig Stunden lang, bei Basser und Brod, trumm schließen müsse; allein es hörte Riemand auf ihn. Einer überschrie den Andern, der Feind ziehe gegen Rellingen, die Stadt sei überrumpelt; man müsse ihr zu Husse lausen. — Renge und Gedränge vor der Hütte mehrten sich. Es kamen neue Bauernshausen mit neuem Geschrei: "Hauptmann heraus! Rellingen ist über! Wir sind verrathen! Hört nur, hört, in der Stadt wird geschossen! Alles ist an die Zürcher verrathen und versaust!"

Botschaften ber Art waren allerdings ganz geeignet, den Jorn bes hanptmanns schnell zu zepstreuen und seinen Gedanken eine andere Richtung zu geben, zumal einige Stimmen aus dem Gestümmel Drohungen gegen den saumseligen Rommandanten aus stießen: "Will er nicht heraus, so machen wir einen andern hauptsmann. Nun es heißt: Bogel friß oder stirb! verschlüpft er sich in den hag. hat er vielleicht auch schon hand und haftgeld von den Jürchern genommen? Er soll heraus! Heraus!"

Gibeon ftieß ben Schwall ber in bie hutte Gebrungenen haftig zurud, und auch Abbrich und Fabian gelangten mit bem Strom, ber zur Thur hinausging, ins Freie. Gibeon ftellte fich bem haufen entgegen und befahl wieberholt, zu schweigen. "Bas ift bas für eine Mannszucht?" schrie er: "Wisset ihr nicht einmal, wie ihr

bie Charge des Befehlshabers zu respektiren habt, daß ihr ohne Geheiß des Offiziers alle vom Lager und Bosten laufet? Bei solcher Libertinage und unziemlicher Lizenz hat der Feind im ersten Rencontre und Scharmubel die Oberhand. Euch Gefellen muß man noch besser zu Gehorsam, Courage und Artegemanier gewöhnen."

"Aber, Kommandant!" rief Einer aus bem Haufen: "Das Maul zu und fperr' bie Augen auf, bann fiehst bu felbst von hier ben Feind schon hinter ber Mellinger Reußbrucke!"

"Schweig, Lotterbub', mit beiner Infoleng!" fchrie Gibeon, über ben neuen Mangel ber Achtung ergrimmt: "Ber noch einmal mudfet, ben follen zehntaufenb Millionen Schod Donnerwetter . . . "

"Gott fei bei uns!" unterbrach ihn ein Kerl, ber voran ftanb: "Bir haben einen frommen Kriegshelben zum hauptmann verslangt, aber keinen gottesläfterlichen Flucher und Schwörer beines Gleichen. Ich rathe bir wohlmeinenb, bring' uns beine höllens komplimente nicht wieber. Wir wollen gottesfürchtige Chriften sein und bleiben. Der himmel foll uns beinetwillen nicht ftrafen. Man muß vor dir balb ein Kreuz in die Diele machen."

Diese Worte schlenen aber bie Stimmung bes gesammten kriesgerischen haufens ziemlich treu auszusprechen. Denn ihrer viele murmelten halblaut und misvergnügt unter sich; andere schüttelten bie Köhse; andere traten verbrossen aus einander. Gibeon spürte Ungutes. Er änderte beswillen sogleich ben Ton, und sagte: "De, was hier, was da? Soldaten sind generaliter schlechte Pfassen; das wist ihr wohl. Ihr bauet auch gern die Kirche mitten ins Dorf, aber hort lieber mit Bechern zusammenläuten, als mit Gloden. Borwärts, ihr tapfern Landsleute, last uns dem Feind zeigen, was wir prästiren. Wir spielen Karnösselssiel \*); ber

<sup>\*)</sup> Ein noch im fiebengehnten Sahrhundert gemeines Rartenfpiel, in mel-

Alles vom ersten Schrecken, ber zusammengesunkene Muth schwolt von neuem auf. Einer wollte es dem Andern an Entschlossenheit zuworthun. Die bewassneten, zahlreichen Haufen sandten Ausschüssen an Leuenberg, er solle sie gegen den Feind sühren. Christen Schybi bestimmte den Dienstag zum allgemeinen Angriss, und machte dem Ariegsrath seine Entwürse bekannt. Er selbst hatte vom Lager der Eidgenossen den Augenschein genommen, und es zum Theil hinter ausgeworsenen Gräben, zum Theil mit Berhauen von gefällten Bäumen und zwölf Stücken groben Geschützes, zehn Feldsücken, zwei Feldschlangen und zwei halben Karthaunen bedeckt gefunden. Aun ließ er die Höhen von Häglingen mit zahlreichem Boll bessehen, welches bestimmt war, am Dienstag über die Rigelweid und Tegerig das Feindeslager zu umgehen, während andere Hausen Bremgarten beobachten und berennen, die Hauptangrisse aber gegen Wohlenschwyl gerichtet werden sollten.

Roch war man am Montag zur Ausführung bes Plans in voller Ehatigkeit, als von ben Borwachten Melbungen einliefen, ber Feind sei im Anzuge. Jählings ftand Alles in Baffen. Die verworrenen Mengen schaarten sich zusammen. Leuenberg zählte eine Heeresmacht von sechszehns bis zwanzigtausenb Mann. Mit Trommelschlag und fliegenben Bannern zogen bie Schlachthausen vorwarts.

Beim Anblid biefer Uebermacht hielten bie feindlichen Saufen fill. Es waren ihrer kaum breitausenb Mann, welche unter Ansschrung bes Obersten Wertmuller, eines Berwandten vom Obersfelbherrn ber Inicher, vorgefandt waren, Stellung und Starke ber Emporten zu erkennen. Ein einzelner Trompeter, als herold bes Zuricher Beselhschabers, sprengte, indem er die Trompete blies, auf der Landstraße allein gegen die vorrüdenden Banden an und begehrte Unterredung mit dem Kommandanten. Leuenberg, umringt von seinen vornehmsten Hauptleuten, gebot den Truppen auf der ganzen Schlachtlinie halt und vernahm das Anbringen des Herolds.

Gebanken find wohlfeile Baare; aber fur ben ba ift mir ber fleinfte ju foftlich. Lag ibn!"

- "Es wunderte mich langft, Abbrich, bag bu ihn in beinem Umgange unter beinem Dache bulbeteft."
- "Man bulbet wohl vieles, was die Natur bulbet, und man braucht's, wie sie. Sie hat Abler und Nasmaben. Hatt' ich Manches fruher gewußt! Mocht' ihn doch auch Epiphanie lange Zeit wohl leiben."
  - "Den Gleisner! 3hr Innerftes verabicheute ihn."

"Leonore, die arme Leonore, eben fo! Sie hatte Reigung fur ihn, bis fie ben höllischen Gaft erfannte. Da brach es ihr Berg. Sie geftanb es Epiphanien erft unlangit. Run erflar' ich mir Manches."

"Das fromme, fille, beilige Loreli? Das ift wibernaturlich!"

"Hm, eben barum in ber Ordnung. Die Einfälle der Rainr sind nicht immer die natürlichsten. Sie versuppelt am liebsten, was sich am tödtlichsten widerstreitet. Das Licht schleppt Schatzten nach sich, der Sommer den Fluch der Hagelweiter; der Baizens acker das Unkraut. — Best! das sind die Jürcher! Die Freiämtzlerische Besahung hat sich ohne Flintenschuß ergeben. Bas schlasgen unsere Tölpel links und rechts ihre Kalbselle, statt vorzueilen und die hand voll Jürcher zu klopsen?"

Man fah, während auf beiben Seiten in den Ortschaften Bubliston und Bohlenschwpl die Trommeln der Aufftändischen gerührt wurden, aus dem offenen Thor des Städtleins Mellingen einige Kompagnien der Eidgenossen in die Ebene hervorgehen, denen auch schweres Geschüh und Reiterei solgte. Bald entwickliten sich auf der Fläche einige Schlachthaufen in ziemlicher Ordnung. Als Abdrich, der die seinblichen Bewegungen in der Tiefe mit keinem Auge verließ, von ungefähr auswärts sah, erblickte er links auf der Straße von Baden hinter der Stadt den langen Jug des eidgenössissichen Kriegsheers, und selbst rechts von den höhen des

wurfe auszusuhren: Wertmullers linfen Flügel zu umgehen, beffen heermitte in ber Stirnseite über Bublison und Wohlenschwpl zu ergreifen und bas Ganze gegen die reißenden Flutben ber Reuß zu werfen. Gleichzeitig sollten weiter aufwärts die bei Villmergen versammelten Schaaren des Aufftandes das Städtlein Bremgarten anfallen, und dort die Reußbrude, wie die Stadt selbst, erstürmen.

Lange vor Tagesandruch ward jum Auszug gerüftet; aber die Sonne strahlte schon hell und warm durch die aufgestiegenen Rebel der Thäler, ehe die verworrenen Banden dieses ungelenken Kriegs, volks aus einander gewickelt und einzeln über ihre Richtungslinien, Angrissbunkte und gegenseitigen Unterfühungsweisen belehrt worzben waren. Bei solcher Langsamkeit der Bewegungen hatten die eidgenössischen Feldherren im Lager vor Mellingen bequeme Zeit, sich gegen Ueberraschung zu bewahren, selbst wenn nicht schon am Abend zuvor Botschaft eingetrossen ware, daß der Raß von Bremzarten durch anrückende Massen des Ausstandes bedroht sei. Indessen hatten auch sie nicht geringe Arbeit, ihre in Wassen und Wendungen ungeübten Streiter gehörig zu ordnen, um die gessammte Reiterei, die sünshundert Mann start sein mochte, dreitausend Kußgänger und acht Feldstücke aus dem Lager zu schieben, dem bedrängten Bremgarten zum Beistand.

Gerade biefe Schwerfälligkeit kam bem Oberbefehlshaber hier wohl zu ftatten. Denn sein Berwandter, Oberst Bertmüller, war kaum mit der Entsendung ausgerückt und seit einer Biertelftunde am linken Ufer des Reußstroms hinauf in Bewegung, stieß er auf die rothen Schaaren des Aufstandes, welche in derfelben Zeit nach Schybi's Anleitung daher zogen, das Lager von Mellingen in die Seite zu nehmen. Beibe Heere, als sie sich ganz unerwartet erzblicken, schienen gleich sehr vor einander zu erstaunen und machten Halt, ohne daß es erst geboten werden mußte. Christen Schybi, in dessen Begleitung auch Abdrich mit Kabian war, weil auf biefer

"Deine Geberbe, Abbrich, befennt feine fo freudige Zuversicht als beine Junge!" fagte Fabiau, ber die ploplice Berfinsterung bes Alten wahrnahm.

"Hm!" brummte jener ärgerlich, und wischte mit ber hand über bie Augen hin: "wufte Gespenkerei, wenn ber Menschenversstand auf dem Gipsel seiner Sohe gerade den Aberglauben wieder zum ersten Rachbar hat, oder wenn der alberne Zufall ein Gessicht macht, wie die Borsehung auf dem Stuhl des Schickals. Still! — Etwas anderes! — Schau rechts unsere Mannschaft auf dem Mellinger Feld längs dem Baldhügel. Erkennst du den Gisdeon, wie er immer zwanzig Schritte vor dem Hausen einherzgeht? Herz hat der Teusel! Er ist Soldat mit haut und haar. Laß seh'n, Kerl, was du ausrichtest!"

1

Abbriche und Rabiane Aufmertfamteit wurde aufe bochfte gefpannt, als fie einige kleine Rotten, in allem kaum über hundert Mann, fed gegen bie Buricher vor ber Rapelle anruden faben. Gibeon Renold in feinem eigenthumlichen, ftolgen Gang und feiner ichwedischen Tracht, war unverfennbar. Er ließ Salt machen und ftellte feine Leute. Diefe fdrien ben Burchern Sohnreben gu. ober winften ihnen mit gefchwungenen Guten, ober brudten ihren Trop burch andere, minber ehrbare Geberben aus, wie fie ber Bobel am liebsten anwendet und am leichteften verfteht. Unterbeffen lofete fich aus ben Schlachtreiben ber Eibgenoffen eine maßige Schaar ab, bie ben Aufftanbifchen unter Trommelichlag entgegenzog. Che man fich noch gegenseitig mit Rugeln erreichen fonnte, wurden icon Schuffe gewechfelt. Renolds Schuben ftan: ben in ben vorbern Reiben; hinter benfelben bie Speertrager mit niebergehaltenen Spiegen. Sie ichienen ben Feind feften Fußes erwarten zu wollen.

Als bie Buricher auf halber Schuftweite Stillftand machten, wirbelten bie Erommeln ber Aufftanbiicben: man borte Gibeons

Alles vom erften Schreden, ber zusammengesunkene Muth schwolt von neuem auf. Einer wollte es dem Andern an Entschlossenheit zuvorthun. Die bewassneten, zahlreichen Haufen santen Ausschüfte an Leuenberg, er solle sie gegen den Feind führen. Christen Schybt bestimmte den Dienstag zum allgemeinen Angriss, und machte dem Kriegsrath seine Entwürse bekannt. Er selbst hatte vom Lager der Eitgenossen Gräben, zum Theil mit Berhauen von gefällten Bäumen und zwölf Stücken groben Geschühes, zehn Felbstücken, zwei Felbschlangen und zwei halben Karthaunen bedeckt gefunden. Run ließ er die Höhen von Häglingen mit zahlreichem Bolt bessehen, welches bestimmt war, am Dienstag über die Rigelweid und Tegerig das Feindeslager zu umgehen, während andere Hausen Bremgarten beobachten und berennen, die Hauptangrisse aber gegen Wohlenschwyl gerichtet werden sollten.

Noch war man am Montag jur Aussuhrung bes Plans in voller Thatigleit, als von ben Borwachten Melbungen einliefen, ber Feind sei im Anzuge. Jahlings fiand Alles in Waffen. Die verworrenen Mengen schaarten sich zusammen. Leuenberg zählte eine heeres= macht von sechszehns bis zwanzigtaufend Mann. Mit Trommelsschag und flegenden Bannern zogen die Schlachthaufen vorwarts.

Beim Anblick biefer Uebermacht hielten bie feinblichen haufen fill. Es waren ihrer kaum breitaufend Mann, welche unter Ansfhrung bes Obersten Wertmuller, eines Berwandten vom Obersfelbherrn der Züricher, vorgefandt waren, Stellung und Stärfe der Empörten zu erkennen. Ein einzelner Trompeter, als herold des Züricher Befehlshabers, sprengte, indem er die Trompete blies, auf der Landstraße allein gegen die vorrückenden Banden an und begehrte Unterredung mit dem Rommandanten. Leuenberg, umringt von seinen vornehmsten hauptleuten, gebot den Truppen auf der ganzen Schlachtlinie halt und vernahm das Andringen des herolds.

Diefer lub im Ramen feines Oberften, um Blutvergießen zu hinbern, zu Unterhandlungen ein, ehe bie Feinbfeligfeiten begannen.

"Nichts; fein längeres Feberlefen!" rief Abbrich im Kriegsrath, ben Leuenberg alebald in einiger Entfernung hinter ben Truppen hielt: "Borwarts, umzingelt blefe wenigen Taufend Mann, erbindt fie, reibt fie auf. Das schwächt ben Feind fast um die Sälfte feiner Streitfrafte, wirft Bestärzung und Schreden in die andern, die im Lager vor Mellingen zurücklieben, und gibt unfern Leuten Siegesmuth."

"Nein!" rief Schpbi, bem bas unerwartete Erscheinen eines Feindes alle Plane zu vereiteln brohte: "Nein, nur Geduld! nur vierundzwanzig Stunden gebt mir Frift, und ich liefere Wertmüller morgen mit seinem ganzen Lager in eure Gewalt. Ich hab' ihn schon so gut als im Garn. Selb ihr zu voreilig, entschüpft ber Bogel und sieht sich besser um. Racht ihn sicher, unterhandelt, versprecht goldene Berge, Friede, Unterwerfung, alles, was ihr wollt; nur schaffet, daß ich Frist habe bis Morgens acht Uhr."

Abbrich verschwenbete seine Berebsamkeit vergebens für ungessammten Angriff. Schybi, welcher als Kriegskundiger allgemeines Bertrauen genoß, brang durch, und Abbrich selbst, nebst einem Andern aus dem Kriegsrath, empsing Auftrag, mit dem seindlichen Ansührer Baffenstillstand bis zum solgenden Tag zu unterhandeln. Die Abgeordneten hatten leichtes Spiel, diesen Baffenstillstand zu bewirken. Oberst Wertmüller von Jürich und der Schaffhauser Dberst Rühums, die ihnen schon von weitem entgegengeritten waren, bewilligten, was sie sorberten, mit großer Freundlickeit; ermahnten eifrig zum Frieden und zur Ablegung der Baffen, und verhießen bagegen unbedingte Berzeihung für alles schon angerichtete Unglick. Sie zogen darauf wirklich ihre Truppen zurück; auch das Bundesheer des Landvolks kehrte wieder zum verlassenen Lager heim. Sier aber herrschte nun die größte Thätigkeit, Schybi's Ent-

1

bie Saupter bes Aufftanbes um ben Obmann verfammelt ftanben. Alle begrüßten ihn fleinlaut und fragten ihn um feine Reinung.

"Faft ift guter Rath theuer! " fagte Lenenberg: "Rebe, Moofer, bu trifft immer ben Ragel auf ben Ropf."

"Und gerade jest," erwiederte Abbrich ärgerlich, "kann ber hammer nicht fehl treffen. Entweder vorwärts zum Sieg oder rucht wärts zum Galgen! das bleibt eure Wahl. Wir haben das Spiel nicht eher verloren, bis wir's aufgeben. Die Memmen bekommen nur barum Schläge, weil fie den Rücken selbst darbieten."

"Beim Sanniflans, Moofer!" rief Schybl: "bu bift ber eingige Mann von Herz. Ich fage, wir wollen bas Junternlager vor Mellingen noch biefe Nacht mit bem Degen in ber Fauft erfturmen, und niebermepeln, was brin lebt."

Abbrich stimmte bei und bewies die Bahrscheinlichkeit des guten Erfolgs. Man haberte barüber, ohne einig zu werden, die tief in die Racht. Man beschloß, den folgenden Morgen zu erwarten, da werde auch das Kriegsvolf geruht und frischere Zuversicht gewonnen haben.

Allein am folgenden Tag folgte eine bose Nachricht der anderu. Man exsuhr, daß während der Nacht viele Bauern einzeln das. Lager verlassen und den Weg in ihre heimathen unter die Füße genommen hätten. Dann, daß, nach langen Berathungen, ein Ausschuß von vierzig Männern im Namen der Berner, Luzerner, Solothurner und Basler Landleute früh sich den den Pfarrer hem mann aus dem Dorfe Ammerswyl herbeigeholt, und, von ihm begleitet, sich ins Lager der Eidgenossen begeben hätten, wohin von Jürich auch der Bürgermeister Baser angesommen sei. Der Ausschuß sollte reuige Unterwersung versprechen, wenn man billige Bedingungen gestatten und fünstig auch mit dem geplagten Laude volk so umgehen würde, daß es zu ertragen wäre.

"Da haben wir ben Ungludehafen voll!" rief Abbrich erbost,

als er zum Obmann und ben übrigen Anführern in ben Saal trat: "Es ift Alles aufgelöfet, und baran ift bein hafenherz Schuld, Lenenberg. Burum ließest bu ben Schybi nicht in ber Nacht bas feindliche Lager überfallen? Jest sasen wir zu Mellingen ober im Barabiese am Morgenessen? Nun aber triechen bie seigen hunde, mit gesenktem Schwanz, zum Kreuz."

Leuenberg antwortete nicht, fonbern ging nachbentenb und ernft im Zimmer auf und nieber.

"So fahrt insgefammt jur hölle!" rief Christen Schubi: "Gludliche Reise! Ich gehe zu meinen Entlibuchern und Luzerners bietern; die bring' ich mit drei Worten herum. Wir kapituliren nicht und ziehen heim." Damit entfernte er sich. Leuenberg ers blaßte; Abdrichs Augen funkelten von innerm Grimm und sein Gesicht glühte im Jornseuer dunkelroth. Er drudte sich mit gesballter Faust den hut über die Stirn nieder und rief: "He, Obs mann des sesten Bundes, hast du noch einen Entschluß im Sack, wie er dem Manne geziemt, oder nur breite Worte nach beiner Art im Maul?

"Benn einer verberben foll, fo muß Alles bagu helfen!" fagte Leuenberg mit ichwacher Stimme.

"So verditb und stirb!" schrie Abbrich mit Berachtung und Unwillen: "Ich gehe zu meinen Oberlandern; sie werden keine Lust haben, sich vor den Thoren von Mellingen auffnüpfen zu lassen. Die Manner aus Saanenland haben Mark in den Knochen!" Dasmit ging er und schmetterse die Thur hinter sich, daß bas haus bebte.

Mittags tamen bie Abgeordneten aus Berimullers Lager zuruck. Sie fagten: man muffe bie Waffen niederlegen, aus einander geben und die Bundesbriefe ausliefern. Alle Beschwerbe soll gutslich abgethan ober an das Recht gesetht werden. Wer Gehorsam leifte, komme ohne Strafe davon.

Die bewaffneten Saufen, je nach ben verschiedenen Gegenben

und Kantonen, traten berathend zusammen. Nach langem Geschrei erklärte sich eine Rotte nach ber andern zur Unterwerfung geneigt. Mur die aus dem Kanton Luzern verschmähten die angebotene Gnade, stellten sich mit ihrem Gepäck in Reih' und Glied auf, wie zum kriegerischen Abzuge. Eben so sah man die Oberländer auf einer andern Seite, weit entsernt von Unterwerfung, sich zum bewassneten Zuge nach ihren heimathlichen Gebirgen rüsten.

Roch pflog Leuenberg mit ben übrigen Sauptern Rathes, als bie Bauern ichon vor feinem Quartier bie weiße Fahne aufftedten und burch einige Ranonenschuffe ben Eidgenoffen verfunteten, daß bie Bedingungen angenommen maren.

### 46.

# Die Racht auf ber Bampf.

"Brich auf! auf!" rief Abbrich feinem jungen Freunde gu, als er diefen, nach langem Suchen, in einer großen Scheune hilfsthätig zwischen ben Reihen auf Stroh gelagerter Berwundeten fand: "Duale biefe armen Sunder nicht länger mit beiner Runft. Selig find die Todten!"

Fabian erwiederte, ohne aufzusehen: "Dein Feicrabend, Abs brich, ist vorhanden; nun beginnt meine Arbeit. Ich verlasse diese Unglücklichen nicht, bevor ich ben letten Berband angelegt habe."

"Gib bir nicht bie Muhe, Burich," fagte Abbrich, "Gottes Gbenbilber ausstlicken zu wollen. Du haft im himmel und auf Ereben keinen Dank bafur. Komm, laff' ihren armen Seelen bie Thore offen, burch bie fie zur ewigen Freiheit entrinnen konnen. Komm all' unfere helben laufen bavon, und benten; weit vem berdagibt alte Rriegsleute! In wenigen Stunden wirft

und Geiern noch allein bei Tobten und Sterbenben fein. Morgen feiert ber henfer feinen Ehrentag. Geh' ihm aus bem Weg!"

Der Alte fuhr noch lange fort, ben jungen Arzt in biefem Ton zu mahnen, in welchem fich bie Berzweiflung über fich felbst belustigen zu wollen schien. Fabian antwortete zulest nicht mehr,
sondern, von mehrern Gehilfen umringt, sette er sein menschenfreundliches Geschäft fort, bis ber lette Mann verforgt und die Dämmerung schon eingebrochen war. Dann wandte er sich zum Alten und sagte: "Nun solg' ich dir. Sprich, wohin? Das Schweizerland aber hat keinen Freistaat für dich, flüchte über den Rhein."

"Tropf!" rief Abbrich, ergriff ihn beim Arm und riß ihn mit sich fort, zum Dorf hinaus auf die Straße gen Lenzburg: "Ein freier Mann hat überall seine Freiftätte. Ich und ber Tob fürchten weber Kerfer noch henker; wir sind aller Orten Meister. Ich gehe nicht über ben Rhein. Romm mit mir hinaus ins Moos, daß ich meine sterbende Lochter noch einmal sehe. Du bleibst mit beinem Beibe an Loreli's Lager, und pflegest der Leidenden, bis sie ausgerungen hat. Dann geb' ich dir und Epiphanien Recht, bei mir über haus und hof nach Gefallen zu schalten. Ich werbe nie dahin zurucksehren. Ich scheibe von euch; frage Keines mehr nach mir."

"Das ist bofer Ausgang!" feufste Fabian und verdoppelte feinen Schritt, benn ber Alte ging scharf: "Ich hatt' ihn geweisigt.
Barum mußtest bu meine Barnung in ben Bind schlagen? Es
ist Alles verloren! Die Stabte werben Rache nehmen und auf ihren Richtplätzen so viel Gemben mit Blut tunchen, als sie auf bem Schlachtfelbe bei Wellingen Scharlachbemben faben."

"Es ift manchmal eine Sau im Kartenfpiel," verfeste Abbrich, "und diesmals war's der Leuenberg, an dem felbst der Rame uns ehrlich ift, weil er lugt. Der hafe kann Mannlein machen, und bleibt boch ein hafe. Er hat uns Alles verborben. Fress' er nun, " Romm! " rief Abbrichs Stimme in einiger Entfernung.

"3ch habe bich verloren! wo gehft bu?" fragte Fabian.

"Ueberall ben Weg zum Tobe!" war bie Antwort.

Indem fuhr fnatternd, fprubend, betäubend ein Bligftrahl wom himmel in die Tiefe. Alles war Feuer; bann ploglich alles fcwarze Nacht. Die Erbe bebte im Donner, als ware bie ewige Fefte bes himmels gusammengebrochen.

"Hollah!" rief Fabian: "Das traf schier zu nahe!" Er wollte seinen Weg versolgen, als er mit Entseten seitwarts ein angsteliches Stöhnen vernahm. Im ersten Augenblick glaubt' er, Abdrich sei erschlagen. Er fühlte, die Haare seines Hauptes regten sich im Entseten auswärts. Dies Entseten wuchs, als er in dem Stöhnen und Wimmern eine weibliche Stimme zu erkennen glaubte, und sie klang ihm, wie Epiphaniens Stimme. Er ging tappend durch die Gebüsche der Bampf dem Tone nach. Neues Wetterslicht. Unter einem alten Ahorn saß mit gefalteten Sanden betend und weinend ein Weib, welches vor der Erscheinung des gewassneten Jünglings erschrockener noch, als vor dem Blit selbst, zuruckspralte und einen Schrei ausstieß.

"Ift bir Unglud wiberfahren?" fagte Fabian befummert.

"Unglud?" feufzte bas Weib: "D meine Rinber, o bie armen Wurmer! Des herrgotts Gerichte find erschrecklich. Run hab' ich ben Tag feines Jorns erlebt. Ich will ja Buße thun mein Leben lang, wenn bies Stunblein nicht bas lette ber Welt und feine Gnabenpforte nicht ewiglich verschloffen ift."

"Fürchte nichts, Beib, bas Better gieht vorüber!" troftete gabian.

"Ja, es zieht vorüber, verheerend, zerftorend, wie ber Burgengel, ber bie Erftgeburt Aegyptens foliug. O meine Rinber, bie armen Burmer! Unfere Manner find bei Mellingen erfchlagen; wir haben von ben Bergen Rauch und Alammen ber Dorfer gesehen. Morgen kommen bie Feinbe. Die Zurcher schonen bes Kindes nicht im Mutterleib. herr, mein Gott, Schlag auf Schlag, vertilg' und nicht in beinem Jorn! — Die armen Mürmer find unsschuldig. Die Alten haben sich gegen die gnädige Obrigkeit empört, und wußten doch, daß alle Obrigkeit ist an Gottes Statt. Die armen Burmer sind unschuldig." So sprach das Weib und weinte laut.

Fabian fühlte Mitleiben. Er fürchtete nicht ohne Grund, baß bie Furcht ben Berstand bes Beibes gerruttet habe und sagte: "Beib, fomm mit mir unter ein Obbach."

Sie aber fuhr fort: "Wir brauchen eine Obrigkeit, wie tas liebe Brob. Wir begehrten ja nur, baß man mit uns armen Leuten umgehe, baß es zu ertragen sei. Aber ber herr Pfarrer brobte mit ben Strafgerichten Gottes, und die Manner hatten es beffer verstehen sollen, als wir einfältigen Beiber. Nun ist das Unglud da; wer kann ber Rache Gottes entstehen? Er geißelt die sundliche Belt mit den Flammen des himmels. Er sendet seine heersschaaren mit Schwert und Feuer über uns; hunger und Bestilenz über unsere Dorfer! Jesus, die Welt geht unter!"

Es fuhr in biefem Augenblick ein gewaltiger Blipftrahl über bie hohen ber Bampf; ber himmel schien, als ungeheure, einzige Flamme, zur Erbe zu finken. Bom Donner brobnte ber Berg. Wie ein Wolfenbruch flutheten, mit wieberkehrenber Finsterniß, bie Regenguffe nieber. Das Weib heulte laut burch ben Sturm. Fabian ftanb betäubt.

"Fabian, was verweilest bu?" fagte Abrich, ber zuruckam, indem das Geheul bes Weibes ihm den Weg zeigte: "Mit wem rebest bu hier?"

"Es ift eine Berlaffene," antwortete ber Jüngling, "bie wahrfcheinlich ben Weg verloren hat."

"Richte bich auf, Beib'," rief Abbrich: "wir geleiten bich in eine nabegelegene Gutte."

"Bohin, um Gottes Barmherzigfeit willen?" fragte bie Frau. "Jur Sutte Abbrichs im Moos," erwieberte ber Alte.

"Bewahre mich Gott!" schrie bas Beib: "Das haus des Gottslofen, von der Erde vertilgt, muß eine Stätte des Fluchs und Jammers werden. Meine Augen haben den Gränel gesehen. Da wird fein Kind mehr geboren. Kein Bassertropsen ward zur Flamme getragen, nicht einmal ein Thränlein siel auf eine der glühenden Koblen."

"Sie rebet wahnwisig!" fagte ber Alte: "Bir fonnen bie Ungludliche nicht in blefer Nacht ber Schreden allein auf bem Berge laffen. Gilf mir, Fabian, wir fuhren fie mit uns hinab. Sprich, Beib, wer bift bu? Bo ift bein heimwefen?"

"Ach, Gott fei's geflagt!" heulte bas Beib: "Ber bin ich, wer kann's wiffen, wer er ift? Ich bin vielleicht schon elende Wittsfrau mit brei armen Baifen. Rommt ihr aus ber Rellinger Schlacht? Ich bin bie Rathi Gloor von Seon. habet ihr nicht ben Karli Marti Gloor, Anken-Joggli's, gesehen? Der war mein Mann. Bie ich von Aarau heimkehrte, spat Abends, sah ich viele Flüchstende. Da hab ich gestragt Mann um Mann, und fragte bis in die Racht. Gott erbarm' sich meiner, keiner wußte von ihm. Er war ein guter Mann, und wir lebten wohl, wenn auch in Noth und Armuth. Aber ein gutes Gewissen ist das beste Wohlleben."

Ein Bleberschein bes Blipes machte ploplich Tageshelle um ben Ahorn. Das Weib fuhr mit Entsepen vom Erdboben auf und schrie entstiehend: "Jesus, mein Heiland, bas ift der Abdrich selber! Hebe dich weg, du Mensch des Fluchs, du Kind des Berberbens, du bift gezeichnet, wie Kain. Kehr' um, flücht' in die Verge und Buften; dich wird tödten, wer dich sindet. Ich sah bein Haus um Mittag, am Abend die Kohlen. Gott sei beiner armen Seele gnäbig!"

Sie entfernte fich mit biefen Worten immer weiter in ber ginfter-

nif. Aber burch Bind und Regen horte man noch lange ihre Stimme unverftanblich fchallen, bie fie in größerer Ferne erlofch.

Abbrich ftanb schweigend und bewegungslos unter bem Dach ber Abornzweige, erschüttert von ben verworrenen Reben bes Beibes, die er mit Bangigkeit erwog. Fabian lehnte nachbentend Arm und Kopf an ben Stamm und fragte endlich halblaut: "haft bu bies Beib verftanden?"

Abbrich blieb flumm. Die Betterwolfen blisten feitwarts. Die fcwarze himmelshulle gerriß und ließ. Mondglang burchsschimmern, um Licht genug zu geben, bie Einobe bes Berges noch grauenhafter zu machen.

"haft bu bies Beib verftanben?" fragte Fabian angftlicher und noch leifer. Der Alte ftanb in fich gefehrt, ftumm.

Fabian richtete die Augen auf ihn, ber wie ein schwarzer Menschenschatten in der Luft vor ihm her ging, und keine Bewesgung zeigte, als das Flattern des Gemandes im Sturmwind. Ich fühle die unaussprechlichke Seelenangk, Abdrich! " sagte der Jüngling mit geprester Stimme; fuhr dann hastig gegen den Alten, ergriff ihn und schrie: "Komm', komm' hinab! Es hat sich ein Unglud begeben!"

"Las die Bahnsinnige, wir wurden sie vergebens suchen!" fagte Abbrich mit tonloser Stimme. "Gehen wir ins Moos zu ben Unfrigen. Zabian, es muß um Mitternacht fein."

Beibe wandelten schweigend über den Berg, ber entgegenges setten Seite zu. Sie gelangten zu Gestrüpp und Gebusch, und irrten lange umher, bevor fie in der Dunkelheit den Fusweg hinein entbedten. Dann schritten fie, jenseits des Dickichts, die Biesen binad zum Moos, unfichtbare Pfabe.

## 47.

## Die leste Ract im Moos.

"Alter, wohin rennft bu?" rief Fabian und blieb ftehen: "Erblidft bu nicht rechts gang nahe in der Tiefe den Steinhaufen, ben man des Selbstmörders Grab heißt? und links am himmet ben Berg: und Baldeinschnitt? Wir muffen dem haufe schon vorüber fein."

"Die Racht ist finster!" erwiederte Abbrich, und fehrte um. "Finster ist die Racht und mein Auge dunkel. Ich bin mube und in Berwirrung, und schaue nach Fensterlicht. Aber sie schlafen alle; selbst Leonorens Lämplein ift erloschen." Abbrich blieb stehen, als mangelte ihm Obem, und setzte hiezu: "Fabian, ihr Lämpslein erloschen!" Diese Borte sprach er langsam und hauchte sie nur leise vor sich aus. Der Jüngling ergriff ihn mit heftigkeit und riß ihn ungestum fort. "Laß und höher steigen, höher, Aberich; in der höhe am Balbsaum versehlen wir das Gebäube nicht!"

"Gebulb, Fabian, bie Nacht ift bunkel; bas Betterleuchten blenbet. Die hutte will uns nicht entriunen; aber haft und Eil' verfehlt auch beim hellen Sonnenschein ben Kirchthurm."

"Abbrich! es jagt mich eine Sollenangft, Abbrich! Bitterft bu nichte? Es weht mich an, wie Meilergeruch. Spurft bu nichte?"

"Das weht herüber von bem qualmenben Motthaufen, Fabian, vom frifchen Landaufbruch, wo Bafchi Dornen und Graswurzeln brennt."

"Alter, ich bente immer an bes Beibes Reben. Saft bu fie verftanben?"

"Bas willft bu, Fabian?" Sei ftill! Sieh hinunter! 3ch erblide Licht."

"Bir manbern gu hoch, Abbrich. Das ift fein Fenfterschein! Bie Irrlichter feb' ich's bubfen."

"Fabian, bu haft helle Stimme. Ruf' an! Es mag meiner Anechte einer fein mit ber hornleuchte, wie er burch ben Balb fucht."

"Salt! halt! Abbrich!" fchrie Fabian mit Entfețen und hielf ben Alten: "Schlag' beine Augen auf. hier ift Walbweg, hier Garten, hier Brunnen. hier war beine hutte."

"Ich gewahre nichte!" erwiederte Abbrich eintönig: "Bin ich erblindet? Sind bas nicht Funken am Boden? Dampft ba nicht Ranch?" —

Fabian fentte ichaubernb bas Saupt zwifchen beibe Sanbe nies ber und ftammelte: "Ungludfeliger Mann!"

Es entstand langes Schweigen. Beibe ftarrten in einer Art Bewußtlofigfeit auf ben sinftern Raum hin, von welchem zuweilen dunkelrothe Funken im Windzug aufsprühten, ober kleine Stellen licht wurden und wieder unter den fallenden Regentropsen zischend verschwanden. Durch den Bruch der Wolken zog bisweilen Dammersschein des verhüllten Mondes über die Brandstäte, und zeigte einige über einander gestürzte halbverkohlte Balken. Dann und wann sprang der Gräuel der Berwüstung im Wiederschein fernen Wetterleuchtens aus dem Abgrund der Nacht in die volle Klarheit des Tages auf, um wieder zu verschwinden. So zeigen die tückisschen Wellen des Stroms suchenden Freunden von Zeit zu Zeit einen geliebten Leichnam, den sie verschlangen.

Abbrich fah zum himmel auf, zur glimmenden Statte nieder und ftreifte mit den Augen langs ben dunkeln Randern ber Bergshöhen am himmel, als wollt' er an ihren bekannten Umriffen erskennen, ob er nicht in ein fremdes Thal gerathen fel? Dann ließ er sein widerliches innerliches Lachen horen. "Glaubst du es nun, Bursch?" sagte er: "Dber benkst du noch immerdar, es sei schwersmuthige Einbildung, das das Schutdloseste und Edelste dem unsentrinnbaren Berderben geweiht sei, wenn ich es berühre? hier stand meine arme hutte. Das Schickal hat sein Malesizgericht

gehalten, und mir ben Stab gebrochen und die Stude zu meinen Fußen geworfen. Bas mir angehort, foll von der Erde vertilgt werden. Ich bin auf biefer Branbstätte wieder so arm, als da ich aus Indien kam und mich der Algierer in Retten geschlagen hatte. Meinst du, Bursch, es schmerze mich? Du irrest; ich lache und verachte den Koth bes Reichthums, der mich nie ergößt hat, als er noch prangen konnte. Fahr' hin!" — Er spie, indem er es sprach, in die Asch, und Funken knisterten auf.

"Aber warum mir bas?" fubr er wieber, nach einiger Stille. mit fcredlicher Stimme und aufgehobenen Armen, fort: "Auf bem Schutt meiner Sabe und meines elenben Lebens bleibt mir bas Recht zur Frage: Warum verfolgft bu mich, finftere Sauft bes Berhangniffes, mich, von ber Biege raftlos gur Gruft? Bas hab' ich verbrochen? Ift's Berbrechen, bag ich bin? Es ift bas beine. Warum folagft bu mich? 3ch trag' ein Zeugniß lin meiner Bruft, in allen meinen Tagen bab' ich nachgejagt bem Beiligen und Bahren, bem Gerechten und Guten. Rein Bewußtsein fpricht mich von Berbammung log, warum folagft bu mich? 3ch babe, was gottlich beißt, bober gestellt, als bas Leben, und bin bem Teufel gleichgestellt. 3ch habe Segen gestreut, und mir wuche Fluch; ich habe Freuben gefaet, und mir wuche Somerz baraus; ich habe, was recht ift, geschirmt, und verruchte Willfür gog baraus Triumph; ich half gur Freiheit bes niebergetretenen Bolfes, und Sflaverei ift fefter und blutiger geworben? Bie? bin ich mahnfinnig, fo haben bie reißenben Beftien Bernunft. Und biefer Bahnfinn ift nicht mein, fonbern bein Berbrechen! Barum verfolgft bu mich? Du haft mir ben Sinn ber Wahrheit und Gerechtigkeit, wie bas Licht bes Auges, gegeben, warum wutbeft bu wiber mich? Du mir bas Berg voll Liebe, marum gerreifeft bu es? D mein armes Rinb! o bu Engel inmitten biefer bolle! Loreli! Loreli!"

hier verfloffen die Worte bee Greifes in ein fcmergliches Bim: mern.

In schwerer Betäubung unbeweglich ftanb unweit der Jungling. Es rauschte, wie Strombrausen, durch seine Ohren, und zwischen bem Brausen schollen Klagen und Haber des Alten mit dem Schicksfal. Das erschütternde, nächtliche Schauspiel des großen Berzberbens hatte einen wahren Stillstand alles eigenen Denkens und Empsindens in ihm bewirft. Aber Abdrichs wiederholtes, leises Rusen von Cleonorens Namen schreckte ihn jählings auf. "Und Cpiphanie!" rief er: "Bohin ift sie gerathen? Entstohen? ersschlagen? verbrannt?"

Er schwieg, über eine schauerliche Reihe von Möglichfeiten Musterung haltenb; stieß einen heftigen Schrei aus, und rannte dann mitten durch die Brandstatte, daß Gluth und Funken unter feinen Fersen hoch aufstoben, gegen die Berghalbe aufwärts. Er schrie durch Walb und Racht Epiphaniens Namen. Er wurde am Tage einem Rasenden geglichen haben. Er irrte durch die Wildenist umher die der Morgenhimmel dämmerte, die er odemlos und entfrästet eine hütte an den Durrenäscher Bergen ersah, wohin er, um Menschen zu sinden, die Richtung nahm.

Roch lag in ber hutte, wenn etwas barin lebte, Alles vom Schlaf gebunden. Er wollte die Glücklichen nicht ftoren, und unter bem vorhangenden Strohdach auf einer Bant den Tag erwarten, indeffen er besonnener mit sich zu Rath gehen konnte, was er bes ginnen muffe? Und er sant balb in Ermudung und Bewußtlosigsteit zusammen. Der Schlummer, mit weicher Macht, raubte ihm Erinnerung und Schmerz.

Die Sonne burchtrang schon seine feuchten Rleiber mit wohlsthätiger Barme, als er erwachte, und vor seinen Augen das fille Thal von Aesch mit dem Biesengrunde zwischen walrigen Salden, wie ein blendendes grunes Luftbild schwamm. Und in dem Bilbe 266. Nov. IV.

bewegte fich um einen holzpfeiler ber hatte, mit halbem Leibe, ein Mabchen, neugierig, zwischen wilden Rosen, nach bem Schläfer schauenb. Er erfannte augenblicks bas regsame Aenneli aus bem Moose, und sprang auf, ben Schmerz ber halberstarrten Glieber vergeffenb. Aenneli trippelte ihm langsam entgegen und weinte laut, indem fie ihm zum traulichen Gruße die hand reichte.

"Und Epiphanie?" fragte Fabian fogleich und auf eine Art, als batt' er bie Antwort icon vor ber Frage erwartet.

"Sieben Tage nach bem Begräbnis vor Abbrichs Tochter war sie ja, wist Ihr's benn nicht? verschwunden!" schluchte bie Aleine: "Aber noch gestern erschien das Boll von der verlornen Schlacht und plünderte und zerstörte im Moos Alles, was war; schlug Abdrichs Anechte blutrünstig und zündete haus und Stall und Schener an. Ich rettete mein Leben in dem Bald. Iwei Stunden, und Alles lag grausam zur Erde gebrannt. Reine helsende, dand der Rachbarn streckte sich aus, sein Einer Wassers. Die Flammen staderten wohl himmelhoch; aber keine Glocke stürmte! Das hat ein Ende mit Schrecken genommen. Bewahr' uns Gott vor bosen Rachbarn! Richts hab' ich gestächtet, ich armes Kind, als das Leben und die Lumpen, die ich am Leibe trage. Keine Hütte in Aesch nahm mich barmherzig aus. Hätte nicht die alte Mutter Balti ein Christenherz gehabt, ich wär' unter freiem himzmel im Unweiter gestorben."

"Und Epiphanie?" rief ber leichenblaffe Jungling, ber am gangen Leibe gliterte, und bas Mabchen mit ftarren Augen burche foricite.

"Alle Tage war fie hinab gen Kulm zu Lorell's Grab gegangen; am fiebenten kam fie nicht wieber!" antwortete Aennell: "Bist Ihr, wie ber Halmenkranz vor ber Trauung zerfiel, und Fanell's Bort beim Abschiebe? O mein Lebtage vergefi' ich ber thranen-vollen Hochzeit nicht. Begrabnistage find froblicher. Bar' ich

nicht fo traurig, ich mußte wohl über ben Bettelfchmuck ber Brauts jungfer noch heut' lachen. Aber auch ber ift verbrannt, ober ges plunbert vom Bolf. Dag es ihnen Gott verzeihen!"

"Und Epiphanie! " rief ber junge Menfch heftiger: "Bo ift fie? Rebe boch!"

"Das fraget ben allwiffenben himmel!" erwieberte bas Dab: den: "Wir haben fie gefucht, ihren Ramen von Sohen und Malbern gerufen ben gangen Sag, die gange Racht, bann wochenlang. und - fein Staubden von ihr gefunden. Bir haben alle Thaler. alle Bofe burchfragt, die Dorfer bis Narau, die Stadt felbft. Sie war von Riemanbem gesehen worben. Riemand bat fie am fiebenten Tage, wie fonft, auf bem Bege von Rulm, Riemand im Dorf. ober wie fouft auf bem Rirchhofe, bemerft. Die Leute fprechen wufte Dinge. Faueli mar aber ein beiliger Engel, o gewiß, ein gang beiliger Engel. Es find nicht allesammt Beilige, bie in ber Rirche beten und fingen; und unter Abbriche Dach find wir nicht allesammt Rinber ber Finfterniß gemefen. Als ich geftern zu ben Mefchern flob, aus ber Feuersbrunft, vor bem Rriegsvolf, fliegen fie mich vor ihren Thuren hinweg und riefen : Boch an bas Sollen: pfortlein, ba wird bir aufgethan, ba wartet man bein. Es ift ber Wirthichaft bes Teufels im Moofe ber Garaus gemacht. Erft holte er bie Befeffene ab; bann fieben Tage barauf bie Rrauterfucherin; nach fieben Tagen nimmt er bich beim Genick. Und wie fie mich aus ihrem Dorfe trieben, ichrien Buben und Rinber: Satansbuble! Beliasmagb! Beren : Menni!"

Der ungebulbige Jüngling wieberholte feine Fragen um Epiphanien vergebens. Er erfuhr nicht mehr, als er schon wußte, wie geläufig ihm auch bas junge Mabchen alle übrigen Begebensheiten mit ben unwichtigften Rebenumftanben erzählte, fich bas derz zu leeren.

Babrend biefer traurigen Unterhaltung vor ber Gutte mar auch

bewegte sich um einen Holzpfeiler ber Hutte, mit halbem Leibe, ein Mäbchen, neugierig, zwischen wilden Rosen, nach dem Schläfer schauend. Er erkannte augenblicks das regsame Aenneli aus dem Moose, und sprang auf, den Schmerz der halberkarrten Glieder vergessend. Aenneli trippelte ihm langsam entgegen und weinte laut, indem sie ihm zum traulichen Gruße die Hand reichte.

"Und Ephyhanie?" fragte Fabian fogleich und auf eine Art, als hatt' er bie Antwort schon vor ber Frage erwartet.

"Sieben Tage nach bem Begräbnis vor Abbrichs Tochter war sie ja, wist Ihr's benn nicht? verschwunden!" schluchzte die Kleine: "Aber noch gestern erschien das Volt von der verlornen Schlacht und plünderte und zerstörte im Moos Alles, was war; schlug Abdrichs Knechte blutrünstig und zündete haus und Stall und Scheuer an. Ich rettete mein Leben in dem Bald. Iwei Stunden, und Alles lag grausam zur Erde gebrannt. Keine helsende hand der Rachdarn streckte sich aus, sein Einer Wassers. Die Flammen staderten wohl himmelhoch; aber keine Glode sturmte! Das hat ein Ende mit Schrecken genommen. Bewahr' uns Gott vor dösen Nachdarn! Richts hab' ich gestüchtet, ich armes Kind, als das Leben und die Lumpen, die ich am Leibe trage. Keine Hitte in Aesch nahm mich barmherzig aus. Hätte nicht die alte Mutter Walti ein Christenherz gehabt, ich war' unter freiem himmel im Unwetter gestorben."

"Und Gpiphanie?" rief ber leichenblaffe Jungling, ber am gangen Leibe gliterte, und bas Dabchen mit ftarren Augen burch= forfcbte.

"Alle Tage war fie hinab gen Rulm zu Lorelt's Grab gegangen; am fiebenten fam fie nicht wieber!" antwortete Aenneli: "Wißt Ihr, wie ber Halmenfranz vor ber Trauung zerfiel, und Fanelt's Wort beim Abschiebe? O mein Lebtage vergeff' ich ber thranens vollen Hochzeit nicht. Begrabnistage find froblicher. Mar' ich

nicht fo traurig, ich mußte wohl über ben Bettelschmuck ber Brauts jungfer noch heut' lachen. Aber auch ber ift verbrannt, ober gesplunbert vom Bolf. Mag es ihnen Gott verzeihen!"

"Und Epiphanie! " rief ber junge Menfch heftiger: "Bo ift fie? Rebe boch!"

"Das fraget ben allwiffenben himmel!" erwieberte bas Dab= chen : "Bir baben fie gefucht, ihren Ramen von Soben und Balbern gerufen ben gangen Tag, bie gange Racht, bann wochenlang, und - fein Staubchen von ihr gefunden. Bir haben alle Thaler, alle Bofe burchfragt, die Dorfer bis Narau, die Stadt felbft. Sie war von Niemandem gesehen worben. Riemand hat fie am fiebenten Tage, wie fonft, auf bem Bege von Rulm, Riemand im Dorf, ober wie fouft auf bem Rirchhofe, bemerft. Die Leute fprechen wufte Dinge. Faueli mar aber ein heiliger Engel, o gewiß, ein gang beiliger Engel. Es find nicht allesammt Seilige, bie in ber Rirche beten und fingen; und unter Abbriche Dach find wir nicht allesammt Rinber ber Rinfternif gewesen. Als ich geftern zu ben Mefchern flob, aus ber Feuerebrunft, vor bem Rriegevolf, fliegen fie mich vor ihren Thuren hinweg und riefen : Boch an bas Bollen: pfortlein, ba wird bir aufgethan, ba wartet man bein. Es ift ber Wirthichaft bes Teufels im Moofe ber Garaus gemacht. Erft holte er bie Befeffene ab; bann fieben Tage barauf die Rrautersucherin; nach fieben Tagen nimmt er bich beim Genick. Und wie fie mich aus ihrem Dorfe trieben, ichrien Buben und Rinber: Satanes buble! Beliasmagb! Beren . Menni!"

Der ungebulbige Jüngling wieberholte feine Fragen um Episphanien vergebens. Er erfuhr nicht mehr, als er icon wußte, wie geläufig ihm auch bas junge Mabchen alle übrigen Begebensheiten mit ben unwichtigften Rebenumftanben erzählte, fich bas berg zu leeren.

Babrend biefer traurigen Unterhaltung vor ber Butte mar auch

٠.

Mutter Balti, Die Gigenthumerin berfelben, bervorgetreten. Die alte Frau heulte laut um bas Loos ihrer zwei Sohne, welche in bie Mellinger Schlacht gezogen und noch nicht gurudgefehrt waren. Inbeffen vergaß fie über ihr Leid bie Sorge ber Baftfreundlichfeit nicht, und lub ben Jungling, fowie Abbrichs gewesene Dagb gur Theilnahme am bereiteten Morgeneffen ine Stubchen ein. Bier vernahm er, bei ber marmen Dilchjuppe und bem rauben Brobe. burch Aenneli's Geplauber, wenn auch nicht bas, was ihm bas Midtigfte blieb, boch Bieles, was ihm von nicht geringerer Bebeutsamfeit mar. Er borte, bag Abbriche Tochter icon feit Sabr und Tag heimlich ben Sauptmann Renold geliebt habe; auch bann noch, ale fie fein verborbenes Bemuth erfannt und ibn nie mehr por fich gelaffen batte. Er borte, bag fie ihrem Bater, ber für bas geliebte Rind alles gern that, bei feinem Abicbiebe jur Bflicht gemacht habe, Fabian nicht mit fich zu nehmen, ohne ihn zuvor mit Eviphanien in ber Rirche zu Rulm trauen zu laffen. Sie batte bie Reuvermablte, bei beren Beimfehr von Rulm, mit mabrer Seligfeit empfangen und ihr befannt, daß bie Ueberrafcung und Tranung ihr Bert, ihr letter Bunich gewesen fei vor bem Sterben. "Done bie Ueberrafchung," hatte fie gefagt, "wurdet ihr beibe, ich fenne euch, noch lange nicht, vielleicht nimmer, vor Gott verbunben worden fein, und Gibeone Ruchlofigfeit batte Dacht über euch beibe behalten, vielleicht euch ewig zu trennen."

Eben so berichtete Aenneli, wie Cpiphanie seitbem nie wieber frohen Sinnes geworden, oft heimlich geweint, nie bas haus, bis zum Tobe Leonorens, verlassen hätte. Dieser ware am zwölfsten Tage nach ber Abreise Abbrichs ersolgt, ein ruhiges Entschlummern gewesen. Niemand ware aber, außer ben Bewohnern bes Mooses, bem Sarge ber Berstorbenen zur ewigen Ruhestätte nachsgegangen. Selbst als ber Leichenzug durchs Dorf gekommen, hätte sich, außer Pfarrer und Sigrist, Niemand angeschlossen. Zebem

Morgen ware nachbem Ephphanie, in tiefer Trauer, mit frifchen Blumen zum Grabe ber Schwester hingewallfahrtet, bis fie nicht mehr zuruckgesehrt sei.

Fabian, um fich bas Berfchwinden seiner jungen Gattin zu entsräthseln, hatte auch Raub und Entführung geargwohnt; abweche seind bald seinen Berbacht auf ben Mann gerichtet, bem Gpiphanie einst auf ber Bampf so viel Liebe, Bertrauen und Geheimniß geswähren wollte, bald gegen ben Hauptmann Renold, beffen Leibensschaft für Epiphanien, bessen Gewaltthätigkeit er kannte, bessen ausgestoßene Drohungen ihm in frischer Erinnerung lebten, und bie, vom Entsehen bes bosen Gewissens, welches Giveon in ber Malbbruderhütte nicht verhehlt hatte, schreckliche Glaubwürdigkeit empfingen. Da crinnerte er sich ber damaligen Worte des Schweden: "Du sollst noch sehen, wie ich beine Maitresse meiner ganzen tapfern Mannschaft in die Rappuse gebe!"

"Das hat er nicht aus ber Luft gegriffen!" bachte Fabian schaubernb in fich: "Das konnte ber Schurke nicht broben, wenn er fie nicht schon in seinen Rlauen hatte."

Er forschte nun mit hundert Fragen an Aenneli, ob fich ber hauptmann nach Abbrichs Abreise nie im Haufe gezeigt, ob man nicht bort, ober im Moofe, ober ringsum in ber Gegend, unbestannte, verbächtige Leute gesehen habe.

"Nein," erwiederte das Madchen: "nie, als am gestrigen Unsglückstage, da das Bolf aus der Schlacht fam, ins haus drang und alles raubte. Mich aber machte der Schrecken flint, da ich die brullenden haufen hörte, und war zum Wald entsprungen, ehe die wilden Bauern eindrachen. Wie alles brannte und Bafchi mit blutigem Gesicht in den Wald sich, und mir begegnete, — ich kannte ihn kaum an den Kleidern, — fagte er: allesammt waren es Fremde, aber er glaubte sogar den Schweden bei ihnen gesehen zu haben. Doch thut er dem freundlichen, hubschen haupt-

mann offenbar Unrecht, ber uns so lieb war, ben wir ja auf ben Sanben getragen haben. D, war' er nur erschlenen in ber gräßlichen Stunde, war' er nur! Ach, alles wurde noch ungeschehen
sein. Nun . . . o, wie wird ber Abbrich sein graues Haar über
Loreli's Grab, über bem Schutt seines Hauses zerreißen, wenn
er lebt, wenn er das Erschreckliche mit seinen wunden Augen
schauen muß!"

Lange noch flagte und jammerte Aennell ergahlend fort. Fastian achtete nicht mehr auf ihre Morte. Er hatte genug gehört. Denn daß Baschi den Schweben im Gewühl der mordbrennerischen Bande erkannt zu haben glaubte, ward ihm unverwerfliches Zeugsniß, Gibeon Renold sei Anflister des Gräuels gewesen. Er sprang auf und wollte den verlassenen, greisen Abdrich suchen; er wollte weitum nach Spuren Epiphaniens spahen; er wollte dem hauptsmann Renold nachspringen, die er ihn gefunden. hundert Borssätz brangten sich ihm durch einander, und jeder schien zur Ausssührung dringender, denn die andern, aufzusordern.

"Aber ich," schrie bas junge Mabchen kläglich, und warf sich, ihn mit Angst umklammernb, an feine Bruft, als er, bankenb und Lebewohl rufenb, bavon wollte: "aber ich, um ber himmlischen Barmherzigkeit willen, muß ich arme Baise im Clenb verberben und flerben? Ich stehe allein unterm himmel und kennt mich und will mich ja Niemand mehr."

Fabian, voller Mitleiben, nahm einige Silberftude Gelbes, gab fie ihr und fprach: "Bahle ben Beg gen Aarau; bringe bem frommen Defan Nufperli meinen Gruß, die Botschaft unfers unsgeheuern Ungluds und die Bitte, sich beiner anzunehmen. Er wird bein helfer fein! Geh', Kind, geh' mit Gott!"

Er rif fich los, eilte gur hutte hinaus und bie Sobe hinauf, von ber er vergangene Racht in Berzweiflung und Berwirrung feines Gemuthes herabgetommen war.

#### 48.

# Das Gefect bei Bergogenbuchfee.

Sein Gang war ins Moos. Ihn rief bas Mitleiben für Abbrich bahin. Er schämte sich ber eigenen Unmännlichkeit, ben beklagenswerthen Alten in jenen Augenbliden verlassen zu haben,
ba sich himmel und Erbe verschworen hatten, ben sesten Muth
bes grauen Dulbers zu brechen; er schämte sich bes Wahnsinnes,
ber ihn beim Gebanken an Epiphaniens Loos hatte in ber Irre
umberjagen konnen. Mit starker Brust bem feinblichen Berhängniß entgegentretenb, schien ihm bas Ebelste, sein Schicksal an Abbrichs Schicksal zu knüpsen, ber seiner Güter, seiner Kinber, selbst
ber Sicherheit seines Lebens beraubt, unstät unb flüchtig, ein
Bettler und geächtet, burch die Welt gehen mußte. Der höchste
Stolz bes Mannes bleibt, bem wiberwärtigen Glücke nicht zu
welchen, und die Nacht ber Umstänbe nirgenbs zu fürchten.

Schon hauchte ihn ber wuste, bittere Dunst ber Brandstätte an, von ben burren Zweigen halbverkohlter Obstbaume umringt, welche vormals die verschwundene Bohnung beschatteten. So gehen getreue Diener willig mit einer geliebten Herrschaft in den Untergang, den sie nicht verschuldet haben. Aber Abbrich war nirgends au erblicken.

Als Fabian emfig die Umgebungen burchstreifte, und ben schmalen Pfab, vom Moos nach Teufenthal, im Tannenhain verfolgte, sand er am Wege Abbrichs runden, hochgespisten hut liegend, baneben bas bunne Gras bes Rasens eingebruckt, wie von einem Menschen, ber bort gelegen gewesen. Mit heimlichem Schauber hob ber Jungsling ben noch vom Regen schweren hut auf, ber ihm zu beuten schien, baß biese Statte wohl eine ber Stationen bes Greises am Calvarienberge seines Leibens gewesen sein möge. Er ließ sich burch ein buntles Ahnen auf bem Fuswege bis zum Dorfe führen.

Und wirklich vernahm er schon bei ber erften Tensenthaler hutte, wie Abbrich, bei Tagesanbruch, die schlafenden Bewohner derselben mit Bochen und Aufen erschreckt und um das Unglück seines hauses befragt habe. Schweigend, ja ohne daß er einen Seufzer ausgestoßen hätte, sei von ihm angehört worden, was man vom Lode seines Kindes, vom Unsichtbarwerden seiner Nichte, vom Untersgang seines ganzen hauses zu erzählen wußte. Dann hab' er sich schweigend entfernt und, so viel sich in der Dämmerung des Morgend exkennen ließ, die Nichtung gen Kulm genommen.

Auch bahin eilte ihm mit großen Schritten ber Jungling nach. Einige Rinber und Weiber, welche am Gingange bes Rirchhofes ftill laufchend ftanben, und bas Antlig gegen bie Graber gerichtet hatten, verhießen, schon burch ihre furchtsame Reugier in ben Be: fichtern, die Rabe bes Befuchten. Fabian erblidte ibn wirflich, fobalb er auf ben Rirchhof trat. Der Unglucfelige lag unbeweglich über bem jungften ber Tobtenhugel hingestredt, mit gur Erbe gefehrtem Beficht. Fabian erfannte an ben welfen Ueberbleibfeln vieler barüber gestreuten Blumen, biefen Beugen von Epiphaniens Liebestrauer, ber Bater habe bie Gruft bes Rinbes nicht verfehlt. Der Jungling aber, gitternb für bas gebrechliche Leben bes Greifes, umfaßte ihn leife, und richtete ihn mit halbem Leibe auf. Abbrich öffnete bie Augen, einem Schlaftrunfenen gleich, nahm, an bas Grab gelehnt, figende Stellung, fah halb traumend auf ben jungen Mann, auf bie gange Umgebung, auf ben Erbhugel, ber ihn ftuste; aber beantwortete feine von Kabians mit fummervoller Bartlichfeit wieberholten Fragen.

"Es fchlaft fich bei ben Tobten fuß!" fagte er endlich, wie für fich.

Fabian redete ihn von neuem an. Abdrich ließ ihn aber, wie worhin, vergebens Antwort erwarten, mahrend beffen ber Jungling einige ber verblichenen Blumen sammelte und bewahrte, bie Epiphaniens hand berührt und zu Todtenopfern geweiht gehabt hatte. Endlich führte Fabian ben halberftarrten und entfrafteten Alten mit einiger Gewalt zum Wirthehause, wo er ihn mit fraftiger Weinsuppe erquidte, dann entfleiben half und in ein Bett brachte. Abdrich hielt einen todtenhasten Schlas von beinahe vierz undzwanzig Stunden und erwachte erst am folgenden Worgen, gesstärft und mit voller Besonnenhelt. Fabian, der ihn voll findslichen Mitleibens bewachte, hatte indessen der traurige Muße mit Säuberung des verwüßteten Reisegewandes und Nachforschungen über die Ereignisse im Moose, so gut er konnte, verkürzt. Alle Nachrichten bestätigten den schredlichen Verbacht, daß hauptmann Gibeon Renold Epiphaniens Entführung und den Mordbrand versanstatte babe.

"Ich bin reifefertig!" fagte Abbrich: "Alles liegt für mich in ber Welt abgethan. Gore zu, es flingt wunberlich:

> Aus ift bein Licht geblafen, Mit aller hoffnung aus. Dein Kind bedt bir ber Rafen, Die Afche dir bas haus.

Ich lebe noch und lebe boch nicht mehr. Es wibert mich an, Bewußtsein im Grabe zu behalten. Doch fürchte nichts von mir, Fabian, fürchte nichts. Du bist treu geblieben; barum erfüll' ich meine Berheißung, und scheibe nicht, bis ich bir bein Beib ges geben habe. Romm! Gibeon ist mit einem Haufen ber Oberländer gezogen. Ich seh' ihm die Degenspise aufs herz; er soll mir Epiphaniens Aufenthalt nennen. Komm, früher ruhen wir nicht. Dann soll's Feiberabend schlagen. Romm!"

Sie gingen. Beil bie Sage lief, baß fich ber Schlachthaufen ber Oberlander, etwa zweitaufend Mann ftark, nach ber Gegend von Langenthal zuruckziehe, an ihrer Spihe Leuenberg mit andern Häuptern bes Aufftandes, schlugen Abbrich und Fabian ebenfalls ben Beg bahin ein. Doch machten sie nur eine kleine Tagreise, benn Abbrichs Kraft, in bem riefigen, nun unter eigener Last zufammensinkenben Körper, schien gebrochen; selbst sein Geist verwandelt. Richts mehr reizte seine Theilnahme. Selbst die Botschaft, daß am Tage vorher Schybt mit den Entlibuchern, bei Root am Reußpaß Giston, sieghaft gegen die Luzerner gesochten, beren Hauptmann Krebsinger gesangen, deren Pulvermagazin, das in einer Scheune war, in die Lust gesprengt habe; daß sich dort Schwhzer, Unterwaldner und Juger gewelgert hatten, gegen die tapfern Landleute die Wassen zu wenden; daß Leuenberg und die Oberländer entschlossen wären, neuerdings in den Kampf gegen die Städte zu treten, — nichts weckte Abdrichs Reugier und alte Hoffnung auf. Er glich einer am Tage wandelnden Leiche. Lust und Schrecken hatten ihre Gewalt an ihm verloren. Er sprach nichts. Fabians freundliche Worte empfingen keine Erwiederung.

Den fdredhafteften Beweis feiner Abgeftorbenheit aber gab er folgenbes Tages. Beibe waren burch bas einformige Flachland von Langenthal, wo man nur im hintergrunde niebrige bugel erblidte, zwischen ben Lebhagen ber Matten, fcweigend neben bem Dorf Bergogenbuchfee vorübergegangen, um gen Bangen ju manbern. Denn babin follte fich Leuenberg gewandt haben. Als fie aber vor Bergogenbuchfee auf bas Welb famen, erblickten fie bort icon einzelne Schildwachten ber Oberlander mit Bellebarben bewaffnet, und in geringer Entfernung vor fich bie Schaaren bes bernifchen Beeres mit webenben Sahnen aufgestellt. Rabian erichraf; Abbrich warf einen gleichaultigen Blick auf bas Schausviel und fette gelaffen feinen Beg gegen bie feinblichen Schlachthaufen fort. Da riß ihn ber Jungling jurud gegen bas Dorf, wohin eben auch mit feinem Gefolge ber bernifche Felbherr Erlach vorfprengte, weil ihm bie Schilbmachen gefagt batten, es fei leer von Rebellen. Aber icon bei ben erften Saufern empfing ein fo morberifches Feuer ben General und seine Begleiter, daß sie in stürmischer Eile zu den Ihrigen zurückjagten. Mährend Fabian seitwärts sprang, schritt Abbrich gelassen mitten durch den Augelregen in das Dorf hinein. Fabian suchte ihn sogleich wieder zu sinden. Allein das Dorf, in welchem noch kurz vorher die tiesste Stille geherrscht hatte, war plöhlich mit einigen Tausenden der bewassneten Oberländer ansgefüllt, als wären sie durch ein Bunder hieher gezaubert. In gesschlossen Hausen brungen sie hervor, dem Feinde entgegen.

Mit Ungeftum warfen fle fich auf bie Borbut ber Berner und trieben fie gurud, mabrent Erlach langfam feine Streitmaffen ents faltete. Rach einer Stunde faben bie Dberlander nicht nur vor fich, fonbern auch links und rechts über bie Biefen lange blafi: graue Streifen von Bulverbampf, in benen fich Erlache Schlacht: reihen naberten. Da bemächtigten fich bie Ueberflügelten eines naben Behölzes und festen bas Befecht mit Buth fort. Enblich auch bier faft von allen Seiten umzingelt und gufammengebrangt. eilten fie wieber hervor, ben Rudjug ins Dorf nehmenb. Schritt um Schritt machten fie bem Sieger ftreitig. Bon Sag ju Bag war Gefecht, bis bas Dorf erreicht wurde. Bertheilt in ben Saufern, gerftreut hinter ben Gutten, in ben Barten, unterhielten fie verzweiflungevoll ben Rampf, bie Saus um Saus in Rauch und Flammen aufging. Run getrennt, behauptete fich noch ein Theil von ihnen lange auf bem erhaben gelegenen Rirchhofe, hinter ber boben Mauer, bie jur Bruftwehr biente. Anbere manbten fich langfam, in voller Orbnung, ftete fclagent, gegen ben Balb. Andere liefen, gerftreut, fechtenb, abwarte burch bie Baumgarten gegen bie Bebufche und Biefen von Denk.

Dahin hatte ber Ausgang bes Treffens und die Gewalt ber Umftanbe auch ben Liebling Epiphaniens getrieben, ber aufangs lange Zeit ben verlornen Alten vergebens gesucht, hernach aber, ben Tag über, feinen menschenfreundlichen Beruf, als Bunderei ohne Unterfchied an Freunden und Feinden genot hatte, Die vers wundet aus bem Strett fchieben.

Er wanbelte, unschlässig, ob er in ber Nahe bes Dorfes bleiben ober sich entfernen folle, burch eine üppige Matte. Man sah und hörte hier nichts mehr, weber von Verfolgern, noch Verfolgten. Aber seitwarts, hinter niederm Beibengebusch, ließ sich Stöhnen einer menschlichen Stimme vernehmen. Er brang durch das Didicht, dem Rlageton nach, und erblickte jenseits besselben, am schlissen User eines klaren Meihers, langs welchem ein Fußpfad hinlief, einen Ariegsmann am Boden liegend, der sich vergebens aufzuzrichten strebte. Das reich mit Blut beneste Gewand desselben ließ an der Traurigkeit seiner Lage nicht zweiseln. Fabian, noch indem er sich näherte, griff zu seinem Bested, welches er stets bei sich führte, und ricf, indem er neben dem Verwundeten niederkniete: "Muth, Ramerad! Bo fehlta?"

"Jum minbefien nicht an Courage!" erwieberte ber Krieges mann und wandte ben Kopf, um ben Frager zu feben. Fabian erschraf, als er in bas bleiche Geficht blidte und ben Hauptmann Renold erkannte. "Du hier?" rief er voller Bestürzung und Jorn, setzte aber, indem er auf die blutige Bruft bes schönen Mannes bie Augen warf, mitleidig hinzu: "Es scheint, um dich sicht's schlimm!"

Gibeon aber verzog ben Mund mit höhnischem Stolz und sagte: "Gelt, gefundenes Freffen für Deinesgleichen! Rannst Revange nehmen, ohne Resistenz zu fürchten. Jest find wir quitt. Rach's ohne Bravaratoria mit mir ab."

"Beig' mir beine Munben!" verfette Fabian, ohne auf ihn ju horen, nette einen Schwamm im Baffer bes Meihers, fniete wieber zu ihm nieber und rollte bas wundarztliche Befted aus einander.

"Rommft post festum, Berr Mebifue!" rief Gibeon: "Sab'

bie Pillen schon aus Buchsenschmieds Apothete empfangen, und sie purgiren mir die Seele richtig zum Leib hinaus. So will ich, als tapferer Solbat, auf dem Feld der Ehren dieser Welt Balet sagen; frepiret ihr unterdeffen am Schuellgalgen."

"Ich hoffe, Renold, bu bift noch zu retten!" fagte gabian: "Lag rich untersuchen."

"Mit Gunft, bleib' mir vom Sals!" erwiederte ber Berwunbete: "Ich begehre keine Bisitation; zwei Rugeln suhren mir in
ben Leib, zweiselsohne hinten wieder aus, denn ich hielt den welschen Teuseln nahe genug vor der Mundung. Unsere Sache hat
manquirt; sie hätte glorreichern Ausgang meritirt. Aber der Keind
hatte uns mit Trasiquen und Pratiquen schon bei Mellingen ruinirt.
heut' schlug sich unsere Manuschaft während der Bataille heroisch.
Der Keind, welcher eine wohl montirte Reiterei, Fußvolf und
Artillerie gegen uns ins Keld stellte, hätte noch lange nicht Bistoria schießen können. Doch uns sehlte es im Fundament aller
Kriegsoperationen: an verftändigen Kriegsräthen und wohlobservirter Disziplin."

Fabian, ber unterbeffen Gibeons Bamms geöffnet und mit bem Schwamm bas Blut von beffen Bruft gewaschen hatte, sagte: "Spare beine Worte für nöthigere Dinge, benn bu haft nicht viel Obemzüge mehr zu verschwenden."

"Danke ber Gludegöttin bafur, bu schelmischer Aventurirer!" fagte Gibeon mit matterer Stimme, während ihm Fabian zwei Schußwunden an der Bruft mit Leinwand und Pflaster bedeckte, um das vorquellende Blut aufzuhalten. Der Soldat schien nichts davon zu empfinden; benn ohne auf Fabians Beschäftigung zu achten, suhr er fort: "Beim ersten Rencontre hatt' ich dich niedergefäbelt und in Prafenz deiner Maitresse massafrirt."

"Schweig mit beinen Brablhanfereien, Renold!" rief Fabian:



"Dein lettes Stundlein hat geschlagen. Der Tod fieht vor bir. Fürchte bie Ewigkeit!"

"Bas fürchten? was?" entgegnete Gibeon: "Ich habe andere Majeftaten gefehen. Ich fterbe honorabel, wie ich es jederzeit besteberirt habe. Unterfange bich nicht, Calumnien zu spargiren, daß ich nicht bis an mein Enbe ein herzhafter Kriegsmann geblieben fel."

"Renold, balb fiehft bu vor bem Richterfiuhl bes Allwiffenden; befenne bie Bahrheit, erfulle meine lette Bitte, fage mir noch . . . "

Gibeon unterbrach ihn und fagte: "Moleftire mich nicht. Sic transit gioria . . . Alles vorbei."

"Befenne, bu haft Epiphauien aus bem Moofe entführt; befenne, wohin bu bie Ungludliche geschleppt haft . . . "

- Bar' bas Bogelein nicht ausgeflogen gewesen, ich batt's, bir zum Boffen und Chagrin, in ben Sad geftedt. Aber bas Reft war leer.

"Epiphanie ift verschwunden!" rief Fabian mit wachsender Angit, benn er bemerkte Renolds zunehmende Schwäche und fürchtete beffen ewiges Berftummen, ehe das Geheimnis von Epiphaniens Loofe enthullt ware: "Ich beschwöre bich, rede! Läugne nicht! Bersfohne bich mit Gott und Menschen durch das Geständniß der Wahrsheit. Wo ift ber Ausenthalt bes unglucklichen Geschöpfe?"

Renold schloß bie Augen und versette mit leifer Stimme: "Das Beibebild ift . . . nesolo . . . "

"Renne, Gibeon Renold, nenne mir ben Ort, um Gotteswillen, nenne ihn!"

"Noscio," aniwortete jener leife ftohnenb, inbem fich bie Buge feines bleichen Gefichts ploplich entstellten und nach einigen Buduns gen in bie falte Ruhe bes Tobes zusammensanken.

Fabian wieberholte verzweifelnd fein Rufen. Gibeon antwortete nicht mehr. Da trat ber Frager schaubernd von ber schweigenben Leiche zurud. Er betrachtete fie lange mit ben Empfindungen bes Entfetens, Unwillens und Mitleibens. Wie er in bufterer Uebers legung baftand mit gefalteten, vor fich hingestreckten Sanben, auf bie Bruft gefenktem Haupte, bie Blicke, unter finstern zusammensgezogenen Augenbraunen, auf bas noch im Tobe schöne Antlitbes Solbaten geheftet, rauschten Schritte hinter ihm, auf bem Ausweg am Beiher, burchs Buschwerk. Fabian wandte das Gessicht zuruck und erblickte mit froher Berwunderung den lang versmisten Abbrich. Er ging ihm entgegen.

"Ich horte beine Stimme ichon in ber Ferne, Fabian!" fagte ber Alte: "Dit wem fprachft bu?"

"Gottlob," rief ber Jüngling, "baß uns ber himmel wieber zusammenführt. Ich suchte bich lange mit vergeblicher Dube und hielt bich für verloren, gefangen ober getobtet."

"Leere Sorge," versetzte Abbrich, "ber Tob verlangt mich nicht, und das Leben will mich nicht. So muß ich über die Erbe wandern, wie ber ewige Jube. Mir find die Rugeln ausgewichen; ich wich nur ben Klauen ber Berner und ihrer hentersfnechte aus. Gut, daß bu lebft; mit wem sprachst bu?"

Fabian zeigte ftillschweigend auf Renolds Leichnam und beobachtete Abbrichs Miene, um zu erkennen, welche Empfinbungenbiefer traurige Anblick in bem Alten erzeugen wurde, ber faft gestüblios geworben zu fein fchien.

Abbrich trat langfam hinzu und blieb in ftummer Beschauung stehen. Rein Jug seines Gesichts anderte. Juweilen brummteer ein "hm, hm!" in fich herein, wie wenn ihm etwas Unerwartetes leichte Berwunderung verursache. Nach einiger Zeit murmelte er mit halbfingender halblauter Stimme:

"Bom rofenfarbnen Munbe Erlifcht bie Lebensgluth; Des Jünglings Purpurmunbe Bethant bas Gras mit Blut. Bu fpat eilt reine Diffe, Er fühlt nun feine Pein. Er folaft auf burrem Schilfe, Gein Riffen ift ber Stein.

Fabian erichraf und furchtete fur ten Berftanb bes Alten, ber in Berfen fprach.

"Auf, auf, laß uns von hinnen eilen, Abbrich! " rief er: "benn fur uns ift feine Sicherheit in ber Rabe bes Schlachtfelbes!"

## 49.

## Rettung.

Er ergriff ihn am Arm und führte ihn eilends mit sich hinweg, durch Bald und Feld, ohne Raft, Beg und Steg weder meidend noch suchend, aber in gerader Richtung nordwärts, ben Narstrom zu erreichen. Unterwegs erzählte er, mit vielen beigemischten Bemerkungen, von dem letten und kurzen Gespräch, das er mit Gibeon Renold gehalten; dann entwarf er Plane, wie sie durchs Münsterthal oder die ökerreichischen Waldbstätte am Rhein gen Frankreich oder Deutschland entkommen könnten, und wie er, sobald für Abdrich geborgene Zukunst gefunden sein würde, in das Schweizerland heimkehren und Epiphaniens Spur suchen wolle. Abdrich schien das Alles kaum zu hören und ließ zuweilen nur ein trockenes "Za" oder "Rein" oder "Bohl möglich" vernehmen, mehr aus Gefälligkeit, oder den Frager zufrieden zu stellen, als aus Lust an Unterhaltung.

Wie fie beibe nach einer Stunde burch ein stilles Biefenthal hervortraten, erblidten fie bas Ufer ber Aar, und, wo fich ber Bach, beffen Lauf fie verfolgt hatten, in ben Strom ausmundet, einzelne Fischerbutten. Bor einer berfelben fidte ein junger Mann

ausgespannte Rete, ben Fabian, wegen ber Uebersahrt zum jensfeitigen Ufer, ansprach, indem er gutes Trinkgeld verhieß. Jener betrachtete beibe abwechselnd lange mit besonderer Ausmerksamkeit und sagte: "Gelt, ihr kommt von Herzogenbuchsee, und ber Boben hier brennt euch unter ben Kußen? Jesus, Maria und Joseph! das ift übel ausgegangen. Folget mir nach!"

Er warf eilfertig bas Garn zur Erbe, fprang zur Aare, ruftete ein Schifflein und ließ die Banberer einsteigen. Als er vom Lanbe gestoßen hatte, sagte er rubernd: "Ihr herren, ist euch zu rathen, so fahrt stromab, je weiter, je besser, bis die Nacht auf bem Lanbe liegt. Das Licht ist euer Freund nicht."

"Du bift ein Chrenmann! " fagte Fabian: "Fahr' uns fo weit bu magft; um ben Fahrlohn wollen wir nicht habern. Du wirft mit uns zufrieden fein."

"Danket der Mutter Gottes hunderttaufendmal, daß ihr mich am Staad gefunden!" erwiederte der Schiffer: "Ich fetze meinen Kopf daran, du heißest Fabian ab der Almen, und der Alte bort, Abdrich der Moofer. Jesus Maria! Nun geht's Manchem um ben Hals!"

Fabian erblafte vor Schreden, fich von einem Unbefannten und in unbefannter Gegend genannt ju hören. "Bas weißt bu von und?" fragte er ben Schiffer.

"Daß man nach euch beiben aller Orten bas Net ausgeworfen hat!" antwortete dieser: "Daß man kaum bes Leuenberg so sehr, als euer habhaft zu werben trachtet; baß ich armer Gesell mit geringer Muhe ein paar Dublonen gewinnen könnte, wenn ich zu Olten im Leuen Nachricht von euch brächte. Das war' aber Blutzgelb. Behut' uns Gott! Ich erkannte euch beibe augenbilcks an Geberbe, Kleib und Art, als ihr vorhin am Staab zu mir tratet; benn ber Steckbrieftrager hat euch aufs Haar genau konterfeit."

Obwohl fich Fabian unschulbig fühlte, pochte ihm boch bas 25cb. Nov. IV.

Berg bei biefen unerwarteten Botichaften gewaltig, nicht minber aus Besorgniß fur Abbrich, als fich felber, ba man ihn überall, als beffen ungertrennlichen Gefahrten, im Aufruhr gesehen hatte.

Der Fischer bemerkte Fabians Unruhe und fagte: "Sei du ohne Furcht, haft nicht allein im verbotenen Wasser gesischt; ich war auch babei, als wir Landleute ben Jug nach Solothurn machten und die Stadt-hechte fangen wollten. Seitbem hielt ich mich aber im Staab mauschenstill, und ging nicht einmal, wie die ans bern, auf die Höhe, die Schlacht von herzogenbuchsee zu schauen. Ich habe meine guten Gründe. Als diesen Worgen der Kerl von Bipp mit dem verdächtigen Gesicht kam und euch beschieb, und was für euch geboten wäre, wußt' ich, was die Glode geschlagen. Mich soll keiner dumm machen."

Unter biefen und ahnlichen Gesprachen bes Schiffers mit bem beangstigten Fabian, brach bie Dammerung bes Abends herein. Das Schifflein glitt rasch mit bem Strom babin.

"Es foll bich nicht gereuen!" fagte Fabian: "Ich zahle bir eine Dublone in blankem Golb, wenn bu mit uns burch bie Nacht fährft; bis morgen find wir, wo bie Nare in ben Rhein fallt."

"Mimmermehr!" entgegnete ber Schiffer: "Ich kenne bas Waffer nicht weiter, benn bis Brugg; und nachtlicher Weile ift mit bem Strom übel spaffen. Soll's aber gelten, so geleit ich euch um bas halbe Angebot über ben Berg zu meiner Base ins Iffenthal. Da seib ihr geborgen, besser, als in Abrahams Schoose. Und eh' ber Tag kömmt, bin ich wieber am Staad."

Fabian willigte in Alles, um fich und feinem Ungludsgefährs ten einen Schlupfwinkel zu finden. Der Schiffer steuerte endlich bem linken Ufer und einem Erlengebusch zu, wo er die Wanderer ans Land gehen ließ, während er den Kahn befestigte; bann schritt er, als Wegweiser, voran über die Felder, durch Wiesen und Aecker, bis in die Rahe eines Dorfes an der Landstraße gen Olten. ausgespannte Nete, ben Fabian, wegen ber Uebersahrt zum jensfeitigen Ufer, ansprach, indem er gutes Trinkgeld verhieß. Jener betrachtete beibe abwechseind lange mit besonderer Ausmerksamkeit und sagte: "Gelt, ihr kommt von Herzogenbuchsee, und ber Boden hier brennt euch unter ben Kußen? Jesus, Maria und Joseph! das ift übel ausgegangen. Folget mir nach!"

ı

7

Er warf eilfertig bas Garn zur Erbe, fprang zur Aare, ruftete ein Schifflein und ließ bie Manberer einsteigen. Als er vom Lanbe gestoßen hatte, sagte er rubernb: "Ihr herren, ist euch zu rathen, so fahrt stromab, je weiter, je besser, bis bie Nacht auf bem Lanbe liegt. Das Licht ift euer Freund nicht."

"Du bift ein Chrenmann! " fagte Fabian: "Fahr' uns fo weit bu magft; um ben Fahrlohn wollen wir nicht habern. Du wirft mit uns zufrieben fein."

"Danket ber Mutter Gottes hunberttaufenbmal, baß ihr mich am Staad gefunden!" erwiederte der Schiffer: "Ich fete meinen Kopf daran, du heißest Fabian ab der Almen, und der Alte bort, Abdrich der Moofer. Jefus Maria! Nun geht's Manchem um ben hals!"

Fabian erblafte vor Schreden, fich von einem Unbefannten und in unbefannter Gegend genannt ju hören. "Bas weißt bu von und?" fragte er ben Schiffer.

"Daß man nach euch beiben aller Orten bas Netz ausgeworfen hat!" antwortete dieser: "Daß man kaum bes Leuenberg so sehr, als euer habhaft zu werben trachtet; baß ich armer Gesell mit geringer Muhe ein paar Dublonen gewinnen konnte, wenn ich zu Olten im Leuen Nachricht von euch brachte. Das war' aber Blutzgelb. Behut' uns Gott! Ich erkannte euch beibe augenblicks an Geberbe, Kleib und Art, als ihr vorhin am Staab zu mir tratet; benn ber Steckbrieftrager hat euch aufs haar genau konterseit."

Obwohl fich Fabian unschulbig fühlte, pochte ihm boch bas 21d. Nov. 1V.

werben. Als am Sonntag barauf (3. Juli) ein erschreckliches Ungewitter, von Sturmwinden und Bolfenbrüchen begleitet, über Bern zog, die Stadt schwer beschädigte, das hochgericht mit den angehefteten Köpsen der Rebellen niederwarf und zertrümmerte, erkannte der Werglaube eines Bolkes, welches unter dem obrigakeitlichen Jorne zitterte, wenigstens darin zu seinem Troft des himmels Misbilligung so blutdürstigen Buthens der gnädigen Gerren und Obern.

Die Jahl ber hingerichteten war groß; noch größer die Jahl berer, benen vom henter ein Ohr abgeschnitten, oder die Junge geschlitzt wurde; die man mit Ruthen strich, aus dem Baterlande verbannte, auf die venezianischen Galeeren verschiedte, um ihren Tod in Seeschlachten gegen die Ungläubigen zu suchen, oder die man ehr: und wehrlos machte, und mit schweren Geldbußen uns großmuthig an den Bettelstab warf.

50.

## Die letten Erfcheinungen.

"Ich will lieber unter Menschenfressern, Turken, heiben und reißenden Thieren wohnen, die ihr Gebiß nur da einschlagen, wo Sunger oder Rothwehr Blut begehren!" schrie Fabian, "als unter biesen christlichen Obrigkeiten, die nun ihre Feigheit und übersstandene Angst mit Grausamkeit verbeden; ihre Rache gleisnerisch hinter den Schild gesehlicher Gerechtigkeit verbergen; das arme Bolk erst mit Blutsangerei und Frecheit am Boden zertreten, dann die Berzweislung besselben an Schuldigen und Unschuldigen in blinder Buth strasen; sich dabei gottessürchtige, gnädige Obrigskeiten und bie armen, rechtslosen Unterthanen freie, glückseige Unterthanen nennen! Berruchte Unnatur!"

"Warum tobest bu, Burich, wiber bie Natur?" entgegnete Abbrich gelaffen ober vielmehr falt: "Sie geht ihren bleiernen Schritt. Bir Ebenbilber Sottes haben faum nur bas Mensichengesicht aus bem alten Fell ber Bestialität hervorgestreckt. Benn sich eine Nation mit ber Kinberruthe züchtigen, mit ber Beitsche geißeln läßt, verbient sie nichts Besseres, benn Ruthe und Beitsche."

"D Abbrich! fesselte mich nichts mehr an diesen blutbedungten Felsenboden," rief Fabian bewegt, mit der Thräne heiligen Grimsmes im Auge, "ich möcht' in eine Buste ziehen und mich mit den Tigern verbrüdern. Haft du von unserm Schisser die Geschichte bes alten Beibes von Olten gehört, welches nach Zosingen lief wad vor den undarmherzigen Richtern für das Leben des Chesmannes und Sohnes, endlich nur für das Leben eines einz zigen von beiden, den Fußfall wiederholte? Und als man ihr nun die schauerliche Bahl öffnete, als nach langem entsehlichem Kampf des Mutterherzens und der Gattenliebe die eheliche Zärtzlichkeit überwog — da hohnlächelte gefühlloser Bis über die Bestrogene. Das scheint mir die höllische Krone auf das haupt alles Krevels zu legen! . . ."

"Still, Burich!" erwieberte Abbrich: "Trag' Sorge fur beine junge haut. Wo Thrannen wohnen, haben bie Steine Ohren."

Er hatte nicht Unrecht. Denn ber Pfarrer bes Iffenthales hatte ben Aufenthalt ber Flüchtlinge entbeckt, bas Beib bes Schiffers berufen und ausgeforscht, und bemselben barauf geboten, reinen Mund zu halten, über Alles, was er gefragt und gesagt. Die junge Frau aber gehorchte mehr ber Stimme ihres Mitleibes, als bes Beichtigers und warnte die Fremdlinge angstvoll. Da blieb biesen die abgelegene Einobe kein Afpl mehr.

"Fort benn," fagte Fabian, "bas Leben zu retten, muß bas Leben gewagt fein. Bersuchen wir's burch bas unwegsame Gebirg, an ten bewohnten Sofen und Bergborfern vorüber, bas faiferliche Gebiet am Rhein zu erreichen."

"Mir gleich!" entgegnete Abbrich gleichgultig: "Mein Leben tannft bu nicht retten. Satte ich fein Bort gegeben, es ware langft weggeworfen. 3ch folge bir. Die grune Schale bes beisnigen halt noch einen Kern; ber meinige ift vermobert."

Mit Dank und gerührtem Gerzen schled Fabian, Abbrich aber ftumm, von der gastfreundlichen Berghutte, in der folgenden Morgenfruhe, ehe der Tag graute. Dider Nebel lag auf dem Thal und verbarg ihre Flucht, aber zugleich auch Beg und Gegend so sehr, daß sie erst mit Sonnenaufgang aus der Bergschlucht herzvortraten, durch welche ihnen ein wildes Waldwasser zwischen Telsenschutt den Ausgang zur heerstraße über den untern Hauensstein gezeigt hatte.

ï

Wie sie ben gaben Felsenweg bes hauensteins emporgestiegen, bessen lette hohe burch eine blaugraue Bolfe, langs ben Rlippen gahnend, bebeckte, wurden sie bald eines Banberers gewahr, der vor ihnen, in städtischer Tracht, gemach bergauf schritt. Fabian bruckte das braune Sammetbaret tiefer in die Augen, und, das Gesicht abgewandt, eilte er an dem Manne vorbel, indem er trocen einen Morgengruß sprach.

"Geba! Salt!" rief ber Manberer: "Sonntag und Montag fommen alle Bochen zusammen, aber nicht Meufchen. Es freut mich, herr Freund, Euch hier zu treffen und mit Euch gleichen Beg zu machen, wenn Ihr nicht wie ein Burftenbinder laufet."

"Schon fruh auf ben Beinen!" antwortete Fabian, ber ben wohlgemuthen Meisterfanger von Aarau erfannte, und fich von Gergen nun bes alten Bekannten erfreute: "Mas gibt's Reues? Best ift wieber Ruh' und Sicherheit im Land und bas Regiment frifch und wohl bestellt."

"Ja, ja, herr Freund! es wird aufgeraumt, wie fich's ge=

buhrt. Rur sag' ich, frische Besen wischen wohl, boch geben fie nicht in die Binkel. Den Erzrädeloführer Abdrich haben fie noch nicht gesunden; wer weiß, wo er stedt? Hat aber der Tenfel den Sattel, so holt er auch den Zaum. Ich wette, der trägt sein Rupsergeld nicht lange mehr auf der Nase herum. Heut' oder morgen hängt er in Scharfrichters Dohnenstieg, oder läuft wenigsstens mit nackten Rucken durch den Besenmarkt. Er hat's um mich allein schon verdient. Und fäß' er in einem Dachsloch, ich fröche hinein, und holte ihn heraus."

"Rannst ihn wohlfeiler haben!" fagte Abbrich, ber jest von hinten herankam: "hier bin ich. Bie viel hat man für mich geboten?"

Meifter Wirri ftand ftill, und ftarrte ben Alten verblufft an; faste fich aber balb und fagte halb angfilich, halb freundlich zu ihm: "Nun, nun, ich hoffe, Ihr werbet Spaß verstehen, herr Freund. Ich hatte Euch wohl gefehen und nur bergleichen gesthan, Guch Furcht zu machen. Ich foll Euch auch höfliche Gruße bringen von meinem Aenneli, das ehemals in Euerm Dienste ftand und Euch noch immer belobt."

"Ift's bein Aenneli geworben?" entgegnete Abbrich mit gleiche gultiger Miene.

"Gelt, das nimmt bich Bunder!" rief Wirri, ber fein Bersgnügen nicht verbergen konnte, ben furchtbaren Alten schnell auf ein anderes Gespräch zu leiten: "Nun, was nicht ift, kann noch werben. Es lebt beim hochwürdigen herrn Dechanten herrenstage, und das Zünglein geht ihm noch immer, wie der Bachftelze der Schwanz."

"Bie viel also hat man für mich geboten?" fragte Abbrich wieder.

Den Spielmann machte bie Frage wieber gang ernft, boch zwang er ein Ladeln burch bie erfteiften Gefichtemusteln und verfette:

"Ei was? macht boch aus ber Pille keine Bombe. Jebermann begriff, es ging auf ben alten Soden nicht länger, und die Bauern hatten ihr Recht. Riemand verbenkt's Euch. Hättet Ihr nur Euer Eisen geschmiebet, als Ihr vor ber Ese waret. Aber da wollte jeber von den Bauern sein eigen Kraut schmalzen. Und wenn zwei Hunde an einem Bein nagen, kommen sie selten überein. Das war das Unglud. Ein Mann wie Ihr, herr Freund, hätte das Ruber führen muffen, aber kein hochmuthiger Tölpel, wie der Leuenberg, der sich meinte, als höre er die Flohe husten und das Gras wachsen, und der den Kopf im Geben streckte, als ob er einen Degen verschludt hätte."

"Schweig, Mops! " entgegnete ber Alte: "Laf bie Tobten unges läftert. Er ftarb wenigstens für etwas Befferes, als wofür bu lebft."

"Run ja," stimmte Wirri verlegen ein, "es gibt Mancher mehr um Karrenfalbe, als er mit bem Karren verbient."

"Ich rebe von ber ganbfreiheit!" fagte Abbrich.

- Richtig! ach ble liebe Freiheit! Man fauft fie allezeit theuer ein, aber vertauft fie um einen Pfifferling wieber. Glaubt mir's. Der Welsche verfingt fie, ber Deutsche vertrinkt fie, ber Franzos vertanzt fie, ber Hollanber verschachert, ber Spaniol verbetet, ber Schweizer verschläft fie. Rann ber Bauer nicht Lanbvogt werben, muß er seinen Rafe felbst von ber Alp tragen.

"Ich merte," fagte Abbrich, "bu bift einer, ber mit allen Binben fegeln will."

Fabian, ber bie Unterhaltung auf anbere Dinge zu lenten wunschte, fiel hier mit ber Frage ein: "Bohin geht bie Reise so fruh, Meifter?"

"Ich komme von Olten und ziehe nach Bafel. Man muß viel für ben lieben Gott und furs liebe Brod thun. Der wohlehrs wurdige herr Dechant hat einmal fein Bertrauen zu mir, brum muß ich und kein Anderer feinen Brief nach Bafel tragen, an

ben..., an ben Dan ... Dim... Don ... Dar ... Ihr kennet ihn ja. Ich bringe leichter zehn Kletten in ben hale, ale ben vers wünschten Namen heraus!" Er griff ins Wamms und zog einen Brief hervor, um die Aufschrift zu lefen.

Fabian, ber auch ben herrn von Gronterfenbosch wegen Episphanien in Berbacht genommen, flutte, als er vom Briefwechsel bes Defans mit jenem Manne hörte, und ber Gebanke ging ihm auf, er könne hier Licht für seine Finsterniß finben.

"An Don Narbo?" rief ber Jungling auffahrend und rif ben Brief aus ber Sanb bes Spielmanns ungeftum an fic.

"Richtig!" antwortete ber Meifter Wirri und feste hingn, ins bem er mit schälfisch brobenber Miene auf Abbrich beutete: "gebt bas Schreiben nicht weiter. Da fteht ein Mannlein, bas mir schon einmal ben Botenlohn verbarb und einen Brief öffnete, ber nicht für ihn geschrieben war."

"Das fann ich felbst, und werbt es beim Detan Rusperli versantworten!" sagte Fabian, riß bas Siegel auf und burchflog mit brennenben Augen hastig bie Zeilen.

Meister Wirri ftand verdugt mit offenem Munde ba, und als er die Sprache wieder gewonnen, stammelte er halb scheu, halb zornig: "Plagt Euch benn . . . Gott sei mir gnabig . . . da muß einem der hafen, ohne Feuer, überlaufen; anderer Orten nennt man das Straßenraub. Aber spornstreichs kehr' ich um und klag' es dem herrn Dechanten. Er wird Euch Spane unter den Speck hacken. Gebuld!"

"Schweig!" rief Abbrich und hob eine geballte Fauft brobenb. Meister Wirri budte sich und nahm hastig ben Ruckzug nach Olten, indem er rief: "Zwischen Fuchs und Wolf ist bos spazieren gehen. Behut' Euch Gott! Es gibt noch Obrigkeit, die Gewalt über Euch hat. Den Streich schreib' ich Euch nicht mit Rohlen in ben Kamin."

Mahrend er sich brummend entfernte, zwar immer zuruckfehrte, aber eben so oft den Rückzug antrat, so oft er Abdrichs Bewesgung gegen sich erneuern sah, las Fabian den Brief. Er war in lateinischer Sprache geschrieden, dem Jüngling der Inhalt dunkel. Folgendes ungefähr fagten die Worte des Dekans an Don Nardo:

"Ach, baß wir Baffer genug hatten in unferm Saupt, und unfere Augen Thranenquellen waren, baß wir Tag und Racht weinen möchten. (Jer. 9). Dir ware beffer gewesen, bu warek von ber Göhe bes Felfens gestürzt, ober mit einem Muhlftein am hals in die Tiefe bes Meeres gefallen, baß du nur das zeitzliche und nicht bas ewige Leben verloren hatteft.

"Abbrich hat, wie Dathan und Abiram, schwer gefündigt, ale er von der durch Gott eingesetten Obrigkeit absiel. Aber seine Schuld ift sederleicht, neben deinem hochverrath an Jesu Christo. Denn du hast in deiner Apostasie eine Sunde gegen den heiligen Geist gethan, die nie vergeben wird. Ich darf nicht mehr der Freund bessen sein, der Gottes Feind geworden ist; mein haus hat für dich nur verschlossene Psorten. Darum, dist du in Basel: so bleibe; trifft dich dies Blatt schon auf der Strasse gen Aarau: so kehre um und sei gewarnt! Denn den Jüngling, den du sucht, sindest du nicht. Wir wissen nichts von ihm.

1.

"Behe, daß dich der bose Geist blendete und du in die Fallsstricke der spansichen Katholiken sielst! Hatten die Wilden der philippinischen Inseln dir den Todesstreich versetz, als nur dein Antlit mit einer Narbe entstellt: du würdest minder zu beflagen sein, denn beine arme Seele wäre gerettet worden. Aber alle Tonnen Goldes, die du von beinem reichen Beibe dort ererbt haft, weil du bessen Leben von den Barbaren bestelt; sind kein Lösegeld aus der Berdammuiß. Und hättest du ganz Oftindien, ja die ganze Welt gewonnen, was hülfe es dir, nun du Schaden an deiner Seele genommen?

"Ich unwurdiger Diener bes göttlichen Wortes beschwöre bich bei ben blutigen Bunden meines lieben herrn und heilandes, fehre zurud zur wahren, evangelischen Kirche, in der du geboren und erzogen worden bift, und versuhre nicht das Mägblein zur versuchten Abtrunnigkeit. Ich werbe dieses Kindes Seele vor dem Thron Gottes einst wieder von dir fordern. Roch einmal, kehre zum wahren Glauben an Jesum zurud; dann darf ich dich wieder sehen, sonft nie! Ich werde zu Gott Tag und Racht schreien, daß er dein herz bewege und dich auf den Weg des heils zurudsführen wolle."

Bersunken im Erforschen und Denken bes Sinnes biefer Zeilen, und in unruhigen Ahnungen über bas vom Dekan bezeichnete Kind ober Mägblein, war Fabian mit scharfen Schritten, lesend und wiederlesend, gegen die wufte Sobe des Weges hinangesommen, unbekummert um Abbrich und Wirri, die habernd zuruckgeblieben waren. Als er die Augen ausschlug, sah er sich schon von jener Wolke umfangen, die er vorher über sich auf dem Rücken des Gebirgs erdlicht hatte. Ein froftiger Lustzug strich ihm zwischen den schroffen, kahlen Velsen entgegen, aus deren Klüsten die Gesbücke durch den falben Rebel, wie seltsame, lebendige Gestalten nicken und gauselten. Aber eine andere Gestalt lösete sich vor ihm aus dem Innern der Wolke zu immer bestimmtern Umrissen. Er erkannte einen Reisigen, der sein Roß am Jügel führte. Es stand plöslich Don Nardo neben dem Rosse, im Begriff, zum Dechanten nach Aarau zu reisen.

"Salt!" fcrie Fabian, und jog ben Degen: "bich fenbet Gott felbft in meine Gewalt. Steh' mir Rebe! Steh'!"

Don Narbo, bes Ueberfalls nicht gewärtig, ftanb anfangs betroffen ba; wie er aber ben Jungling erkannte, fagte er gelassen: "Ich ließ mir's keine Gelbsumme koften, wochenlang Leute auf allen Begen nach bir auszusenben und bich zu suchen. Aber baß bn in biefen Bilbniffen Raubergewerf führeft, ließ ich mir nicht traumen. Rennft bu mich nicht , Ungludlicher ?"

"Steh' mir Rebe!" rief Fabian und setzte ihm die Degenspitze auf die Bruft: "Du, du hast Cpiphanien entsuhrt, die Richte Abbrichs, mein Weib!"

4

3:

Bahrend er sprach, tonten viele Pferbehuse, und neue Gestalten schwebten im Rebel, wie dunkte Schatten, heran. Ein lauter Schrei erscholl: "Morde meinen Bater nicht!" und mit dem Schrei schlug ein weiblicher Arm den Degen Fablans auf die Seite. Der Ton klang betäubend in des Jünglings Ohr und erschütterte sein Wesen, daß ihm aus der gelähmten Faust das Schwert zu Boden siel. Aber die Retterin bedte, als sie des Jünglings recht ansichtig ward, erst mit Erschreden zurück; dann erhob sie laut weinend die Arme und rief: "Fabi! ach, Fabi! du selbst!" und fank an seine Brust. Er starrte undeweglich auf sie nieder, und stammelte todtenblaß und mit zitternden Lippen: "Faneli! meine Seele! o mein Leben!"

Indeffen beibe im Sturm der erften Seligkeit, fich wiedergefunden zu haben und umfaßt zu halten, Alles vergaßen, was um
fie her war, tam Abdrich odemlos den jähen Bergweg daher geseilt. Er hatte das Geschrei auf der Höhe vernommen, und seine Schritte alsbald verdoppelt, weil er besürchtete, Fabian sei von
ausgestellten Bachten im Rebel überfallen und gefangen worden. Entschlossen, ihn zu befreien, und beim Andlick der Rosse und
Menschen in der wolkigen Umdammerung die Mahrheit seines Args
wohns nicht mehr bezweiselnd, zuckte er das Schwert und schwang
es gegen den Ersten, der ihm aus dem Sausen entgegentrat. Doch
wie vom Schlag getrossen, sant der gehodene Arm schlaff zuruck.
Sein Gesicht war vom Entsehen schredlich entstellt. Die sinkern
Augen starrten, als wollten sie ihre Höhlen verlassen, aus der
rothen Umfassung der Augenlider grauss vor, wie eine veraschte Roble aus ber Gluth. Er lallte mit bebenber Junge, unbewußt, halblaut: "Das ift mein tobter Bruber Diethelm."

Auch ber herr von Grönkerkenbosch, ben sonst nichts aus seinem stillen Gleichmuth warf, verlor hier die Fassung, suhr bestürzt zuräd und rief: "Abrich!" aber ber vielersahrene Mann sammelte sich schnell zur Besonnenheit und sagte: "Unglücklicher, du bist der Gräuel des Landes geworden, weil du keinen Gott hattest, als dein schreckliches Ich. Dich allein wollt' ich vermeiben. Aber du hast mich zu beinem Schuldner gemacht durch das, was du meinem Kinde gethan. Mir steht nicht zu, mit dir zu rechten. Flieh' dies Land, das dich verstucht; mein Schloß am Rhein hat Raum und Freude für uns Alle. Hier nimm die hand. Wir sind versöhnt."

Abbrich wich schaubernd vor ber ausgestreckten Hand und fagte mit leifer, heiserer Stimme: "Bist du nicht unter bem Eis bes Ramplgletschers vergraben?"

Don Narbo schüttelte mit traurigem Lächeln das Haupt und sagte: "Still bavon, mein Bruber. Ober, wenn du es denn willst, so hore Alles in vier Borten. Gottes Barmherzigseit und Borsehung haben gewaltet. Deine wohl etwas undrüderliche Harte wies mir aber nur den Weg über den Nawyl nach Oftindien zu meinem Glück hinüber. Eine fromme, reiche Pflanzerin der Phis lippinen ward meine Gemahlin; ich nach ihrem Tode der Erbe ihres Reichthums. Wir kehren auf der Stelle gen Basel um. Mein Ziel ist unerwartet getroffen. — Die Hand her!"

"Mensch, was habe ich mit dir zu schaffen?" sagte Abdrich, und blieb in seiner Stellung unbeweglich: "Bist du nicht der auserkorne Qualgeist meines Daseins? Sast du dem verstoßenen Knaben nicht schon das Herz des Baters geraubt? nicht dem Jungsling die Liebe der erwählten Braut? — Du, und kein Anderer, hast mir Eviphanien entwendet, mir und dem Gatten."



"Laß ben alten haber fahren!" rief ber Stiefbruber mit befanftigendem Ton: "Das herz ber Andern ift in keines Andern,
benn in Gottes Sewalt; ihre Liebe war ja nicht meine Schuld,
nicht mein Berdienst. Und dort steht Epiphanie! Ich mußte sie
entwenden, weil ich sie nicht fordern durfte. Du bist wegen beines
Unglaubens, ich wegen des alleinseligmachenden Glaubens geächtet.
Ich darf nicht mehr in der Heimath meiner Bater ohne Gefahr
wandeln, weil ich zur römischstatholischen Kirche heimgekehrt bin.
Ich stehe rechtlos vor euern Richtern, und meine Tochter wurde
mir vom Glaubenshaß eurer Obrigsetten verweigert worden sein.
Selbst jener Landvogt, für den ich, du weißt es, Bermögen, Würde,
Alles verlor; er, dem ich mich zuerst und einzig offenbarte, hatte
nur so viel Dankbarkeit erübrigt, mich zu warnen, nicht Berner
Grund und Boden zu betreten, als war' ich ein Anssätziger."

Abbrich fchien ber Borte feines Brubers nicht zu achten, fons bern in andern Gebanten vertieft, fland er mit zur Erbe gewandstem Blid ba.

"Run, Alter!" fuhr Diethelm fort nach einigem Schweigen, in welchem er ben finftern Greis mitleibevoll beobachtete: "Sand her! In ben Bolfen bes himmels, hoch über ber Erbe, führt uns die hand Gottes zusammen auf ber vaterlandischen hohe. hand her! Das Bergangene sei vergangen! Ich will alle beine Sorgen von dir nehmen."

hier richtete Abbrich bas haupt empor und fprach: "Ich habe beine Tochter, bie bu verlaffen hatteft, jenem Jungling Fabian ab ber Almen gum Weibe gegeben, baß fie nicht schirmlos bleibe."

Mit fanftem, billigenbem Ropfneigen erwieberte Don Rarbo: "Er will mein Sohn fein."

Abbrich warf ben Blick fuchend burch ben Rebel, schritt an feinem Bruber vorüber ju Fabian und Epiphanien hin, bie noch einander fest umfchlungen hielten und bei feinem Erfcheinen mit

Seligieit in Stimm' und Blid riefen: "Abbrich! o Abbrich! aller Somer; und alles Weh hat nun fein Enbe!"

"Alles!" murmelte Abbrich. Da fein Bruber heranfam, wich er langfam gurud, feitwarts, finnenb, in ben Nebel, wo er, wie ein bufferer Schatten, zwifchen Felfen irrte.

"D mein Fabi!" rief Epiphanie, indem fie ben gartlichen Blid, noch schwer von Freudenthranen, zu bem Geliebten erhob: " Nimm beinen Bater an beine Bruft!"

Fabian hielt mit einer Sand die schöne Gattin fest, als fürchte er, sie könne ihm noch einmal entriffen werden; mit der andern Sand entblößte er vor Don Nardo das Haupt und sagte: "Epiphanie, Eure Tochter, ist mein mir anvermähltes Weib. Ich fieh' um Euern Batersegen."

"Du follst mein Sohn fein!" antwortete mit gutigem Blick Don Narbo, indem er seine hand auf Fadians Scheitel, wie zu einem Segen legte: "Des himmels Wille waltet unverkennbar. Dich, den ich nebst Abdrich seit sieben Mochen von so viel auszgesandten Leuten vergebens suchen ließ; dich, von dem nie eine Spur entbeckt ward, dich leitet Gottes hand mir selbst wunders bar entgegen. Wir waren im Begriff, nach Aarau, beinetwillen, im Begriff zum Defan Rusverli . . ."

"D wie viel Angft hab' ich für bich getragen, Fabi!" feufzte Epiphanie und fußte ihres Lieblings Sand.

"Berzeiht mir," fagte Fabian zum herrn von Grönkerkenbosch, "wenn ich Euch verkannt und im Irrthum beleibigt habe. Warsum verhehltet Ihr mir boch, baß Ihr ber Bater meines Faneli waret? Warum verbarget Ihr Euch, ben ich wohl als herrn Diethelm kannte, hinter falschem Namen?"

"Mein Nam' ift acht aus ber Taufe!" erwieberte jener: "Ich heiße Leonhard Diethelm. Unter frembem himmel ftreift' ich Alles ab, was mich an Unglückstage mahnen mochte, selbst ben Namen.

316. 900. IV.

3ch warb gludlicher, als Leonarbo, benn Diethelm je gewesen war; bir aber, junger Freund, wie konnt' ich bir vertrauen, ben ich nicht kannte? Ich wußte nur burch Sagen von einem leicht; fertigen Gefellen, ber um meine Tochter bei Abbrich wurbe, einem lodern Kriegeknecht. Lange hielt ich bich für ihn."

Fabian umarmte ben Bater Cpiphaniens und fagte mit Bergs lichfeit in Geberd' und Lon: "Seib mein Bater! Ich will Euer gehorsamer Sohn fein. Geht nicht gen Narau! Euer harret fein freundlicher Empfang."

Don Rarbo füßte bes Junglings Stirn mit fichtbarer Ruhrung und legte Epiphanien an bes Junglings Gerg: "Gier ift bein Beib!"

In diesem Angenblick gerriß ber graue Nebel um fie her, wie ein Borhang bes himmels, und schlang sich goldgesaumt um die Scheitel ber Berge. Die Sonne mit blendender Pracht übersstrahlte die schrossen Felsen und grünen Gebüsche ber hohen Einsöde; und von jedem Halm blitte, in wechselnden Schimmern, ein kuffiger Diamant am reinen Morgenlicht. Wie liebende Seelen, die sich nach dem Tode des Leibes im Elysum begegnen, standen Fabian und Epiphanie, einander umsangend, stillbewundernd, mit stummer Järtlichseit um Liebe fragend. Des Baters Blick ruhte lange Zeit mit Bohlgefallen auf dem schonen Paar, das Ueberzirbischen glich. Endlich wandte er sich zu seinen Dienern, welche bei den Rossen in einiger Entsernung harrten, und rief: "Bendet um! wir kehren nach Basel zurud. Wo aber ist mein Bruder?"

Abbrich war im Rebel verschwunden; keiner von den Dienern hatte ihn wahrgenommen. Nun warb er von allen Seiten gerusfen. Es tonte keine Antwort. Er ward von Allen gesucht; nach zwei Stunden hatte ihn Keiner gefunden.

"Laffet ab!" fagte Fabian: "Den Ungludlichen brudt bie Seligfeit ber Gludlichen. Er ift allein hinüber, wohin wir beibe heut' wollten, burchs Gebirg in bes Raifers Gebiet." Rohle aus ber Gluth. Er lallte mit bebenber Zunge, unbewußt, halblaut: "Das ist mein tobter Bruber Diethelm."

Auch ber herr von Grönkerkenbosch, ben sonst nichts aus seinem stillen Gleichmuth warf, verlor hier die Fassung, fuhr bestürzt zuruck und ries: "Abdrich!" aber ber vielerfahrene Mann sammelte sich schnell zur Besonnenheit und sagte: "Unglücklicher, bu bist ber Gräuel des Landes geworden, weil du keinen Gott hattest, als dein schreckliches Ich. Dich allein wollt' ich vermeiden. Aber du hast mich zu beinem Schuldner gemacht durch das, was du meinem Kinde gethan. Mir steht nicht zu, mit dir zu rechten. Vieh' dies Land, das dich versucht; mein Schloß am Rhein hat Raum und Freude für uns Alle. hier nimm die hand. Wir sind versöhnt."

Abbrich wich schaubernd vor ber ausgestreckten Sand und sagte mit leifer, heiserer Stimme: "Bift bu nicht unter bem Eis bes Ramplgletschers vergraben?"

4.

Don Nardo schüttelte mit traurigem Lächeln das Haupt und sagte: "Still davon, mein Bruber. Ober, wenn du es benn willst, so höre Alles in vier Worten. Gottes Barmherzigkeit und Borsehung haben gewaltet. Deine wohl etwas undrüberliche Harte wies mir aber nur den Weg über den Nawyl nach Ostindien zu meinem Glück hinüber. Gine fromme, reiche Pflanzerin der Phislippinen ward meine Gemahlin; ich nach ihrem Tode der Erbe ihres Reichthums. Wir kehren auf der Stelle gen Basel um. Mein Ziel ist unerwartet getroffen. — Die Hand her!"

"Mensch, was habe ich mit dir zu schaffen?" sagte Abbrich, und blieb in seiner Stellung unbeweglich: "Bift bu nicht ber auserkorne Qualgeift meines Daseins? Haft bu bem verftoßenen Knaben nicht schon bas herz bes Baters geraubt? nicht bem Jung-ling die Liebe ber erwählten Braut? — Du, und kein Anderer, hast mir Epiphanien entwendet, mir und bem Gatten."

Drud von &, R. Cauerlander in Marau.

•

